

# FÜRFTER BARD

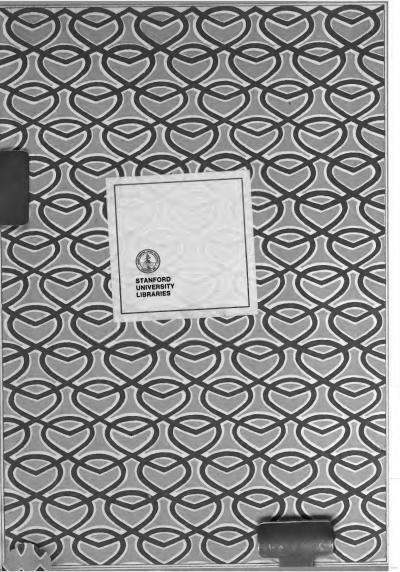



## DIE KUNST

FÜNFTER BAND



## DIE KUNST

## MONATSHEFTE FÜR FREIE UND ANGEWANDTE KUNST

## FÜNFTER BAND FREIE KUNST

DER "KUNST FÜR ALLE" XVII. JAHRGANG



MÜNCHEN 1902 VERLAGSANSTALT F. BRUCKMANN A.-G.

#### ALLE RECHTE VORBEHALTEN

STANFORD UNIVERSITY

UDRAPIES

ARE LIBERT

DEC 2 0 1971

DRUCK VON ALPHONS BRUCKMANN IN MÜNCHEN

## INHALTS-VERZEICHNIS

## I. Textliche Beiträge

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | and the second s |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grössere Aufsätze Seite                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abels, Ludwig. Der Wiener Hagenbund 75                                                                           | Wallsee, H. E. Das Hamburger Bis-<br>marck-Denkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bleeker, Bernard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Abeia, Ludwig. Der Wiener Hagenbund 14                                                                           | Wandschmuck, Künstlerischer, f. Selinle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rios Karl 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barth, Hans. Die Romische Kunst-                                                                                 | and Hans 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rlock, Josef   412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und die Schwarz Weiss-Ausstellung . 569                                                                          | und Haus 275<br>Weizsäeker, Heinrich, Karl von Pidoll 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bocklin, Arnold 1, 8, 21, 121, 141, 143,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brinckmann, Justus, Japanisches Kunst-                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gewerbe 97                                                                                                       | Adolf Friedrich von Schack 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351, 355, 376, 399 455, 472, 519, 515,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | - Graf Schack and Böcklin , . 519, 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 561, 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canalettos, Die Münchener 131                                                                                    | Wölfflin, Helnrich Arnold Böcklin 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Böcklin, Carl 141. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clemen, Paul. Die deutsch nationale                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kunstausstellung zu Düsseldorf 531, 555                                                                          | Zuckerkandl, B. Wiener Ausstellungen:<br>Secession and Hagenbund 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bubble Felts 161 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Esswein, Hermann a. Neumann, Ernat                                                                               | - Klingers Reethoven in der Wiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Böhle, Fritz 161, 478<br>Böhm, Adolf 387<br>Böker, Karl 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | - Klingers Beethoven in der Wiener<br>Secession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Böker, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Floerke, Guatav. Zur künstlerischen                                                                              | December 111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charakteristik Böcklins 8                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bonigart, K. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wie urteilte Bocklin über moderne                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Böninger, Robert 162. 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Malerei? 80                                                                                                      | Personal-Register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boddini, Jean 95 Bonigari, K. E. 333 Boninger, Robert 10.2, 061 Bosernel, Eugen 90, 118, 522 Bosselt, I. 9, 18, 523 Bosselt, I. 9, 18, 523 Bostleher, Friedr. von 226, 368 Boudin, Lug. 98, 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Within Come Wheelers Printers                                                                                    | Alter Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bossart, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hableh, Georg. Münchener Frühlahr-<br>Ausatellungen, I Secession 319                                             | Abbey, Edwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Davishes Estade von 100 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| II. Luitpoldgruppe 339                                                                                           | Adamo May 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boudin I Fug. 98 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Die Jahres Ausstellung im Mün-                                                                                 | Adamo, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boyen, Oscar von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| chener Glaspalast 509                                                                                            | Alberta, lakob 127, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Boyen, Oscar von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Jahres Ausstellung im Mün-<br>chener Glaspalast.     Dilles Ausstellung der<br>Academy of Design in New-York | Alvarez, Luis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bradl, Jakob 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Academy of Design in New-York 279                                                                                | Aman-Jean, Edmond 151, 469, 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brandenburg, Martin 162, 335, 406, 442, 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | Amberg, Adolf       352         Andri, Ferdinand       78, 281, 298         Anetsberger, Hans       495                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brand, Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KarlaruherJubliauma-Kunstausatellung,                                                                            | Andri, Ferdinand , , , , , 78. 281. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brangwyn, Frank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die                                                                                                              | Anglada, Hermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Break F M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tongs Konged Was let Vanue? 54                                                                                   | Angeloleky Manage 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regitner love!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lange, Konrad. Was ist Kunst? 54  - Die Freiheit der Kunst 193                                                   | Antokolsky, Marcus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Breitner, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Grenzboten und die moderne                                                                                   | Auerbach, Alice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Breyer, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kunst 327                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brinkmann, Herm. Ludw 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  | Balmer, Wilh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brougier, Adolf 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moreau, Gustav. Von H. F 267                                                                                     | Baluachek, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Brütt, Adulf 91. 113. 118. 236. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Manager France House Posts                                                                                       | Bamberger, Gustav 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brougier, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neumann, Ernat u. Hermann Easwein.<br>Zum Thema · Kombinationsdrucke · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | Bartels, Hans von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Buchiger, Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nissen, Momme, Berliner konservative                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bulle De Helnrich 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Malerei 505                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bürck, Paul 216<br>Burckhardt, Dr. D. 403<br>Burger, Anton 46, 251<br>Fritz 207, 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | Baucke, Helnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burckhardt, Dr. D 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ostlnl, Fritz von. Die Franzosen im                                                                              | Baucke, Helnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burger, Anton 46. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Munchener Glaspalast 1901 27                                                                                     | Bauer, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Fritz 207. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Octtingen, Wolfgang von. Die Pflege                                                                              | Baum, Paul 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Kunst                                                                                                        | Bäumler, Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Busch, Georg 216, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 901 Kuns                                                                                                         | Baur, Albert         400           Baur, Ir, Albert         502           Bayer, Ehrenberg, K. von         427           Bayeradorfer, Dr. Adolf         113. 116           Becker, Benno         52. 534. 535           Becker-Gundahl, G. J.         50.           Beckmann, Conrad         20.86. 538           Beckmann, Ludwig         308. 674           Beckmann, Conrad         308. 674 | - Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pascent, E. N. Die Sommer-Ausstellung                                                                            | Bayer-Ehrenberg, K. von 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| der Münchener Secession 183                                                                                      | Bayersdorfer, Dr. Adolf 113. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cablanea, Vincenzo         380           Cameron, D. Y.         491           Canal, Gilbert von         117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pica, Vittorio. Paul Troubetzkov 49                                                                              | Becker, Benno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cameron, D. Y 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pixis, Theodor, Wilhelm Busch 313                                                                                | Becker-Gundahl, C. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Canal, Gilbert von 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Plehn, A. L. Der Impressionismus und                                                                             | Beckmann, Conrad 216, 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Canciani, Alfonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sein Ausgang                                                                                                     | Beer Veel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Canonica P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Kombinationsdrucke 316, 528                                                                                    | Begaa, Karl 480 Begaa, Reinhold 72, 216, 238, 282, 401 Werner 889 Beggrow, Hartmann, Olya 345 Behrens, Christian 18, 235, 310, 402, 406                                                                                                                                                                                                                                                          | Canonica, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                  | - Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Caspari, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rosenhagen, Hans. Jacob Alberts 127                                                                              | Beggrow-Hartmann, Olga Sto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cauer, Emil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosenhagen, Hans. Jacob Alberts 127  — Das Berliner Richard Wagners                                              | Behrens, Christian 18, 235, 310, 402, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chlaradia. Fnrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eugène Burnand 211                                                                                               | Bendrat, Arthur         450           Benjamin-Constant, J. J.         28, 450           Benk, Johannes         287, 527                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cheruls, Adolf 256 Chiardia, Enrico 341 Chiattone, Antonio 383 Christiansen, Hans 216 285 Clarenbach, Max 567 Clemen, Dr. Paul 168, 182, 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Withelm Trubner                                                                                                  | Benjamin-Constant, J. J 28, 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classophach May 5457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Secession                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clemen, Dr. Paul 168, 182, 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DECEMBER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   | Berger, Ernat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conr. Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schaefer, Karl. Die Bremer Internatio-                                                                           | Bergmann, Julius 16, 210, 307, 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cooper, Sidney 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                  | Berlepsch, H. E. von 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corinth, Louis 156, 190, 426, 439 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schubring, Paul. Hans von Marces                                                                                 | Bermann, C. Adolf 473, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cossmann, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schubring, Paul. Hans von Marcet<br>Fresken in Neapel 169<br>Schumann Paul. Neue Skulpturen von                  | Berger, Ernat 312 Bergmann, Julius 512 Bergmann, Julius 61, 210, 201, 567 Berlepsek, H. E. von 227 Bermann, C. Adolf 755, 478 Bermatok, Wilh 288 Bernewitt, C. 27, 149, 401 Benand, P. 2014 Albert 27, 149, 401                                                                                                                                                                                  | Conr. Walter 282, 367 Cooper, Sidney 282 Corlinth, Louis 156, 190, 426, 439 565 Cossmann, Alfred 79 Coutet, Charles 31, 154, 161, 469, 479, 491 Coubillier, Fred. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| May Klinger 910                                                                                                  | Barnard Paul Albert 97 July 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crane Walter 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Max Klinger 219                                                                                                  | Rever Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Crodel, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tschudt, Hugo von. Die Werke Arnold                                                                              | Beyrer lun , Eduard , , , , , 205, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Csok, Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tschudl, Hugo von. Die Werke Arnold<br>Bocklins in der Kgl. Nationalgalerie                                      | Bever, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Crane, Walter 139 Crodel, Paul 485 Csok, Stefan 218 Czeschka, Karl O. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zu Berlin 199. 253                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | Biese, Karl 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dahl, Joh. Siegwald 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wolkmann, Ludwig. Der Kunstverein                                                                                | Bllek, F.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Daelen, Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Zukunft                                                                                                      | Biese, Karl 278 Bilek, F. 20 Björck, Oscar 189, 210 Bissen, V. 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dalnu, Jules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vose Fugen Wie sellen Bilder behan-                                                                              | Bissen, V. Bitterlich, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dannenberg, Hugo 67<br>Dane, Hugo 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| delt werden?                                                                                                     | Blanche, J. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Darnaut, Bugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Th. 111 A                                                                                                        | - Patricipal Theorem Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Donla Lada in 15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### PERSONAL-REGISTER

| Danio, Max   503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gallén, Axel 187. 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hey, Paul 314, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauebez, Andre 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gampert, Otto 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heyden, Adolph 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Déchenaud, A 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gandara, Ant. de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Hubert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Defregger, Franz von 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastelger, Mathiaa 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Heymano, Moriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Degas, Edgar 126. 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gaul, August 188, 261, 458, 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hidding, Hermann 138, 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Describard, Hugo 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gebbardt, Eduard voo 376, 426, 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hierly Decourse Otto 985 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desboutin, Marcel, Gilbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gebler, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hildebrond, Adolf 118 222 200 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detaille, Edouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geffeken, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 473 470 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dettmann, Ludwig 114, 250, 505, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelger Frast 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hildebroods Paul 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deusser, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gentz, Ismael 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hillege Kart 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dietsche Feidolln 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Convet Felty 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | West du Calana Dudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diez Julius 115 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Georgi Walter 70 215 079 471 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | History Manuscra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Pohest 900 std                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Canada Canada 1 1 10, 210, 210, 411, 019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Community of the Control of the  |
| William 200, 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gereenter, organusu 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hitz, Dura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dill Ludwin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gerificia, Matifiuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | norn, rranz 22. 278. 343, 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dill, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gersimann, Julius 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hodier, Ferdinand 70. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dinet, A. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerth, Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Höfer, Adolf 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dirks, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geyger, Ernat Moritz 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hoffacker, Karl 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dittler, Emil 261, 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geyling, Remiglus 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoffmann, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Donndorf, A. von 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glesecke, H 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Ludwig 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Douzette, Louis 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gildemelater, Eduard 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Robert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drexler, Franz 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gleichen-Rusawurm, Ludwig Frbr. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hofmson, Ludwig von . 157, 188, 258,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drumm, August 183, 359, 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24, 141, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284, 235, 442, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dubola, Paul 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gödicke, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hölbe, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dücker, Eugène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gorh, Vincent vao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hollenberg, Felly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dülfer, Martin 238, 305, 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gola, Emilio 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Holmberg, August 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dunkel, Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Colty Alex D 78 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hosedem Franz 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dürr, Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Comeneki Filmund 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Honority Lines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Googens Joses 559 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hosseys Hormana 197 999 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eheeleln, Guaray 126, 189, 940, 205, 259, 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constant Withstern 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Harak Uses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Felymano Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coosts Sability Reall Conf. 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hannel Falah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Edulfula Albana de 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corre Therefore Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110cset, arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ederer Karl 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Care Feedband 200 214, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Free Lienz Albin 000 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hoyema, Incodor van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ehrenham Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cont. 1 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | riuber, joset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fiebles Herman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grat, L. F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Patriz 216, 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delet Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Granitsen, Susanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riunner, rleinrich 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Reinn, Max 21, 69, 115, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Graul, Dr. Richard 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ulrich 188, 189, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elchrodt, Helmuth 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Greenaway, Kate 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hudler, August 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elchstredt, Rudolf 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Greiffenhagen, Maurice 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hummel, Theodor 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elsenhut, Ferencz 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Greiner, Otto 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hundrieser, Emil 235, 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elaenmann, Dr. Oskar 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gritschker-Kunzendorf, Anna 357, 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hünten, Emll 112, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ende, Hans am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gröber, Hermann 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hüsreo, Wilhelm 22, 285, 259, 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Hermann 87, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gross, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Huthsteiner, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Engel, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grunny, Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hyosis, Adalbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Otto Heinrich 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grittner Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Engelbrecht, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gentrace, Eduard 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jacobsen Carl Sc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Enrelhard, Friedr. Wilh 455, 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gudden, Rudolf 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jacobsthal Eduard 978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Roland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cundelach Keel 9sx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Japanech Cochaed 950 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Foreimann, Frost Jul. 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Currow Carl 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lank Angelo DI to 115 161 tot 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Richard 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Günther-Gere Heine 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Janes August 21, 40, 210, 101, 451, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Folce Helpelch (m. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuelle De Consilius 021 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Janksen, Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enstein Jehudo 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Complete Coster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Emissis Mala 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cursemer, Contav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jaernetett, Erro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pates Patels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gusamann, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jernberg, Olof 210, 239, 286, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guthier, Adolf Ludwig 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jettel, Eugene 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Fritz 69, 258, 471, 514, 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Guthrie, Jamea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jettmar, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Fritz 69, 258, 471, 514, 539<br>Esacr, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Guthrie, Jamea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jettmar, Rudolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fritz 69, 258, 471, 514, 539 Esacr, Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Guther, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jettmar, Rudolf 298 Joanovita, Paul 404 Jordan, Julius 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Guthrie, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Setting Rudolf   298   Joanovita, Paul   404   Jordan, Julius   354   Jordan, Dr. Max   604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Fritz 69, 258, 471, 514, 549 Easer, Th. 313 Everding, Hans 72, 113, 161, 264 Exter, Julius 139, 156, 471, 491, 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Guthrie, James                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jettmar, Rudolf 298 Josnovlts, Paul 404 Jordan, Julius 354 Jordan, Dr. Max 604 Joris, Pto 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fritz 69, 258, 471, 514, 539 Easer, Th. 313 Everding, Hans 72, 113, 161, 244 Exter, Julius 139, 156, 471, 494, 504 Faber, Fritz 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calleta, Aset   187. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cette, Eugene   43   43   43   44   44   45   45   46   47   47   47   47   47   47   47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Faber, Fritz 69, 288, 471, 514, 569  Easer, Th. 313  Everding, Hans 72, 113, 161, 261  Exter, Julius 139, 156, 471, 491, 561  Faber, Fritz 419  Faber du Faur, Otto von 164, 212, 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Guthrie, James 402 Gysis, Nicolaus 66, 289, 450 Habermann, Hugo Frhr. von 216, 233, 450 Hagen, M. von 6, 471, 492 Hagen, M. von 6, 471, 492 Liteodor 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cette, Eugene   43   43   44   45   46   47   47   47   47   47   47   47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dunkel, Alb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Guthrie, Janes 447 Guthrie, Janes 447 Gysis, Nicolaus 46, 289, 450 Habermann, Hugo Frhr. von 216, 289, Hagen, M. von 216, 241, 492 — Theodor 442 — Theodor 443 — Theodor 442 — Theodor 443 — Theodor 4 | Citter, Eugene   43   15   15   15   15   15   15   15   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fritz 69, 288, 471, 514, 529 Easer, Th. 32, 32 Everding, Hans 72, 113, 161, 261 Exter, Julius 139, 156, 471, 491 Faber, Fritz 49 Faber Ger Faur, Otto von 164, 212, 515 Fabriclus, R. D. 472 Fabriczy, C. von 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Guthrie, Adon Ludwy 470 Gyais, Nicolaus 46, 290, 400 Habermann, Hugo Frhr. von 216, 290, 471, 492 Hagen, M. von 50, 50, 471, 492 Habermann, Lugwig 471, 478, 479, 489 Halder, Karl 471, 478, 478, 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cette, Eugene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fitz. 69, 288, 41, 154, 509 Easer, Th. 32, 32 Everding, Hans 72, 113, 161, 264 Exter, Julius 139, 156, 471, 491, 504 Faber, Fritz 4, 419 Faber du Faur, Otto von 164, 212, 515 Fabriclus, R. D. 42, 24, 547 Fabriclus, Fritz 4, 547 Fabriclus, Fritz 4 | Guthrie, Jamea 472 Gyais, Nicolaus 16, 289, 450  Habermann, Hugo Frhr. von 216, 283, 450  Hagen, M. von 356, 471, 452  Hagen, M. von 4576, 474, 474, 478  Hahn, Hermann 1,39, 259, 478, 479, 478  Halder, Karl 471, 478, 475  Hammerschmidt, Josef 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hyasia, Adalbert 22  Jacobsen, Carl 58  Jacobsen, C |
| Fitz 69, 228, 41, 514, 509 Easer, Th. 313 Everding, Hans 72, 113, 161, 261 Exter, Julius 129, 156, 471, 491, 591 Faber, Fritz 419 Faber, Fritz 419 Faber, Gurar, Otto von 164, 212, 515 Fabricry, C. von 46, 516 Faperlin, Ferd 2, 561 Farheter, Ludwig 29, 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guthrie, James 16, 290, 400 Gyats, Nicolaus 16, 290, 400 Habermain, Hugo Frhr. von 216, 293, Hagen, M. von 256, 411, 492 — Theodor 412 — Theod | cett, Eugene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fitz 69, 228, 31, 104, 509 Easer, Th. 33, 32 Everding, Hans 72, 113, 161, 261 Exter, Julius 129, 165, 671, 491, 691 Faber, Fitz 419 Faber du Faur, Otto von 164, 212, 515 Fabriclus, R. D. 402 Faberius, Fritz 419 Fabriclus, R. D. 402 Fabriclus, R. D. 402 Fabriclus, R. D. 402 Fabriclus, Fitz 419 Fabriclus, R. D. 402 Fabriclus, Fitz 419 Fabriclus,  | Guiner, Agolius 10, 20, 20, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cetts, rugene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| = Frit. 65, 28, 51, 68, 60; 83, 51, 68, 60; 83, 52, 60; 83, 52, 60; 83, 62, 60; 83, 62, 60; 84, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85, 60; 85 | Guitely, Agent Lunwig. 16, 289, 450  Habermann, Hugo Frhr. von 216, 289, 460  Hagen, M. von 55, 251, 442  Hagen, M. von 56, 251, 442  Haider, Ly 259, 45, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Settl, Pugene   Settl, State   Settl, State   Settl, Settl     |
| = Frit. 69, 28s, 41, 64s, 600 East, 11, 64s, 600 East, 11, 61s, 600 East, 11, 61s, 600 East, 12, 61s, 61s, 61s, 61s, 61s, 61s, 61s, 61s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guitely, Agent Luty 16, 289, 459  Habermann, Huge Frhr. von 216, 289, 459  Hagen, M. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Settl.   Bugere   Settl.   S   |
| First 69, 288, 41, 644, 609, 609, 609, 609, 609, 609, 609, 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumbri, Agent Lutter, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Sect   |
| First 69, 286, 471, 684, 690, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Guitely, Agent Ludy, 16, 289, 450  Haberman, Hugo Frhr. von 216, 289, 460  Hagen, M. von 5, 62, 414, 422  Hagen, M. von 5, 414, 424  Haden, M. von 5, 414, 424  Hader, Karl 4, 423, 444, 434  Haider, Karl 7, 437, 438  Haider, Karl 7, 438, 448, 434  Hanmerschmidt, Josef 16, 448  Hanmerschmidt, 10sef 16, 448  Hanmerschmidt, 10sef 16, 448  Harnesch, Freinand Graf 18, 231  Harmann, Karl 310  March, Freinand Graf 18, 231  Harmann, Karl 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Section   Sect   |
| = Frit. 69, 28s, 41, 64s, 600 Start. II. 64s, 600 Start. II. 65s, 600 Start. III. 65 | Guitely, Agent Lutwig. 16, 289, 450  Habermann, Huge Frhr. von 216, 289, 440  Hagen, M. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Settl.   Sugard   Settl.   S   |
| ### 59, 286, 21, 04, 62, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cutterly, again, Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frhr, von 216, 299, 450  Habermann, Huge Frhr, von 216, 299, 474, 476, 499, 499, 499, 499, 499, 499, 499, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Settle   S   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guitely, Agent Ludy, 16, 289, 450  Habermán, Huge Frhr. von 216, 289, 450  Hagen, M. von 5, 12, 20, 47, 474  Hagen, M. von 5, 12, 20, 47, 474  Haider, Karl 1, 20, 47, 474  Haider, Karl 2, 13, 20, 47, 474  Haider, Karl 3, 20, 47, 474  Haider, March 3, 20, 474  Haider, Mar | Section   Sect   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guitely, Agent Ludy, 16, 289, 459  Habermann, Huge Frhr. von 216, 289, 459  Hapen, M. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settl.   Sugerie   Settl.      |
| ### 59, 286, 41, 484 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Guiter, again Luive, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frhr, von 216, 293  Habermann, Huge Frhr, von 216, 293  Haber, M. von 576, 611, 492  Haber, M. von 576, 611, 492  Haber, M. von 576, 611, 492  Hammerschmidt, joiet 17, 78, 493  Hammerschmidt, joiet 17, 78, 504  Hammerschmidt, joiet 18, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Settle   S   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guitely, Agent Ludy, 50 (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) | Section   Sect   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Guitely, Agent Ludy, 16, 289, 459  Habermann, Huge Frhr. von 216, 289, 459  Hagen, M. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Settl.   Superior   Settle     |
| ### 69, 286, 41, 646, 609    First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cutterly, again Lutter, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Section   Sect   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stitler, Actal Lawrence   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section   Sect   |
| ### 59, 28s, 41, 64s, 60s    Eart, I. M.   233   Eart, I. M.   234   Eart, Julius   234   Eart, Julius   234, 245   Eart, Julius   234, 245, 245   Eart, Julius   234, 245, 245   Eart, Julius   234, 245, 245   Eart, Julius   245, 245, 245, 245, 245   Eart, Julius   245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cyste, Note   16, 289, 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Settle   S   |
| ### 69, 28s, 41, 484, 693    Earr, Julius   20, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cutterly, Agent Lutter, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Section   Sect   |
| ### 69, 288, f1, 648, 69, 288, f1, 648, 69, 288, f1, 648, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Subsect   Subs   | Sent.   Superior   Sent.   S   |
| ### 59, 28s, 41, 64s, 60s    Eart, I. M.   233   Eart, I. M.   234   Eart, I. M.   234 | Cyste, Note   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semi, Paul   Got   |
| ### 69, 286, 41, 484, 600    Earr, Julius   20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Common   C   | Section   Sect   |
| ### 69, 288, 41, 484 69, 284 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 61, 484 6 | Country, Agent Lung, 4  Cypts, Nicolaus 16, 299, 459  Habermann, Huge Frhr, von 216, 200  Habermann, Huge Frhr, von 216, 200  Habermann, 139, 299, 478, 479, 498  Hammer, Kernann 139, 299, 478, 479, 498  Harchann, Kernann 139, 299, 498  Harchann, Frent 1, 200, 498  Hawer, Lander 1, 200, 49 | Settle   S   |
| ### 59, 28s, 41, 64s, 695  Eart, I. M. 233  Eart, I. M. 243  Fabricius, G. 100  Eart, C. 100  Eart | Cyste, Note   16, 289, 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semi, Paul   Got   |
| ### 69, 286, 41, 484, 605    Earr, I. M.   23, 24, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commons   Comm   | Settle   S   |
| ### 69, 288, 41, 484 69, 284, 41, 484 69, 284, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Country, Agent Luny, 4 (16, 290, 450   Habermann, Huge Firth, von 216, 200, 450   Habermann, Huge Firth, von 216, 200, 414   Hagen, M. von 556, 641   Hagen, M. von 556, 641   Hagen, M. von 556, 641   Hammerschmidt, Josef 57, 400   Hammerschmidt, Josef 57, 200   Hammerschmidt, Josef 57, 200   Hammerschmidt, Josef 57, 200   Hammerschmidt, Josef 57, 200   Hammerschmidt, Josef 58, 200   Hammerschmidt, Firth 58, 200   Hammerschmidt, Firth 58, 200   Hammerschmidt, Firth 58, 200   Hammerschmidt, Firth 58, 200   Hammerschmidt, Josef 58, 200   Hammerschmidt, Jo | Settle   S   |
| = Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cyste, Note   16, 289, 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seminary    |
| ### 50, 286, 41, 484, 600    Earry, Julius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Commons   Comm   | Settle   S   |
| ### 69, 28s, 41, 484 695    First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Country, Agent Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 293, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 293, 450  Habermann, 139, 299, 472, 473, 498  Hammerschmidt, joiet 17, 478, 498  Hammerschmidt, joiet 17, 498  Hammerschmidt, joiet 17, 498  Hammerschmidt, joiet 18, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Section   Sect   |
| ### 592 288, 411, 648, 632    Eart, I. I.   201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cyste, Agent Lutwig   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semilar   Semi   |
| ### 69, 286, 41, 484, 69, 286, 41, 484, 69, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cambridge   Camb   | Settle   S   |
| ### 69, 288, 41, 484, 693, 284, 41, 484, 693, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Country, Agent Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 293, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 293, 450  Habermann, 139, 299, 472, 473, 470, 470, 470, 470, 470, 470, 470, 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Section   Sect   |
| ### 69, 288, 41, 484, 69, 286, 41, 484, 69, 284, 41, 484, 484, 484, 484, 484, 484, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cyste, Note   16, 289, 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seminary    |
| ### 50, 286, 21, 484, 695    Earr, I. M.   23, 24, 24, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cyste, Note   16, 293, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section   Sect   |
| ### 10, 28, 41, 484, 69, 284, 71, 484, 69, 284, 71, 484, 69, 284, 71, 691, 691, 691, 691, 691, 691, 691, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Country, Agent Luty, 165, 290, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 200, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 200, 450  Habermann, 139, 209, 472, 470, 470, 470, 470, 470, 470, 470, 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section   Sect   |
| ### 69, 288, 71, 614, 625    Filts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Country, Agent 1, 105, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, 139, 299, 478, 478, 478, 478, 478, 478, 478, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Section   Sect   |
| ### 50, 288, 41, 484, 695    Eart, I. M.   23, 24, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cyste, Note   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section   Sect   |
| ### 592, 288, 411, 614, 629, 629, 621, 624, 629, 629, 629, 629, 629, 629, 629, 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Camber, Agent Lutter  Gyals, Nicolaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Section   Sect   |
| ### 69, 288, ft.1 648 629    Filts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Country, Agent Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Haber, M. von 556, 641, 492  Haber, M. von 556, 641, 492  Hammer, Harris, 199, 299, 478, 479, 498  Hammer, H | Settle   S   |
| ### 10, 28, 41, 48, 69, 28, 41, 48, 69, 28, 41, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cyste, Note   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Settle   S   |
| ### 10, 288, 41, 484, 693, 286, 41, 484, 693, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694, 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Common   C   | Section   Sect   |
| ### 69, 288, #1, 84, 80    ### 69, 288, #1, 84, 83    ### 19, 18, 19, 18, 471, 191, 69    ### 19, 19, 19, 18, 471, 191, 69    ### 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Causer, Agent Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Haber, M. von 556, 641, 492  Haber, M. von 556, 641, 492  Hammer, Huge Hammer, 199, 299, 478, 479, 490  Hammer, Huge Hammer, 199, 299, 478, 479, 490  Harmen, Karley States, 199, 299, 478, 479, 490  Harmen, Karley States, 199, 299, 478, 479, 490  Harmen, Karley States, 199, 299, 499, 499, 499, 499, 499, 499, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section   Sect   |
| ### 10, 28, 41, 48, 69, 28, 41, 48, 69, 28, 41, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cymis, Nicolau   16, 289, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Section   Sect   |
| ### 10, 28, 41, 484, 69, 284, 41, 484, 69, 284, 41, 484, 484, 484, 484, 484, 484, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Camber, Again Luty, 16, 299, 450  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Habermann, Huge Frier, von 216, 203  Haber, M. von 50, 641, 492  Habn, Hermann 139, 299, 472, 473, 498  Hammerschmidt, Josef 17, 478, 498  Hammerschmidt, Josef 17, 498  Hammerschmidt, Josef 17, 298  Harner, Hammerschmidt, Josef 18, 203  Harner, Hammerschmidt, Josef 19, 203  Hanner, Hammerschmidt, Josef 19, 203  Hausmann, Friedrich 20, 203  Hausmann, Friedrich 20, 203  Hausmann, Friedrich 20, 203  Hausmann, Friedrich 20, 203  Hausmann, Hammerschmidt, Josef 20, 203  Hausmann, David 11, 231, 461  Height, Th. 11, 231, 461  Hermann, David 11, 231, 461  Hermann, Landert von 20, 201  Hermann, Habert von 20, 201  Hermann, Habert von 20, 201  Hermann, Landert von 2 | Sent      |

| Kohlachela Hane 501 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lutteroth, Asean 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Otto, Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kojen, Leon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mackensen, Fritz 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | One, Ersai 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolh Hannah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Makert, Hans von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pächter, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolitz, L 478, 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Malmström, Joh, Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Panneritz, George 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kollwitz, Käthe 188, 227, 346, 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manet, Edouard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Passini, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Könte, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mann-Freehler, Max von 308, 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Palarena With                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Leo von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Petersen, Hans von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Konone Rudolf 74 ppg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Manzel, Ludwig 72, 118, 139, 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Walter 523, 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Köpping, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mark, Lajos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfretzschner, Norb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Korn, Robert 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marr, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pfuhl, Joh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Korzendörfer, Constantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martin, Henri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pidnii, Karl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kossak, Adalbert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Picpho, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kowarzik, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark, Gustav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pietzsch, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kraeger, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Masner, Dr. Carl 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Kari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kramer, Jos. Victor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Masriera, Francesco 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plasaro, Camille 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kraus, Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Matlegreck, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pleuer, Hermann 309, 312, 835, 356, 501, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kraus, August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matrai, Lajos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plock, Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kreis, Wilhelm 235. 237, 456, 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mauch, Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pohie, H. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kröyer, Peter Severin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Max, Gabriel von 167, 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Popert, Charlotte 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kruse, Bruno 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | May, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Popp, Oscar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kruse, Max 299. 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mehoffer, Jos. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prell, Hermann 170, 238, 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kubin, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melchert, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preller, Friedrich 114, 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kühn, Ernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menzel, Adolf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propheter, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Hermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Merian, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pückler-Limpurg, Dr. Slegfr., Graf . , 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kundmann, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Messerschmitt, Ferd, P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Purvit, Basil 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kunne, Arnold 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meunier, Constantin 117, 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Putz, Leo 320, 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Inde Adam tot 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meyer, Claus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Puvis de Chavannes, Pierre 32, 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Küppers, Albert 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Cassel, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Querol, Augustin 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurz, Erwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Micchetti, Franc. Paolo 88 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data Edward con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kusehel, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miller, Ferdinand 216, 353, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rabending, Fritz 160, 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Küsthardt, Albert 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Modersohn, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rabe, Otto 90, 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kustner, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Molitor, Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Radier, Fritz von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kutschmann, Theodor 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moll, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raffacili, Jesn Franc 28, 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Large, Jules 478, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montalba, Clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rank, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landenberger, Christian 329, 356, 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Morenu, Gustave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ranzoni, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lane, Albert 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mosé David 252 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ratzel, Friedrich 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lange, Dr. Konrad 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Moser, Kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dethensky Hene 79 998 sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Langhammer, Arthur 190, 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mosson, George                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raum, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langhammer, Arthur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mosson, George         335, 436           Mocat, Jos.         238           Muhlig, Hugo         117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raum, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langhammer, Arthur     190, 465       Laermana, Eugène     470       Laszlo, Fülöp     301       Latendorf, Friedrich     442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mosson, George         335. 4:16           Mocat, Jos.         2:38           Mühlig, Hugo         117           Müller, Andreas         184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rum, Alfred ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langhammer, Arhur     190. 46s       Laermana, Eugène     470       Laszlo, Fülöp     301       Latendorf, Friedrich     442       La Touche, Gaston     32, 169       Läuer, Mox     473, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mosson, George   \$35, 436   Mocat, Jos.   \$238   Mocat, Jos.   \$238   Mulhilg, Hugo   \$117   Müller, Andreas   \$184   \$- Carl Heinz   \$305, 582   552   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-600   \$-60 | Raum, Alfred #22 Ravoth, Max 933 Rehel, Carl Max 941 Rée, Dr. Paul 216 Rehm, Fritz 449 Reiff, Franz 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Langhammer, Arthur         100. 16%           Learmana, Eugène         470           Laszlo, Fülöp         301           Laendorf, Friedrich         442           La Touche, Gaston         32, 169           Läuger, Max         473, 18           Lauenstein, Helnrich         588           Lauenstein, Helnrich         588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mosson, George         235, 416           Mocat, Jos.         238           Mublig, Hugo         117           Müller, Andreas         187           Carl Heinz         305, 582           Georg         429           Heinrich         88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rsum, Alfred 3/2<br>Ravoth, Max 3/3<br>Rehel, Carl Max 3/3<br>Rée, Dr. Paul 216<br>Rehm, Fritz 419<br>Reiff, Franz 3/5<br>Reinecke, Helnrich 5/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Langhammer, Arthur         190, 165           Laermans, Eugenc         470           Laermans, Eugenc         470           Laermans, Eugenc         412           Laendorf, Friedrich         442           La Touche, Gaston         52, 163           Lauger, Mar         475, 163           Lauger, Marchantel         508           Lauger, Marchantel         508           Lauger, Marchantel         188           Lauger, Ernest         188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mosson, George         935, 436           Mocat, Jos.         228           Mühlig, Hugo         117           Müller, Andreas         184           Carl Heinz         305, 582, 682           Georg         429           Heinrich         88           Wate         42           Wate         42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reum, Alfred   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   262   2   |
| Langhammer, Arthur         190. 16s           Learmans, Eugene         420           Laszlo, Fülöp         301           Lasgodri, Friedrich         412           Latendorf, Friedrich         42           Latendorf, State         23, 169           Luger, Max         473, 1618           Lauger, Max         473, 1618           Lauger, Anton         113           Lauphelmer, Anton         113           Lauterbach, Enset         28           Lauterbach, F.         206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mosson, George         335, 436           Mostal, Jon.         228           Müllig, Hugo         117           Müller, Andreas         184           Carl Heinz         305, 582 (Ag           Georg.         409           Heinrich         88           Marie         283           Richard         419, 543           Vjktor         411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R vum Alfred   Size   Ravoth, Max   Size   Ravoth, Max   Size   Ravoth, Max   Size   Rebel, Carl Max   Size   Rebe, Dr. Paul   Size     |
| Langhammer, Arthur         190, 16c           Leermana, Eugéne         420           Laszlo, Fülöp         410           Laszlo, Fülöp         411           Laszlo, Fülöp         411           La Touche, Gaston         22, 162           Lüger, Max         473, 518           Lauentein, Heinrich         508           Lauyendeimer, Anton         113           Lauvend, Ernest         28           Lauvend, Ernest         28           Laverty, John         290, 203           Laverty, John         290, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mosson, George         335, 436           Mostal, Jms.         288           Mublig, Hugo         117           Miller, Andress         194           Carl Helm         305, 582 (49)           Helinich         42           Marie         23           Richard         419, 543           Villiam         353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ryum, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Linghammer, Arrhur 19, 165 Leremans, Eugèle 470 Leremander, Friedrich 442 Lerender, Friedrich 442 Linghammer, Auton 575, 165 Linger, Max 675, 167 Linger, Max 675, 167 Linger, Max 675, 167 Luybelmer, Anton 113 Luyrente, Fraest 22 Luvery, John 525, 262, 291, 205, 478 Levery, Hugo 18, 225, 262, 291, 205, 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Morson, George   205, 406   Morson, George   205, 406   Morson, John   208   Morson, John                                                                                                                                                                                                                                                       | Ryun, Alfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langhammer, Arther 19, 160 Langhammer, Arther 19, 160 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 42, 160 Lauenatein, Heinrich 50, 160 | Mousen, George   25. 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rvum, Alfred  Rvum, Marc  Rvum, Marc  Rvum, Marc  Rvum, Marc  Rvum, Frit  Rvum |
| Langhammer, Arrhar 19, 165 Leremans, Eggiès 470 Leremans, Fagiès 470 Leredorf, Friedrich 22, 160 Liuger, Max 52, 160 Liuger, Max 57, 160 Liuger, M | Mousen, George   255, 466   Mousen, George   255, 466   Mount   Moun                                                                                                                                                                                                                                                     | R'unn, Alfrei  Revoth, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Langhammer, Arther 19, 160 Langhammer, Arther 190, 160 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 50, 160 Lauenstein, Heinrich 50, 160 Latendorf, 160 Late | Mossen, George   255, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R'unn, Afrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langhammer, Arrhar 19, 165 Lenghammer, Arrhar 190, 165 Lenghard, Fledrich 41 Langhard, Fledrich 42, 160 Langhard, Fledrich 42, 160 Langhard, Fledrich 45, 160 Laureasten, Heinrich 55, 160 Laureasten, Heinrich 55, 160 Laureasten, Heinrich 55, 160 Laureasten, Freest 5, 160 Lederer, Hugo 18, 263, 263, 263, 263 Lederer, Heinrich 5, 263 Lederer, Heinrich 7, 263 Ledhard, Wilbeldm 7, 160 Ledhard, Wilbeldm 7, 160 Ledhard, Wilbeldm 7, 160 Ledistlow, Walter 5, 160, 442 Ledistlow, Walter 266, 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mousen, George   255, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Alfred Rveoth, Max Rebel, Carl Max Rebel, Fritt Reflex, Rebel Reflex, Re |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhammer, Arther 190, 160 Langhaper, 190 Langhaper, 190, 160 Langhaper, 190 Langh | Marchessen, Fritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R'um, Afred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arthur 190, 160 Langhapper 190 Langhapper 190, 160 Lan | Mousen, George   255, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Alfred Rveoth, Max Steele, Carl Max Steele, Rent Stee |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhammer, Arther 190, 160 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 412 Latendorf, Friedrich 50, 50 Lauenstein, Heinrich 50, 50 Latendorf, 190, 50 Lat | Mosen, George   25. 46. 6   Mosen, George   25. 46. 6   Mosel, Inc.   25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rvum, Afred Rvush, Mrs.  202 Rvush, Mrs.  202 Rvush, Mrs.  203 Rvush, Mrs.  204 Rvush, Print  214 Rvush, Print  214 Rvush, Rvush  215 Rvush, Rvush  216 Rvush, Rvush  216 Rvush, Rvush  217 Rvush  218 Rvush, Rvush  218 Rvush  |
| Langhammer, Arthur 190, 165 Langhardy, Francisco 190, 165 Langhardy, Friedrich 191 Langhardy, Friedrich 191 Langhardy, Friedrich 191 Langhardy, 191 Langhard | Mousen, George   255, 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afred  Revolh, Mar   Second, Mar   Second   Seco |
| Langhammer, Arther 190, 160 Latendarf, Friedrich 191 Lauenstein, Heinrich 190 Leitrike, Walter 190 Leitrike, Walter 190 Leitrike, Walter 190 Lenard, Agehan 190 Leptus, Richh 190 Lesseng, Richh 190 Lesseng, Dr. Julius 200 Lesseng | Mosen, George   255, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rvum, Afreid Rvund, Mrei Rvund, Rv |
| Langhammer, Arthur 190, 160 Langhorf, Priedrich 191 Langhorf, 19 | Mousen, George   255, 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afred  Rvum, |
| Langhammer, Arther 19, 160 Langhammer, Arther 19, 160 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Lauenstein, Heinrich 190 Leitriker, Walter 190 Leitriker, Walter 190 Leitriker, Walter 190 Lennerd, Agenden 190 Leptus, Richh 190 Leptus, Richh 190 Leptus, Richh 190 Lession, Dr., Jolius 200 Lession, Dr., Jolius 200 Lession, Dr., Jolius 200 Lession, Dr., Julius 200 Lession, Dr., Julius 200 Lession, Afreta 190 Lession, Afreta 190 Lession, Martin 190 Lession, Martin 190 Lession, Martin 190 Lession, Dr., Julius 200 Lession, Dr., Julius 200 Lession, Martin 190 Lession, Martin 190 Lession, Martin 190 Lession, Lession 190 Lession, Dr., Julius 200 Lession, Dr., Julius | Mousen, George   255, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afreig Rvum, |
| Langhammer, Arther 19, 165 Langhamper, Arther 19, 165 Langhard, Friedrich 111  | Mousen, George   255, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afred  Rvum, Afred  Rvum, Afred  Rvum, Mars  Respub, Paul  Respub, Paul  Respub, Paul  Respub, Paul  Respub, Paul  Respub, Respub  Respub  Respub, Respub  Respu |
| Langhammer, Arthur 190, 160 Langhammer, Arthur 190, 160 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Latendorf, Friedrich 191 Lauenstein, Heinrich 190 Lauenstein, Hei | Mousen, George   255, 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afreel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Langhammer, Arther 19, 165 Langhamper, Arther 19, 165 Langhard, Friedrich 19, 161 Langer, May, 161 Langer, 161 L | Mousen, George   255, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Afred  Rvum, |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhammer, Arther 190, 160 Langhaper, 190 Langhaper, 190, 160 Langhaper, 190, | Mousen, George   255, 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rvum, Affreid Rvandh, Mars Rvandh, Rvandh Rvandh, Rvandh Rva |
| Langhammer, Arther 19, 160 Langhamer, Arther 19, 160 Langhaff, Fledrich 19, 141 Langhaff, Lan | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhammer, Arther 190, 160 Latendorf, Friedrich 191 Lauenstein, Heinrich 190 Laterkach, F. 190 Lecterre, Huge 18, 221, 280, 291 Lecterre, Huge 18, 221, 291 Lecterre, Huge 18, 221, 291 Lecterre, Huge 18, 221, 291 Lecterre, Lecterre, 190 Lecterre, Lecterre, 190  | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arthur 190, 160 Langhamper, Arthur 190, 160 Langhaff, Fifedrich 241 Langhaff, Fifedrich 241 Langhaff, Fifedrich 241 Langhaff, Fifedrich 241 Langhaff, Fifedrich 251 Langhaff, Fifedrich 25 | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhard, Fredrich 190, 160 Langhard, Friedrich 190, 160 Langhard, 190, 160  | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arthur 190, 160 Langhamper, Arthur 190, 160 Langhoff, Fifedrich 241 Langhoff, Fifedrich 241 Langhoff, Fifedrich 241 Langhoff, Fifedrich 241 Langhoff, Fifedrich 251 Lefter, Hernold 251 Lefter, Julie 252 Le | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhoff, Fledrich 191 Langhoff, Hamman 191 Langhof | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Longhammer, Arther 190, 160 Langhamer, Arther 190, 160 Langhaff, Fledrich 191 Langhaff, Robert 19 | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langhammer, Arther 190, 160 Langhoff, Fledrich 191 Langhoff, Fledric | Nagch, Wilhelm   472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kodprie, Benediki 19.00  Koden, Rendiki 19.00  Kolen, Leon 19.00  Konger, Karle 19.00  Konger, Karle 19.00  Konger, Karl 19.00  Konger, Karl 19.00  Konger, Leon 19.00  Kuthan, Erich 29.00  Kuth | Mouren, George   255, 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Riein, Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Seiber   S   |                                              |                                                                        |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Seite                                        | Seite                                                                  | Seite                                       |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Rückenuer F. 223                             | Spire, Fugen 494                                                       | Walter, Stenhan 333                         |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Rüger, Curt                                  | Sponsel, Dr. Jean Louis                                                | Walton, E. A                                |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Rumann, Wilhelm von 359, 478, 549, 552       | Siabli, Adolf 66. 212. 336                                             | Watts, George Fred                          |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Pueble John                                  | Stassen, Franz                                                         | Weigmann Dr. Otto 183                       |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 534, 588, 589, 564 488, 111 409, 422  Zirky, Michael 22  Zirky, Michael 23  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 24  Zirky, Michael 25  Zirky, Michael 26  | Rutz, Gustay                                 | Steinbausen, Wilbelm 46, 92, 160, 350                                  | Weise, Robert                               |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Steppes, Edmund                                                        | Weisgerber, Albert 238, 319, 550            |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klara 500                                    | Stern, Ernat                                                           | Welse Arthur                                |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salentin, Hubert                             | Stetten, Karl von                                                      | - E. R                                      |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salomon, Geskel                              | Storch, Arthur 238. 518                                                | Weltl, Albert 240. 518                      |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samberger, Lea                               | Storck losef you                                                       | Wendling Gustay 573                         |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Samuel, Charles                              | Strathmann, Carl 413                                                   | Werner, Anton von 358, 505                  |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sandreuter, Hans 22 380                      | Streicher, Matthias                                                    | - Malwine von                               |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sargent John S. 91 129 979 458               | Strong Helene                                                          | Westendorn, Fritz                           |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sattler, Josef                               | Stuck, Franz 259 478, 487                                              | Weyr, Rudolf 287                            |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sauter, George                               | Stückelberg, Ernst 22. 92. 502                                         | Whistler, J. Mc Nelli 279. 111              |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schaebinger, Walter                          | Sucharda, Stan                                                         | Wichtendahl, Osksr 61                       |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schaek, Adolf Friedr. Graf von 177, 519, 515 | Suppantschltsch, Max                                                   | Wildemann, W                                |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schad-Roaan, Paul                            | Sus, Wilhelm                                                           | Widmann, Fritz                              |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Philipp Otto                               | Swan, J. M                                                             | Wiesner, Adolf                              |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schaper, Fritz 90, 252, 408, 552             | Tadsms, Focco                                                          | Wilfert, Carl 282                           |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Hermann                                    | Tautenbayn Karl                                                        | Withelm Flise                               |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schaudt, Emil                                | Teles, Ede                                                             | Wilhelmi, Heinrich                          |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheuer, Gustav                              | Temple, Hans                                                           | Wille, Fritz von 162. 567                   |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlest Manh                                 | Thienhaus R                                                            | Williamsen, J. P                            |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Rudolf 144. 321                            | Thiérot, Henri 31. 383                                                 | Windmair, Anton                             |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schiff, Robert                               | Thiersch, Friedr. von                                                  | Winkel, Josef                               |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schleich, Robert                             | - Hans , 359, 381, 442, 468, 477 548 576                               | Wisinger-Florian, Olga                      |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schliehting, Max                             | Thomann, Adolf 496                                                     | Wolf Rotbenhan, Adolf                       |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schille, Dr. Friedrich                       | Thomas, Groavenor                                                      | Wolf-Thorn, Julie                           |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmaltz, Otto                               | Thon, Sixt                                                             | - Heinrich 238. 285. 319. 419               |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmalzigaug. Ferdinand                      | Thony, Christian                                                       | - Martin                                    |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Dr. Heinrich Alfred 143, 546               | Thor. Walter                                                           | Wolfflin, Dr. Heinrich 169                  |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmitt, Balthasar                           | Thorma, Johano                                                         | Woerndle, August von                        |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — losef 129                                  | Tooron Inn                                                             | Wulff, Heinrich                             |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schmuz-Baudiss, Theo 237                     | Toth, latvan                                                           |                                             |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schneider-Didam, W                           | Treu. Dr. Georg                                                        | Zahrtmann, Kristian                         |
| Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Schönlicher, Gustav 12 278, 548  Tail 554, 588, 599, 564, 498, 111, 409, 422  Zirky, Michael 20, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428, 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schnirch, Poguslav                           | Troubetzkoy, Paul 19. 250                                              | Zeehlin, Margarethe 115                     |
| Schram, Alois Hans  207  Taillon, Ioula  118, 253, 271, 457  Schrammelten, Rodol 212, 213, 457  Schrammelten, Rodol 213, 457  Schrammelten, Rodol 212, 213, 457  Schrammelten, Rodol 213, 457   | Scholderer, Otto                             | Trühoer, Wilhelm . 91, 116, 160, 258                                   | Zewy, Karl                                  |
| Schraughpi, Caudalis vo. 221, 225, 225, 227, 236, 237, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schram, Alois Hans                           | Tuaillon, Louis 118, 335, 373, 457                                     | Zille, Heinrich                             |
| Schreuer, W. 12. 20. Ubbelohe, Ono 25. 20. 20. Ubbelohe, Ono 25. 20. 20. Ubbelohe, Ono 25. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                            | Schramm-Zittau, Rudolf . 321, 335, 496       | Tübbecke, Paul 214                                                     | Zimmerniann, Ernst 110. 161. 515            |
| Schreiter, W. 202 Ubbelohe, Otto 202, 202, 221, 331, 225, 226, 221, 334, 235, 234, 245, 457, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schreitmüller, August                        | Tusnaus, Josef                                                         | Zügel, Helnrich . 285, 402, 453, 460        |
| Scholler, Allerd vom   28, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schreuer, W                                  | Ubbelohde, Otto                                                        | Zulonga, Ignacio 258. 374, 460. 487         |
| Schulte, Max 131, 100 Ulffers, Moeltz 252 Schulte, May 1917 216 Ulmer, Wolchen 252 Schulte, Theodor 41 Ulphues, June 2218, 200, 285, 402 Schulte, Theodor 41 Ulphues, June 2218, 200, 285, 402 Schulte, Theodor 41 Ulphues, June 2218, 200, 285, 402 Schulte, May 100, 110, 111, 117, 117 Schulte, Theodor 41 Ulphues, June 2218, 200, 285, 402 Schwan, Dr. Parlow 200, 2017 Schward, Alfred 2017 S | Schuback, Fmll                               | 0 nge, Fritz von 210, 255, 266, 521, 551, 551, 551, 551, 551, 551, 551 | - Ludwie von                                |
| Schultz, Theolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schüler, Max                                 | Ulffers, Morltz                                                        | Zwintscher, Oskar                           |
| Schultz, Theodor 61  Schultz, Theodor 61  Schultz, Theodor 75  Schultz, Theodor 75  Schultz, Theodor 75  Schultz, Michael 12  Schward, Affed 12  Schward, Affed 12  Schward, Affed 15  S | Schultze, Willy                              | Ulmer, Wilhelm                                                         |                                             |
| Comment   Comm   | Schulze, Theodor 61                          | Uphues, Jasef 72, 118, 859, 383, 402,                                  |                                             |
| Achen. Auwchmackung der Rathauser. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schuster-Wolden, George 239, 517             | Urhan, Hermann 343                                                     | Orts-Register                               |
| Schwart, Reinrich   450   Ury, Leaser   161   Schwart   162   Schwart, Reinrich   450   Ury, Leaser   162    | - Raffacl 139, 311, 477, 517                 | - Josef                                                                | Aachen. Ausschmückung des Rathanses 400     |
| Schwart, Affred   202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schwach, Heinrich                            | Ury, Leaser 161                                                        | - Denkmal Kniser Wilhelms L                 |
| No.    | Schwarz, Alfred                              | Valigren, Villé 31                                                     | - Wandgemalde im Kreishaus 427              |
| Seeles,   Ignat   2.02   Variety   Cobrey   1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Rudolf                                     | van de Velde, Cl 211. 377. 526                                         | Ameterdam Fruhight, Augstelling             |
| Seelos, Ipara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seeger, Ernat                                | Vastagh, György                                                        | Antwerpen. Deutsche Kunst in Belgien 117    |
| Barmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section, Ignaz                               | Vauther-Corbière, Emile                                                | Athen. Kunst- und Iudustrie-Ausstellung 652 |
| Control   213   Verbeck-hoven, Engine   55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serantini, Giovanol                          | Veber, Ican                                                            | Barmen. Von der Ruhmeshalle 480             |
| - Sardill, Dr. Woldenar von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Gottardo                                   | Verbocci hoven, Eugène                                                 | Basel. Ausstellungen in der Kunsthalle      |
| Seidlitt, Dr. Woldenar von   456   Willegas, José   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mario                                        | Vibert, George                                                         | 207, 210, 380, 502                          |
| Scidl, Emanuel   200   Wincen, Carl   1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seidlitz, Dr. Woldenisr von                  | Villegas, José                                                         | - Turnus-Ausstellung des Schweize-          |
| Selfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scidl, Emanuel                               | Vinnen, Carl                                                           | rischen Kunstvereins                        |
| Scita, Önn. 216 — Dr. Julius 40.3, 455 Scita, Willer Miller Mille | Seiler, J                                    | - Hugo                                                                 | Entwurfe                                    |
| Sette, will yell   Sette   Vegeter, Frenare   Lis. 200   201   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1   | Seltz, Otto                                  | - Dr. Julius                                                           | Berlin. Von der Akademie der Kunste         |
| Senger, Ludwig Von   221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sellmare, Ludwig                             | Volet, August                                                          | - Ausschmuckung des Abgeordneten            |
| Steering, Rudolf   Volkerling, Herman   Section   Steering   Ste   | Senger, Ludwig von                           | - Friedr. Wilh 70                                                      | hauses                                      |
| Simon, Lucien   25   150   161   160   161   160   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   161   1   | Siemering, Rudolf                            | Volkhart Max                                                           | - Ausschmuckung der Siege-allee             |
| Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 15, 25, 20, 155, 285   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 15, 25   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 15, 25   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 15, 25   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 25   law   25, 25   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 25   law   Singer, Dr. Hans Wolfe,   25, 25   law   25, 25   | Simon, Lucien 32, 159, 161, 460, 169         | Volkmann, Arthur 358, 377 474                                          | - Ausstellung von Böcklins Nach-            |
| Singer, Dr. Hana Wolfg.   120   Voltr, Fr.   46   — Auscellanger, bet Crisice 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Stephan                                    | - Hans von 218. 207, 335, 548                                          | - Ausstellungen in Caspers Salon 406        |
| Slateink, Walter   68, 541   Volt, Hermann   115, 473, 475   150, 292, 203, 203, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Singer, Dr. Hana Wolfg 120                   | Voltz, Fr                                                              | - Ausstellungen bei Cassiter 116.           |
| Australia   25, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sintenis, Walter                             | Volz, Hermann                                                          | 189, 289, 289, 334, 450                     |
| Slavona, Maria         Maria         400         Vullitari, E.         120         — Austellungen im Kunstlehause franktieren, im Kunstlehause kereng, Max.         112, 116, 201, 201, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skarbina, Franz                              | Voss, Eugen                                                            | 67. 91. 162. 258, 285 335, 401              |
| Stein   Stei   | Slavons, Maria                               | Vulllard, E 190                                                        | Ausstellungen im Kunstlerhause              |
| Sohn, Carl         653         Waders, Heinrich         A11         161. 183, 189. 229. 200. 228, 325, 325, 150           Sohn-Rethel, Alfred         5541         Wagner, I rast         139 /25         - Wichsell Hers Stiftung         32           Somoff, Constantia         136. 160         Wagner, Alexander         5.02         - Feurwehr-Frankund         22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Slott-Moeller, Harold 401                    | Wackerle, jos                                                          | Austellungen bei Schulte 67, 94,            |
| Somoff, Constantin 186, 160 Wagner, Alexander & &20 m25 anchael Heer-Milling &22 Somoff, Constantin 186, 160 Wagner, Alexander & &2 Federwehr-Denkund 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sohn, Carl                                   | Waderé, Heinrich                                                       | 161, 185, 189, 239, 260, 285, 335, 381, 450 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Somoff, Constantia                           | Wagner, Alexander                                                      | - Fenerwehr-Denkmal                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                        |                                             |

| Seite  <br>Berlin. Denkmäler des Kaisers und der                              | Dresden. Guido Hammer-Denkutal 66                                                                                      | Seite<br>Karlaruhe. Ansstellungen im Kunstverein                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaiserin Friedrich 72, 113, 352  - Albert Louis Funk-Stiftung 352             | Internation Kunstansstellung 1901                                                                                      | 239, 307                                                                                                                                        |
| Albert Louis Funk-Stiftung                                                    | - Kunsterziehungstag                                                                                                   | Denkmal des Markgrafen Karl<br>Withelm                                                                                                          |
|                                                                               | - Von der Dresdener Kunstwenessen-                                                                                     | Denkmal des Pronzen Wilhelm von                                                                                                                 |
| Nieder-Barnimer Kreishaus ::33                                                | schaft                                                                                                                 | Baden                                                                                                                                           |
| - Teltower Kreishaus                                                          | <ul> <li>Von der Kunstgewerbeschule 549</li> <li>Bau eines Künstlerhauses 82, 288, 331</li> </ul>                      | Jubilaums - Kunstausstellung 336.<br>467, 478, 548                                                                                              |
| Grosse Berl. Kunstansstellung 1902                                            | - Staatlicke Kunstpflege in Sachsen 417                                                                                |                                                                                                                                                 |
| - Die Fünste Ausstellung der Ber-                                             | - Vom Sachs, Kunstverein 96, 118, 429 - Stadtisches Preisansschreihen für                                              | Grossh, Majolika-Manufaktur                                                                                                                     |
| liner Secession                                                               | Bildhauer                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| Vom Kunstgewerbe Museum 264     Von der stadt, Kunstkommission                | Von der Proll-Hener-Stiftung 312     Schninckbrunnen im Vorort Planen 66                                               |                                                                                                                                                 |
| 72. 282                                                                       | - Dentsche Stadte-Austellung 1903 400                                                                                  |                                                                                                                                                 |
| - Vom dentschen Kunstverein 67                                                | — Stuhel-Hunnen                                                                                                        | nischer Künstler                                                                                                                                |
| - Neubau des Landesausstellungs<br>Gebäudes 333                               | Düsseldorf. Ausstellung a Freie Kunste 524                                                                             | - Vom Museum Walfraf-Richartz . 406                                                                                                             |
| Märchenbrunnen im Friedrichshain 72                                           | Düskeldorf. Ausstellung -Freie Kunst- 524  - Ausstellung des Kunstlerklubs  Lukass                                     | - Preis-Ausschreiben f. · Stollwerck-                                                                                                           |
| - Adolf Menzel-Stiftung 216<br>- Moltke-Denkmal                               | -1.ukass                                                                                                               | Hilder 119<br>Königsberg L. Pr. Von der Kunstaka-                                                                                               |
| - Von der Kgl. Nationalgalerie 24.<br>199, 263, 333, 406, 478, 551            | - Gehrts-Ausstellung                                                                                                   | demie                                                                                                                                           |
| 199, 253, 333, 406, 478, 551  - Neubauten der akademischen Un-                | Galerie                                                                                                                | - Salon «Neue Knust» 115, 211, 406, 449<br>- Aus Tercherts Kunstsalon 90, 286                                                                   |
| terrichtsanstalten 165, 331, 528                                              | Kanb-Panorama                                                                                                          | Kopenhagen, Nycarlsbergfonds 88                                                                                                                 |
| Pergamon Museum 239     Von der Kgl. Porzellan-Manufaktur 237                 | Kongress zur Regelung des Aus-                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| Vom Kunstsalon Rabl 331                                                       | stellungswesens                                                                                                        | Polnischer Salun                                                                                                                                |
| - Reichenheim-Stiftung 216 Ausschmuckung des Reichstags-                      |                                                                                                                        | Krefeld. Vom Kaiser Wilhelm-Museum 237                                                                                                          |
|                                                                               | <ul> <li>Deutsch · Nationalo Kunstansstellung 478, 526, 531, 555, 576</li> </ul>                                       | Lehnin. Kaiser Friedrich-Deukmal 527                                                                                                            |
| - Roland-Brunnen                                                              | <ul> <li>— Kunstansstellungspalast 305 332, 531</li> </ul>                                                             | Letayle, Augstellung allie Kung im                                                                                                              |
| - Rompreise der Akademie . 88, 352                                            | Von der Kunstgewerbeschule 523<br>Vom Kunstverein für Rheinland                                                        | Leben des Kindese                                                                                                                               |
| Von der Secession 88, 117, 188.                                               | und Westfalen                                                                                                          | Vom Stadtischen Miseum 355,<br>378, 403, 476, 500                                                                                               |
| - Dr. Paul Schultze-Stiftung                                                  | Moltke-Denkmal 161                                                                                                     | Linz, Adalbert Stifter-Denkmal 455                                                                                                              |
| - Vom Verband deutscher Illustra-                                             | Eisengeh. Burschenschafts-Denkmal . 456                                                                                | Lübeck, Bismarck-Denkmal , 836                                                                                                                  |
| toren                                                                         | Elberfeld. Gruppe des -Ritters von Elver-                                                                              | Madrid. Nationaldenkmat für König<br>Alfons XII                                                                                                 |
| Kunst                                                                         | feblts                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Verein für Original · Lithographie                                            | Erfurt, Vom Stadtischen Museum 382, 576                                                                                | Magdeburg. Vom Stächischen Museum 115<br>Mailand. Kunstausstellung 1904 90. 208                                                                 |
| - Vereinigung Die Kunst im Leben                                              | Florenz. Arnold Bicklins Grah 351                                                                                      | Mailand. Kunstausstellung 1904 90. 208<br>Mannhelm. Moltke-Denkmal 480                                                                          |
|                                                                               | Frankfurt a. M. Ausstellungen b. Hermes                                                                                | Mörs, Denkmal Kunig Friedrich 1 . 527                                                                                                           |
| Richard Wagner-Denkmal 136, 182, 240  Bochum, Wandgemälde im Stadtratssaal 41 | - Ausstellungen im Kunstverein 12.                                                                                     | Monkau, Secessions-Ausstellung 576<br>München, Von der Akademie der bilden                                                                      |
| Bonn. Kekule Denkmal 164. 261                                                 | 160, 258                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| Braunschweig. Denkmal des Herzogs                                             | Ausstellungen b. Schneider 258                                                                                         | - Frwerhungen d. Hayer, Staates 117, 573                                                                                                        |
| - Aus Dörbandt's Kunstsolou                                                   | Dildhauer-Verein                                                                                                       | Nachlass-Ausstellg. Fuber du Faur<br>164. 212                                                                                                   |
| Willichm                                                                      | lerbund                                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| - Internationale Kunstansstellung . 373 - Von der Kunsthalle 140, 287, 388    | Vom Staedelschen Kunstinstitut                                                                                         | - Von der Deutschen Gesellschaft für<br>christliche Kunst                                                                                       |
| Moltke Denkmil                                                                | Franzensbad. Bernhord Adler-Denkmal 282                                                                                | - Von der Deutschen Gesellschaft zur                                                                                                            |
|                                                                               | Freiburg i. Br. Von der Stadtischen                                                                                    | Beforderung rationeller Malverfahren 432<br>Jahres Ausstellung 1902 im Glas-                                                                    |
|                                                                               | Galerie                                                                                                                | palast                                                                                                                                          |
| - Kaiser Friedrich-Denkmat . 118, 236<br>- Vom Kunstgewerbe-Museum 237, 281   | Genf. Vom Musée des Beaux Arts 46                                                                                      | - Ausstellungen in Kuesers Kunst-<br>salon                                                                                                      |
| - Vom Schlesischen Museum der                                                 | Görlitz, Guethe-Denkmal 500<br>Gotha. Denkmal for Herzog Ernst den                                                     | Kommission f. Monumentalbauten 112                                                                                                              |
| bildenden Kunste                                                              | Gotha. Denkmal for Herzog Ernst den                                                                                    | Von der VIII. International. Kunst-                                                                                                             |
| versitat                                                                      | Graz. Hamerling Denkmal Ats                                                                                            | Ausstellung 1901 27, 46, 69, 7b, 117, 305<br>— Der Bayerische Kunstetat in der                                                                  |
|                                                                               | - Vom Grarer Kunstlerbund 207                                                                                          | Abgeordnetenkammer                                                                                                                              |
| Budapest, Königin Elisabeth-Denkmal                                           | 208, 285, 551                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|                                                                               | Vom Verein hildender Kinstler                                                                                          | 192, 360, 509                                                                                                                                   |
| - Frühjahr-Ausstellung 419, 451<br>- Kossuth-Mausoleum                        | 207. 551                                                                                                               | - Vom Kunstlerinnen-Verein 358<br>- Vom Kupferstichkabinett . 183. 816                                                                          |
| Neumganisation des Landesrates                                                | Hagen. Dreikaiserbrunnen 429                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| für bildende Kiinste                                                          | - Folkwang-Museum . 526<br>Halle a. S. Robert Franz-Denkmai . 408<br>Hamburg, Ilismarck-Denkmai 232, 263, 359, 360     | - Ausschmückung d. Luitpoldbrucke 35t                                                                                                           |
| Staatsankaufe                                                                 | Hamburg, Hismarck-Denkmal 232,263,859,860                                                                              | - Von der Luitpoldgruppe . 329, 386<br>- Von der Knnuter Vereinigung<br>- Phalanx . 22, 90, 284, 359, 426, 549<br>- Von der Kuntler Vereinigung |
|                                                                               | Brahms-Denkmal                                                                                                         | Phalanx 22, 90, 281, 359, 426, 54                                                                                                               |
| Bukarest, Kinsulervereinigung Tineri                                          |                                                                                                                        | Von der Kunstler Vereinigning Scholles                                                                                                          |
| — Winteraustellungen                                                          | und der Elisabethkirche                                                                                                | Von der «Secession» . 190, 219, 48                                                                                                              |
| Charlottenburg. Denkmal des Prinzen                                           | - Ausstellungen im Hannoverschen<br>Kunstsalon                                                                         | - Die Sommer-Ausstellung d. «Seces»                                                                                                             |
| Charlottenburg. Denkmal des Prinzen Albrecht von Preussen                     | - Ausstellungen b. Sachse & Heinzel-                                                                                   | 1 — — Nachlass-Ausstellung Staebh . 21                                                                                                          |
| <ul> <li>Kaiser Friedrich-Denkmal 118, 359,<br/>402, 480</li> </ul>           | - Vom Kunstlerverein                                                                                                   | Münster. Denkmal für Frhr. v. Ketteler 350                                                                                                      |
| Cherkow, Kunstschule                                                          | ~ - Vom Kunstverein 64, 142, 288.                                                                                      | - Vom Westfälischen Ausstellungs-<br>Verband                                                                                                    |
| Chemnitz. Theodor Korner-Denkmal 20                                           | 354, 452                                                                                                               |                                                                                                                                                 |
| Danzig. Kaiser Withelm-Denkmal 523                                            | Provinzial-Museum 61, 142, 287, 358<br>Rosenberg Denkmal                                                               | Meapel, Hans von Marées Fresken in<br>der zoolog. Station 100                                                                                   |
| Darmatadt, Von der Grossh, Gemälde-                                           | Rosenberg Denkmal                                                                                                      | der roolog. Station                                                                                                                             |
| Galerie                                                                       | - Wotan-Gruppe vor dem Provinzial-                                                                                     | New-York, Jahres-Ausstellung der Aca-<br>demy of Design                                                                                         |
| Dortmund, Neubau des Stadttheaters                                            | Heidelberg, Kaiser Wilhelm Denkmal, 183                                                                                | Nordhausen, Kaiser Friedrich Denkmal 113                                                                                                        |
| Dreaden, Abendmuseen 384, 456                                                 | Museum 455 Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Denkmal 183 Heilbronn, Bismarck Fenkmal 264 Hilldraheim Kaiser Wilhelm Variables | Nürnherg. Denkmal Konig Ludwig L 150                                                                                                            |
| - Von der Akademie der hildenden                                              | Homburg, Benkmal der Kaiserin Fried-                                                                                   | Partenkirchen, Werdenfelser Kunstverein 52                                                                                                      |
| Künste                                                                        | rich                                                                                                                   | Plauen, Vom Kunstverein 358, 570                                                                                                                |
| Austellungen bei Arnold 117 Bildhauer Wettbewerb der Stadt . 102              | Husum. Marktbrunnen                                                                                                    | Potsdam. Sarkophag der Kaiseim Fried-<br>rich                                                                                                   |
| Ausschnittekung der Carola-Britche                                            | Jena, Ernst Hackel Denkmal 210, 212                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| - Kunstlergruppe -Elbier                                                      | Innsbruck, Adolf Pichler-Suftung 282                                                                                   | für Behmen                                                                                                                                      |
| - Von d. Kgl. Gemälde-Galerte 237.                                            | Karlsruhe. Von der Akademie der bil-                                                                                   |                                                                                                                                                 |
| 286, 355, 406, 455, 528, 552                                                  | denden Kunste 282                                                                                                      | Bohmische Knustgalerie 19                                                                                                                       |

| Prag. Rodin Ausstellung 454                                                                                                                                                                                        | Zürleh. Bau eines Kunsthauses 552                                                                                                                        | Boettieher, Friedrich von. Malerwerke                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Vom Verein deutscher bildender<br>Kunstler                                                                                                                                                                       | Zweibrückeo. Wittelsbacher Brunnen<br>183, 449                                                                                                           | des 19. jahrhunderts 120                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                        | Clemeo, Paul. John Ruskin 168                                                                                                         |
| Reichenhall, Wittelsbacher Brunnen 183, 449 Rom. Ankard der Galerle Borghese. 192 — Goether Denkmal. 264, 305, 388, 527 — Kunstausstellungen 357, 569 — Gustav Miller-Stiftung . 88 — Victor Emanuel-Denkmal . 431 | Vermischtes  Abendmuseen, Schaffung von                                                                                                                  | Dekorative Vorbilder                                                                                                                  |
| Salzburg. Jnhresausstelluog im Künst-<br>lerhause 479<br>Speyer. Vom Pfalzischen Kunstverein 192                                                                                                                   | 169, 176, 206, 225, 230, 236, 248, 256<br>272, 280, 294, 299, 825, 869, 377, 393,<br>418, 422, 456, 548, 546, 568<br>Allmers, Hermann, Merkspruch , 325  | Engela, Eduard. Munchens «Nieder<br>gang als Kunststadt» 261                                                                          |
| Speyer. Vom Pfalrischen Kinistverein 192 Straasburg. Wilhelm Bode-Büste. 329 — Goethe-Denkmal . 139, 523 — Kaiser Wilhelm-Denkmal . 258 — Rheinbrunnen . 479 Stuttgart. Von der Akademie der hil-                  | Beleidigungsklage Carlo Böcklin contra<br>Muther                                                                                                         | Floerke, Gust. Zehn Jahre mit Böcklin 119  — Hanns. Der niederländische Kanst- handel im 17. und 18. Jahrhundert                      |
| denden Kunste                                                                                                                                                                                                      | Bilderdiebstahl bei Frau Prof. Grutzoer<br>in Munchen                                                                                                    | Gurlitt, Cornel. Gaschiehte der Kunst 422<br>Hesaling, Egon. Dekorative und monu-                                                     |
| Von der Württembergischen Kunst-<br>genossenschaft                                                                                                                                                                 | Geibel, Emaouel. Spriiche . 294, 422, 568<br>Gessler, Albert. Aphorismus 220                                                                             | mentale Wandmalereien zeitgenossi-<br>scher Meister                                                                                   |
| scher Künstler                                                                                                                                                                                                     | Goethe, Joh. W. von. Aphorismen 104.                                                                                                                     | Jahren Mappe 1901 der Gesellschaft<br>für christliche Kunst                                                                           |
| Territet, Denkmal der Kaiserin Elisabeth 383                                                                                                                                                                       | Klever, Julius von. Aphorismus 130                                                                                                                       | Knackfuas' Künstler-Monographien , , 168                                                                                              |
| Turlo. Denkmal fur König Umberto . 118                                                                                                                                                                             | Leixner, Otto von. Denkspruche 101                                                                                                                       | Laoge, Konrad, Das Wesen der Kunst 166<br>Loescher, Fritz, Leitfaden der Land-                                                        |
| Venedig, Internat. Kunstausstellung 1901 208  — Internation, Kunstausstellung 1903 455, 551                                                                                                                        | Mohr, Job. Jacob. Gedanken 42, 130,<br>153, 272, 299, 393<br>Münz, J. Aphorismen 130, 206                                                                | schafts-Photographie                                                                                                                  |
| Wasserburg. Ausschmückung des Rat-                                                                                                                                                                                 | Oertzen, Georg von. Aphorismen 126, 218                                                                                                                  | Monumeotal-Arbeiteo, Hie, der K. K.<br>Kunst-Erzgiesserei in Wien 408                                                                 |
| haussaales                                                                                                                                                                                                         | Raumkunst, Max Klinger uber 391                                                                                                                          | Müller-Singer. Allgemeines Kunstler-<br>Lexikon                                                                                       |
| Vom Goetbe-Nationalmuseum . 117 Von der Kunstschule 214 377 Listt-Denkmal                                                                                                                                          | Salla, Arnold von. Frinnerungen an<br>Arnold Bucklin                                                                                                     | — Ein Jahrhundert französischer Malerei                                                                                               |
| Kunste                                                                                                                                                                                                             | Schopenhauer, Arthur. Aphonismus 104<br>Schultze-Naumburg, Paul. Aphonismus 104<br>Siriua, Peter. Faibenstriche 176, 236.                                | Rachimann, E. Ueber Farbensehen und<br>Malerei                                                                                        |
| - Ansatellung bei Miethke                                                                                                                                                                                          | Stier, A. Volkskunst                                                                                                                                     | Rosenberg, Adolf. Haodhneh der Kunst-<br>geschichte                                                                                   |
| <ul> <li>Von der »Modernen Galerie» 163.</li> <li>212. 284. 552</li> </ul>                                                                                                                                         | Tarif für den Transport von Knust-<br>werken                                                                                                             | Schaarschmidt, Friedrich. Aus Kunst<br>und Lehen                                                                                      |
| Vom +Hagenbund- 75, 142, 236, 336<br>Von der Kunstgeweibe-Schule , 307<br>Von der +Secession+ 186, 213, 284,                                                                                                       | Verpflichtung von Ausstellungs-Leitun-                                                                                                                   | Siegfried, Walther, Adolf Stabli als<br>Personlichkeit                                                                                |
| Wicabaden, Ausstellungen in Bangers<br>Kunstsalon                                                                                                                                                                  | gen zur Nennung der Käufer 165                                                                                                                           | Thoma, Hans. Bildnis des Grossherzogs<br>von Baden                                                                                    |
| - Gustav Freytag-Denkmal                                                                                                                                                                                           | Litterarische Anzeigen                                                                                                                                   | Voss, Eugen. Bilderpflege 120                                                                                                         |
| Kunst 259<br>Schiller-Denkmal 283<br>Wörlahofen, Piakat-Konkurrenz 312 449<br>Worma, Gemalde-Ausstellung 527                                                                                                       | Berger, Ernst, Beiträge zur Entwick-<br>lung geschichte der Maltechnik IV. Bd. 312<br>Blamarck - Denkmal für Hamburg, Die<br>preisgekronten Entwurfe zum | Wandbilder, Künstlerische, aus dem Ver-<br>lage von Tenbner & Voigtlander . 275<br>Weber, J. J. Katechismus der Buch-<br>druckerkunst |
|                                                                                                                                                                                                                    | Böcklin - Werk der Photographischen                                                                                                                      | Zur Westen, Walter von. Ex libris . 144                                                                                               |
| Zürieh. Von der Kunstgewerbeschule 216                                                                                                                                                                             | Uoion. Vierte Folge 143                                                                                                                                  | ; mus weaten, watter von. r.x (101); . 111                                                                                            |

## II. Illustrationen

| Alberts, Jacob. Die grine Stube 124      | Bek-Gran, H. Festkaste                     | Böcklin, Arnold, Oelskizzen 7. 8          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - Besuch auf der Hallig 125              | Benson, Frank, W. Die Schwestern . 122     | - Frete Fassung d. Fruhling sabend. 9     |
| Studienkopf ans Westerhever 126          | Bergh, Richard. Am Herd 188                | - Angelika von Ruggieru befreit 10        |
| Dunen                                    | Berliner Secession, Interieurs von iler    | Studie zn einem Triton 11                 |
| (Bildnis)                                | Ausstellung 1902 433, 442 443              | Triton und Nereide 12 13                  |
| - Im Sonnenschein 128                    | - Der Vorstand der                         | . Das Drama 14                            |
| - Beichte auf der Hallig Oland 129       | Beanard, Paul Albert. Feerie Intimes 28    | - Heiligtum des Herakles 16               |
| - Die alte Wiebke 130                    | Beyrer, Ed. Jr. Entwurf für ein Richard    | - Judith                                  |
| Ivarez, Lula. (Bildnis) 83               | Wagner-Denkmal in Berlin 141               | - Herbstgedanken 16                       |
| man-Jean, Edmond. Der Facher 483         | Entwurf für ein Bismarek-Denkmal           | Vestalin                                  |
| indri, Ferdinand. Slovaken               | in Hamburg 231, 235                        | Lautenspielerin                           |
| oetsberger, Hans. Knabenbiblnis 487      | Blass, Julius von. Leonhardi-Reiten . 57   | - Ein Frühlingstag 19                     |
|                                          | Blanche, Jacques Emile. Das Erwachen 30    | Flora                                     |
| Bamberger, Gustav. Bachufer 76           | Der Regenlingen                            | Kinderreigen                              |
| Sauer, Carl. Die Muschel 323             | Block, Josef. Der Traumer                  | Der lil, Johannes                         |
| - Vor dant roten Feaster 331             | Bochmann Jr., Gregor von. Abschied , 570   | Der Krieg                                 |
| Baumler, Georg. Erwachen 527             | Böcklin, Arnold. Selbstbildnis (Einschalt- | Selbstportrat                             |
| Baur Jr., Albert. Seitwarts der Land-    | bild) gegenüber 1                          | Selbstbilduls                             |
| strasse                                  | Pan im Schilfe                             | Kammersinger Wallenreiter 200             |
| Beeker, Benno. Villa am See 151          | - Fr. v Lenbach and Reinli, Begas 2        | - Studie zu » Mariens Traner« 2003        |
| - Birken                                 | Ideale Fruhlingslandschaft 3               | . Entwurf z. d. Gefilden der Seligen 2011 |
| - Das Kloster                            | - Altrimische Maifeier 4                   | - (Das Grab des Meisters zu Floreuz) 351  |
| Beckerath, Willy von. Hof der Venus. 510 | - Alttomische Weinschenke 5                | Sommertag                                 |
|                                          |                                            |                                           |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bocklin, Arnold, Der Krieg 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Engels, Robert. Historation für Bedier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hundrieser, Emil. Entwurf für ein<br>Richard Wagner Denkmal in Berlin 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Böcklin, Carlo, Ruine am Maur. 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Freels Robert Ulmstration for Badies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Richard Wagner, Dankmal in Barlin 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roeltzig, Reinhold, Fine France 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tristan und leolde 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Huoten, Emll. (Bildnis) 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roschardt Mana Des Bush 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tristan und Isolde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | readed mante (minute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bokklin, Arnold, Der Krien  Seiter  Seollin, Carlo, Reine am Mee  Goldrig, Reinhold, Eine Frage  Gorbard, Hann Das Buch  100  Gordorf, K. Hlumerwase  100  Gordorf, K. Hlumerwase  107  Frieberbootes  47  Frieberbootes  147  Frieberbootes  148  Frieberbootes  148  Frieberbootes  149  Frieberbootes  140  Fri | Erler, Fritz. Dameobildois 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Janensch, Erhard. Bildnisbüste des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roudin Louis Eustra Districts des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fil, Mitscherlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chalanter Lugener Ruckett der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Patietral Ludwin (0014-14) non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | last Assale Assalest at 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Percht France Des Hearts 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pabrbach, Ludwig. (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | schaltbild) gegenüber 145 (Einschaltbild) gegenüber 433 Janssen, Karl Steinklopferin 569 Janssen, Peter (Bildnis) 333 - Die Schlacht bei Lauffen 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bracht, Lugen. Das binen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Piles Colon Die Alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | schanolid) gegenuber 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STRUTH, Anton. THE Begegnung 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filazer, Fedor. (Bildhis) 807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Einschaftbild) . gegenüber 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brandenburg, Martin. Die Stunden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Forberg, Ernat. Bildnis Ed. v. Geb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Janasen, Karl. Steinklopferin 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nacht und des Morgens 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hardt's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Janasen, Peter. (Bildnis) 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Parsifal 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Forell, Robert. Feldhauptmann 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Die Sehlacht bei Lauffen 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robert Hamerling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | die thorichten Jungfrauen 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 558. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bremer Kunsthalle. Erweiterungsbau der 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Freese, Ernst. Eotwurfe für ein Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Japanische Kunstwerke 97-120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Breton, Jules, Studie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wagner-Denkmai in Berlin 136, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lettel, Eugène, (Hildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reever Robert Theattunds . 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Badender Midchen 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Junehanna Paul Festbarts und Post-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200    | - Badendes Mädchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jettel, Eugene. (tildnis) 43<br>Junghanns, Paul. Festkarte und Post-<br>karte von der «Bauernkirta» . 283<br>Jüttner, Franz. Unser Herr Enkelsohn 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buenand Euchne (Dittail) 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eurah Theodos Bai day Winne Daine 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Littees Forms House Many Polishaban Sot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die leteten John Ludwig VIV 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Junier, Frant. Onder Herr Enkersonn 021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| the Manual of Caracter and Cara | Commendates Vist to a street 1989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalser, Richard. Am Chiemsee 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Die Flucht Karls des Kuhnen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Campenrieder, Karl. Damenbildnis 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Altes Kasteil 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Life Flucht Karls des Kunnen nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gampenrieder, Karl. Damenbildnis 517<br>Gandara, Antonio de la. Herranbildnis 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalckreuth, Leopold Graf von. Kinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| der Schlacht bei Murten 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gastelger, Mathlas. Herakles n. Antaeos 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalckreuth, Leopold Grat von. Kinder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Der Sohn des Künstlers 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gasteiger, Mathias. Herakles II. Antaeus 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritation and Autori |
| Ein Bauersmann 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gebhardt, Eduard von. Verha Magistri 213<br>— Christus auf dem Meere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kallmorgen, F. Studie zu dem Bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Der Alpenstier 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Christin auf dem Meere 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Der Brief aus Amerika« 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geffeken, Walter. Interieur aus Wolf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kampf, Artbur. Abschied 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - (Der Künstler im Freilicht malend) 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ratshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wnlzwerk 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Fiuladung zum Fest 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ratshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Karlsruher Jubiläums-Ausstellung. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Der Mann der Schnierzen 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Saure Wochen - Frohe Feste 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dem Mittelsaal der 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Der verlorene Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Germela, Ralmund. Bildnisstudie 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kasparides, Eduard. Abendfrieden 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Ein Pilger durch die Lande irrend 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goltz, Alexander D. Weinlese in Oester-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kaufmann, Hugo, Zur Freiheit 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Ein Pilger durch die Lande irrend 265<br>- Petrus und Johannes zum offenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Georgi, Wsither. Pflugender Bauer. 276 — Saure Wochen – Frohe Feste. 476 Germela, Ralmund. Bildnisstudie. 85 Goltz, Alexander D. Weinless in Oester- reich. 77 Gosen, Theodor von, Heine Statuette 449 — Geienstwieler. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Karlsruher Jubiläums-Ausstellung. Aus dem Mittelsaal der 467 Kasparides, Eduard. Abendfriedeo 74 Kaufmann, Hugo. Zur Freiheit. 482 Kaulbach, Friedr. Selbstbüdnis. 499 Fr. Aug. von. Bacchantinnen 471 — Hildnis der Miss F. Keltel. Otto. (Bildnis). 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grabe des Herrn eilend 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gosen, Theodor von. Heine Statuette 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Fr. Aug. von. Bacchantinnen 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Götz, Ferdinand. Bildnisstudie (Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mildnis der Miss F. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Des Aband 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | City Faciliand Dillatante (Fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keltel, Otto. (Bildnis) 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 7-ishaungen 950 -052 064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| With the Miles of the Color of  | chalthitd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Weller Peruniana. Seutzeranee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Busen, witheim. (Bilants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herreimugnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Heideresiein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Der Abend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Greiner, Otto. Studie eines Begen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | neiter, Ferdmand, Seuteraute 22, 24 – Heidersslein 550<br>Keller, Ludwig, Bildnis Peter Janssens 586<br>Keller-Reutlingen, P. W. Waldinneres 488<br>Kerischensteiner, Jos. Tierstudien 401–408<br>Kirschner, Ludwig, Bildnisstudie. (Einschaft) 22, 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 – 24 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buttersack, Bernnard. Ein letzter Sonocn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | schutzen (Einschaftlufd) . gegenüber 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keller-Reutlingen, P. W. Waldinneres 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| strahi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Groppe, J. L. Herbstreigen 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kerschenstelner, Jos. Tierstudien 401-403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gundelsch, Karl. Plakette auf Conrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kirschner, Ludwig. Hildnisstudie. (Lin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cameron, D. Y. Dämmerung 123<br>Cansletto (Bernardo Belotto). Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Withelm Hase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schaltbild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cansletto (Bernardo Belotto). Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gurschner, Gustav. Elektrische Lampe 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klimsch, Fritz. Bildnisgruppe 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gysis, Nicolaus. Trauetnder Genius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Otero :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Einschaltbild) gegenüber 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Otero :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Der Sonnensteio 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein Orientale 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Klinger, Max. Kauernde 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Der Sonnenstein 134  Der Neumarkt zu Dresden 134  Andeht von Firma 135  Bie Frauenkirche in Dresden 135  Die ehem. Kteurkirche zu Dresden 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | canalitation of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klinger, Max. Kauernde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ansicht von Pirna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Karneval in Griechenland 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Athlet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Die Frangukirche in Dreulen 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die ehem Kreurkirche en Dresden 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Mädchenkopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carries, Jean Jos. Marie. Ein Bischof 276 Chaplin, Charles. Schlafende 285 Charlemont, Theodor. Der Zeichner 389 Christ, Fritz. Grabrelief 518 Clarenbach, Mss. Stiller Tag. 576 Corinth, Louis. Der Fluch auf Kouig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tängerinnen 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chanles Charles Sables and 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Bildnis-Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liegendes Madchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charlemant Theodon Den Valabare 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Ein Neapolitaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Buste der Schriftstellerin Asenijeff 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chelas Felse Controlled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Der Teinmutzue der Bayaria 302-303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Gedenkblatt an Felix Koenigs 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Characterist Man College Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verlerene Seele 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | the street an rena Rockings, . 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Clarenbaen, max. Stiller lag orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verlorene Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corinth, Louis. Der Fluch auf Kouig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Diplom der olympischen Spiele , 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Zug der Aufständischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Gleria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ziig der Aufstandischen 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cosamann, Alfred. Der Agitator 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Lithographie aus dem Weber-Cyclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Radierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Tanzstunde 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Einschaltbild) gegenüber 229  - Revolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cottet, Charles. Johannisnacht 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wallfahrt 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Revolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Prozession 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Die Kunst und ihre Genien 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Zertretene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cox, Louise. Leonard 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Frahlings-ymphonic 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Der Tanz um die Guillotine 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Crodel, Paul. Sommertag 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Konopa, Rudolf. Auf der Weide 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Curran, C. C. Elfen 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Habermann, Hugo Frhr. von. Halbakt 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kowarzik, losef, Bildnisstudie htt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cossmann, Alfred. Der Agitator         86           — Radierung         87           Cottet, Charles. Johannisnacht         31           — Jie Procession         493           Gox, Loulae. Jeonard         166           Grodel, Paul. Sommertag         322           Gurran G. C. Elfen         202           Gersehka, Karl O. Walkuren         88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Bacchautin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zeffredene 231 Der Tanz um die Guiltoline 231 Konopa, Rudolf. Auf der Weide 361 Konvarzik, Josef. Bildnistudie 362 Kraus, August. Sandalenbinderiu 466 Kuschel, Max. Sehmiede des Vulkan 341 Küstner, Carl. An der lear bei 7-biz 21 Kutschman, Tbeodor. (lildnis) 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bacchautin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kuschel, Max. Schmiede des Vulkan . 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dammano, Hans, Entwurf für ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Weibliches Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Küstner, Carl. An der Isar bei Taly 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Richard Wagner Denkmal in Berlin 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nahn, Herm, Liszt-Denkmal in Weimar 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kutschmann, Theodor, (Bildnis) 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Damnt, Jean R Aug. From mit Katte 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Rildniggtudie 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dauches André Landschaft 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halder, Karl, Heiliger Haio . 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dechenand, A. Bildnis seines Voters 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Halder, Karl. Heiliger Haio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decheoaud, A. Bildnis seines Vaters . 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Halder, Karl. Heiliger Haio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Laing, James G. Rückkehr vom Fischen 65<br>Landenberger, Christ. Badenile Buben 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decheoaud, A. Bildnis seines Vaters . 27<br>Defregger, Franz von. Nicolaus Gysis 289<br>Derl. Koloman Bildniszeichaung (Vin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hatder, Karl. Heiliger Haio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lsing, James G. Rückkehr vom Fischen 65<br>Landenberger, Christ. Badenile Buben 320<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Decheoaud, A. Bildnis scines Vaters . 27<br>Defreger, Franz von. Nicolaus Gysis 289<br>Derl, Koloman. Bildniszeichnung (Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hatder, Karl. Heiliger Haio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lsing, James G. Rückkehr vom Fischen 65<br>Landenberger, Christ. Badenile Buben 320<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dammano, Hone. Entwurf für ein<br>Kichard Wagner-Denkmal in Berlin 141<br>Dampt, Jean B. Aug. Frau mit Katze. 284<br>Dauchez, Andrei. Landschaft. 44<br>Decheaud, A. Bildnis seines Vaters. 27<br>Defregger, Franz von. Nicolaus Gysis. 289<br>Derl. Koloman. Bildniszeichnung (Fin-<br>schalbidd). gegeenüber 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Halder, Karl. Heiliger Haio 603<br>Hampel, Walter, Ecklopft! 82<br>Hancke, Erich. Felix Halländer 454<br>Harburger, Edmund. Ein alter Schaker 609<br>Haug, Rob. Die Preussen bei Mickern 611<br>Halbert. One. Tetanodock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lsing, James G. Rückkehr vom Fischen 65<br>Landenberger, Christ. Badenile Buben 320<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halder, Karl. Heiliger Haio 503<br>Hampel, Walter Es klopft 58<br>Hancke, Erich. Felix Halländer 454<br>Harburger, Edmund. Ein alter Schäker 609<br>Haug, Rob. Die Preusen bei Meckern 611<br>Helchert. Otto. Totenaodacht (Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laing, James G. Rückkehr vom Fischen 68 Landenberger, Christ. Badenile Buben 32/ Lang, Hermann. Faun 500 Larsson, Carl. Selbstbildnis 76 Larsoon, Carl. Selbstbildnis 76 Lar Touche, Gaston. Der Gekrenzigte 44 Laurent, Ernest. Hildnis 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halder, Karl. Heiliger Hain 5041 Hampel, Waiter. Ec klopft! 82 Hancke, Erich. Felix Halländer. 44 Harburger, Edmund. Ein alter Schäker 509 Haug, Rob. Die Preusen bei Meckern 511 Helchrett. Otto. Totenandent (Finschaltstild). gegennber 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laing, James G. Rückkehr vom Fischen 68 Landenberger, Christ. Badenile Buben 32/ Lang, Hermann. Faun 500 Larsson, Carl. Selbstbildnis 76 Larsoon, Carl. Selbstbildnis 76 Lar Touche, Gaston. Der Gekrenzigte 44 Laurent, Ernest. Hildnis 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halder, Karl. Heiliger Haio 683<br>Hampel, Walter. Ex klopft 82<br>Hancke, Erich. Felix Halländer 464<br>Harburger, Edmund. Ein alter Schaker 669<br>Haug, Rob. Die Preussen bei Meckern 511<br>Heichtert. Otto, Totenandacht (Ein-<br>schultbild) gegennber 280<br>Heijda, Wilhelm. Der Menschheit letzter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leing, James G. Ricklecht vom Fischen 68<br>Landenberger, Christ. Badenule Buben 32<br>Lang, Hermann. Paun<br>Larsson, Carl. Selbstildnis 76<br>La Touche, Gaston. Der Gekreuzigte 4<br>Laurent, Ernest. Bildnis 22<br>Lavery, John. Bildnis 155<br>Lederer, Huso. Entwurf für das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hahn, Herm. Livit-Jenkmal in Weimar 480 Bildinisumdie 488 Halder, Karl. Heiliger Hain Hanpel, Watter. Ex kinpfl. Hang, Moh. Die Preussen bei Meckern foll Heichert, Otto. Totenandacht (Ein- schaltbild) gegenuber 290 Heida, Wilhelm. Der Menschleit letzter Spruss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laing, James G. Rickkehr vom Fischen 68 Landenberger, Christ. Badenule Buben 32 Lang, Hermann. Faun Larsson, Carl. Seibatbildnis . 76 La Touche, Gaston. Der Gekreizigte 4 Laurent, Ernest. Bildnis . 32 Lavery, John. Bildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom, Theod. Her Dichterling 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laing, James G. Ricklehr vom Fischen 66<br>Landenberger, Christ. Badente huben 202<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heliner, Edmund, Goethe-Denkmal 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laing, James G. Ricklehr vom Fischen 66<br>Landenberger, Christ. Badenid bleben 202<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. Ler Dichterling 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernst, Entwurf für ein Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laing, James G. Ricklehr vom Fischen 66<br>Landenberger, Christ. Badenid bleben 202<br>Lang, Hermann. Faun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. Ler Dichterling 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernst, Entwurf für ein Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laing, James G. Rückkehr vom Fischen de Huben 22 Lang, Hermann. Fann Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. 1ser Dichterting 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernat, Entwarf fur ein Richard<br>Wagner-Denkmal in Berlin 142<br>Heyden, Hubert von, Hahn, Henne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Laing, James G. Rückkehr vom Fischen de Huben 22 Lang, Hermann. Fann Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, Hermann. Fan Lang, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. 1ser Dichterting 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernat, Entwarf fur ein Richard<br>Wagner-Denkmal in Berlin 142<br>Heyden, Hubert von, Hahn, Henne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lating, James G. Rückehr vom Fischen de Jandenberger, Christ is Bedende Bluben 22 Lang, Hermann. Fann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. 1ser Dichterting 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernat, Entwarf fur ein Richard<br>Wagner-Denkmal in Berlin 142<br>Heyden, Hubert von, Hahn, Henne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lating, James G. Rückehr vom Fischen de Jandenberger, Christ is Bedende Bluben 22 Lang, Hermann. Fann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detaille, Edouard, Bonaparte io Acsyysten Acsyysten Acsyysten Detumann, Ludwig, Abendmahi in eine schleswigschen Dorfkirche (69) Dickson, M. E. Bildnis Dicz, Julius, Kinderstudien Wilselm von, Humorist Zeichnung Jis Dinck, A. E. Aralisches Märchen 202 201 202 202 202 202 202 202 202 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. 1ser Dichterting 439<br>Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 405<br>Herter, Ernat, Entwarf fur ein Richard<br>Wagner-Denkmal in Berlin 142<br>Heyden, Hubert von, Hahn, Henne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lating, James G. Rückehr vom Fischen de Jandenberger, Christ is Bedende Bluben 22 Lang, Hermann. Fann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detaille, Edouard, Bonaparte io Acsyysten Acsyysten Acsyysten Detumann, Ludwig, Abendmahi in eine schleswigschen Dorfkirche (69) Dickson, M. E. Bildnis Dicz, Julius, Kinderstudien Wilselm von, Humorist Zeichnung Jis Dinck, A. E. Aralisches Märchen 202 201 202 202 202 202 202 202 202 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heine, Thom. Theod. Her Dichterling 429<br>Heilmer, Edmund. Guette-Denkmal 439<br>Herter, Ernst. Entwurf für ein Richauf<br>Wagner-Deukmal in Berlin. 42<br>Heyden, Hubert von, Hahn, Henne<br>treibend. 484<br>Hidding, Hermson, butwurf für ein<br>Richauf Wagner-Deukmal in Berlin. 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lating, James G. Rückehr vom Fischen de Jandenberger, Christ is Bedende Bluben 22 Lang, Hermann. Fann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detaille, Edouard, Bonaparte io Acesysten Acesysten (Acesysten Level and Acesysten Level and Acesysten (Acesysten Level and Acesysten Level and Acesyst | Heine, Thom. Throd. Ler Dichterling 439 Heilmer, Edmund. Goeithe-Denkund. 406 Herter, Ernst. Entwurf für ein Richauf Wagner-Dienknab in Befin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laing, James G. Rücklicher von Frieden die Judenberger, Gristen Medenteil Buben 20 Larson, Carl. Selambilden; 1 Larson, Carl. Selamb |
| Detaille, Edouard, Bonaparte io Acesysten Acesysten (Acesysten Level and Acesysten Level and Acesysten (Acesysten Level and Acesysten Level and Acesyst | Heine, Thom. 3 head, Ler Dichtering, 329 Heilmer, Edmand, Goethe-Denkmal, 4-66 Herter, Ernst, Entwurf für ein Richard Wagner-Benkmal in Berlin, 4-12 Hyden, Hubert von, Hahn, Henne treibend Keineld, Magner-Benkmal in Berlin, 4-16 Hidding, Hermann, batwurf für ein Richard Wagner-Benkmal in Berlin, 4-16 Hidderand, Adolf. Hole-Buste, 328, 329  — Kheinbrunnen in Strasburg, 472  — Kheinbrunnen in Strasburg, 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laing, James G. Rücklicher von Frieden die Judenberger, Gristen Medenteil Buben 20 Larson, Carl. Selambilden; 1 Larson, Carl. Selamb |
| Detaille, Edouard. Bonaparte in Authorities and State of the Authorities a | Heine, Thom. 3 head, Ler Dichtering, 329 Heilmer, Edmand, Goethe-Denkmal, 4-66 Herter, Ernst, Entwurf für ein Richard Wagner-Benkmal in Berlin, 4-12 Hyden, Hubert von, Hahn, Henne treibend Keineld, Magner-Benkmal in Berlin, 4-16 Hidding, Hermann, batwurf für ein Richard Wagner-Benkmal in Berlin, 4-16 Hidderand, Adolf. Hole-Buste, 328, 329  — Kheinbrunnen in Strasburg, 472  — Kheinbrunnen in Strasburg, 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lales, James G. Kücklehr von Friehen G. Ladenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie G. Scharles G.  |
| Detaille, Edouard, Bonaparte in Acesymen, Acesymen 45 Detumann, Judwin, Abendmahi in ainen 45 Detumann, Judwin, Abendmahi in ainen 45 Diet, Jallus, Kinderstudden 168 Diet, Jallus, Kinderstudden 178 Wilhelm von, Humneist, Zeichnung 318 Diete, Ranil. Bildnis, 202 Awei Kinderstudden 188 Diete, Ranil. Bildnis, 202 Awei Kinderstudden 188 Dieter, Ranil. Bildnis, 202 Live Kinderstudden 188 Dieter, Banil. Bildnis, 202 Dieter, Banil. Bildnis, | Heine, Thom. Theod. Ler Dichtering 439 Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 406 Herter, Ernat, Entwurf für ein Richard Wagner-Denkmal in Berlin Herterbergeren der Herterbergeren der Herterbergeren der Herterbergeren der Heller Heller Heller Herterbergeren der Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Stehen der 208, 209 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Didfinistatuette 548 Hügert Schaffenis Fide-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lales, James G. Kücklehr von Friehen G. Ladenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie G. Scharles G.  |
| Detaille, Edouard. Bonaparte in Authorities and School Commission of the Commission  | Heine, Thom. Theod. Ler Dichtering 439 Hellmer, Edmund. Goethe-Denkmal 406 Herter, Ernat, Entwurf für ein Richard Wagner-Denkmal in Berlin Herterbergeren der Herterbergeren der Herterbergeren der Herterbergeren der Heller Heller Heller Herterbergeren der Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Heller Herterbergeren der Stehen der 208, 209 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Bidfinistatuette 548 Hügert, Carl. Didfinistatuette 548 Hügert Schaffenis Fide-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lales, James G. Kücklehr von Friehen G. Ladenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie Buben 20 Latenberger, Christ. Badenie G. Scharles G.  |
| Dendlik, Edouard. Bonapore in Acapytea av  | Hefne, Thom. I head. Her Dichterling 450 Helliner, Edmund. Gestler-Denkand 465 Helliner, Edmund. Gestler-Denkand 465 Hersel Hers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lales, James G. Kücklehr von Friehen G. Landenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Lardenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Lardenberger, Christ. Badenie Buben 20 Lardenberger, State Buben 20 Lardenberger, State Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lefterer, Hugen Entwurft fra der Besnucck- berkund in Hambarg 202 Lefterer, Julies. Person 20 Lefterer, Julies. Vermer Lefterer, Julies. Lefterer Lefterer, Julies. Lefterer Lefterer Lefterer, Julies. Lefterer Left |
| Detaille, Edouard. Bonaparte lo Angyptan an Angyptan a | Hefne, Thom. I head. I her bleiherting zib<br>ellimer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hellmer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hidding, Hermann, buswuf für eln<br>Kuchaud Wagen-Pushwal in Heiffin, 440<br>Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Hermann, | Lales, James G. Kücklehr von Friehen G. Landenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Lardenberger, Christ. Bädenie Buben 20 Lardenberger, Christ. Badenie Buben 20 Lardenberger, State Buben 20 Lardenberger, State Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lardenberger, Buben 20 Lefterer, Hugen Entwurft fra der Besnucck- berkund in Hambarg 202 Lefterer, Julies. Person 20 Lefterer, Julies. Vermer Lefterer, Julies. Lefterer Lefterer, Julies. Lefterer Lefterer Lefterer, Julies. Lefterer Left |
| Detaille, Edouard. Bonaparte lo Angyptan an Angyptan a | Hefne, Thom. I head. I her bleiherting zib<br>ellimer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hellmer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hidding, Hermann, buswuf für eln<br>Kuchaud Wagen-Pushwal in Heiffin, 440<br>Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Hermann, | Laing, James G. Rücklehr von Friehen G. Lang, Hernanh, Fann. Lang, Hernanh, Lang, |
| Detaille, Edouard. Bonaparte lo Angyptan an Angyptan a | Hefne, Thom. I head. I her bleiherting zib<br>ellimer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hellmer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hidding, Hermann, buswuf für eln<br>Kuchaud Wagen-Pushwal in Heiffin, 440<br>Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Hermann, | Laing, James G. Rücklehr von Friehen G. Lang, Hernanh, Fann. Lang, Hernanh, Lang, |
| Detaille, Edouard. Bonaparte lo Angyptan an Angyptan a | Hefne, Thom. I head. I her bleiherting zib<br>ellimer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hellmer, Edmud, Geelte-Denkand, 465<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hegyden, Hubert von. Hahn, Henne 484<br>Hidding, Hermann, buswuf für eln<br>Kuchaud Wagen-Pushwal in Heiffin, 440<br>Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Higger, Carl Laguer, 458<br>Hermann, Hermann, Hermann, 165<br>Hermann, | Laing, James G. Rücklich von Frieden die Judenberger, Grist. Medente linken 20 Lareson, Carl. Selashidani. 1 Teacher Selashidani. 1 Teach |
| Detaille, Edouard. Bonaparte lo Angyptan an Angyptan a | Heine, Thom. I head. Iter Dichterling 129 Heitiner, Edmund, Goethe-Denkmal 140 Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Herder von Hahn, Heiner Heidling, Hermann, bestumf für ein 84 Hölding, Hermann, bestumf für ein 84 Hölderband, Adolf. Hode-Disste. 298, 209 – Rheinbrunnen im Strackburg. 479 Högerts, Carl. Jüldin-stanette. 518 Högerts, Carl. Jüldin-stanette. 518 Högerts, Carl. Jüldin-stanette. 528 Hoch, Franz. Gewittershend. Origenal- Litherqueipte (Einschalblind gegenwiere Bal- Hölderbann, Ludwig von. Badende Jähdelper. 46 Jähdelper. 46  Heiterstander Gestumfer Standere Jähdelper. 46  Heiterstandere Gestumfer Standere Jähdelper. 46  Heiterstandere Gestumfer Standere Jähdelper. 46  Heiterstandere Gestumfer Standere Jähdelper. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Laing, James G. Rücklich von Frieden die Judenberger, Grist. Medente linken 20 Lareson, Carl. Selashidani. 1 Teacher Selashidani. 1 Teach |
| Detaille, Edward. Bonapore lo Acapyrian av A | Heine, Thom. I head. Iter Dichterling 129 Heitiner, Edmund, Goethe-Denkmal 140 Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Herder von Hahn, Heiner Heidling, Hermann, bestumf für ein 84 Hölding, Hermann, bestumf für ein 84 Hölderband, Adolf. Hode-Dasste 298, 209 Rheinbrunnen im Strackburg, 479 Högerts, Carl. Jahlahi-stanette 188 Höner, Herter 198 Herter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laing, James G. Rücklich von Frieden die Judenberger, Grist. Medente linken 20 Lareson, Carl. Selashidani. 1 Teacher Selashidani. 1 Teach |
| Deudlik, Edouard. Benapore is  Deutling, Ledvik, Accordanki in siner  selleswischen Derfritche 69  Both, Jalius, Kinderundien 69  Wilhelm von. Humeirit, Zechemug 31  Bullet, Bulls, Kinderundien 21  — Wilhelm von. Humeirit, Zechemug 31  Bullet, Bulls, Middinis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heine, Thom. I head. Iter Dichterling 129 Heitiner, Edmund, Goethe-Denkmal 140 Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Herder von Hahn, Heiner Heidling, Hermann, bestumf für ein 84 Hölding, Hermann, bestumf für ein 84 Hölderband, Adolf. Hode-Dasste 298, 209 Rheinbrunnen im Strackburg, 479 Högerts, Carl. Jahlahi-stanette 188 Höner, Herter 198 Herter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laing, James G. Rücklich von Frieden die Judenberger, Grist. Medente linken 20 Lareson, Carl. Selashidani. 1 Teacher Selashidani. 1 Teach |
| Deudlik, Edouard. Benapore is  Deutling, Ledvik, Accordanki in siner  selleswischen Derfritche 69  Both, Jalius, Kinderundien 69  Wilhelm von. Humeirit, Zechemug 31  Bullet, Bulls, Kinderundien 21  — Wilhelm von. Humeirit, Zechemug 31  Bullet, Bulls, Middinis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Heine, Thom. I head. Iter Dichterling 129 Heitiner, Edmund, Goethe-Denkmal 140 Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Ernst. Latworf für ein Richard Herter, Herder von Hahn, Heiner Heidling, Hermann, bestumf für ein 84 Hölding, Hermann, bestumf für ein 84 Hölderband, Adolf. Hode-Dasste 298, 209 Rheinbrunnen im Strackburg, 479 Högerts, Carl. Jahlahi-stanette 188 Höner, Herter 198 Herter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laing, James G. Rücklich von Frieden die Judenberger, Grist. Medente linken 20 Lareson, Carl. Selashidani. 1 Teacher Carl. Selashida |
| Detaille, Edward. Bonapore lo Acapyrian av A | Heine, Thom. Incod. Iter Dichterling 129 Helliene, Edmund, Goethe-Denkmal 406 Hettree, Ernst., Latworf für ein Richard Hettree, Ernst., Latworf für ein Richard Hettree, Heine Heine, H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laing, James G. Rücklicht von Frieden G. Laing-Lainer G. Rücklicht von Frieden G. Laines G. Lainer G. Lain |

| Mackenson, Fritz. Studie. (Finschalt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Radler, Fritz von. Weidenmotiv 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trübner, Wilhelm. Bildnis Martin Greifs 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Pride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raffselli, Jean François. Auf dem Bou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Damenbildnisse 367. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ond) gegenuoer 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kansetti, Jean Flançois. Auf dem nou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Danienbildinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maignan, Albert. Sturmglocke 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | levard des Italiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Am Badeplatz 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manet, Edouard. Bildnis der Malerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ranzonl, Hans. Thauwetter 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Im Heidelberger Schloss 376<br>- Cuesar am Rubicon 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bild) gegenüber 464<br>Maignan, Albert Sturmglocke 191<br>Manet, Edouard Bildnis der Malerin<br>Eve Gonzales 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Relff, Franz. (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuesar am Rubicon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Stier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reinleer, Otto, Abend 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kulturheleekt 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Männehen, Adolf, (Hildnis) 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Renin, Ellas, Rildnis des Grafen Tolstoi, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Bildnis eines jungen Heren 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Ein Stier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deveter Fete Win                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V- W - Core Por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ju der Kirene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reffectil, Jean François. Auf dem Bou- levand des tallein-metter 2.  Reitle Franz. (Bildnin 3.  Reitle | - Bildnis eines jungen Herrn 378<br>- Vom Wesslinger See 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marcks, Alexander. Aus der Vorstadt Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riemerschmid, Rudolf. Waldschloss . 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vom Bodensee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hei Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rodin, Auguste. Die Versuchung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Zimmermannsplatz 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marces, Hans von. Schathilden. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hl Antonius 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In Odenwald 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Same Maniana 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Discourse Williams Charle Dates 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Im Odenwald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanct Startings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rumann, w. von. Gyns-Buste 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prefucitable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Sauct Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rutz, Gustav. Bermen Buste Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Das Uneil des Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fresken in der zoologischen Station                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wilhelms II 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Meditation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zu Neapel 172-176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Reiterbildnisse 440, 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Sanet Martinus 170  - Sanet Georg 170  - Fresken in der zoologischen Station 211 Neapel 172 - 176  - Diopelbildnis Marees u. 1. enbachs 177  - Hie drei Lebensstler 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| this deal Labourdess 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Bildui-) 474 Schäfer, Philipp Otto, Herbstfeier 339 Venus Anadymene 512 Scharff, Anton. Plakette auf Josef von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Friedrich-Denkmals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - The arei Lebensatter 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1000014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Friedrich-Denkmais 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schafer, Philipp Otto. Herbstfeier 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Der Rosselenker 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Huldigung 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · - Venus Anadyomene 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tüshaus, Josef. (llildnis) 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maria, Willem, Enten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schaeff, Anton, Plakette auf Josef von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Huldigung 181 Maris, Willem. Enten 72 Maris, Wilcola. Sommeridylle, 501 Moreau, Gustawe. Venus. 266  — Der Raub der Europe. 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Storck 353 Schaudt, Emilt. Entwurf für das Bismarck Denkunal in Hamburg 232 Schiestl, Rudolf. Zwei Ex-libris 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ulmer, Aug. With. Adagio 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manage Contains V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Catanata Partit Comments of the All Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| moreau, Gustave. Venus 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schaudt, Emil. F.ntwuri für das Dismarck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unger, rians. Ditonis ceiner Cattin . Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denkmal in Hamburg 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urban, Hermann. Lago di Nemi 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Salome's Tanz 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schiestl, Rudolf, Zwei Ex-libris 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Melancolia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Die Erscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiff, Robert. Am Kamin 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · Froblingston 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Vanue and die Eisches 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sal-Hitten Hermann Hildnigsmous 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poines 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Vends data die Fischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sentingen, Bermann. Dadningrappe , 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Kumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Herkules im Kampf mit der Hydra 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlittgen, Hermann. Bildnisgruppe . 411<br>Schmidt, Ellsabeth. Friedrich Schlie . 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urban, Hermann. Lago di Nemi . 62  — Melancolia . 63 Frahlingstag . 341  — Ruinen . 513 Urban, Josef. Ausstellungsraum des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Der Jungling und der Tod 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Der Jungling und der Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schneider, Bladen, Un die wariett 6s1-2schneider - Didam, Wilh. Bildnis des Malers Dirks 569 Scholderer, Otto. (Bildnis) 283 Schönleber, Gustav. Enzwehr 470 Schramm, R. Jagerportat 225 Schraudolph, Claud. von. (Bildnis) 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glaspalast 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menaed, Emile René, Embling, 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Molers Dirks 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aus dem Wiener Ratskeller 92 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Metaner, Franz. Entwurf für ein Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scholdenes Otto (Bildnic) 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| metener, Franz. Entwort for ein Kichard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scholderer, Otto, (bildais) 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wester Destants of Children to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wagner-Denkmal in Berlin 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schonleber, Gustav. Enzwehr 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vautier, Benjamin. Die Senachspieler ales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meunier, Const. Das Leiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schramm, R. Jagerportrat 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vautier, Benjamin. Die Schachspieler 563<br>Veber, Jean. Der Raub der Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meyer, Claus, Ein Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schraudolph, Claud, von. (Bildnis) 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Madame l'Oie 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meyer-Cassel H Day Maisinger Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Velth Eduard Winterflucht 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| meyer-casset, H. Der Alssanger Bach<br>bei Starnberg. 339<br>— Auf der Wanderschaft. 250<br>— Bildint-Zeichnung 351<br>— Blick auf Stein und den Speer.<br>(Einschaltbild) gegenüber , 319<br>— Roa'l von der Alp (Einschaltbild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schulze, Theodor. (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volth, Fduard. Winterflucht 533 Vinnen, Carl. Mittagderüten 547 Vogel, Hugo. Der Senat der freien und Hausestadt Hambung 539 Volgt, F. Wilh. Kirchgang 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Del Starnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gegenuber 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vinnen, Cari. Mittagsuruten ott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auf der Wanderschaft 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulze, I heodor. (Bildins) 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vogel, Hugo. Der Senat der freien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bildnis-Zeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schuster-Wolden, Raffael, Damenbildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hausestadt Hamburg 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blick auf Stein und den Sucer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Kinschalthild) cecenuber 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volet, F. Wills, Kirchyang 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Finadalshild) assessibles 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Einschaltbild) gegenuber 193<br>Schwartze, Therese. Bildnis des Präsi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volkmann, Hans von. Der Rhein bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Emischattone) Regenuber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | denten Krüger 68<br>Seffner, Carl. Bildnisbuste Max Klingers 512<br>Seib, Wilhelm. Rudolf von Habsburg 5th<br>Selzam, Eduard. Studienkopf. 158<br>Simon, Lucien. Eine Prozession 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Kor'l von der Alp (Einschaltbild)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | denten Kruger 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bingen 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Michel, Gustave. Eine Zauberin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seffner, Carl. Bildnisbuste Max Klingers 5-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sommer-chwule 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Michel, Gustave, Fine Zauberin 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seib. Wilhelm. Rudolf von Habsburg 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Volz, Hermann, Buste des Grossherzogs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Moll Coel Interious 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Salson Edward Studienhoof 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | von Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manual Claude Des Calacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ct Los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vote William Wand and in Cafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monet, Claude. Das Fruhstuck 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Simon, Lucien. Line Prozession 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | voiz, witheim, wandgemaide im . Cale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Müller, Andreas. (Bildnis) 184<br>Müller, Carl Helnz. Giebelgruppe 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistey, Affred. Die Ebene von Thomery 16<br>Sistey, Affred. Die Ebene von Thomery 16<br>Sisvona, Maria. Kind mit Katze 450<br>Slevogt, Max. Das Champagnerlied 485<br>Somoff, Constantin. Pamenbildnis 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borse zu München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Müller, Carl Heinz, Giebelgruppe . 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Slavona, Maria, Kind mit Katze 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Kinderpredigt in der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Müller Pichard Alumnia 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Clauset May The Champanaglish 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arreceli 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mulier, wienard. Aktitudie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stevogt, Max. Day Champagnemed 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | And the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mem Hind Quick 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Somoff, Constantin. Pamenbildins 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The Napelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Müller-Schoenefeld, Wilh. Unter Rosen 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spatz, Willy. Fincht der heiligen Familie 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (Bildnis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muller, Carl Heinz, Giebelgruppe 674 Müller, Richard, Akstudie 195  - Mein Hund Quick 198 Müller-Schoenefeld, Wilh. Unter Rosen 522 Münzer, Adolf. Die Ammen 891 Myttels, Victor. Im Weidlingthal 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spatz, Willy. Fincht der heiligen Familie 566<br>Speyer, Christian. Die heiligen drei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Kinderpredigt in der Kirche Araccell 410 - Die Kapelle 411 - Bildanis 111 - Sylelende Amoretten 122 - Blochreitung 123 - Blochreitung 123 - Blochreitung 143 - Banta Cacella 155 - Am Graher 1417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mettale Victor Im Waldlingthat 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hochreiteurg 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| replicated victors and orchamiganian 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Calan Conner Mildel Michael March or tot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Games Caracitian 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | opiro, Eugen. Bildits Richard Muiners 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - anta Caecina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Neven du Mont, Aug. Selbstbildnis 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stassen, Franz. Kreuzabnahme 415<br>Steln, Marie. Bilduis Paul Clemens . 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paunkonzert 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Hildnisgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stein, Marie, Bilduis Paul Clemens , 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Niemeyer, Adelbert, Interious 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeichnungen aus Mopsuss 418-420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Steppes, Edmund. Fruhling 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zeichnungen aus Gropsus 418-420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nikutowski, Erich. Runkel an der Lahn 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steppes, Edmund. Frunting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Studie (Kinschaltbild) gegennber 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studie (Einschaltbild) gegennber 420     Skizze zu einem Fries (Die Musik) 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studie (Einschaltbild) gegennber 420     Skizze zu einem Fries (Die Musik) 421     Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths 524  Peck, Orrin, Damenbildnis 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steppes, Lomund. Franting. Stern, Max. Trödler im Amsterdamer Judenviertel Stevens, Alfred. Die japanische Maske 472 Storm van 'a Gravesande, Carl. Auf der Elbe hei Hamhurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Ämsterdamer<br>Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Ämsterdamer<br>Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Amstendamer<br>Judenviertel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Studie (Einschaltbild) gegenüber 420<br>- Skizze zu einem Fries (Pie Musik) 421<br>- Ex-libris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Amstendamer<br>Judenviertel. Die Japanische Maske 47<br>Stervens, Alfred. Die Japanische Maske 47<br>Storm van A. Gravesande, Carl. Auf der<br>OST. Streicher, Math. Hewafineter Friede. 453<br>Taschner, Ignatius. Wanderer 452<br>Tautenhaya, Jos. Jun. Plaketen. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Studie (Einschalbild) gegennber 420 - Skirze zu einem Fries 11be Musik 421 - Karlibris 221 - Zwei Lithegraphien 223 - Grahlegung 424, 425 - Kuppel Entwurfe 426 425 - Tanriegendeben 430, 431 - Adam und Kva 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Amstendamer<br>Judenviertel. Die Japanische Maske 47<br>Stervens, Alfred. Die Japanische Maske 47<br>Storm van A. Gravesande, Carl. Auf der<br>OST. Streicher, Math. Hewafineter Friede. 453<br>Taschner, Ignatius. Wanderer 452<br>Tautenhaya, Jos. Jun. Plaketen. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Studie (Einschalbild) gegennber 420 - Skirze zu einem Fries 11be Musik 421 - Karlibris 221 - Zwei Lithegraphien 223 - Grahlegung 424, 425 - Kuppel Entwurfe 426 425 - Tanriegendeben 430, 431 - Adam und Kva 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Amstendamer<br>Judenviertel. Die Japanische Maske 47<br>Stervens, Alfred. Die Japanische Maske 47<br>Storm van A. Gravesande, Carl. Auf der<br>OST. Streicher, Math. Hewaffineter Friede. 453<br>Taschner, Ignatius. Wanderer 452<br>Taschner, Jos. Jun. Plaketen. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Studie (Einschalbild) gegennber 420 - Skirze zu einem Fries 11be Musik 421 - Karlibris 221 - Zwei Lithegraphien 223 - Grahlegung 424, 425 - Kuppel Entwurfe 426 425 - Tanriegendeben 430, 431 - Adam und Kva 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stern, Max. Trödler im Amstendamer<br>Judenviertel. Die Japanische Maske 47<br>Stervens, Alfred. Die Japanische Maske 47<br>Storm van A. Gravesande, Carl. Auf der<br>OST. Streicher, Math. Hewaffineter Friede. 453<br>Taschner, Ignatius. Wanderer 452<br>Taschner, Jos. Jun. Plaketen. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Studie (Einschalbild) gegennber 420 - Skirze zu einem Fries 11be Musik 421 - Karlibris 221 - Zwei Lithegraphien 223 - Grahlegung 424, 425 - Kuppel Entwurfe 426 425 - Tanriegendeben 430, 431 - Adam und Kva 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serrin, Max. Trödler im Amstendamer Judenverten, Alfred. Dir Janumche Marke 564 Sevens, Alfred. Dir Janumche Marke 564 Sevens, Alfred. Dir Janumche Marke 564 Sevens, Alfred. Services 564 Sevens, Alfred. Sevens, Sevens 565 Sevens 56 | - Studie (Einschalbild) gegennber 420 - Skirze zu einem Fries 11be Musik 421 - Karlibris 221 - Zwei Lithegraphien 223 - Grahlegung 424, 425 - Kuppel Entwurfe 426 425 - Tanriegendeben 430, 431 - Adam und Kva 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sterin, Max. Trödler im Amstendamer Spiedenvertel. Die Parkeite National Stering and Steri | Studie (fünschalthid) gegenber (20) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Salome (22) Zwel Lithbegraphien (22) Grahlegung (23) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Fantlegendeben (24) Adam und Eva (24) Water, Herlardte, Giulia (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten 189 Wett, Albert , her Geiertundte (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten (24) Wett, Albert , her Geiertundte (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sterin, Max. Trödler im Amstendamer Spiedenvertel. Die Parkeite National Stering and Steri | Studie (fünschalthid) gegenber (20) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Salome (22) Zwel Lithbegraphien (22) Grahlegung (23) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Fantlegendeben (24) Adam und Eva (24) Water, Herlardte, Giulia (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten 189 Wett, Albert , her Geiertundte (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten (24) Wett, Albert , her Geiertundte (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olde, Hans. Bilduis Klaus Groths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (fünschalthid) gegenber (20) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Skirge un einem Fries 119 Musik. (21) Salome (22) Zwel Lithbegraphien (22) Grahlegung (23) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Grahlegung (24) Fantlegendeben (24) Adam und Eva (24) Water, Herlardte, Giulia (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten 189 Wett, Albert , her Geiertundte (24) Watts, G. F. Bildnir der Lady Souten (24) Wett, Albert , her Geiertundte (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olde, Hans.         Bildnis Klaus Groths         621           Peck.         Orrin.         Dameshildnis         622           Pergames-Museum in Berlin.         Aba dem 200         622           Pergames-Museum in Berlin.         Bonder 200         622           Petrenen, Walter.         Minchesheid         662           Petrenen, Walter.         Minchesheid         662           Bildnisprupe         162         662           Bildnisprupe         164         662           B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (fönschaftbild) regeniber (20) Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Salome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olde, Hans.         Bildnis Klaus Groths         523           Peck, Orrin.         Damenhidnis         280           Pergamen-Muscum in Berlin, Aus dem 239         Petersen, Hans von.         110chsechlid         516           Petersen, Hans von.         110chsechlid         516         52           Petersen, Hans von.         110chsechlid         52         52           Pidoli, Nerl von.         112         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52 <td>Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre</td> <td>Studie (fönschaftbild) regeniber (20) Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Salome</td> | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (fönschaftbild) regeniber (20) Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Skire zu einem Fries i i bauls. 421 Salome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Olde, Hans.         Bildnis Klaus Groths         523           Peck, Orrin.         Damenhidnis         200           Pergamea-Muscom in Berlin, Aus dem 239         Petersen, Hans von.         10chsechlid         516           Petersen, Hans von.         10chsechlid         516         52           Petersen, Hans von.         10chsechlid         52         52           Petersen, Hans von.         10chsechlid         52         52           Pidolt, Nerl von.         10chsechlid         52         52           Pidolt, Nerl von.         10chsechlid         140         52         52           Büdnigupen         145         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52         52<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Sugdie (frünschalthidt) gegenüber 620  Forbilder in der Freis eine |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Sugdie (frünschalthidt) gegenüber 620  Forbilder in der Freis eine |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Serris, Mex. Trodler im Amstendauer et schreiben der Schre | Sugdie (frünschalthidt) gegenüber 620  Forbilder in der Freis eine |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steris, Mex. Trödler im Amstendauer Steris, Mex. Trödler im Amstendauer Steries and Sterie | Studie (finischalbfild) regenibee (20) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Stüre zu einem Fries i ihr Wauk. 27) Salome 20 Zwel Lithiegraphian 120 Zwel Lithiegraphian 120 Kuppel Entwurfe 420. 422 Kuppel Entwurfe 420. 421 Tanfergenden 400. 431 Werder, Hefarieh Glulia Werder, Hefarieh Glulia Weitel, Albert. Der Geitenfel 120 Weitel, Albert. Entwurff für dein Kichard Witzenr Secession. Interieurs von der XIII Ausstellung 98. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steris, Max. Trödler im Amstendauser Streens, Alfred, Die japanische Nauke 472 Storm und "a Gravesande, Carl- Auf der Streens, Alfred, Die japanische Nauke 472 Storm und "a Gravesande, Carl- Auf der Streicher, Math. Hev. Alleuter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Studie (Kinschalthid) gegenbeer (20) - Skinge a einem Fries 119 kunke (21) - Skinge an einem Fries 119 kunke (21) - Salome (22) - Zwel Lithographian (23) - Zwel Lithographian (23) - Kuppel Entwurie (24) - Kuppel Entwurie (25) - Tandregendeben (30) - Adam und Kva. (30) - Madam und Kva. (31) - Walert, Herlandeb, Giulia (31) - Walert, G. F. Biddhi der Lady Soumen 189 - Walert, Frank Entwurif für ist Michael - Wagner 1 entwurif für ist Michael - Wenck, Frank Entwurif für ist Michael - Wagner 1 entwurif für ist Michael - Freiblingstum (5) - Freiblingstum (5) - Wildermitt, Richard. (30) - Wildermitt, Richard. (30) - Wildermitt, Richard. (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrin. Dameshildnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steris, Max. Trödler im Amstendauser Streens, Alfred, Die japanische Nauke 472 Storm und "a Gravesande, Carl- Auf der Streens, Alfred, Die japanische Nauke 472 Storm und "a Gravesande, Carl- Auf der Streicher, Math. Hev. Alleuter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Studie (Kinschalthid) gegenbeer (20) - Skinge a einem Fries 119 kunke (21) - Skinge an einem Fries 119 kunke (21) - Salome (22) - Zwel Lithographian (23) - Zwel Lithographian (23) - Kuppel Entwurie (24) - Kuppel Entwurie (25) - Tandregendeben (30) - Adam und Kva. (30) - Madam und Kva. (31) - Walert, Herlandeb, Giulia (31) - Walert, G. F. Biddhi der Lady Soumen 189 - Walert, Frank Entwurif für ist Michael - Wagner 1 entwurif für ist Michael - Wenck, Frank Entwurif für ist Michael - Wagner 1 entwurif für ist Michael - Freiblingstum (5) - Freiblingstum (5) - Wildermitt, Richard. (30) - Wildermitt, Richard. (30) - Wildermitt, Richard. (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths 621 Peck. Orrin. Dameshildnis 228 Peck. Orrin. Dameshildnis 228 Peck. Orrin. Dameshildnis 228 Petersen, Walter. Medica Fase 428 Petersen, Walter. Medica Fase und else 328 Petersen, Park 188 Petersen, Park 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Steris, Max. Trödler im Amstendauer Judieweider, Die Japanische Natie 472 Sterm van 'a Grevesande, Carl- And der Stelle hei Hamburg er 166 Steris der      | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer Judieweiter im 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl Andere 99 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Theig, Franz Masken 99 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Them, Hann, Bildnis tella Thomas, 192 Reheinbandschaff er Alp 463 Told, H. Postkarte von der Hanernkirta 248 Treen Hann, Studienberg 56 Told H. Postkarte von der Hanernkirta 248 Weblicher Busten 65 Statuerte 65 Statuerte 65 Statuerte 65 Kind mit Hund 63 Kenwurf einer Benkunk für Caz Akenunder III 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer Judieweiter im 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl And der Stelle hei Hanhung er 18 Grevesande, Carl Andere 99 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Theig, Franz Masken 99 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Them, Hann, Bildnis tella Thomas, 192 Reheinbandschaff er Alp 463 Told, H. Postkarte von der Hanernkirta 248 Treen Hann, Studienberg 56 Told H. Postkarte von der Hanernkirta 248 Weblicher Busten 65 Statuerte 65 Statuerte 65 Statuerte 65 Kind mit Hund 63 Kenwurf einer Benkunk für Caz Akenunder III 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer judiewverder, Die Janniche Natie 472 Sterm van 'a Grevesande, Carl- Auf der Stelle hei Hamburg 166 Taschere, Mah. 166 Tascher     | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer judiewverder, Die Janniche Natie 472 Sterm van 'a Grevesande, Carl- Auf der Stelle hei Hamburg 166 Taschere, Mah. 166 Tascher     | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer judiewverder, Die Janniche Natie 472 Sterm van 'a Grevesande, Carl- Auf der Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Taschense judiew Wenderer 197 Taschense judiew Wenderer 197 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Theige, Franz Masken 197 Theight .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Studie (Kinschahlüde) gegenübet 420 - Kulbür (Minschahlüde) gegenübet 420 - Salome (Minschahlüde) (Minschahlü |
| Olde, Hann. Bildnis Klaus Grotus . 521 Peck. Orrito. Dameshidnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steris, Max. Trödler im Amstendauer Judenverde. Die Japanische Nats e 122 Storm van *a Grevesande, Carl. Auf der Stricker, Mah. I levalnerer Friede Sterischer, Mah. I levalnerer Friede Sterischer, Mah. I levalnerer Friede Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Thister, Abboth III. Ein Geschwiterpaor 167 Thister, Abboth III. Ein Geschwiterpaor 167 Tenter Frieder 167 Tenter Fr | - Studie (Kinschahlüde) gegenübet 420 - Kulbür (Minschahlüde) gegenübet 420 - Salome (Minschahlüde) (Minschahlü |
| Olde, Hann. Bildnis Klaus Grotus . 521 Peck. Orrito. Dameshidnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steris, Max. Trödler im Amstendauer Judenverde. Die Japanische Nats e 122 Storm van *a Grevesande, Carl. Auf der Stricker, Mah. I levalnerer Friede Sterischer, Mah. I levalnerer Friede Sterischer, Mah. I levalnerer Friede Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Tascheer, Ispanius. Wanderer  **Thister, Abboth III. Ein Geschwiterpaor 167 Thister, Abboth III. Ein Geschwiterpaor 167 Tenter Frieder 167 Tenter Fr | - Studie (Kinschahlüde) gegenübet 420 - Kulbür (Minschahlüde) gegenübet 420 - Salome (Minschahlüde) (Minschahlü |
| Olde, Hans. Bildnis Klaus Groths . 621 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Peck. Orrito. Dameshildnis 622 Petersen, Walter 622 Petersen, Walter Meine Fras und else 521 Petersen, Walter Meine Fras und else 522 Petersen, Walter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steris, Max. Trödler im Amstendauer judiewverder, Die Janniche Natie 472 Sterm van 'a Grevesande, Carl- Auf der Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Stelle hei Hamburg 1976 Taschense judiew Wenderer 197 Taschense judiew Wenderer 197 Thayer, Abbub H. Ein Geschwiterpasz 187 Theige, Franz Masken 197 Theight .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Studie (Kinschalthid) gegenüber (20) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Sküre zu einem Fries i Iba Walk (21) Salome (22) Zwel Lithographien (22) Zwel Lithographien (23) Kuppel Eitteurie (23) (22) Fanleigenüben (30) (31) Adam und Kva. (30) (31) Walet, Heinriche, Giulia (31) Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Watts, G. F. Bildhir der Lady Souner 189 Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (32) Wenck, Frant, Entwurff für ist Kichard (33) Wenck, Frant, Entwurff für ist Michard (34) Wagner 1 entwurff an ib Belin (34) Kill, Austellan interieurs von der Ausstellung von Kilnger Berchwen (38) Schloss Schloss Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### ARNOLD I

Bei Anlass von Sch

Von Heisrich wer

Als Böcklin starb, ist wohl befragt worden, ob er denn keine Schule annterlesse, and man hat ullzu schnell geantworter, das ware unmöglich bei einer Kunst wie der seinigen, die so ganz bedingt sei von einer bestimmten Individualität. Von einer Schule kann man allerdings night sprechen, boglistens von einzelnen Schülern der ihm innerlich am nächsten stand, Sandreuter, ist nun auch tot , aber es ist falsch zu meinen, Böcklin haite als Lehrer nichts geben können. Im Gegenteil. Er war ein ausgezeichneter Lehrer und zwar darum, weil er sich selbst beständig in die Schule nahm. Weil er nie mit der Improvisation, mit dem ersten Ausdrucke sich begnügte, sondern den Bildgedanken so lang verfolgte und durch alle möglichen Wand-

lungen durchtrieb, bis er ganz klar dastand und so demlich sprach, als er sollte. Er hielt nichts auf Malerregeln, aber hei jeder Wirkung fragte er nach dem ...Warum ?" und überall hat er sich bemüht, seine Erkenntnisse auf einen allgemeinen Ausdruck zu bringen. Der sonst so wortkarg sein konnte, in Sachen der Kunst war er es nie. Während der Arbeit, angesichts eines bestimmten l'alles sprach er gern über das, was gut und was verfehlt sei, und über die Mittel, wie man den Fehler korrigieren konne Es ist ein Glücksfall ohnegleichen, dass dieser Meister, der so gut sprach, auch einmal einen Schüler gehabt nat, der nicht nur gut hörte, sondern mit grösster Gewisseahaftigkeit jedes Wort niedergeschrieben hat. Das Schicksche Tagebuch gehört zu den lehrreichsten Büchern, oje über Kunsi je gedruckt worden sind. Und dabei ist es ein besondrer Vorteil, dass der Schreiber nicht an das Drucken gedacht hat. Seine Aufzeichnungen muchen den Findruck absoluter Trene. Mit der eleichen Sorgfalt notiert er: Bicklin fand, ich sei langweilig, wie er ein paur neue Bezente für Fixative testhalt. Wenn man ihn mit ficker-.comil. Dad Bled National annum

glant intore terletes Ais

Als Schick
Es war
"Villa hei Schie
Vor albeide Rod,
finder N
Brocklin,
der Satzs
(1868-60) ;
dvonge en en en



Test Treates Min XVIII .. a Parties ages.



n n Das Original in der Kunsthalle zu Hamburg



ARNOLD BÖCKLIN
 SELBSTBILDNIS (1873)

#### ARNOLD BÖCKLIN

#### Bei Anlass von Schicks Tagebuch

Von HEINRICH WÖLFFLIN

(Nachdruck verboten)

Als Böcklin starb, ist wohl gefragt worden, ob er denn keine Schule hinterlasse, und man hat allzu schnell geantwortet, das wäre unmöglich bei einer Kunst wie der seinigen, die so ganz bedingt sei von einer bestimmten Individualität. Von einer Schule kann man allerdings nicht sprechen, höchstens von einzelnen Schülern — der ihm innerlich m nächsten stand, Sandreuter, ist nun auch tot —, aber es ist falsch zu meinen, Böcklin hätte als Lehrer nichts geben können. Im Gegenteil. Er war ein ausgezeichneter Lehrer und zwar darum, weil er sich selbst beständig in die Schule nahm. Weil er nie mit der Improvisation, mit dem ersten Ausdrucke sich begnügte, sondern den Bildgedanken so lang sechelbst weit der werden.

verfolgte und durch alle möglichen Wandlungen durchtrieb, bis er ganz klar dastand und so deutlich sprach, als er sollte. Er hielt nichts auf Malerregeln, aber bei jeder Wirkung fragte er nach dem .. Warum ?" und überall hat er sich hemüht, seine Erkenntnisse auf einen allgemeinen Ausdruck zu bringen. Der sonst so wortkarg sein konnte, in Sachen der Kunst war er es nie. Während der Arbeit, angesichts eines bestimmten Falles sprach er gern über 'das, was gut und was verfehlt sei, und über die Mittel, wie man den Fehler korrigieren könne. Es ist ein Glücksfall ohnegleichen, dass dieser Meister, der so gut sprach, auch einmal einen Schüler gehabt hat, der nicht nur gut hörte, sondern mit grösster Gewissenhaftigkeit iedes Wort niedergeschrieben hat. Das Schicksche Tagebuch gehört zu den lehrreichsten Büchern. die über Kunst je gedruckt worden sind. Und dabei ist es ein besondrer Vorteil, dass der Schreiber nicht an das Drucken gedacht hat. Seine Aufzeichnungen machen den Eindruck absoluter Treue. Mit der gleichen Sorgfalt notiert er: Böckglaub' ich, Eckermann Unrecht; allein er ist interessant genug gewesen, um Böcklin zur Mitteilung seiner Kunsterfahrungen zu bewegen.

Als die beiden sich trafen (in Rom), war Schick fünfundzwanzig, Böcklin fast vierzig. Es war im Jahr 1806, die Periode, wo die "Villa am Meer" gemalt wurde, der "Daphnis" bei Schack, die "Viola" im Basler Museum. Vor allem ist ausführlich von dem "Petrarca" die Rede, der sich in Basler Privatbesitz befindet. Nachher war Schick auch in Basel bei Böcklin, als die Fresken im Museum und in der Sarasinschen Gartenhalle gemält wurden (1808/69) und neben andern Tafelbildern die Dresdner "Wiesenquelle" und die erste "Anadyomene" (bei Heyl) entstanden.



ARNOLD BÖCKLIN PAN IM SCHILFE (1885/56)
(Das Original in der Kgl. Neuen Pinakothek zu München)

lin fand, ich sei langweilig, wie er ein paar neue Rezente für Fixative

Es ist also der Böcklin des Anfangs, den wir hören. Der Petrarca hat schon im Stoff etwas Altmodisches: Der dichtende Dichter - das galt damals noch als ein poetischer Stoff. Auch die Liebesklage des Daphnis, die Trauergestalt der "Villa am Meer" (sie hiess ehemals Iphigenie) sind Motive, die Böcklin noch imBanne der spezifisch-poetischen Situationen zeigen. Die Museumsfresken würde er später auch anders gegeben haben. Hier ist noch keine eigentliche Beseelung der Elemente: die Frau, die die magna parens darstellen soll und aus dem Wasser kommt, hat mit dem feuchten Element nichts gemein; die Flora ist eine beliebige Schwebefigur, die ihre Verwandten in der Farnesina hat, es ist noch nicht der leise linde Tritt des blumenstreuenden Mädchens, das mit den Frühlingslüften über die Wiesen geht; und der Apollo gehört auch noch der rhetorischen Aera an: er sagt etwas, man muss sich zum Bild noch etwas hinzudenken.

Und trotzdem: Die malerischen Grunderkenntnisse sind dieselben, die Böcklin noch ein Vierteljahrhundert später vertritt und mit ganz ähnlichem Ausdruck zu wiederholen nicht müde wird.

ARNOLD BÖCKLIN

(um 1861)

(DAS Original im Besitz von Dr. Fikentscher in Augsburg)

Zunächst: Dass man sich unabhängig machen müsse von dem Naturvorbild. Das Modell und die direkte Benutzung von Naturstudien hemmen die künstlerische Gestaltung. Als es bei den Fresken mit einer Schulter nicht recht klappen wollte, erbietet sich Schick für die Stellung zu posieren - Böcklin lehnt es ab: ein Stück bestimmter Natur würde ihn jetzt aus dem Zusammenhang bringen. Die wirklich ausdrucksvollen Bewegungsmotive aber seien die, die man in der Vorstellung besitzt. Bei iedem Zeichnen nach Modell lässt man sich über das Wesentliche und Unwesentliche täuschen. Man mache Studien nach der Natur, gut, um eben die Dinge kennen zu lernen; ein Kunstwerk aber muss aus der innern Vorstellung hervorgehen.

Wie Böcklin die Natur gesehen haben wollte, zeigt die folgende kleine Geschichte: Er machte einmal mit Schick einen Tages-ausflug in die Campagna, wobei die Sommerlandschaft nach allen Seiten genossen, im besondern aber Vormittags und Nachmittage Huflattich-Studien gemalt wurden (für den Petrarca). Auf dem Heimweg meinte Böcklin, man habe sich noch zu viel zerstreuen lassen, man hätte nur für den Huflattich hinausgehen und diesen recht beobachten sollen, dann würde man einen viel bleibenderen Eindruck mitnehmen.

Bekanntlich hat er später gar keine Studien mehr gemacht und nur aus dem Kopf gemalt.

Die Erkenntnis, dass alle Wirkungen nur Verhältniswirkungen sind, durchzieht das Schicksche Buch wie ein roter Faden. "Sie müssen bei jeder Richtung gleich an die Gegenrichtung denken." Das Horizontale bekommt seine Kraft durch den Gegensatz des Veritkalen; im Hellen und Dunkeln, im Kalten und Warmen, im Farbigen und Farbosen, im Weichen und Harten, und so in allen Beziehungen muss das Bild durch Kontraste wirksam gemaent werden.

Wüsste man nicht, wann das gesagt ist, so würde man Bilder wie die Berliner Frühlingslandschaft ("Die drei Lebensalter", Abb. a. S. 19) zur Illustration heranziehen. Da ist diese Ockonomie der Kontraste in aller Deutlichkeit durchgeführt und die Vergleichung mit einem analogen Stück aus älterer Zeit, der Frühlingsvilla bei Schack, wird das erst recht ins Licht setzen. Und trotzdem ist gerade dieses ältere Bild von dem Böcklin gemalt, der zu Schick gesprochen hat. Die Wirkungseinsicht ist damals sehon vorhanden,

#### ARNOLD BÖCKLIN



ARNOLD BÖCKLIN

IDEALE FRÜHLINGSLANDSCHAFT (1869)
(Das Original in der Schackgalerie zu München)

aber es sind die Konsequenzen erst teilweise gezogen.

Und ebenso steht es in anderen Fällen. Die Sätze des Meisters klingen so, als ob sie nicht für die damaligen Bilder, sondern für die künftigen Geltung haben sollten. Böcklin spricht von seinem ersten Piratenbild und wie es ihm Müne gemacht habe, die Figuren

in das richtige Verhältnis zu bringen, dass das Interesse an ihnen nicht das Interesse an aer Landschaft überwog, sondern sich nur als "düsteres Mitklingen durch die Landschaft zog". Das landschaftliche Thema hier (mit dem Motiv der Villa am Meer) hat aber für uns einen lediglich elegischen Charakter und man erstaunt bei näherem Zusehen



ARNOLD BÖCKLIN

ALTRÖMISCHE MAIFEIER (1872)

(Das Original im Besitz von Fran Carl Sievers in Berlin)

Piraten zu finden, die eine Frau fortschleppen. Gerade das fehlt, was Böcklin haben wollte, die Einordnung der Staffage in die Gesamtstimmung. Er muss das selber dann empfunden haben. Denn aus diesem Keim löst sich die eigentliche Villa am Meer heraus (in ihren verschiedenen Redaktionen), wo dem elegischen Thema die "Iphigenie" als Begleifügur beigegeben ist und das Piraten-

motiv verbindet sich nachher mit ganz anderen Kompositionen: wenn die Gewaltthäter nicht als fremde Zuthat erscheinen sollen, so muss es in den grossen Formen des Bildes schon gewaltthätig zugehen, und das ist dann geschehen, am grandiosesten in dem letzten Piratenbild mit der brutal von oben rechts hereinstossenden riesigen Brücke.

#### ARNOLD BÖCKLIN

Bei keinem Zeitgenossen möchte so viel von der Einheit eines Bildes die Rede sein wie bei Böcklin. Er kritisiert unaufhörlich die Pilotyaner, die mit Nebensachen die Stimmung zerstören, mit einem raffiniert gemalten Seidenteppich im Vordergrund u. dgl.; er hat aber überhaupt eine neue Vorstellung von dem Sehen und dem Sehbarmachen eines Bildes. Er drängt den Beschauer zurück, damit er das Ganze überschauen muss. Durch skizzenhafte Ausführung will er ihm die Nahbetrachtung von Einzelnpartien verleiden. Er legt zusammengehörige Farben im Bilde weit auseinander, damit der Blick von einem Ende zum andern zu gehen gezwungen wird. Dass das Auge des Betrachters geführt werden müsse, ist ein Ausdruck, der mehrfach vorkommt. Es soll rasch und sicher das Ganze fassen können, wenn die Kunst ihre Aufgabe gelöst hat. Die Anschauung zu vereinfachen und zu erleichtern, darauf kommt es an.

Diese Erleichterung der Anschauung gesschieht nicht durch ein willkürliches Auslassen von Erscheinungsmomenten; was Böcklin geben will, ist der volle plastisch-räumliche Eindruck der Natur. Auf Linienabstraktionen hat er sich nie eingelassen. Die Dinze

sollen mit der schlagenden Kraft der Wirklichkeit auf die Fläche gebracht werden und das ist ihm eine Sache von grösserer Wichtigkeit als aller Ausdruck im einzelnen. Von allen Seiten sucht er dem Problem beizukommen, diese elementarste Wirkung der Natur zu fassen. Er versagt sich die billigen Reize, mit Schlagschatten und Reflexen im Vordergrund etwas heraus zu modellieren, was dann vom Publikum als greifbar-wirklich bestaunt wird: der Raum als Ganzes soll sprechen. Und nun sieht man ihn als subtilen Valeurs-Beobachter arbeiten und er meint gelegentlich beim Petrarca, wenn ihm der Besteller mehr bezahlte, so wollte ers durch die feinste Abwägung der Töne bis zur stereoskopisch-illusionären Wirkung bringen.

Bei all diesen Bemühungen, derentwegen ihn unsere Maler später bewundert haben, unterscheidet er sich aber ganz bestimmt von der modernen Lichtmalerei, indem er auf eine direkte Nachahmung der Wirklichkeit von vornherein verzichtet. In seiner weiteren Entwicklung hat er bekanntlich die farbige Erscheinung der Dinge mehr und mehr souverän behandelt, aber schon in dieser Periode der subtilen malerischen Beobachtung ist er darüber mit sich im klaren, dass wir



ARNOLD BÖCKLIN

ALTRÖMISCHE WEINSCHENKE (1864) (Das Orivinal in der Schackvalerie zu München)



ARNOLD BÖCKLIN

a a a (Das Original in der Schackgalerie zu München)

DIE FELSENSCHLUCHT (1870)

Nach Goethe's Versen: "Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg, Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut? Es stürzt der Fels und über ihn die Flut."

#### ARNOLD BÖCKLIN



ARNOLD BÖCKLIN

OELSKIZZE A. D. JAHRE 1886

(Das Orivinal im Besitz von Dr. Otto von Fleischl zu Rom)

durch unser Material gezwungen sind, "un-natürlich" zu malen. Wenn wir die Dunkelheiten der Natur ungefähr erreichen können, so bleiben wir mit unseren Mitteln hinter dem Licht und der Farbe der Natur so weit zurück, dass man notwendig nach einer imaginären Skala malen muss. Setzt man die Unterschiede der Natur gleich 1:100, so ist der Umfang unserer Pigmente vielleicht wic 4:60. Man kann also ähnliche Verhältnisse malen, aber mehr nicht. Allgemein ausgedrückt, man soll sich nicht einfallen lassen, die Natur wiederzugeben, sondern nur etwas dem Eindruck der Natur Analoges zu erreichen suchen. Neben eine gemalte Rose soll man nicht eine wirkliche halten, sonst kommt man nie ans Ziel; man soll nur suchen, etwas zu machen, was innerhalb der Bilderscheinung wie eine Rose wirkt. Den direkten Vergleich mit der Natur hält das grösste Kunstwerk nicht aus.

In der Sarasin'schen Gartenhalle sollte nach dem Willen des Besitzers ein grosser Spiegel zwischen die zwei Landschaften in die Wand eingelassen werden. Es ist in Basel die Erinnerung lebendig geblieben, wie Böcklin den Herrn des Hauses beschwor, davon abzustehen: "die Natur föte die Kunst". Die Bäume des Gartens im Spiegelbild würden die Wirkung der Malereien vernichtet haben.

An die monumentalen Aufgaben ist Böcklin nicht zufällig gekommen. Wenn wir recht berichtet sind, ist er es gewesen, der beim Anblick der eben gebauten, schönräumigen Gartenhalle Herrn Sarasin den Vorschlag machte, die Wände ihm zu überlassen. Seine Natur drängte ihn ins Grosse. Was ihm immer vorschwebte, war: "durch grosse Erscheinung zu sprechen". Komponieren, heisst es gelegentlich, ist Unbedeutendmachen des Nebensächlichen. Im gleichen Zusammenhang aber fährt er fort: die Verteilung in einem gegebenen Raum ist das Allererste und die Hauptsache beim Komponieren. Er lobt Raffaels Fernesina-Fresken nach dieser Seite. Für Raffael hat er auch sonst das Wort "dekorativ", als ein Lobesprädikat ersten Ranges. Das Dekorative sei gar nicht die Nebensache in der Kunst, als die es gewöhnlich angesehen werde, sondern eine der ersten Hauptsachen. Und eben deswegen konnte es ihm keine Freude machen, lauter Tafelbilder zu malen, deren Schicksal er nicht in der Hand hatte; er verlangte nach Räumen, wo die Aufgabe darin bestand, die Bilder in Beziehung zur gegebenen Architektur "herauszubilden".

Bekanntlich hat sich nach den Basler Treppenfresken ein ähnlicher Auftrag nicht mehr eingestellt. Das ist ungeheuer schade, denn neben Hans v. Marées ist Böcklin ohne Zweifel der einzige Monumentalmaler, den die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gehabt hat.

Die Schick'schen Aufzeichnungen sind ein Handwerksbüchlein. Es ist viel von Rezepten die Rede und wenig von Stimmungen. Böcklin sucht dem Schüler Wirkungen zu erklären, aber in die Krystallgewößbe, wo der schöpferische Gedanke ruht, dringt der Blick nicht hinab. Der Kunstverstand hat hier das Wort und eben darum ist das Buch so lehrreich. Es wäre aber eine verkehrte Anwendung, wenn nun der Leser die Kunstmittel für die Kunst nähme und die Erkenntnis, wie die Wirkung erreicht ist, mit der Wirkung sehbst verwechselte.

ARNOLD BÖCKLIN

OELSKIZZE AUS DER MITTE DER SIEBZIGER JAHRE . . .

(Das Original im Besitz von Max von Guaita in Frankfurt a. M.)

### ZUR KÜNSTLERISCHEN CHARAKTERISTIK BÖCKLINS

Von Gustav Floerke\*)

Der künstlerische Mut, mit dem Böcklin die heterodoxesten Sachen anpackt, sein unentwegter Glaube an sich selber, stehen heutzutage fast einzig da in ihrer Art.

Wir müssen doch wohl nicht so satt sein des Kramens in anderer Worten, des Schauens mit anderer Augen, des Denkens mit anderer Gedanken\*, wie Karl Hillebrand meint. Denn wenn einer kommt, der er selbst ist, "der die Kraft dazu hat, die Selbstverleugnung, sich selbst zu bejahen\*, so verstehen wir ihn nicht, geben uns auch keine Mühe darum, sondern belächeln ihn.

Böcklin hat schwer gearbeitet, um die künstlerische Weltanschauung seiner Düsseldorfer Zeit los und er selbst zu werden. Nicht etwa im französischen Sinne "pour arriver", um dann wenn er sein Terrainchen, seine Specialität in Reitern, Soldaten, Rokokofiguren gefunden, ja nichts mehr daran zu ändern; sondern in dem deutschen Sinne, dass der, der still steht, aufhört Künstler zu sein. Er geht unentwegt gerade aus, aber seinen Weg, von seiner wachsenden Erfahrung und Erkenntnis geleitet, weder rechts noch links fragend. Es ist manchmal recht dunkel um ihn her gewesen, aber jetzt hat es denn doch längst angefangen hell zu werden.

zu werden. Er hat niemals seiner Zeit geschmeichelt, noch den Bedürfnissen irgend eines "Mäcens". Aktualität und Konnivenz sind für ihn nicht Sache der Kunst.

Ich glaube seine Unfähigkeit, Haupt- und Staatsaktionen mit vorgeschriebenen Gesichtern, Uniformen und Empfindungen zu

\*) Wir entschmen die nachstehenden Ausführungen dem in alternächstr zeit bei der Vertigsansstat F. Bruchmann A.-G. in München erscheinenden Buche "Bocklin - Aufzelch nungen und Entwurfe von Gustav Floerke" tein dangen, Preis gebel. 6 Mark.) Das derin aus dem Nachlass des 1988 verstorbenen Kunstanheitkers Mügtetliet war zweifeln aus das Bedeutendste gelten dürfen, was bilner über Bocklin und seine Kunnig sessig worden ist.



ARNOLD BÖCKLIN
ERSTE FASSUNG DES "FRÜHLINGSABEND"
(Aus dem ersten Florentiner Aufenthalt stammend – Das Original im Besitz von Maximilian von Heyl in Darmstadt)

malen, oder sich sein Bild von einem andern vor- resp. durchdenken zu lassen, beschwören zu dürfen. Er kann nicht und nirgends unfrei sein.

Böcklin erzählt in seinen Bildern doch nicht eigentlich. Es ist freilich stets eine gewisse ganz deutliche Handlung da, oder doch eine sprechende Staffage. Aber jene berichtet nie über einen historischen oder genrehaften Einzelfall, sondern sucht unter dem Einzelnen das Allgemeine darzustellen. Nehmen wir an, er malt eine Schlacht, so wird er sich nicht durch Waffenröcke und Porträts an den Einzelfall binden, sondern den sozusagen elementaren Charakter des wilden Ringens darstellen. Höchstens dass er der allgemeinen Bewegung den Gegensatz eines ruhigen Feldherrn entgegensetzte und dadurch auf diesen den Blick lenkte, dem Ereignis auch nach dieser Seite hin seine Individualität wahrte.

Ich denke dabei an Rubens, der es ebenso machte, speziell an seinen prachtvollen Sie Heinrichs IV. in den Uffzien. Schlacht — das heisst für ihn Kampf: Alles ist Bewegung, Verkürzung, überall noch Gegenätze, nirgends breites Ausruhen, Ausgleiche.

Gegeben war nur die gepanzerte Figur des Königs: die hellsten Glanzlichter auf dunklem sehr ausgeführtem Grund. Alles andere konnte er nun, im Gegensatz zu ihr, breit und wild gestalten, als freiesten Ausdruck künstlerischer Absicht, nicht weiter fertig als ez u dieser Grundidee ihm nötig schien — umsomehr blieb trotzdem die Majestät des Siezers Hauptsache.

Öder im andern Fall: er erhöht durch seine sprechende Staffage nur die Deutlichkeit der empfundenen Stimmung, verkörpert noch einmal das Angeschaute, hilft ihm zu zweifelloserem Ausdruck — er ist zu reich, um sich mit der blossen Landschaft zu begnügen, so sehr er ihrer Herr ist. Er muss die Natur — gleich den Alten — vermenschlichen, beleben, nicht mit Individualitäten, sondern mit Verkörperungen ihrer Kräfte. Sie sind nicht ihrer selbst wegen da, sondern relativ sie helfen seinen Eindruck ins Grosse, Allgemeine erheben. Es ist nicht bloss Stimmung auf diese Weise, es sind Naturmythen, die er dichtet.

Mit hellen ungetrübten Künstleraugen sieht er seinem Stoff ins Gesicht. Seine Stoffe (oder besser Anlässe; denn Stoffe, die ihn in irgend einem Sinne bänden, giebt es für ihn nicht. Er will keinen Mythos illustrieren, nichts von anderen Gedachtes bindet ihn. Es handelt sich nicht um ein malerisches Abfinden, Zurechtlegen. Kein Kostüm, keine Achnlichkeit, kein Modell zwingt ihn, ziebt ihn ab. Keine Forderung oder Vorschrift macht ihn seufzen. Daher nutzt er seine "Stoffe" auch nicht aus: z. B. Prometheus") ohne Najaden, Angelika"") ohne Felsen, seine Anregungen ("Stoffe") findet er in eigener Anschauung, eigenem Empfinden und schnell sich ankrystallisierenden, schnell zuschiessenden Vorstellungen und Erinnerungen (Ideen-Association, zuschiessende, sich

<sup>\*\*)</sup> Ebenda, Bd. III, 24 (s. d. untenst. Nachbildung).



ARNOLD BÖCKLIN

BÖCKLIN ANGELIKA VON RUG-GIERO BEFREIT (1879) (Das Original im Besitz von Dr. Max Linde in Lübeck)

zusammen als Eins krystallisierende, an die Oberfläche des Bewusstseins tretende Ideen, ja, — aber diese Ideen sind rein malerische, sind lebendig werdende und lebendig machende Anschauungen, irgend einmal erworben, die sich werdelustig zur Verfügung stellen), sie verdeutlichen ihm das Empfundene, vergrössern es, ermöglichen ihm die Uebertragung auf andere.

Dabei schliesst seine rein malerische Natur von vorneherein alles aus, was nicht lediglich mit den Mitteln seiner Kunst (der Palette im weitesten Sinne) ganz deutlich zu machen ist, ohne Rest aufgeht, irgendwelche Interessen anruft oder Ansprüche (Captationes benevolentiae) erhebt. Schon in der Idee will sein Bild nur den Beschauer von sich selbst befreien und in die blosse Anschauung

versenken. Alle seine Poesie und Phantasie bewegt sich bewusst in diesen Grenzen. Sie alle dienen nur dem Maler. Alle sind an der Hand der Natur, d. h. aus Anschauung, Empfindung und momentaner Ideen-Association entstanden.

Die gewaltige Naturnähe in seinen Sachen kommt von der bewussten Beschränkung, sowohl was das Ziehtbare anlangt, als was das Zurückziehen auf den Gesichtssinn und seine Fortsetzung in der Arbeit betrifft.

Böcklins Talent besteht zu einem grossen Teil in der Fähigkeit, künstlerische Erfahrungen zu machen und diese in Fleisch und Blut aufzunehmen.

Seine "Wiederholungen" bedeuten stets ein Weiterbilden und Ausreifen, sie werden jedesmal einfacher und schlagender.

Grimm redet viel von diesen Wiederholungen. Aber weniger weil Böcklin "sich nicht losreissen konnte", sondern weil anderen das nicht glücken wollte, und sie ihm keine Ruhe liessen, his er ihr Geld nahm und das Bild in neuer Redaktion — um sich nicht selbst zu langweilen — noch einal malte. Zwei gleiche Bilder hat Böcklin nie gemalt, noch weniger sich selbst kopiert.

Er hielt es nicht aus, gebunden zu sein, das Neugestalten fand er viel leichter. Das beweist, wie wenig Bedeutung der "Stoff" hat.

<sup>\*)</sup> Böcklinwerk der "Phot. Union", Bd. 1, 23.



(Das Original im Besitz der Familie Böcklin) a

\*\*\* ARNOLD BÖCKLIN \*\*\*
STUDIE ZUM TRITON DES
NACHFOLGENDEN BILDES



(Das Original im Besitze »



TRITON UND NEREIDE (1875)

n F. A. Simrock in Berlin)



(Das Original im Besitz von G. Arnslädt in Dresden) a a

ARNOLD BÖCKLIN DAS DRAMA (1882) •

#### ARNOLD BÖCKLIN Com



ARNOLD BÖCKLIN

HEILIGTUM DES HERAKLES (1879)

(Das Original im Besitz von Frau Julie Ginsberg in Berlin)

Um zu sehen, wie Böcklin immer klarer geworden ist und das für ihn Sichtbare immehr an Stelle des Subjektiven (Denken, Empfinden) gesetzt hat, vergleiche man nur seine "Wiederholungen", z. B. die toskanischen Villen, den Vinum novum, bonum, optimum, die Kentaurenkämpfe, Toteninseln, Tritonenfamilien. Seeräuber etc. etc.

An Stelle der poetischen Stimmung tritt helle, greifbare Klarheit; für das Viele ist unerbittliche Einheit und Einfachheit eingetreten. Alles ist nach der Seite des rein Sichtbaren hin lebendiger beherrscht, bewusster hingestellt, im rein malerischen Sinn charakteristischer, sprechender geworden. Gerade diese Wiederholungen beweisen seinen freien Reichtum, sein unermüdliches Vorwärtsgehen.

Bei jedem Erklärungsversuch der Böcklinschen Kunst muss man von seiner unbegrenzten Gemussfähigkeit gegenüber der Natur ausgehen, von seinem unerhörten Gedächtnis andrerseits. Jene lehrt ihn an allem Eigentümlichen und Sprechenden sich freuen, der Individualität eines Naturmoments mit künstlerisch geniessendem, verstehendem Auge nachzugehen, — dieses bewahrt ihm das

Genossene und sendet aus seinem Reichtum eine Fülle des Verwandten, sei es des Erlebten



ARNOLD BÖCKLIN

(Im Besit: von Hans Weidenbusch in Wiesbaden)

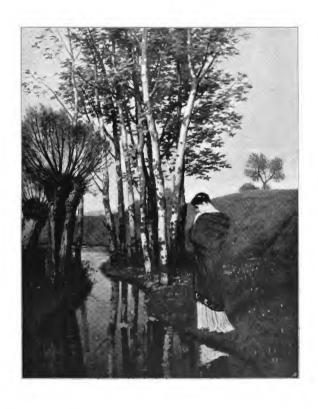

(Das Original im Besitz von F. A. Simrock in Berlin) a a

• • ARNOLD BÖCKLIN • • HERBSTGEDANKEN (1886) oder Assimilierten, so dass aus geringem Anlass mit rapider Ideenassociation ein Bild vor seinem geistigen Auge entsteht. Das Gedächtnis aber ist die Grundlage dessen, was wir Phantasie nennen.

Das Arbeiten aus dem Gedächtnis bringt es mit sich, dass der Künstler ungebunden von den mit tausend Zufälligkeiten behafteten Einzel- und Momenterscheinungen, frei mit dem für ihn Wesentlichen zu schalten vermag, mit dem, was ihm wirklichen anschaulichen Genuss gewährte, was ihm die Eigentümlichkeit des Moments aussprach, offenbarte.

Böcklin sagt: "Man darf absolut nichts Unwahrscheinliches machen. So ein Münchner macht dahinten irgendwo, um den Raum zu füllen, als ob es sich um eine Arabeske handle, eine Fahne, die sohin weht, und Bänder, die andershin flattern. Und die Schreier nach Natur fünen nichts debei."

Er ist der personifizierte künstlerische Verstand bis in den kleinsten Strich, bis auf

den unscheinbarsten Ton, in jeder Unterlassung nicht minder. Dieser Verstand ist Herr der reichsten, unermüdlich selbsterworbenen technischen Erfährungen. In ihrem Kreise hält er, an strenger Longe, den unerschöpflichen Vorspann eines allseitigen Gedächtnisses und die Naturempfindung eines wahren Künstlers.

Freuen wir uns, wenn einem noch die Sonne ins Hirn scheint, dass er Licht und Farbe sieht und aufweisen will, wo für andere nur weissliches Grau ist!

Es ist in der Kunst wie Kette und Einschlag — beides gehört zum Gewebe — die Natur und der Mensch, der sie zu neuem Besitz bildet. Aber begereilicherweise kommt alles darauf an, ob diese Weberei bloss ein dressiertes Können ist, wie z. B. bei Lenbach, oder eine jedesmalige eigenartige Anschauung.

Ich weiss den einzigen Vergleich mit unserem Freund Gottfried Keller, der auch sein künstlerisches Gut in festen Händen trägt und es blitzen lässt, wie er will, nicht mehr und nicht weniger. Beide haben durch hellen allgegenwärtigen Verstand ihr Talent zu etwas ungleich anderem gemacht als zu einem blossen selbstleuchtenden Ding.

Es ist eine Freude, Böcklin jetzt (1887) im Atelier zu sehen. Nur noch "giudizio". Wie er so vor seinen grossen Bildern steht und abwägt. Die letzten Dezimalstellen ausgleichen — überlegen: welche Dummheiten muss ich stehen lassen, um Anderes, Wertvolleres zu erreichen — das ist so jetzt seine Hauptarbeit. Die sichtbare Arbeit ist immer im Augenblick gethan.

Es giebt da kein "das bedeutet", sondern nur "das ist" und zwar "ist" ohne Hintergedanken und Hineingeheimnisstes: Anschauung für die Anschauung.

Wie ein Ringer, voll allseitig gespannter Aufmerksamkeit, Kraft und Klugheit, packt er seine Aufgabe, sie überall fassend, wo sie fassbar wird während des Kampfes, jeden blitzschnell gefühlten, neuentstehenden Vorteil, so weit es geht, auszunutzen.



ARNOLD BÖCKLIN

(Das Original im Besitz von Maximilian von Heyl in Darmstadt)

#### PFRSONAL- UND

#### ATELIER - NACHRICHTEN

RESLAU. Das Preisausschreiben der Stadt Breslau um Entwürfe für einen Schmuckbrunnen auf dem Platze vor der Universität hatte einen numerisch schr starken, künstlerisch desto geringeren Erfolg. Unter den mehr als fünfzig Entwürfen befand sich eine bedauerliche Ueberzahl solcher, die in geradezu erschreckender Weise Mangel an Erfindungskraft und vor allem an monumentalem Empfinden bei ihren Urhebern verrieten. Ein recht unglücklicher Passus in dem Ausschreiben, der unter Umständen auch eine humoristische Bezugnahme auf das Studentenleben zuliess - als ob die Universität eine Kneipe wäre und der studentische Comment überhaupt im öffentlichen Leben einer Stadt wie Breslau irgend welche Rolle spielte - hat nämlich viele Künstler verführt, die ganze traditionelle Romantik des Burschentums vom heldenhaft posierten Fuchsmajor bis zum Nachtwächter und zur Lindenwirtin aufzubieten; es konnte einem wirklich grauen, wenn man sich diese Stammseidelplastik im überlebensgrossen Masstabe vor unserem altehrwürdigen Universitätsgebäude aufgebaut dachte. Glücklicherweise

ist die Jury an dem ganzen puppigen "Humor" zum Gotterbarmen — kaltlächelnd vorübergeschritten und hat einige künstlerisch ernst zu nehmende Arbeiten ausgezeichnet. Für die Ausführung in Frage kommen aber wohl nur die mit den beiden ersten Preisen bedachten Entwürfe von Christian Behrens und HUGO LEDERER. Gegen Lederer, der einen prächtigen nackten Jüngling mit dem Stossrappier in der Hand — ein Wink an die Bierbankplastiker. wie weit man etwa in der Anlehnung an das Studentische gehen kann! - auf vortrefflich komponiertem Sockel mit zwei Brunnenbecken glebt, ist von massgebender Seite bereits der Einwand erhoben worden. dass er - horribile dictu - zu "unbekleidet" sei und bei der zarten Rücksichtnahme auf den "stiftungsgemässen" Charakter unserer ehemaligen Jesuitenhochschule, an die wir hier gewöhnt sind, wird dieses Bedenken im städtischen Parlament wohl durchschlagen. Um so weniger versteht man, weshalb dem Entwurf von Behrens mit dem ersten Preise nicht auch ohne Weiteres die Ausführung zugesprochen worden ist. Es mag für den Laien allerdings schwer sein, aus seiner flüchtigen Skizze die geistvoll originelle Idee und eminent dekorative Wirkung dieses Brunnendenkmals herauszulesen, das in phantastisch pyramidalem Aufbau die aus einem grossartig gedachten Zeushaupt sich zum Licht emporschwingende Pallas

Athene zeigt, umgeben von den Gestalten der vier Fakuläten. der vier Fakuläten der ber hen der bestehe den der bei Gestalten der bei Gestalten der bei Gestalten der bei Gestalten der Gestalten Stützen der Gestalten Stützen der Gestalten Stützen der Gestalten Gestalt

STUTTGART. Auf die an der Akademie der bildenden Künste erledigte Lehrstelle wurde unter Verleihung des Professoritiels der Maler CHRISTIAN SPEVER in München, ein geschätztes Mitglied der dortigen >Secession« berufen.

PRAG. Eine an Monumenten arme, aber an Entwürfen für solche reiche Stadt könnte man Prag füglich wegen der häufigen Konkurrenzen nennen. von denen jetzt zwei wieder rasch nach einander zur Entscheidung kamen, eine für das Huss-, die andere für das Palacky-Denkmal. Sollten beide Denkmäler in einem Jahre zu stande kommen, so würde man wohl über eine Million Kronen für monumentale Plastik auf einmal verausgaben und zwei junge und gewiss hochtalen-tierte Meister hätten das grosse Los gewonnen. Sie haben zwar vorderhand beide, SALOUN als Huss-Projektant



ARNOLD BÖCKLIN
LAUTENSPIELERIN (1875)
(Bas Original im Schlesischen Museum zu Breslan)

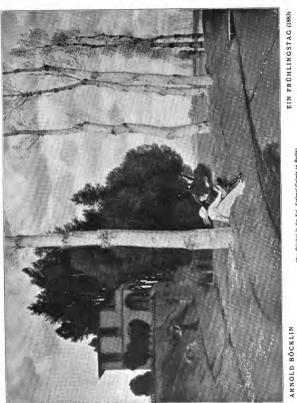

(Das Original in der Kgl. National-Galerie zu Beelin)

schriebene Kritik war zwar so zlemlich elnig in der Anerkennung und manche Bewunderer des jungenMeisters, eines Schülers von Myslbeck (andere Schüler giebt's belnahe

giebt's beinahe nicht in Prag) ergingen sich in überschwänglichem Lobe, aber gewiegte, in der Jury nicht vertretene oder eher ausgetretene Kenner, liessen kopfschüttelnde Auesserungen fallen. Von den in Prag so be-

ungen fallen. Von den in Prag so beliebten Obeliskmonolithen hat man zwar nichts wahrgenommen, aber desto enger schmiegte sich Sucharda an die in rein modernen Motiven ausgeführte

Exedra, welche nun auch schon anfängt allzu herkömmlich zu werden. Bei ihm dominlert die Plastik, und das ist die Hauptsache. Die Hauptigur, die sitzende Palackygestalt ist unter ein Piedestal gesetzt.

Piedestal gesetzt, dessen obere Fläche durch eine

wildbewegte, die kulturelle und politische Thätigkeit des grossen Historikers zur Anschauung bringende Allegoriegruppe gekrönt wird. An Figuren
überreich benimmt sie der ganzen Komposition die
Ruhe. Aber in der Bewegung ist sie so meisterwird, er möge nicht an der praktischen Lösung
der Aufgabe scheitern, diese in Bronzeguss gedachte Gruppe nach ihrer Ausführung im Grossen
mit der Archliektur des Denkmals in Verbindung
zu bringen. – An sonstigen Kunstschaustellungen
hat es auch in der heurigen Satson in Prag nicht
jahre nach berühmten Mustern besonders vornehm
ausstafflerte Radolfinum; nur schade, dass seine
Räume kaum mehr als das Heim der heimischen

Kunst gelten können. Die echte Prager Kunst stellt in den Unternehmungen der belden secessiven Zünfte Manest umd Jednots der bildenden Künstlert aus. Die Aufnahme-Jury des offizielten Prager Salons wurde im Zeichen eines uneingestandenen Zerwirfnisses zusammengestellt, und merkwürdig genug, dass die Mähr aufnauchen und sich behaupten konnte, dass ed dies tristen Vorgänge waren, die den armen Lebedo, einen unserer besten Landschafter in den Tod gertreben haben! Mehr als irgend jemals, wurden heuer die schönen Ausstellungssäle zur Sammelstätte der auswärtigen, besonders der

deutschen, französischen, belgischen Kunst. Ausser einer lebensgrossen, für das Wenzelmonument gemachten Pferdestudie, einem unvergleichlich

lebendig modellierten, genial aufgefassten Hengste von Myslbeck. mit cinem von demselbenMeister ausgestellten Porträt des Präsidenten der Franz losef-Akademie und ein Paar vorzüglichen. in einer stupenden Mache ausgeführten Kriegsbildern von OTTENFELD, könnte man aus der heimischen Produktion beinahe nichts meisterhaft Hervorragendes, das Herz mitnichtgekannter Freude Erquickendes, weiter anfüh-ren. Zum wenigsten die bizarren, schrullenhaften. ieder Form entsagenden, unter keinem modernen



retbar der mystisch-religiösen Verkümmerung anheim gefallen ist! — Das wirlich Heimische, Irsprüngliche sah man auch heuer in den Ausstellungen der beiden genannten Vereine, und dass
trotz aller Uneinigkeit das Kunstleben bei uns fröhlich pulsiert, ist aus dem Umstande zu erschen,
dass nebenbei auch eine keramische und eine
Kunstgewerbeausstellung in dem neuen Prachtgebäude des Kunstgewerbemuseums zu stande gekommen sind, und dass ausserdem noch eine Konkurrenz für die Pläne der modernen Neugestaltung
der Kleinseite und der Altsatd — das historische
Prag — (erster Preis KLUSACER und SAKAR) zur Entscheidung gebracht worden ist. Von der Klause
des still schaffenden. nie rastenden, mit mächtigen Schwingen die behren Ziele der monumen-



ARNOLD BÖCKLIN

(Das Original im Besitz von Max Klinger in Leipzig)

ARNOLD BÖCKLIN

(Das Original im Besitz der Famille Böcklin)

### VON AUSSTELLUNGEN COM



ARNOLD BÖCKLIN

(Das Original im Besitz der Familie Böcklin)

(Das Original im Besitz der Familie Böcklin)

talen Dekorationskunst erreichenden A. HYMAIS ist nur Effreiliches zu melden. Neben einer den »Winter- darstellenden und mit der höchsten Qualität seiner Palette ausgestateten Allegorie, die er für den Königssalon des Nationaltheaters ausgeführt hat und womit sein die "Jahreszeinen umfassender Cyklus fertig gestellt erscheint, hat man von dem genialen Meister die Amorettenfüllungen für die Plafondausschmückung des Museumspantheons noch zu erwarten. Die originellen reizenden Skizzen, die zu dem Köstlichsten gehören, was er je geschaffen hat, schreiten rüsig vorwätts.

# VON AUSSTELLUNGEN

### UND SAMMLUNGEN

MÜNCHEN. Für junge Künstler besteht, wie schon M oft bemerkt wurde, eine gewisse Schwierigkeit, auf den Ausstellungen der grossen Künstlergesellschaften zu Wort zu kommen. Es hat sich nun hier eine Vereinigung jüngerer Künstler unter dem von kräftigem Selbstbewusstein zeugenden Namen Phalanx gebildet, die diesem Ucbelstande abhelfen will, ohne jedoch dabei in Konkurrenz mit den schon bestehenden Künstlergesellschaften zu treten. Sie macht den sehr interessanten Versuch, der freilich mit den Bemühungen des unglücklichen Sisyphus eine verzweiselte Achnlichkeit besitzt, allen Einfluss etwaiger persönlicher Beziehungen auf die Aufnahme der auszustellenden Kunstwerke aus-zuschalten. Zu diesem Behuf sind sehr komplizierte Vorsehriften in die Vereinsstatuten aufgenommen worden, die eine anonym arbeitende Jury schaffen wollen und ausserdem die einzuschickenden Kunstwerke ebenfalls ohne Namensnennung zur Begutachtung einfordern, wie das sonst bei den Preis-arbeiten üblich ist. Die Phalanx will ferner dem Uebelstand abhelfen, dass in München während der Wintermonate das Ausstellungswesen fast aus-schliesslich der doch nieht allein von künstlerischen Momenten geleiteten Pflege des Kunstvereins überlassen ist und hat darum auf ihr Programm mehrere in diese dürre Zeit fallende Ausstellungen gesetzt. Man kann nur wünschen, dass diese neue Künstlergesellschaft ihre schönen Absichten zu realisieren im stande sein möge. Die am 17. August eröffnete Ausstellung lässt zur Zeit nur das Urteil zu, dass die Herren in der That nach künstlerischen Gesichtspunkten arbeiten; aber sie ist noch nicht ganz fertig und es sollen besonders wichtige Arbeiten noch ausständig sein. Was man bis jetzt sieht, macht den Eindruck, dass eine völlige Reife der Anschauungen und Arbeiten erst von der Zukunft zu erwarten ist. Das Ganze steht allzusehr unter dem Zeichen der Karikatur und des Hypermodernen. Die Aussteller sind zum Teil von der Secession und Luitpoldgruppe her bekannt, wie HAYEK, ERNST STERN. PIEPHO und HOCH: zu nennen sind ferner noch Salzmann, Kandinsky und Leo Meeser. Die Plastik ist auch vertreten und zwar mit zwei der originellen Scharfrichtermasken von HÜSGEN und mit HECKERS glücklich karikierten Typen für das politische Marionettentheater.

BASEL. Vom Basler Museum ist in jüngster Zeit eine der in Paris ausgestellten Landschaften des kürzlich verstorbenen HANS SANDREUTER erworben worden. Ferner haben Basler Damen den Ankauf eines der meist bewunderten Werke der STOCKEL-



(Das Original im Besitz der Familie Böcklin) a a

• ARNOLD BÖCKLIN • DER KRIEG (unvollendet)

BERG-Ausstellung bewerkstelligt und haben das Bild (»Kindergottesdienst) dem Museum geschenkt. Endlich hofft man in Basel das gegenwärig in Luzern ausgestellte, bereits von der Gottfried Keller-Stiftung angekaufte letzte Bild ARNOLD BÖCKLIN's »Die Pestv als Depositum und erwünschten Zuwachs der dortien sehönen Böcklin-Sammlung zu erhalten. G.

WEIMAR. Im Herbste wird hier eine umfangreiche Ausstellung von Werken des verstorbenen
Landschaftsmalers und Radierers, von GLEICHENRUSSWURN staffinden. Dieselbe dürfte sich um
so interessanter gestalten, als sie ein vollständiges
Bild von dem Werdegang und dem Lebenswerke
des genialen Meisters bieten wird; nichen tur der
urd Ausstellung, sondern auch Arbeiten aus früherer
und frühester Zeit. Auch aus Privatbesitz ist bereits vieles zur Verfügung gestellt worden. Die
Ausstellung wird besorgt durch Prof. Theodor Hagen
und den Direktor der Permanenten Ausstellung von
Ahlefeldt. Gleichne zielt, wir, wie wir hören, das
lichen Werke Gleichens veranstalten.

BERLIN. Für die kgl. Nationalgalerie wurden die Originale einiger in der Jugend« veröffentlichter Arbeiten von R. M. EICHLER, MAX FELDBAUER, ANGELO JANK, ADOLF MONZER UND PAUL RIETH erworben.

D USSELDORF. Der Städtischen Gemäldegalerie wurde von Frau Gebeimrat Pfeiffer zum Andenken an ihren verstorbenen Gatten eines der vorzüglichsten Bilder Prof. Ferdinand FAGERLINS, Elfersucht benannt, gestiffet. Es ist ein ie Kunstart dieses Meisters vollkommen kennzeichenedes hervorragendes Werk.

### KUNSTLITTERATUR

HANNS FLOERKE: Der niederländische Kunsthandel im siebzehnten und acht-zehnten Jahrhundert. (Basel 1901.) Der junge Kunstgelehrte Hanns Floerke, ein Sohn von dem vor einigen Jahren verstorbenen nahen Freunde Böcklins, hat eine Doktorschrift verfasst, die, über das fachwissenschaftliche Interesse hinausgehend, für weitere Kreise von Belang ist. Er behandelt auf Grund der zahlreichen älteren und neueren Litteratur, die wichtige Rolle, die im niederländischen und sogar im europäischen Kunstleben. der belgische und holländische Kunsthandel schon seit Jahrhunderten gespielt hat. Die klar disponierte und fesselnd geschriebene Abhandlung greift bis auf die Verhältnisse des fünfzehnten Jahrhunderts zurück, wo die Niederlande schon einen bedeutenden Export Ihrer einheimischen und überall so hoch geschätzten Kunst getrieben haben und zeigt, wie durch kommunale und zünstische Massregeln der Kunsthandel immer mehr zu einer Macht gediehen ist, die die künstlerische Produktion beförderte und hob. Die Rückwirkung der nationalökonomischen Verhältnisse und merkantilen Konjunkturen auf die künstlerische Entwicklung wird eingehend und lehrwursterische Enwicklung wird eingenenn und einzelfällen reich behandelt. Die Schilderung von Einzelfällen belebt die Schrift in anregender und nicht selten amu-santer Weise. Auch das Unwesen der Fälscher, die ihre leidige Thätigkeit nachweisbar schon um das Jahr 1500 und wohl noch früher betrieben haben, wird so beleuchtet, dass wir uns in dieser guten alten Zeit ganz comme chez nous fühlen. Von besonderem Interesse sind die Angaben über die persön-lichen und geschäftlichen Geschicke einiger der bedeutendsten Kunsthändler des siebzehnten lahrhunderts.



ARNOLD BÖCKLIN

SELBSTPORTRÄT (unvollendet)

(Urpringlich für die Gemäldesamminng der Uffeirn in Florenz bezimmt. Im Bezilt ete Familie Böcklin)
Redaktionsschlusts 31. Ausgestin Die September 1901.
Hermugdert FRIERRIGH FEGHT. — Vernativorlicher Redakturer: FRITZ S.GW W.ARTZ.
Verlagensteilt. F. BRUCKMANN. A.G. in Müneche, Nymphenburgerun, N.W. Druck von ARTUNG BRUCKMANN. Münechen



(Münchener Glaspalast 1901 : Französische Abteilung) e e e

# DIE FRANZOSEN IM MÜNCHENER GLASPALAST 1901

Von FRITZ V. OSTINI

S pät erst, anderthalb Monate nach Beginn der Ausstellung, sind die Franzosen eingetroffen. Dem Missbehagen darüber wird freilich der Stachel genommen durch die hervorragende Schönheit der Kollektion, wie sie spät, aber doch" zu stande kam. Was Frische. was strotzende Gesundheitsfülle angeht, bleibt auch jetzt noch die Palme der Ausstellung den Schweden, sonst aber, das muss man neidlos, oder neidisch zugestehen, kommt der französischen Abteilung des Glaspalastes keine andere gleich. Wieviel vornehm abgeklärte, wieviel solide, ernste, wahre, von nichts weniger als von müder Dekadenz zeugende Kunst! Und zwar bei den Alten, wie bei den Jungen, was ganz besonders zu denken giebt! Der nun bald siebzigiährige Akademiker IULES LEFEBURE mit seiner (nebenstehend abgebildeten "Yvonne" und der koloristische Himmelstürmer und typische Vertreter des "Salons der Jungen", PAUL ALBERT BESNARD mit seiner "Féerie intime" (s. S. 28) streiten sich um die Palme. Neigt unser Empfinden vielleicht auch dem Jüngeren zu, der mit diesem wundervollen Stück moderner Malerei wohl das Zeugnis seiner höchsten künstlerischen Reife ablegt, auch die Freude an dem Kunstwerk des Aelteren erfährt keine Einschränkung durch irgend ein Bedenken. Besnard hat das moderne Weib überhaupt gemalt, Lefebyre die Pariserin im speziellen, jenen rassigen, temperamentvollen, nervösen Typus einer Frau, an dem vielleicht keine Linie des Antlitzes vor dem klassischen Schönheitskanon bestehen kann und der doch bezaubernder und gefährlicher ist als jeder andere. Vor der Zartheit und Reinheit der Linien, mit denen Lefebyre dieses durchgeistigte und durchlebte Gesicht umreisst, fühlt man sich versucht, den Namen Holbein zu nennen, so wenig vielleicht sonst der kühle Pariser Kunstaristokrat mit dem tiefinnerlichen und schlichtbürgerlichen Augsburger Meister gemeinsam haben mag. Besnards heimliche Zauberin, die sich selber in der Stille ihres halbdunklen Gemaches in der eigenen göttlichen Nacktheit ein Märchenschauspiel gönnt, entzückt noch mehr, als durch den Reiz, mit dem dieser schlanke, blanke, feinsinnliche Frauenleib geschildert ist, durch die wundervolle Güte der

Malerei. Besnard, der sonst alle bunten Herrlichkeiten der Iris auf der Palette führt, hat sich dieses Mal auf ein paar Töne beschränkt, sattes, tiefes, warmes Schwarz und Braun und die lichte Elfenbeinfarbe des Fleisches. Aber welcher Wohlklang, welche Fülle in diesen bescheidenen Farben! Daneben hängt A. DÉCHENAUDS hierunter abgebildetes "Bildnis seines Vaters", ein Meisterwerk gradsinniger, markiger Ehrlichkeit in der Kunst, von einer so manierlosen, selbstverständlichen Vollendung der Mache, dass man von "absoluter Qualität" sprechen, dass man sagen möchte: dieser Maler konnte diesen



A. DÉCHENAUD BILDNIS SEINES VATERS

# DIE FRANZOSEN IM MÜNCHENER GLASPALAST 1901

Mann gar nicht anders darstellen. Wie das da nebeneinander hängt, so wächst es auch nebeneinander in dem glücklichen Paris: Die höchste künstlerische Gesundheit und das höchste künstlerische Raffinement! Sympathisch und meisterhaft in seinen Valeurs ist ERNEST LAURENT'S Bildnis einer jungen Dame in Schwarz (s. S. 32), von unbegrenzter Intimität der Durchbildung P. A. DAGNAN-BOUVERET's Frauenporträt, das sehr distinguiert, sehr kostbar, aber wie fast alles, was der Künstler schafft, ein wenig trocken ist. Zur letzteren Eigenschaft kommt bei Courtois, von dem das übrigens sehr fleissig durchgebildete Konterfei eines Herrn im schwarzen Sweater ausgestellt wurde, noch eine übergrosse Glätte, und gleiche Eigenschaften, wenn auch nicht gleich hohes Können zeigt KARL v. STETTEN mit seinem "Eros Epistrophios". Stetten, Dagnan und Courtois - man kann die drei als Positiv, Komparativ und Superlativ einer Art bezeichnen! Von dem stets eleganten und niemals tiefen ALBERT AUBLET, der auch zu diesem Künstlerkreise gehört, ist das Bild einer Orientalin vom Stamme Sonassy zu sehen. J. J. BENJAMIN-CONSTANT hat ein Konterfei des Papstes Leo XIII, gemalt, in Zeichnung und Charakterisierung wohl sehr gut, in der Farbe mit seiner

Harmonie rosiger Töne für das Bildnis eines alten Mannes vielleicht zu süss. Auch ein lebensgrosses Bildnis von der Hand EDOUARD MANET's kommt hier zu posthumer Geltung. es stellt (s. d. Abb. a. S. 35) die Malerin Eva Gonzalès dar, mit einer breiten, flüssigen Malerei, die wir Menschen von heute besser zu schätzen wissen, als das Publikum und die Kollegen Manets vor zwanzig Jahren; das Gesicht des Fräulein Gonzalès, namentlich die glanzlosen Augen, wirken aber in seinem Bilde nicht angenehm. Vielleicht hat sie der Künstler so gemalt, um ein "Divergieren der Sehachsen" zu verstecken, aber dann hat er iedenfalls den Teufel mit Beelzebub ausgetrieben. Die Toilette ist mit glänzender Bravour gegeben. Dankenswert ist es, dass die Kommission, welche die französischen Bilder für den Glaspalast auswählte, auch der übrigen französischen Impressionisten gedachte, die jetzt wieder in den Vordergrund des Interesses kamen - allerdings durch eine mit Nachdruck betriebene Spekulation des Kunsthandels und nicht durch eine organische Wendung des Geschmacks. Von Sisley (s. S. 46), von MONET, von MORET, der sich von Monet thatsächlich nur durch - einen Konsonanten unterscheidet, von MAUFRA und LOISEAU sind landschaftliche Eindrucksmalereien hieher ge-

kommen, die wenigstens jene künstlerische Richtung trefflich kennzeichnen, wenn sich auch im einzelnen wenig Aufregendes darunter findet. Ueberaus fein ist Pissarro's "Winter", ein milder Pariser Wintertag, an dem der Rasen der Anlagen im heitersten Grün prangt und nicht minder anziehend sind JEAN FRAN-COIS RAFFAELLI'S Pariser Stadtbilder (s. S. 38), geistreiche und duftige Pinselzeichnungen, welche mit vielem Glück die grossen architektonischen Formen angeben, ohne irgendwie zu iener steifen Detaillierung zu neigen, welche die meiste Architekturmalerei zu einer reproduktiven Kunst herabsetzt. Von schönem Ton, weich und ruhig gemalt sind BOUDIN's Marinen, namentlich die "Rückkehr der Fischerboote" (s. S. 47); man versteht von diesen Bildern nicht recht, wie man in Paris dazu kam, gerade diese stillen und einfachen Künstler zusammen mit ienen Impressionisten so geräuschvoll "wieder



PAUL ALBERT BESNARD

FÉERIE INTIME

LUCIEN SIMON



(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung) • • •

JACQUES EMILE BLANCHE

## DIE FRANZOSEN IM MÜNCHENER GLASPALAST 1901



CHARLES COTTET

JOHANNISNACHT

zu entdecken". Von RENOIR ist nur eine Kleinigkeit da, eine sitzende Frau im Hemd, in der Formgebung lockerer, als es gerade Renoir nötig hat, als Tafel aber sehr reizvoll in dem zarten Perlmutter ihrer Farbe. Auch CHARLES COTTET wird oft mit diesen Impressionisten zusammen genannt, und seine treffliche kleine Marine "Stürmisches Wetter" gehört ja wohl auch mit in jene Kategorie von malerischer Wiedergabe flüchtiger, landschaftlicher Eindrücke. Ganz anders ist sein grosses, figurenreiches (hierüber gegebenes) Bild "Johannisnacht" mit den ernsthaft um ein Feuer gelagerten Schifferfrauen und Kindern. Das ist sehr sorgfältige, bedächtige - für ein Nachtstück fast ein wenig zu bedächtige Arbeit! Gerade für diese Aufgabe wäre ein leichterer, flüchtigerer Strich vielleicht der bessere. Im übrigen muss man wohl sagen, dass unter den vielen Schlagworten, die auf dem Gebiete der Malerei im letzten Drittel des jüngstvergangenen Jahrhunderts geboren worden sind, das Wort "Impressionismus" eines der hohlsten und nichtsnutzigsten ist.

Preisfrage: wo fängt der Impressionismus an und wo hört er auf? Und ist nicht schliesslich jeder ein Impressionist, der versucht, die Natur malerisch wiederzugeben, wie er sie sieht?

Ein köstliches Werk ist wiederum die Arbeit des Landschaftspoeten Réné Mesnard "Die Herde"; Abendstimmung über einem See, prachtvoll, tief und warm in ihrer Farbenharmonie, die einen anmutet wie Orgelton. So grosse, schöne Innerlichkeit ist bei französischen Landschaftern merkwürdig selten. Auch HENRI THIÉROT'S grosses Abendbild "Die Ouellen" (Abb. a. S. 40), das der bayerische Staat erworben hat, besitzt etwas von jenen Vorzügen, auch dieses Bild fällt durch seine Poesie auf, im Gegensatz zu andern Landschaftsbildern der Gruppe, die mehr durch die Eleganz der Mache hervorragen, wie MUENIER's "Sommerabend", An-DRÉ DAUCHEZ' Landschaft mit Badenden (s. S. 41), die ein wenig auf Poussin zurückweist - noch besser und moderner ist des gleichen Malers kleine Sumpflandschaft -,

so LE SIDANER'S in ihrer Art hochvollendeten zwei Bilder eines "kleinen Platzes" in verschiedenen Stimmungen. Einen Glanzpunkt des Franzosensaales hildet die (a. S. 29 reproduzierte) "Prozession" von Lucien Simon, mit vielen energisch geschnittenen Charakterköpfen von bretonischen Fischern und Bauern, Gesichtern, aus deren derben Zügen merkwürdig tiefe Andacht spricht. Jeder dieser Köpfe ist aber auch mit künstlerischer Andacht erfasst und durchgebildet und dabei doch stark und schnittig gemalt. Von gleicher Hand stammt ein kleineres vorzügliches Stilleben und ein Atelierinterieur, das in seiner saftigen Farbengebung fast ein wenig an Slevogt erinnert. Das Bild ist aus dem Hauptsaal in eine verschwiegene Ecke des kleineren Raumes für französische Bilder verbannt worden, vermutlich wegen des nackten Modellchens, das im Vordergrunde sitzt. Réné XAVIER PRINET stellt in seiner "Kreutzer-



ERNEST LAURENT

BILDNIS

sonate" (s. S. 42) ein Liebespaar in weltvergessenem Umschlingen mit so viel heisser und herber Leidenschaft dar, wie sie unserer deutschen Genremalerei nur selten zu Gebote steht. Er hat auch keine Familienblattnovelle gemalt, sondern ein Drama von packender Wucht. Viel novellist scher und empfindsamer ist Louis Ridel's "Abschied" mit den zwei lebensgrossen Frauengestalten. Farbe und dem Vortrag nach möchte man das Bild eher für das Werk eines Engländers halten als für das eines Franzosen. A. E. DINET liefert mit der Darstellung seines schwärzlichen Liebespaares "Arabisches Märchen" (s. S. 34) eine gute malerische Arbeit; die Enthauptung Johannes des Täufers von Puvis DE CHAVANNES (s. S. 43) hat wenigstens starkes geschichtliches Interesse, wenn einem auch die unbeschreibliche Teilnahmslosigkeit der wartenden Salome ein wenig seltsam vorkommen mag. Verblüffend geschickte Technik

zeigt GASTON LA TOUCHE in seinen Aquarellen, der Schilderung des Publikums "Im Theater", einer Weltdame "Nach dem Balle" und dem (a. S. 44 gegebenen) Bilde des "Gekreuzigten". Er weiss unbestimmte, geheimnisvolle Beleuchtung überraschend wahr wiederzugeben, die Figuren wirken zu lassen wie die Vision eines Augenblicks. Diese pikante und virtuose Mache passt allerdings besser zu ienen Schilderungen aus der grossen Welt, als zur Darstellung des Gekreuzigten, aber auch dieses Bild macht einen magischen, starken Eindruck. Ein paar drollige Grotesken haben JEAN VEBER zum Autor, einen Künstler, den wir bisher nur aus dem "Rire" und andern Witzblättern kannten. Wie jetzt auch bei uns so mancher Zeichner, entpuppt er sich da als trefflicher Maler und, was das beste ist, seinen Humor hat er dabei nicht vergessen. Von höchster Drolerie ist auf seinem (nebenstehend abgebildeten) "Raub der Europa" der vergnügte Stier mit der schiefaufgesetzten Krone und nicht minder komisch "Madame l'Oie" (s. S. 39). eine haushohe, mit Bändern und Orden behängte Gans, die feierlich durch die Stadt geleitet wird, vom lieben Publikum mit Staunen und Ehrfurcht begrüsst. Die Bildchen sind überaus farbig und nichts



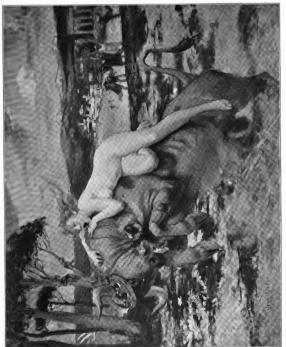

JEAN VEBER

Die Kunst für Alle XVII.



A. E. DINET

ARABISCHES MÄRCHEN

weniger als flüchtig gemalt und jede Figur ist mit Humor gekennzeichnet. Eigentlich hat sich lean Veber da ein Genre geschaffen. das sich so ziemlich mit unseres Julius Diez neuer Specialität deckt: Die beiden erobern dem Staffeleibilde ein Gebiet des Humors, das man bisher für die ausschliessliche Domäne der illustrativen Kunst gehalten hat. Damit ist aber der Malerei eine sehr wertvolle und nahezu unerschöpfliche Stoffwelt erschlossen. Am wenigsten Freude im französischen Saal kann man an EDOUARD DETAILLE'S "Bonaparte in Aegypten" (s. S. 45) haben. Das Bild ist hart und schwer in der Farbe ausgefallen Ateliermalerei, die sich vergeblich müht, uns das Licht des Südens vorzutäuschen.

Mit den Gemälden kamen auch noch einige kleinere plaatische Werke aus Paris zu uns, darunter eine Menge Statuetten und Ziergeräte mit figürlichem Schmuck von Vitt.LE VALLOGEN, die in der Auswahl fast zu umfangreich ist und in der Anordnung zu dicht bei einander steht, um noch alle Feinheiten der Modellierung und Erfindung zur Geltung gelangen zu lassen. Zwei graziöse Tänzerinnen in Bronze und Vergol-

dung von AGATHON LÉONARD (eine davon abgebildet a. S. 37), die, ohne Sockel, auf den Falten ihrer langhinabwallenden Gewänder stehen, würden einen eben so eigenartigen als vornehmen Tafelschmuck geben. Mit Meisterschaft und Grazie hat PIERRE ROCHE die Loie Fuller im tollsten Momente ihres Serpentintanzes als Bronzefigürchen festgehalten. Von G. MICHEL finden wir ein Marmorbasrelief die "Zauberin" (s. S. 36), dessen kauernder Akt gar fleischig und weich modelliert ist, von GARDET eine auffallend fein in Marmor geschnittene Löwenstatuette und von JEAN Hugues in Marseille die dekorative Büste einer schönen Byzantinerin, polychrom in Marmor und Erz mit Augensternen aus Lapis lazuli ausgeführt.

#### DER KRAFTMEIER

Um nur kein Alltagsgeist zu sein, Malt er das Kühnste, selbst das Freche, Er will partout ein Kraftmensch sein, Um zu verbergen seine — Schwäche.

Max Bewer



(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung) a a



GUSTAVE MICHEL

(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

# DIE PFLEGE DER KUNST

Von Wolfgang von Oettingen

(Nachdruck verboten)

Wir leben in einer so kunstfreudigen und im künstlerischen Schaffen so üppigen Zeit, dass eine kurze Betrachtung der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen dem Publikum und den Künstlern nicht ungerechtfertigt sein mag. Wir sehen einen nicht geringen Teil des nationalen Reichtums sich jährlich in Werke der Kunst und des Kunsthandwerks umsetzen und fragen dann wohl nach den Wegen und den Prinzipien, die diesen wichtigen Vorgang bestimmen. Es handelt sich also darum, festzustellen, wer eigentlich mit Kunst und Künstlern zu thun hat und wem es vorbehalten ist, die sogenannte Pflege der Kunst auszuüben: wobei sich dann vielleicht ergeben wird, dass wir diesen vornehmen Ausdruck nur zu oft missbrauchen und der Kunst mit ihm Unrecht thun.

Zunächst sei daran erinnert, dass eine sehr verbreitete und durchaus nicht unwesentliche Art von Kunstschaffen eine Pflege überhaupt nicht beansprucht. Die ganz naive, sozusagen kunstlose Kunstübung, die jedermann aus Naturbedürfnis so vor sich hin treibt, das Wanderlied, das wir singen oder pfeifen, der Vers, in dem wir unsere Gefühle lyrisch gestalten, die Schnitzmuster, mit denen der Bauer sein Gerät verziert, die Zeichnung, die uns mit ungefügen Strichen die Erinnerung an eine schöne Gegend wachhält, ja, in gewissem Sinne jedes phantasievolle Kinderspiel — alles das gehört so sicher in den Bereich der Kunst, als es nicht gepflegt zu werden braucht und in der That auch nicht eigenflich gepflegt wird.

Auch die anspruchsvollere Dilettantenkunst, die Kunst, deren Technik erlernt und deren eindringendes Verständnis erstrebt wird, gehört nicht zu der angeblich gepflegten Kunst. Sie ist ein notwendiger Luxus, den wir mur in uns selber pflegen, den wir grossziehen, um uns an ihm zu ergötzen, mit ihm uns zu beschäftigen und unsere Nebenmenschen, wenn es möglich ist, mit ihm zu erfreuen.

Dagegen geht die Kunst, die gewerbsmässig ausgeübt wird, ohne Zweifel nach Brot: der zünftige Künstler, dessen Lebensarbeit in der Erzeugung von Kunstwerken besteht, bedarf durchaus nicht nur der Anerkennung, sondern auch des Erwerbes. Er bedarf eines Publikums. an das er seine Werke absetzt; meist wird sich aber das Verhältnis so gestalten, dass er für ein Publikum, d. h. im Sinne und im Auftrag desselben, arbeitet; und wenn dieses Publikum ihn mit Ueberlegung beschäftigt, so könnte wohl von einer Pflege der Kunst die Rede sein.

Aber auch dann nur unter besonderen Voraussetzungen. Iemanden pflegen, heisst einen der Erhaltung und Unterstützung Bedürftigen vor dem Niedergang schützen und zu Kräften bringen. Dazu gehört, dass der Pfleger den Zustand des Pfleglings kennt und überschaut. und dass er die Mittel, ihm zu helfen, zweckmässig und mit hingebender Sorgfalt anwendet. Nur ein solches Publikum also darf auf den Ehrentitel eines Kunstpflegers Anspruch erheben, das der Kunst und den Künstlern gegenüber einen freien, die banausischen Rücksichten überragenden Standpunkt einnimmt und diese Erleuchtung dazu benutzt, mit höchstem Takt und vollkommener Diskretion dem den Laien im Erfinden und Schaffen seinerseits überragenden Künstlergenius die gesunde Freiheit zu gewährleisten. Es fragt sich, wo unter unserer Sonne ein so geartetes Publikum zu finden ist. Wahrscheinlich in einzelnen Exemplaren überall und Ganzes nirgends.

Wir verstehen in diesem Zusammenhange unter Publikum die Summe der Menschen. die bewusst ein Verhältnis zu der Kunst unterhalten, die also Kunstwerke, bestellte oder nicht bestellte, für sich oder für andere erwerben, oder auch nur, im Geniessen der Kunst Gedanken und Urteile erzeugend und äussernd, als eine kaum wägbare Masse einen immerhin bemerkharen Einfluss auf den öffentlichen Geschmack und auf die Richtung der Kunstentwickelung ausüben. Das Publikum setzt sich also zusammen aus den Elementen. die dem Künstler durch den Eintausch seiner Werke gegen Werte den Lebensunterhalt verschaffen, und aus solchen, die ihn durch abstrakte Anerkennung oder Widerspruch hemmen und fördern

Wer sind nun die Käufer der Kunstwerke? Fassen wir den Begriff ganz flach und weit, so gehören zu ihnen zunächst die unzählbaren Scharen derer, die das Bedürfnis nach Anregung der Phantasie und nach feinsinnlicher

Ergötzung von Auge und Ohr durch den Ankauf mehr oder weniger billiger Kunstware, durch Bezahlung des Eintrittsgeldes in Theater und Konzerte, durch den Erwerb von Dichterwerken befriedigen. Sie sind die Konsumenten und also die Förderer eines Kunstwesens aus zweiter Hand. Da Originale, wie ein eigens für einen einzelnen gezeichnetes Muster am Gerät oder Gewand, eine Statue von der Hand ihres Erfinders, ein Oelgemälde, eine theatralische Specialschöpfung, eine auf Wunsch komponierte Symphonie, ihnen unerreichbar sind, so geniessen sie für ihr Geld die Vervielfältigungen solcher Werke; sie begnügen sich



AGATHON LÉONARD (Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

## W. VON OETTINGEN COM

mit Reproduktionen, die nicht nur da an Feinheit und Wert verlieren, wo es sich um mechanische, das Kunstwerk popularisierende Maschinenarbeit handelt, sondern auch da, wo aus Rücksicht auf die Billigkeit Originale unter ungünstigen Umständen preisgegeben werden: Gemälde und Statuen in überfüllten, schlecht beleuchteten Museumssälen statt in vornehmer, ihnen genau angepasster Umgebung, Musikstücke und Theatralisches von unzureichenden Kräften aufgeführt, Dichtungen, die man aus dem Munde des Dichters oder eines würdigen Interpreten empfangen möchte. in beleidigend gemeinen Buchausgaben. Man kann nicht leugnen, dass die Masse dieser Mäcenaten, in der sich Vertreter aller Nationen von der unkultiviertesten an, aller Stände vom Bauern bis zum Fürsten, aller Bildungsgrade und aller Lebensalter zusammenfinden, ebenso schwerfällig als erdrückend ist. Sie gleicht dem Meere, das, sich selbst überlassen, nach den ihm innewohnenden Gesetzen in Ruhe wirkt und webt, aber, vom Sturm erfasst und angetrieben, auf ganz ungeheure Uebergriffe verfällt. Wie das Meer dem Winde, so ist die Menge zeitweilig äusseren Einflüssen unterthan, infolge deren sie eine verhängnisvolle Macht ausübt. Moden, und keineswegs nur Kleidermoden, von einer energischen Minorität aus irgendwelchen Gründen aufgebracht. bestimmen Perioden und streckenweise den öffentlichen Geschmack, die ästhetische Ueberzeugung, die in den seltensten Fällen selbstständig durchgebildet wird. Wie die Moden. so wechseln dann auch die Traditionen und mit ihnen die Grundsätze; was heute noch Stil ist, wird morgen Manier sein, und die Mehrzahl der Künstler, in Abhängigkeit von den Reproduzenten ihrer Werke und durch diese von der Konsumentenmasse, wird von der Bewegung des Geschmackes mitgerissen. Ob das ein Unglück sei, darüber lässt sich streiten: so absurd im einzelnen die Menschheit sich gebärdet, sie geht doch ihren festen, vorgeschriebenen Gang im folgerichtigen Schritte der Natur und in engster Verbindung mit ihr schreitet ebenso unablässig vorwärts die Kunst, die in doch, nach der Erhaltung des Individuums und der Gattung, die wesentlichste Sorge der Menschheit ist, weit wesentlicher als die Wissenschaft, die in der That nur besonders begabten Geistern vorbehalten bleibt.



JEAN FRANÇOIS RAFFAELLI AUF DEM BOULEVARD DES ITALIENS
(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

### DIE PFLEGE DER KUNST



JEAN VEBER

(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

MADAME L'OIE.

Die Masse des Publikums also, mit elemenarer Gewalt, bethätigt sich als Trägerin der abgeleiteten Kunst; sie ernährt Legionen untergeordneter Kunstproduzenten und lässt sich zugleich von diesen in seltsamem Spiele des Wagebalkens bald leiten, bald begleiten. Von einer zielbewussten Pflege dieser Künstler und ihrer Künste kann natürlich nicht die Rede sein; die Massenhaftigkeit und Mittelmässigkeit dieses Schaffens und Geniessens existiert ganz von selber, obgleich die Zahlungsfähigkeit des Publikums dabei die Grundlage bildet.

Anders verhält es sich mit den bedeutenderen Originalwerken der Künstler. Der Handel mit ihnen ist weitaus beschränkter, sowohl was die Zahl der Künstler als was das Publikum betrifft. Die Sixtinische Madonna fand bis jetzt nur zwei Käufer: den Prior von San Sisto, der sie bestellte und den Kurfürsten von Sachsen - ihre Nachbildungen setzen in tausend Formen Millionen von Händen und Börsen in Bewegung. Das Publikum, das sich durch Ankauf mit Originalen umgiebt, die Kunsthändler höheren Ranges dazu, und nicht minder die Kunstfreunde und -Kenner, die nicht selber kaufen können, aber ernsthafter und tiefer geniessen als der Durchschnitt, alle diese Leute stehen dicht an den Ouellen der Kunstwerke, sie umgeben die Künstler, berühren sich mit dem Kunstwesen unmittelbar. Wenn jemand, so müssen doch sie die Kunst nicht nur ernähren, sondern auch pflegen.

Genau betrachtet, vermindert sich die an sich geringe Zahl auch dieser Mäcenaten. sofern sie die Künstler zu deren Bestem beeinflussen sollen. Die Kunstkenner mögen richtige, feinsinnige Anschauungen entwickeln: sie werden mit ihnen allenfalls auf die Laien wirken, auf die Künstler nur dann, wenn sie diesen nichts Neues sagen. Die Kunsthändler, unter denen es freilich auch zeitweilig führende, vornehme und selbständige giebt, hängen leider meist mehr vom Publikum als von den Künstlern ab und sind also in ihrer Wirkung auf diese nicht immer unbefangen; sie machen Moden und folgen ihnen, so dass die Achtung vor dem, was der Künstler seiner Natur nach geben will, beeinträchtigt werden muss. Und was die Käufer betrifft, so weiss man ia, dass Glücksgüter und Schönheitssinn nicht notwendig miteinander vereinigt sind. Welche Unsummen werden vergeudet für angebliche Kunstwerke, die in Wahrheit nur Blendwerke sind!

Aber mag das alles auf sich beruhen und nehmen wir an, dass wir Kunstfreunde finden, denen es gelingt, selbständige Künstler aufzuklären, dass Kunsthändler da sind, die mit untrüglicher Festigkeit die echten, gültigen Kunstwerke erwerben und weitergeben, die hohlen aber auch nicht den Thoren anhängen, dass geschmackvolle Millionäre wie in den goldenen Zeiten der Renaissance danach streben, die Wirtschafter der edelsten Künstler

### DIE PFLEGE DER KUNST



HENRI THIÉROT

(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

DIE QUELLEN

zu sein. Damit wären doch die Bedingungen zu einer Pflege der Kunst gegeben?

Das mag wohl sein, und allerdings sind Teile dieser idealen Verhältnisse hier und dort vorhanden. Dennoch bleibt zweifelhaft, ob die daraus erfolgende Bereicherung verdienter Künstler eine Pflege der Kunst zu nennen ist. Der redefertige Kunstfreund hat den Künstler zu einer gebildeten und begründeten Ueberzeugung bekehrt; der Kunsthändler hat ihm klar gemacht, wo die Grenzen seines Talentes sind, der Käufer beweist ihm, welche Hochachtung und Dankbarkeit er ihm entgegenbringt - wird der Künstler durch das alles beeinflusst, von seinem guten Wege auf einen besseren gelenkt werden? Manchmal, jedoch selten, kann es geschehen. Aber der wirklich selbständige Künstler - und eben solche sind es, die durch ihre Inspirationen von jenseits der endlichen Welt und selbst durch ihre Irrtümer neue Bahnen eröffnen und den Fortschritt der Kunst ermöglichen, wenn sie von der unreifen Masse nicht erstickt werden - also der wirklich mit dem Genius begabte Künstler vergisst im Handumdrehen die ästhetischen Grundsätze, die er in einer matten Stunde sich hat einreden lassen, und er bleibt auch gegenüber der Persönlichkeit des liebenswürdigen Gönners oder achtungsvollen Nährvaters im Grunde spröde. Es ist wohl klar, dass bei ihm wohl von einer Förderung seiner Absichten und Pläne, nicht aber eigentlich von einer zielbewussten, einer teleologischen Pflege seiner Kunst die Rede sein kann.

Demnach käme es nur darauf an, dass ein reich und gut beschickter Kunstmarkt erhalten und möglichst oft geleert werde; und die Kunst zu "pflegen" wäre niemandem vorbehalten? Der Staat kann und muss sie pflegen, wird hier mancher antworten. Der Staat gründet den bildenden Künstlern Akademien, den musizierenden Konservatorien, auch Mimen und Tänzer finden staatliche Stätten für ihre Ausbildung. An diesen Anstalten werden die iugendlichen Talente auf eine ebene Bahn gebracht, sie erhalten geordnete Elementarkenntnisse als die Werkzeuge für ihre später selbständige Thätigkeit, und diese Erziehung kann eine gesunde Richtung für die ganze Zukunft des Künstlers gewährleisten, wenn sie bedacht und vernünftig angelegt wird. Weiter sorgt der Staat durch Unternehmungen aller Art, deren Charakter durch ihn bestimmt wird, für eine kontrollierte Thätigkeit der Künstler, die sie sich zu Nutzen machen, und entsprechend für die Geschmacksbildung des Publikums. Da werden Konkurrenzen aus-



## DIE PELEGE DER KUNST - APHORISMEN

geschrieben, Ausstellungen angeordnet, Preise und Stipendien verteilt; da werden Hoftheater als Musteranstalten entwickelt; Aufträge von öffentlichem Interesse werden gegeben, Bauten errichtet, die Gebäude geschmückt. Schliesslich ist es doch auch der Staat, der die Museen u. s. w. zweckmässig verwaltet; und da die Staatsverwaltung als etwas Einheitliches zu denken ist, insofern sie auf der besten Kenntnis und Beurteilung der vorhandenen Verhältnisse beruht, so muss doch wohl zugestanden werden, dass der Staat in Wahrheit eine Pflege der Kunst ausüht.

Eine Art von Pflege, wird der Skeptiker zugeben. Denn wären auch die Beamten, die im
Räderwerk der Staatsmaschine die betreffende
Arbeit verrichten, durch Einsicht und Beharrlichkeit immer so zuverlässig wie stählerne
Maschinenteile deutschen Fabrikates, ihre
Energie würde doch nicht durchdringen, und
ihre Pflege- und Erziehungspläne, wenn sie
sie ernstlich hegen, scheitern unfehlbar
woran? An der ätherischen Natur der Kunst.

Der junge Mensch, der Beruf zu einer Kunst zeigt, soll, wie oben gesagt, mit den nötigen Werkzeugen, den Elementarkenntnissen und -fertigkeiten ausgerüstet werden und für seine weitere Ausbildung mögen ihm allerhand Erleichterungen bereitgestellt sein: das ist die Aufgabe des Staates, so weit reicht seine Pflege. Nur denke man nicht, dass damit den Künstlern, auf die es ankommt, eine Richtung gegeben werde. Die Beherschung kleiner Talente ist ziemlich wertlos; der starke Genius, dessen Phantasie neue Weiten erschliesst und die schönste Blüte des menschlichen Geistes darstellt, lebt nur in völliger Freibeit. Sein Wollen überfliegt die Sorgfalt auch des besten Beraters; er wird nicht beeinflusst, weil er unberechenbar, unergründlich ist. An ihm erlahmt die väterliche Pflege; ihm kann nur gedient werden.

Und doch bedarf auch der Genius einer Pflege, aber er giebt iss eich selbst. Nichts Gesundes und Tüchtiges besteht in dieser Welt ohne Gesetz: die Ehrfurcht vor dem seinigen, durch Intuition erkannten ist es, die der Genius pflegt, und insofern giebt es einer Pflege der Kunst. Auf weiche Weise der geniale Künstler sich zähmt und erzieht das zu untersuchen gehört nicht in den Rahmen dieses Aufsatzes, darüber Vorschriften aufzustellen, ist überhaupt unmöglich,

### APHORISMEN

Alles wohnt hier zur Miete; was aber der Genius einmal einlogierte, dem lässt sich nicht so leicht kündigen.

Alles Grosse, Gewaltige, an das der schöfperische Geist des Menschen, es zu gestalten, herantritt, übt eine ihm entgegenwirkende Kraft aus. Kann jener es nicht bewältigen, so zieht es ihn, wenn er es an sich gekettet, leicht selbst ins Verderben.

Auf dem echten Lorbeerkranze schimmern nicht allein die Tropfen des Schweisses, sondern auch die Thränen des Schmerzes.

Der Reichtum des Genies liegt nicht sowohl darin, dass es mehr als andere zahlen kann, sondern dass es stets in solchen Münzen zahlt, die alle sein eigenes Gepräge tragen.

L'art et surtout la poesie c'est un jeu; mais un jeu avec les choses les plus grandes, les plus serieuses et effrayantes de la vie.

Ioh, Iacob Mohr



RENÉ XAVIER PRINET -DIE KREUTZER-SONATE(Mänchener Glaspalast 1901: Französische Abteilune)

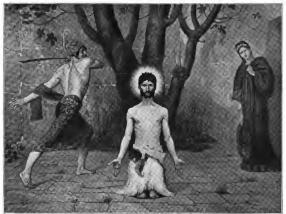

PIERRE PUVIS DE CHAVANNES DIE ENTHAUPTUNG JOHANNIS DES TÄUFERS
(Mänchener Glaspalast 1991: Französische Abteilung)

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

WIEN. EUGÈNE JETTEL, der feinfühlige Landschafter aus der Wiener Schule der sechziger Jahre, ist am 27. August in Triest einem Herzschlage erlegen. Jettel wurde im Jahre 1845 zu Johnsdorf

EUGÊNE JETTEL (gcsl. 27. August)

mit Schindler und Rimit Schindler und Ribarz der Stolz und die Hoffnung der Schule. Albert Zimmermann, der begeisterungsfähige, treffliche Meister, führte seine Jünger nach Salzburg und in die bayerrischen Berge. Am Mönchsberg, in der bayerischen Ramsau und am Hintersee entstanden die ersten Arbeiten, wel-

in Mähren geboren, studierte an der Wiener

Kunstakademie und war

(gest. 27. August) che Aufmerksamkeit erregten. Jettels -Hintersee im Nebelt, sowie : Waldfräuleins Geburt sind im Besitze der Galerie an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Die Weltausstellung 1873 brachte dem mit der Kunstwelt in nur loser Fühlung stehenden

Wien die Offenbarungen der Barbizonschule, und die Wiener Landschafter gerieten ganz in den Bann-kreis der Franzosen. Jettel und Ribarz wanderten kurz darauf nach Paris aus, nur Schindler blieb der heimat treu, was ihm diese etwas spät – erst nach seinem Tode, lohnte. Besser ging es Jettel in Paris, wo die dort lebende Wiener Künstlerkolonie an einem Landsmann (einem grossen Kunsthändler) lange Zeit hindurch eine wertvolle materielle Stütze fand. Jettels nicht übermässig kräftiges aber ungemein nobles Talent entwickelte sich in Paris in der ersten Zeit in der glücklichsten Weise und er errang sich in den Kreisen der französischen Künstler eine ganz ungewöhnliche Position. Seine persönliche Liebenswürdigkeit, seln heiteres, ruhiges Wesen und nicht am wenigsten sein durch und durch künstlerisches Empfinden erwarb ihm unter den kunsterisches Empinden erwarb imm unter den ersten französischen Künstlern warme Freunde. Für seine Landsleute war Jettels bescheidene Be-hausung am Boulevard Clichy die Zuflucht, der Ersatz der Heimat. Alle jungen Wiener Künstler, welche in den letzten zwanzig Jahren nach Paris gekommen waren, genossen Jettels Gastfreundschaft und fanden dort mit der Heimat gleichzeitig den Kontakt mit der Pariser Künstlerschaft. Als im Jahre 1889 die Spaltung unter den Künstlern die Société du Champ de Mars, die erste Secession, ins Leben rief, war Jettel mit unter den Grün-dern, an deren Spitze sich der alte Meissonier stellte. Jettels commerzielles Verhältnis zu einem Kunsthändler veranlasste ihn zu grosser Produktivität, was auf die Dauer für jede künstlerische

## PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM

Kraft von Nachteil ist. Gerade in Paris sind die Kunsthändler eine Gefahr für die Künstler. Auch Jettels Schaffen verflachte mit der Zeit und schliesslich schwand auch dem Handwerk der goldene Boden. Zu diesem Ende gelangten neben hervor-ragenden Franzosen fast alle Wiener Künstler, welche sich zu lange in Paris aufhielten. Im Jahre 1897 sah Jettel, nach vierundzwanzigjähriger Abwesen-heit, zum erstenmale die Heimat wieder. Die erste Ausstellung der Wiener Sccession, ein künstlerisches Ereignis, welches in das versumpfte Wiener Kunstleben einen so frischen, fröhlichen Zug brachte, lockte Jettel nach Wien. Die herzliche Aufnahme, welche der sympathische Künstler hier im Kreise der jungeren Kollegen fand, erregte in ihm ein mächtiges Heimweh und veranlasste ihn sofort nach seiner Rückkunft in Paris die gänzliche Uebersiedclung nach Wien zu bewerkstelligen. Jettels Arbeiten fanden in den Ausstellungen der Seccssion den grössten Beifall und zwar vorwiegend in jenen den grossten benan und zwar vorwiegend in jenen Kreisen der Kunstfreunde, welche wohl gerne mit der Zeit gehen wollten, sich aber vor jedem, Ihnen noch nicht mundgerecht gemachten, künstlerischen Temperament bekreuzigten. Diesen Kreisen rischen lemperament bekreuzigen. Diesen Areisen ist Jettels zahme poetische Empfindung das versöhnende Element. Ob sie auch die Noblesse seiner Anschauung, welche ihn bis zum Schlusse auszeichnete, mitfühlen, möge bezweifelt werden. Eugène Jettel war das Glück beschieden, aus einer verhältnismässig heiteren, freudvollen Gegenwart plötzlich ohne Kampf abgerufen zu werden. In der österreichischen Kunstgeschichte hat sein der österreichischen Kunstgeschichte nat sehn Schaffen, von dem auch die 'k. f. A. durch die in H. 21 des IX. Jahrg. reproduzierte Landschaft 'An der Seine« gelegentlich eine Probe mitteilte, einen bleibenden Platz, sein persönliches Andenken werden



GASTON LA TOUCHE DER GEKREUZIGTE
(Münchener Glaspalast 1901: Französische Abteilung)

alle treu bewahren, welche das Leben mit ihm in Berührung brachte.

B. Z.

DUSSELDORF. Im benachbarten Bochum ist in den letzten Wochen ein interessantes Werk der Düsseldorfer Monumentalmalerei vollendet und der Oeffentlichkeit übergeben worden. Es sind die Gemälde im Stadtrats-Saal von Professor FRITZ NEU-HAUS, die im Auftrag und auf Kosten der Stadt Bochum und des um die Pflege auch der monumentalen Kunst so überaus verdienten Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen entstanden sind. Es kamen für die Ausschmückung nur eine sehr hohe Schmalwand und eine etwas niedrigere Längswand des neuen, von einem Tonnengewöibe ge-deckten Saales in Betracht. Auf der ersteren befindet sich das Hauptbild, dessen Komposition durch die Höhe der Fläche beeinflusst wurde. Das Motiv ist eine allegorische Darstellung der Huldigung des Bergbaues und der Industrie vor den drei Hohenzollern-Kaisern. Dieselben stehen in einem hohen. architektonisch reich entwickelten Portal, und vor ihnen vorbei zieht auf einem mit Schienen bedeckten Wagen die Industrie in Gestalt einer idealen Frauengestalt. Die Pferde führt ein Arbeiter in der Tracht eines Schmelzers. Vor dem Wagen schreiten zwei Bergleute, von denen einer eine Fahne trägt. Zur Seite des Portals als Zeugen der Huldigung stehen drei um Westfalen hochverdiente Männer: Freiherr v. Vincke, v. Stein und Harkort. Die Längswand bot der Phantasie des Malers ein reicheres und wechselvoiieres Feld dar. In der Mitte der mannshohen Holztäfelung befindet sich der eben-falls in Holz ausgeführte Sitz des Vorsitzenden der Stadtverordneten. Ueber diesem entwarf der Künst-ler eine gemalte Nische, in welcher die allegorischen Figuren der Kraft, der Wahrheit und des Rechts mit ihren Emblemen thronen. Rechts und links von diesem dekorativen Mittelstück blieben zwei grosse Flächen für historische Darstellungen übrig. Da nun die Stadtgeschichte Bochums an malerischen Motiven nicht gerade sehr reich ist, so wählte der Künstler für die linke Wand die Darstellung eines der für Westfalen so charakteristischen Femgerlchte, für die rechte die wenigstens auf eine geschichtliche Persönlichkeit zurückzuführende Bestätigung der Städterechte an die Bürger Bochums durch Engelbert von der Mark auf Schloss Blankenstein an der Ruhr«. Bei diesen beiden Bildern zeigt Neuhaus in hervorragendem Masse seine Meisterschaft als Historien maler grossen Stils, die er schon in zahlreichen geschichtlichen Bildern, meist grossen Umfanges, bewährt hat. Die ganze Arbeit ist wiederum ein schönes Zeichen für das immer ailgemeiner werdende Kunstinteresse, das wiederum gerade durch solche grossen Werke an öffentlicher Stelle gepflegt und vermehrt wird. A. A.

BERLIN. Die vorletzte der in der Siegesallee zur Aufzellung vorgesehenen Denkmalsgruppen ist am 30. August enfuhlt worden. Sie ist ein Werk Prof. Peter Breuerks, ihren Mittelipunkt bildet Statue des Kurfürsten Johann Sigsmund, zu Nebenstung auf des Statue des Kurfürsten Johann Sigsmund, zu Nebenstung auf des Statue des Kurfürsten Johann der Statue der Mensebeck. Die letzte noch ausstehende Gruppe ist die des Kurfürsten Johann Georg von Maktun WOLFF. — Den Fahleiherren an der Unterrichstanstalt des hiesigen Kunstgewerbe-Museums, Maler Ennst BASTANIER und Architekt ALFRED GERNANDER ist das Prädikat »Professor beigeiegt worden. Der Kunstschriftsteller D. OSKAR Bie, bislang Privatodzent an der Technischen Hochschule, wurde zum Professor an derselben Anstalt ernand.



• (Münchener Glaspalast 1901: Französische Abtellung) • Hier reproduziert mit Genehmigung von Goupil & Cie., Paris

••EDOUARD DETAILLE••
BONAPARTE IN ÄGYPTEN



ALFRED SISLEY DIE EBENE VON THOMERY
(Mänchener Glaspalast 1901: Französische Abteilang)

# VON AUSSTELLUNGEN

# UND SAMMLUNGEN

M ÜNCHEN. Aus der Verkaufsliste der heurigen vom III. Internationalen Kunstausstellung sind als vom Musée des Beaux Arts in Genf erworben zu notieren: ANGELO JANK »Aus Rothenburg« (Farb. Zeichnung); NICOLAUS GYSIS' Skizze zu »Napoleon gefangen« und Drapcriestudie zur »Bavaria«.

FRANKFURT a. M. In die Gemildegalerie des Staedelschen Kunstinstitus sind eine Anzahl neuer Bilder geiangt, die der Jügelschen Stiftung entsammen. Von ANTON BURGER: "Sammelplatz der Jügerschen Stiftung entsammen. Von ANTON BURGER: "Sammelplatz der Jügerschen Landschaft: "Forellenfischer am Gebirgsbebt", von Fr. Vol.72: Kühe an der Tränke". An Zugängen sind des weiteren zu erzeichnen, ein "Weiblicher Studienkopft von Ganschäterin". Aussen und Julius Berömann's Gänschäterin.

L EIPZIG. Die vom Deutschen Buchgewerheverein veranstatere und demänächst ihren Rundgang antretende Wander-Ausstellung "Die Kunst im Leben des Kindes" wird drei Abteilungen umfassen und zwar: 1. Künstlerisch ausgestatteten Wandschmuck für Schule und Haus; 2 Künstlerische Bliderbücher und 3. Das Kind als Künstler. In der letzten Abteilung sind zahrieche Zeichnungen von Kindern enthalten. Die Ausstellung umfasst nicht nur das Inland, sondern auch das Ausland, wie England, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Schweden, Holland u. s. w.

# NEUE BÜCHER VON RICHARD MUTHER

Geschichte der Malereis (G.J. Göschensche Verlagshandlung, Leipzig). Ein Jahrh undert französischer Malereis (S. Fischer Verlag, Berlin).

Studien und Kritiken (Wiener Verlag, Wien). Das in fünf der bekannten Göschenschen achtzig Pfennig-Bändchen vorliegende Werk giebt denen, die von einer Geschichte Namen, Thatsachen und Jahreszahlen in gehöriger Ordnung verlangen, ziem-Janteszanien in genoriger Orunding verlangen, zeit lich wenig; denen dagegen, die eine Betrachtung der Vergangenheit unter einem persönlichen, den augenblicklichen Zeitgeschmack berücksichtigenden Gesichtswinkel, also weniger Belehrung als Anregung suchen, sehr viel. Diese »Geschichte der Malerei« hat ihren Wert und Reiz in der Persönlichkeit des Autors, der den interessanten Versuch gemacht hat, den Stil der verschiedenen Epochen aus der Zeitpsychologie, die Kunstwerke als menschliche Dokumente zu deuten«. Mag sich die Wissenschaft so hart, wie sie will, gegen diese Methode erklären sie ist in ganz besonderem Masse geeignet, weite Kreise für die historische Kunst zu interessieren; denn im Menschlichen begegnen sich die Vorstel-lungen der Gegenwart mit denen der Vergangenheit auch dann, wenn der Ausdruck schwer verständ-lich geworden ist. Der Schaden, dass der Leser vielleicht mehrfach eine Unterlegung an Stelle einer Auslegung empfängt, kommt gar nicht gegen den Vorteil in Betracht, der darin liegt, dass er nun voice in Setracht, der darin negt, dass er nun teilnahmsvoll betrachtet, woran er früher einfach vorüberging. Von dieser Seite aus angesehen, hat diese Malereigeschichte die grössten Verdienste;

### KUNSTLITTERATUR

denn Muther interpretiert die alten Meister und ihre Werke auf eine so geistvolle und anregende Weise, weie keiner vor ihm. Vielleicht geht er an einigen Stellen mit seinen Bemühungen, vergleichende und bezeichnende Momente aus der Gegenwart heranzuziehen, zu weit; aber der Zweck, den Leser in ein wirkliches und meist auch richtiges Verhältnis zur alten Kunst und ihren Meistern zu bringen, ist ohne Zweisel erreicht. An dieser Thatsache kann der aus den Kreisen der Wissenschaft gegen das Muthersche Werk gerichtete Tadel nichts ändern. und so wäre es wohl richtiger, dass auch von dieser Stelle anerkannt würde, was anzuerkennen ist: Das eminente Talent, das dazu gehört, dem tausendmal behandelten Stoff neue Seiten abzugewinnen. Niemand, der eingehendere Kenntnisse erlangen will. wird sich auf diese Muthersche Geschichte beschränken. Die Gefahr, dass der Wissenschaft Schaden zugefügt werden könnte, ist also gar nicht vorhanden. Und eines hat diese Geschichte vor den meisten anderen Kunstgeschichten voraus: Sie hat litterarischen Wert. Man liest sie nicht nur leicht hat literarischen Wert. Man liest sie nicht nur leicht und gern, sondern auch mit Genuss. Die Kunst, mit der Muther die Stimmung der einzelnen Zeitalter zu schildern oder den Charakter einzelner Künstler aus Ihren Werken zu deuten weiss, ist bewundernswert. Es giebt Stellen in seiner Geschichte, die geradezu klassische Prägung haben und die eine objektiver Zeit in diesem Sinne zu und die eine objektiver Zeit in diesem Sinne zu würdigen wissen wird. Leider schliesst sie, mit dem Mittelalter beginnend, mit dem deutschen Klassiclsmus, mit Carstens, und es besteht wenig Hoffnung, dass sie fortgesetzt wird.

Als ein Stück dieser Fortsetzung kann allerdings das bei S. Fischer, Berlin, erschienene Buch Richard Muthers Ein Jahrhundert französischer Malereis (Pr. gebd. 10½ M.) angesehen werden, das unter dem Eindruck der Centennale auf der Pariser Weltausstellung von 1900 entstanden ist. Auch in diesem Werke zeigt Muther die für den Geschichtsschreiber grossen Stils unerlässliche Begabung, zu konstruieren und binden, wobei es natürlich nicht ohne gewisse Gewaltsamkeiten abgeht. Man muss jedoch anerkennen, dass die Aufgabe, das durcheinanderfliessende Leben in Akte zu trennen und die dramatischen Höhepunkte festzustellen und herauszuheben, im grossen und ganzen ausgezeichnet gelöst ist. Nur in vereinzelten Fällen können Einwendungen gemacht werden. Sie entspringen aber beinahe ausschliesslich den persönlichen Anschauungen solcher Leser, die mit dem Gegenstande selbst sehr vertraut sind, bedeuten also gegen das Buch selbst recht wenig und dürfen daher nicht zum Ausgangspunkt für dessen Beurteilung genommen werden. Vielmehr sollte zugegeben werden, dass es keine geringe That war, den Riesenstoff, dem die Mehrzahl der Fachleute mit noch durchaus nicht klaren Empfindungen und Urteilen gegenübersteht, so zu gliedern, dass die Er-kenntnis ibn erfassen kann. Es ist sicher, dass jetzt, nachdem das Mutbersche Buch da ist, auch ein mässig begabter Fachmann eine einwandsfreiere Geschichte der neueren französischen Malerei liefern könnte; weil er die von Muther gemachten Fehler vermeiden würde; aber damit wird nichts gegen dessen Geschichte bewiesen. Wer in Deutschland



LOUIS EUGÉNE BOUDIN
RÜCKKEHR DER FISCHERBOOTE
(Münchener Glaspalast 1991: Französische Abteilung)

schreibt überhaupt kunstgeschichtliche Werke in höherem Sinne; und wie wirken die vorhandenen gegen die von Muther? Solange keine besseren da sind, hat Muther ein Recht auf Anerkennung, besonders auf die des Publikums, dem von ihm zum erstenmale Gelegenheit geboten wird, sich mit einem Teil der neueren Kunstgeschichte bekannt zu machen, der nicht weniger wichtig genommen zu werden verdient als die Renaissance. Muther hat das braucht nicht verschwiegen zu werden den reichen Stoff nicht mit gleichmässiger Vertiefung behandelt; aber sein Buch ist voll der neuesten und glänzendsten Gedanken. Immer sucht er die Verglanzendsten Gewanken. Immer such ei der Vergangenheit in Beziehung zur Gegenwart und zu deren Empfindungen zu bringen. Das giebt seinem Buche einen kulturgeschichtlichen Wert, der nicht von der Haltbarkeit der darln niedergelegten Kunsturteile abhängt. Und andererseits hat die Rücksichtslosigkeit, mit der die meisten von diesen gefällt werden, auch für den, der andere hat, einen grossen Reiz, weil Subjektivität immer klärend wirkt. Und selbst das muss Muther als Vorzug angerechnet werden, dass er sich nicht auf früher von ihm selbst geäusserte Meinungen steift, sondern sie seinen klarer gewordenen Anschauungen gemäss berichtigt oder gar ganz aufgiebt. Die Muthersche Geschichte ist in jener farbenreichen, anschaulichen Sprache, in dem eleganten, das Temperament des Verfassers so glücklich spiegelnden Stil geschrieben, der eines der erfreulichsten Kennzeichen seiner Arbeiten ist. Die beigegebenen Illustrationen sind gut gcwählt, aber nur stellenweise auf der Höhe dessen, was man für solche Zwecke heute verlangen darf.

Durch Muthers Schaffen geht ein ausgesprochen künstlerischer Zug. Auf ihm beruht sowohl Muthers Fähigkeit, das Gestaltlose zu gestalten, also seine Veranlagung zum Geschichtsschreiber, als auch seine Neigung, sich aus einer augenblicklichen Stimmung heraus zu äussern, und in weiterem Zusammenhange hiermit die häufigen Widersprüche in seinen Schriften. Muthers Künstlernatur erklärt auch seine Unbesorgtheit in Ansehung der aus seinem Vorgehen Unbesorginer in Ansenung der aus seinem vorgenen resultierenden Folgen; vor allem jedoch die starke Wirkung, die er auf das Interesse und die Gesinnung der Lescr ausübt. Er lässt nie gleichgültig. Wie wenige, die schreiben und über künstlerische Erscheinungen schreiben, können das von sich sagen! Die künstlerlsche Richtung des Muther'schen Talentes zeigt sich vielleicht am klarsten in seinen Gelegenheitsarbeiten, die eben jetzt gesammelt unter dem Titel Studien und Kritiken im Wiener Verlag erscheinen. (Pr. 8 M.) Der ausgegebene erste Band enthält in der Hauptsache Aufsätze, die in den beiden letzten Jahren für die Wiener >Zeitt, die >Neue Deutsche Rund-schaut, den >Tage und andere Organe geschrieben worden sind. Den grösseren Raum darunter beanspruchen die Berichte über das » Wiener Kunstleben« und Die Pariser Weltausstellunge, sowie die Briefe von einer im Jahre 1900 unternommenen »Spanischen Das übrige sind »Gedenkblätter« für gewisse Ereignisse, Besprechungen von Bücherne und Allgemeinese, Muthers Erfolge als Kritiker stehen in engster Verbindung mit dem Neuen, was er in die Geschichtsschreibung brachte. Seine Fähigkeit, die Vlelheit der Erscheinungen unter eine leitende Idee zu bringen, Wichtiges von Unwichtigem zu scheiden und das Wesentliche In scharfer Beleuchtung zu zeigen, seine pointierte, geistvolle Art sich auszudrücken und eine lebhafte Neigung zur Polemik, treten auch in seinen Kritiken als charakteristisch hervor. Er wirkt dadurch immer künstlerisch, dass er kein Schema kennt, sondern stets von der Art des Gegenstandes, den er der Betrachtung näher

bringen will, ausgeht. Eine grosse Meisterschaft in der Beherrschung der Sprache gestattet ihm schon durch die Art, wie er etwas sagt, die Stimmung des Lesers in Thätigkeit zu setzen. Dazu die intuitive Sicherheit, mit der er in den Geist ganz verschieden gearteter Kunstwerke eindringt, und eine Kenntnis der gesamten internationalen Kunstproduktion, die einzig dasteht und die äusserste Höhe des Standpunktes gewährleistet. Die Fähigkeit des Schens ist bei Muther in besonderem Masse ausgebildet, und sein Auge, wie seine Spanische Reises beweist, nicht nur auf die Kunst gerichtet. Bezelchnend für seine Art ist die Abwesenheit aller fejerlichen Gebärden und des dozierenden Tones. Die Gewandheit, mit der er seine Leser über die schwierigsten Probleme fort zu dem Kern der Sache führt, sichert Ihm von vornhereln dessen Vertrauen. Nicht der geringste Reiz von Muthers Wirken besteht in seiner aggressiven Haltung. Nichts und nicmand ist vor ihm sicher. Er steht in der und nichmand ist vor ihm sicher. Er steht in der ersten Reihe jener, die gegen falsche Ansichten und Autoritäten, gegen unhaltbare Zustände und überlebte Institutionen, gegen das Lahme und Kranke auf dem Gebiete der Kunst zu Felde ziehen. Glänzende Beispiele für sein kühnes Vorgchen sind in diesen >Studien und Kritiken« die Aufsätze Das Breslauer Museum« und »Geschmacksverbildung«. Nicht weniger temperamentvoll aber weiss er für das einzutreten, was ihm gut und fördersam zu sein scheint. Wer noch nie etwas von Licht-wark gehört hat, wird mit Begierde nach dessen Schriften greifen, wenn er Muthers köstlichen Essay Makartbouquet und Blumenstrausse gelesen hat, in dem die Persönlichkelt Lichtwarks so wunderbar charakterisiert ist. In Aufsätzen dieser Art und in seinen wie Improvisationen wirkenden Bücheranzeigen kommt das künstlerische Moment in Muthers Schaffen am greifbarsten heraus. Das ganze Genre erschelnt durch ihn von elner Beschäftigung zu einer Kunst erhoben. Das werden auch jene zugestehen müssen, die mit der Tendenz der Mutherschen Schriften nicht einverstanden sind. Aber auch die Tendenzen Muthers verdienen kelne Ablehnung. Gottlob, dass jemand eine eigene Ansicht und Mcinung hat und dazu den Mut, sie klipp und klar auszusprechen! Die sogenannte sobjektive Kritike trägt ja Schuld daran, dass die Kritik das ödeste Gebiet im Reiche der deutschen Litteratur vorstellt, und das Zeichen der Langenweile im Wappen führt. Wenn man sich gegen die akademische Kunst erklärt, ist es lächerlich, die akademische Kritik ver-teidigen zu wollen. Wie jene keine hinreissenden Kunstwerke, bringt diese bel dem Lescr keine lebhaften Eindrücke und Empfindungen hervor. Der Kritiker ist auch nicht für einen engen Krels von Gelehrten da, sondern für das grosse Publikum. Dieses zum Genuss und Verständnis der Kunstwerke anzuregen, ist seine Aufgabe. Niemals aber hat iemand das Publikum zu etwas bekehrt, ohne ihm als Persönlichkeit interessant geworden zu sein. Von einer solchen Objektivität verlangen, heisst den Begriff nicht verstehen. Es giebt auf keinem Gebiet menschlicher Bethätigung eine Weiterentwicklung ohne Persönlichkeiten. Die Kritik macht hiervon keine Ausnahme, und darum liegt der triftigste Grund vor, anzuerkennen, dass Richard Muther trotz seiner Schwächen, die ihm seine Neider nachrechnen mögen, der Kunstkritik neue Bahnen gewiesen und an deren Verbesserung kräftig und erfolgreich mitgearbeitet hat. Sein neucstes Buch wird Fernerstehenden die Empfindung davon aufs glücklichste übermitteln.



FERDINAND GÖTZ

• BILDNISSTUDIE •



PAUL TROUBETZKOY AN DER BÛSTE TOLSTOIS ARBEITEND

## PAUL TROUBETZKOY

(Nachdruck verboten) bringt. Jedenfalls hat seine so überaus charakteristische Kunst unter den Bildhauern

Auf den Ausstellungen des letzten Jahr-A zehnts hat eine ganze Reihe junger italienischer Bildner beredtes Zeugnis für das stetige Wachstum der heimischen Skulptur abgelegt. Neben einem Meister der Form und des intensiven Ausdruckes wie Trentacoste finden wir einen gewaltigen, unerbittlich ehrlichen, fast brutalen Veristen wie Cifariello, einen poetischen Träumer und suggestiven Symbolisten wie Bistolfi. Derjenige aber, der sich vor allem als ein Moderner, und von seinem ersten künstlerischen Schritt an als frei von allen akademischen Ueberlieferungen erwies und undemonstrativ aber unbeirrt, von einem inneren Drang getrieben, seinen eigenen Weg ging, ist ohne Zweifel Paul TROUBETZKOY. Vielleicht, dass ihn in dem Bestreben nach der Wiedergabe der Bewegung und des Malerischen eine gewisse halb unbewusste Verwandtschaft mit einzelnen Künstlern des Auslandes, wie Constantin Meunier und August Rodin verbindet, obwohl diese vorwiegend die Kraft und die Heftigkeit darstellen - die Kraft der körperlichen Arbeit und die Heftigkeit der grossen Leidenschaften -, während er vor allem die Grazie, die Eleganz, die vornehmsten und edelsten menschlichen Gefühle zum Ausdruck



PAUL TROUBETZKOY

BILDNISSTATUE

Italiens keinen einzigen geistigen Ahnherrn. Darf man sie auf einen zurückführen, so ist es der Maler Tranquillo Cremona, von dem Troubetzkoy es gelernt hat, die Umrisse seiner Gestalten minder scharf zu begrenzen und dadurch seinen Schöpfungen die bebende Beweglichkeit des Lebens zu verleihen.

Obgleich von russischem Stamm, da er der Sohn eines moskowitischen Edelmannes und einer geistvollen und liebenswürdigen Amerikanerin ist, kann Paul Troubetzkoy doch den Italienern zugerechnet werden, denn er ist in Italien geboren und erzogen und hat fast sein ganzes Leben in der Lombardei verbracht. Nach hartem Kampf mit seinem Vater. der ihn für den Soldatenstand bestimmt hatte. trotzdem seine künstlerische Begabung sich sehr früh offenbarte, trat Paul Troubetzkov 1884 als Achtzehnjähriger bei Bazzaro in Mailand als Schüler ein; aber er fand bald heraus, dass für ihn eine schulgemässe Anleitung nichts tauge und dass seine innerste Natur ihn zwänge, die Dinge mit ganz anderen Augen zu betrachten, und so verlies er nach einem Monat seinen Lehrer und begann nach der Natur zu studieren.

Von der ersten Arbeit angefangen, die er ausstellte, die wegen der Verachtung der akademischen Ueberlieferungen lebhaften Un-



PAUL TROUBETZKOY fee.

willen hervorrief und doch eine seltsame Anziehung ausübte, bewies Troubetzkoy, dem alles unentschlossene Tasten sonstiger Anfänger fremd war, eine klare, zielbewusste Sicherheit bezüglich dessen, was er ausdrücken wollte: die bestimmte künstlerische Absicht, in Marmor, oder noch lieber in Bronze, das Malerische der modernen Kleidung zur Geltung zu bringen, und zeigte sich im Vollbesitz der technischen Mittel, um seiner persönlichen Kunstanschauung greifbare Gestalt zu verleihen.

Eine heitere und ausgeglichene Natur schritt er stetig weiter auf dem Wege, den er, von Anbeginn an einem mächtigen inneren Triebe folgend, betreten, unbeirrt durch den Widerstand und die Feindseligkeiten, denen er im Anfange begegnete, unbeirrt auch durch die rauschenden Erfolge, die sich später einstellten. Ein unermüdlicher Arbeiter, der mit neidenswerter Leichtigkeit schafft, hat er im Laufe weniger Jahre eine grosse Reihe von Werken hervorgebracht, die bei allet Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Konzeption doch alle die gleiche Kunstvollendung und die gleiche persönliche Eigenart aufweisen.

Paul Troubetzkoy, der in erster Linie als ein glänzender Darsteller der Tiere und eingehender Kenner der menschlichen Physiognomie gilt, machte sich von vornherein zur Aufgabe, ganz neue Wege zu suchen und nicht nur den Ausdruck des menschlichen Antlitzes ungewöhnlich sprechend wiederzugeben, sondern auch in den Bewegungen des Körpers den Eindruck des Lebens so viel als möglich hervorzurufen. Er schöpfte nicht nur all seine Vorwürfe aus dem uns täglich umströmenden Treiben, versuchte nicht nur dem geistigen und seelischen Gepräge des modernen Menschen Gestalt zu geben, sondern schuf sich auch ganz neue und persönliche Ausdrucksmittel: jene eigenartige, auf den ersten Blick befremdende Technik, die aber, wie man nach tieferem Eingehen bekennen muss. bewirkt, dass seine Figuren sich unter den Blicken des Beschauers gleichsam zu beleben, zu atmen scheinen. Indem er den noch weichen Thon mit Stäbchenschlägen übergeht - deren Eindrücke dann in hartem Gefüge der Bronze wiederkehren - und, eine Unebenheit an die andere setzend, eine rauhe und rissige Oberfläche erzeugt, wie sie dem rohen, unbearbeiteten Marmor eigen ist, bildet er Erhöhungen, die sich seltsam von andern, mit besonderer Sorgfalt geschliffenen Stellen abheben und bringt dadurch jene Lichtund Schattenwirkungen hervor, die soviel dazu beitragen, beim Beschauer die Vorstellung des Wirklichen hervorzurufen.

### PAUL TROUBETZKOY



PAUL TROUBETZKOY

BILDNISGRUPPE

Obwohl kaum fünfunddreissig Jahre alt, hat Paul Troubetzkoy schon eine so grosse Anzahl von Werken geschaffen, dass ich sie, um einen klaren Ueberblick zu geben, in Kategorien teilen muss.

Ich beginne mit den teils lebensgross. teils in kleinerem Masstabe ausgeführten Statuen und Statuetten, denen Troubetzkov seinen Ruf als Darsteller der weiblichen Grazie verdankt, deren eigenartigen, komplizierten Reiz, wie ihn ihr die moderne Kleidung verleiht, er voll und ganz erfasst hat. Das in Venedig 1895 ausgestellte Porträt des Fräulein Erba (Abb. a. S. 49) gilt mit Recht als typisch für diese seine Art. Es ist eine lebensgrosse Figur, eine anmutige Vision, welche knisternde seidige Gewänder umfliessen, indes ein vages, nur angedeutetes Lächeln auf ihren Zügen der Abglanz der empfindsamen, schwärmerischen Träume einer jugendlichen Mädchenseele scheint. Zur selben Gattung gehören die im Jahre 1896 zu Florenz ausgestellte (a. S. 52 gegebene) Mädchengestalt, in ihrer anmutsvoll bewegten Linie und ungezwungenen Natürlichkeit, sowie eine stehende und sitzende Figur, welche Damen in erlesener Balltoilette zeigen.

Dieser Schar köstlicher Frauengestalten steht eine Reihe männlicher Bildnisse gegenüber, bei denen es dem Künstler kraft seiner virtuosen, impressionistischen Technik nicht nur gelungen ist, das geistige Gepräge und die nervöse Lebendigkeit seiner Vorbilder



PAUL TROUBETZKOY fee.

### PAUL TROUBETZKOY COM



PAUL TROUBETZKOY

BILDNISGRUPPE

wiederzugeben, sondern sogar der hässlichen männlichen Tracht unserer Zeit einen gefälligen Anschein zu verleihen. Ungemein wertvoll ist eine ganze Reihe von Büsten, in denen der Künstler seinen tiefdringenden Scharfblick verrätt, dem sich das innerste Wesen seines Modells auf den ersten Blick offenbart. Ich erwähne unter vielen die prächtige Büste eines russischen Generals und die Büsten von Tolstoi (Abb. a. S. 49) und Segantini (Abb. XIV. Jahrg. S. 289), welche so herrichd die geistige Physiognomie dieser beiden Grossen wiederspiegeln und so kühn, frei und mächtig in der Ausfährung sind.

In seinen Gruppen erweist sich Troubetzkoy als Künstler von tiefer und zarter Empfindung. Da sind vor allem zwei, welche das süsse Lied von der Vaterliebe singen. Sowohl die eine lebensgrosse, wie die andere, nur als Bruststück ausgeführte (Abb. a. S. 51), geben der gleichen innigen Empfindung Ausdruck, zeigen einen Vater, der sein Kind in zärtlicher Liebe umfasst. Ihnen stehen zwei Gruppen von jungen Mütterm mit ihren Kindern (eine obenstehend abgebildet) gegenüber, die ein so warmes und reines Gefühl ausströmen, dass man dem Künstler mit

Recht den Titel: der Bildner der Mutterliebe verliehen hat, ebenso wie Eugène Carrière den ihres Malers führt. In der Empfindung diesen Gruppen sehr verwandt ist das kleine Mädchen, das knieend eine trächtige Hündin umarmt (Abb. a. S. 53), eine Gruppe von packender Lebenswahrheit in der Wiedergabe der schmeichelnden, kindlichen Zärtlichkeit und der gutmütigen Zuthunlichkeit des treuen Haustiers.

Von ganz anderer Art, sowohl in der Objektivität der Auffassung, als in der technischen, weit sorgfältigeren Ausführung, sind die beiden kleinen Gruppen "Russisches Fuhrwerk" und "Droschke im Schnee" (Abb. a. S. 53), und einige seltsame Basreliefs in Bronze, die realistische Vorwürfe wiedergeben und entfernt an den Maler Raffælli erinnern.

Am unübertrefflichsten aber ist Troubetzkoy in der Darstellung von Tieren. Grossartig ist es, wie er es versteht, die gütige Klugheit des Hundes, die schläffige, milde Behäbigkeit der Kuh, die gewichtige Stattlichkeit des Elephanten, die geduldige Kraft des Kamels, die elastische Behendigkeit des Renntiers und vor allem die nervige Eleganz des Pferdes plastisch zu gestalten.

Bei dieser Vereinigung von Gaben hätte es selbstverständlich geschienen, wenn man Troubetzkoy mit der Ausführung einiger



PAUL TROUBETZKOY fee.

## PAUL TROUBETZKOY

Reiterstandbilder betraut hätte, deren in Italien in den letzten Jahren eine ganze Reihe errichtet wurde. Aber, obwohl er sich an jeder Konkurrenz beteiligte: er sah sich jedesmal zurückgesetzt, irgend ein konventioneller, in den ausgetretenen Bahnen wandelnder Bildhauer war es, der den Sieg davontrug.

Gelegentlich eines Wettbewerbs für ein Dante-Monument in Trient bot auch Troubetzkoy einen Entwurf, der eines Rodin würdig war (Abb. a. S. 55). Die strenge und hagere Gestalt des Ghibellnischen Dichters in einen langen Mantel gehült, auf der Plattform eines hohen, scharfkantigen Sockels stehend, rings um diesen kreisen Chöre von Engeln und die Körper von Verdammten recken sich empor mit qualverzerrten Gesichtern.

Auch dieses kraftvolle Werk vermochte sich nicht durchzusetzen, und obwohl selbst Troubetzkoys Gegner die Genialität seiner "Entwürfe" - wie sie seine Schöpfungen zu ihrer Selbstrechtfertigung immer noch nennen zugestehen müssen, werden ihm keine Staatsaufträge zuteil und die beiden Male, wo er dennoch mit einer öffentlichen Arbeit betraut wurde, war die dafür ausgesetzte Summe so gering, dass es ihm unmöglich war, ein volles Mass seines Könnens zu geben. Troubetzkov und seiner Kunst geschieht dadurch freilich kein Eintrag; jede internationale Ausstellung des Auslandes wird für ihn ein Feld neuer Triumphe. Namentlich in Russland hat sich die Aufmerksamkeit der leitenden Kreise mit einem Schlag ihm zugewendet und es geschah und es geschieht noch immer alles, um ihn der ursprünglichen Heimat zurückzugewinnen. So wurde er vor drei Jahren zum Professor an der Akademie der bildenden Künste zu Moskau ernannt und im vorvorigen Jahre wurde ihm der erste Preis



PAUL TROUBETZKOY fee.

bei der Konkurrenz für das gewaltige Reiterstandbild des Czaren Alexander III. zuerkannt (Abb. s. Entw. a. S. 54), und so geschah es auch, dass, während die italienischen Ausstellungssommissäre 1900 in Paris mit dem Platz geizten, die russischen ihm uneingeschränkten Raum gewährten und Troubetzkoy als "russischer Bildhauer" das grosse Ehrendiolom erhielt.

Der Chauvinismus ist gewiss nirgends weniger am Platze als in Fragen der Kunst; aber
gleichwohl bleibt es eine demütigende Erkenntnis, dass Italien – nicht gewarnt durch den so
beschämenden Fall Segantini – ein zweites Mal
achtlos an einem hervorragenden heimischen
Künstler vorübergeht und erst durch das Urteil
des Auslandes über dessen Bedeutung belehrt
werden muss! VITTORIO PLG. (Neapel)



PAUL TROUBETZKOY

DROSCHKE IM SCHNEE



PAUL TROUBETZKOY

ENTWURF EINES DENKMALS FÜR CZAR ALEXANDER III. •

# WAS IST KUNST?

Von KONRAD LANGE (Tübingen)

(Nachdruck verboten)

Diese Frage ist so oft aufgeworfen und so verschieden beantwortet worden, dass es fast aussichtslos erscheinen könnte, eine allgemeingültige Antwort darauf zu finden. Und doch ist das Problem ein ganz einfaches, lediglich logisches, bei dem es nur darauf ankommt, alle Arten von Kunstäusserungen nebeneinander zu stellen und zu fragen, was sie denn eigentlich mit einander gemein haben. Das thun aber die meisten Menschen, die über Kunst nachdenken, nicht, sondern sie bilden sich nach ihrer persönlichen Erfahrung, meistens auf Grund eines ganz einseitig ausgewählten Materials, eine Vorstellung von den Aufgaben der Kunst, einen sei es religiösen, sei es metaphysischen, sei es sozialen Begriff "Kunst", und in diesen suchen sie nun mit Gewalt alles hineinzustopfen, was auf den Namen Kunst Anspruch macht. Passt es hinein: gut, so ist die Theorie bestätigt; passt es nicht hinein, nun so ist es eben keine "wahre und echte Kunst". Auf diese Weise entstehen dann die sogenannten ästhetischen Systeme, die regelmässig durch die thatsächliche Kunst-

entwicklung überholt werden und deshalb alngst in Misskredit gekommen sind. Aber die historische Entwicklung mag noch so oft über diese Systeme hinwegschreiten, das ficht ihre Urheber nicht an. Sie bleiben dabei, dass die Kunst so und nicht anders sein "soll", und wenn sie ihnen den Gefallen nun einmal nicht thun will, so ziehen sie sich schmollend zurück und warten darauf, bis wieder die echte, die wahre Kunst ans Tageslicht kommt, d. h. diejenige, die ihnen persönlich behagt.

Diese Gedanken traten mir wieder einmal besonders nahe, als ich die Schrift des Grafen Leo Tolstoj: "Was ist Kunst?" las. Einer der grössten Romandichter der Gegenwart, der Verfasser von "Krieg und Frieden", "Anna Karenina", der wunderbaren russischen Mätchen und Volksgeschichten tritt vor das gebildete Publikum hin und sagim: "Das, was du bisher für Kunst gehalten hast, ist gar keine Kunst. All die Shakespeare, Goethe, Beethoven, Wagner, die du für Künstler hältst, sind misseleitete, in der Irre tappende Individuen

### KONRAD LANGE: WAS IST KUNST?

gewesen, ich selbst, Leo Tolstoj, dessen Bücher du vielleicht mit Genuss liest, bin ein Stümper und habe in meinem Leben höchstens zwei passable Novellen geschrieben, natürlich die, die du gerade nicht kennst. Die ganze Kunst muss umkehren, sie darf nicht mehr dem Vergügen dienen, sondern muss ein Mittel der Erziehung werden, und zwar der religiösen und sozialen Erziehung in meinem Sinne, im Sinne des Asketen und Sozialpolitikers Tolstoj<sup>e</sup>.

Wie ist eine solche Verirrung möglich? Einfach dadurch, dass Tolstoj bei seiner Definition nicht empirisch, sondern dogmatisch zu Werke geht. Er spottet über die modernen Aesthetiker, die mit den Thatsachen rechnen, statt erst die Gesetze der Kunst und des Schönen zu bestimmen und nachher auf Grund dieser Gesetze die Thatsachen zu beurteilen, indem sie die einzelnen Werke entweder als Kunst anerkennen, oder aus der Kunst ausschliessen. "Anstatt erst die echte Kunst zu definieren und dann auf Grund dieser Definition festzusetzen, ob das eine oder das andere Werk unter diese Definition falle, wird einfach als Kunst eine gewisse Reihe von Werken anerkannt, die einem bestimmten Kreis von Menschen gefallen, und die Kunst wird dann so definiert, dass sie alle diese Werke deckt." Als Beispiel dafür nennt er einen Historiker der modernen Kunst, der sich nicht entschliessen könne, die Dummheiten der Präraffaeliten, Dekadenten und Symbolisten zu verwerfen, sondern sich eifrig bemühe, den Begriff Kunst weiter auszudehnen, damit auch sie darin Platz haben. "Welchen Unsinn es auch in der Kunst geben mag, gefällt dieser Unsinn bestimmten Kreisen der Gesellschaft. dann wird sofort eine Theorie ausgearbeitet, die ihn erklärt und ihm sozusagen gesetzliche Kraft verleiht. Und doch hat es immer Zeitepochen gegeben, wo in gewissen Kreisen eine falsche, hässliche, unsinnige Kunst gutgeheissen wurde, die keine Spuren hinterlassen hat und von den Nachkommen vollkommen vergessen wurde."

Hierin liegt ohne Zweisel ein gutes Stück Wahrheit. Der blinde Uebereiser, mit dem unsere moderne Kritik vielsach neuen Erscheinungen der Kunstwelt gegenübertritt, neu auftauchende Künstler verhimmelt und vergöttert, ehe sie sich bewähren, ja nur einmal entwickeln können, hat in den letzen Jahren schon so oft Fiasko gemacht, dass es wohl an der Zeit wäre, die Mahnung Tolstojs zu beherzigen. Aber Tolstoj schiesst weit über das Ziel hinaus, indem er das, was in einer Jahrhunderte langen Entwicklung Bestand

gehabt, sich, wie wir zu sagen pflegen, als klassisch bewährt hat, einfach auf dieselbe Stufe stellt, wie das, was ein kleiner, meist sehr kleiner Kreis für schön hält. Was die Dichter des einstigen "Pan"-Kreises für Kunst halten, braucht eine Aesthetik, die dauernde Gesetze formulieren will, gewiss nicht zu berücksichtigen. Aber was ein Goethe geschaffen hat, kann sie nicht einfach, wie es Tolstoj thut, beiseite schieben. Wenn der Aesthetiker definieren will, was Malerei ist, wird er auf eine Berücksichtigung der Herren Fernand Khnopff und Carlos Schwabe füglich verzichten können, nicht aber auf die eines Michelangelo und Rembrandt. Man wird einwenden, dass da die Grenze sehr schwer zu ziehen ist. Das gebe ich gerne zu: die Grenzgebiete sind ja immer streitig und der Aesthetiker wird deshalb gut thun, sich möglichst von der Grenze entfernt zu halten. Das Gebiet der Klassischen ist ja gross und mannigfaltig genug, so dass man bei einer solchen Beschränkung kaum irgendwie in Verlegenheit kommen kann.

Suchen wir nun das Wesen der Kunst auf



PAUL TROUBETZKOY, ENTWURF FÜR

#### KONRAD LANGE: WAS IST KUNST?

Grund dieser ihrer klassischen, also längst bewährten und allgemein anerkannten Aeusserungen zu bestimmen, so tritt uns zuerst die Thatsache entgegen, dass sie Genuss bereiten Tolstoi freilich hält dies für einen fundamentalen Irrtum. Der Genuss oder die Schönheit sei gar nicht das Wesentliche der Kunst, ebensowenig wie das Wesen der Nahrung ihr Wohlgeschmack sei. Ueber die Schönheit will ich hier nicht streiten, da sie erst definiert werden müsste, ehe man mit ihr operieren könnte. Was aber den Genuss betrifft, so ist es nun einmal eine Thatsache. dass die Kunst einen solchen stets bereitet. und es würde ia auch keinem Menschen einfallen, sich freiweillig einer Thätigkeit oder einer Wahrnehmung hinzugeben, die ihm unangenehme Gefühle erweckte. Der Lustwert ist also das erste und allgemeinste Charakteristikum der Kunst.

Das zweite ist die praktische Zwecklosigkeit, das Absehen von einem persönlichen Nutzen, der Ausschluss des sinnlichen Begehrens. Dieses Kennzeichen ergiebt sich daraus, dass wir die Kochkunst, die Kunst des Parfümeurs und ähnliche, den sogenannten "niederen" Sinnen dienende Künste nicht zur eigentlichen Kunst rechnen. Tolstoj spottet mit Recht über die Aesthetiker, die den Genuss eines Glases Milch, die Berührung einer weichen weiblichen Hand, den Wohlgeschmack eines



PAUL TROUBETZKOY

EIN INDIANER

Bratens als ästhetischen Genuss proklamieren möchten. Er hätte vielleicht noch stärker betonen können, dass nach unserem Sprachgebrauch nur diejenigen Leistungen, die wir mit den beiden oberen Sinnen wahrnehmen, als Kunst gelten.

Durch ihren Genusswert und ihre praktische Zwecklosigkeit nähert sich die Kunst
dem Spiel. Und bekanntlich hat ja schon
Schiller die Kunst auf den Spieltrieb zurückgeführt. Tolstoj scheint davon nichts zu wissen
und auch unsere modernen Naturalisten stehen
diesem Gedanken fremd gegenüber, weil sie
darin eine Degradierung der Kunst erkennen.
Es scheint in der That der Würde der Kunst
zu widersprechen, dass sie ein Spiel, alse utwas
Leichtes, Nebensächliches, nur der Erholung
und Ergözung Dienendes sein soll.

Allein diese Anschauung beruht auf einem Irrtum. Das Spiel selbst ist, wie besonders die Forschungen von Groos über die Spiele der Menschen und Tiere gezeigt haben, durchaus nichts Nebensächliches oder Ueberflüssiges im Leben, was ja auch schon daraus hervorgeht, dass es eine so ungeheure Verbreitung, bei Kindern sowohl wie bei Erwachsenen hat. Es dient vielmehr zur Einübung und Aufrechterhaltung zahlreicher im Kampf ums Dasein notwendiger Triebe, Eigenschaften, Fähigkeiten u. s. w., die sich sonst nicht entwickeln oder erhalten könnten. Genau dazu dient auch die Kunst. Der ästhetische Genuss hat zwar keinen unmittelbaren praktischen Zweck, der dem Geniessenden als solcher bewusst wäre, aber er hat einen höheren biologischen Zweck, nämlich die Einübung, Aufrechterhaltung, Verbreiterung und Vertiefung der Gefühle, Anschauungen u. s. w., die der Mensch im Kampf ums Dasein braucht. Genau dieselbe praktische Zwecklosigkeit wie in der Kunst finden wir auch im Spiel, genau derselbe Lustwert ist beiden eigen. Die Kunst ist also thatsächlich nichts anderes als ein Spiel, wenn auch ein besonders feines und reich entwickeltes, ein vertieftes, potenziertes Spiel.

Worin besteht nun aber das Wesen dieses Spiels? Es ist eine weitverbreitete Anschaung, dass die Kunst sich von den übrigen Spielen und überhaupt von anderen lusterregenden Thätigkeiten des Menschen vorzugsweise durch ihren bedeutenden Inhalt unterscheide. Eine gewisse Richtung der Aesthetik hat das sogar so formuliert, dass dieser Inhalt der eigentliche Gegenstand des säthetischen Genusses sei. Man bezeichnet diese Richtung als Inhaltsästhetik. Wie stellt sich Tolstoj zu dieser Frage?

JULIUS VON BLAAS

(VIII. Internationale Kunstansstellung, Münchener Glaspalast 1901)

# KONRAD LANGE: WAS IST KUNST?

Die Kunst ist nach ihm ein Mittel zum Verkehr der Menschen untereinander, ein Mittel, durch welches räumlich und zeitlich getrennte Menschengruppen sich in Beziehung zu einander setzen, sich gegenseitig ihre Gefühle mitteilen. Das ist ohne Zweifel richtig, damit ist aber das Wesen der Kunst als solcher nicht erschöoft. Ein Mittel der Gefühlsmit-



teilung ist auch die Wissenschaft, die Religion, der Handel, die Politik u. s. w. Unsere Predigten, unsere Zeitungen, unsere historischen und sozialen Bücher, unsere grossen Weltausstellungen, unsere wissenschaftlichen Belehrungs- und christlichen Erbauungsbücher vermitteln diesen Verkehr ebenfalls. Die Gefühlsmitteilung allein ist es also nicht, was das Wesen der Kunst ausmacht, sondern wir können in ihr nur eine ihrer Seiten erkennen. Es bedarf folglich einer genaueren Erklärung. Tolstoj bleibt uns diese nicht schuldig. Er sieht das Wesen der Kunst in dem Nachempfinden der Gefühle. "Die Thätigkeit der Kunst beruht darauf, dass der Mensch. indem er durch das Ohr oder das Auge den Ausdruck der Gefühle eines anderen wahrnimmt, diese Gefühle nachzuempfinden ver-"Die Kunst fängt da an, wo ein Mensch, um anderen Menschen das von ihm erfahrene Gefühl mitzuteilen, dasselbe wieder in sich erzeugt und es durch gewisse äussere Zeichen zum Ausdruck bringt." Der Geniessende muss von dem Künstler angesteckt, zum Miterleben gezwungen werden. Dabei kommt es auf die Art der Gefühle von vornherein nicht an. "Die verschiedenartigsten Gefühle, sehr starke sowie sehr schwache, sehr bedeutende sowie sehr nichtige, sehr gute sowie sehr schlechte, bilden den Gegenstand der Kunst. sobald sie nur auf den Zuhörer, den Leser oder Zuschauer ansteckend wirken."

Damit hat Tolstoj das Richtige getroffen. Es kommt nicht auf den Inhalt als solchen, sondern auf die Art an, wie dieser Inhalt mitgeteilt wird, auf die Kraft der Suggestion, mit der er dem Geniessenden aufgedrängt wird. Die Inhaltsästhetik, die das Bedeutungsvolle, das ethisch Befriedigende, den sittlichen und Wahrheitsgehalt für das Ausschlaggebende in der Kunst hält, ist niemals treffender widerlegt worden als durch diesen Satz. Aus ihm spricht der grosse Dichter, der in seinen Romanen das ganze Leben umfasst, den Leser auf die höchsten Höhen zu heben und in die tiefsten Tiefen hinabzuschleudern weiss, der ihn innerlich jauchzen lassen und in tiefe Trauer versetzen kann, der das Schöne und das Hässliche, das Grosse und das Kleine, das Erhabene und das Anmutige mit derselben Anschaulichkeit und Kraft vor Augen führt.

Und wie erhaben ist die Aufgabe, die er damit der Kunst zuweist! Der Künstler soll das Gefühl, das er einmal empfunden hat, in sich wieder hervorzurufen wissen und nachdem er es hervorgerufen hat, mit Hilfe von Bewegungen, Linien, Farben, Tönen oder Worten in anderen ebenfalls erzeugen. Danach ist die Kunst ein zum Leben und Wohl iedes einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit notwendiges Mittel des Verkehrs. wodurch die Menschen in den gleichen Gefühlen geeint werden. Sie macht dem Menschen alle Gefühle zugänglich, die die Menschheit vor ihm durchlebt hat, alle sowohl von den Zeitgenossen wie von anderen Menschen vor Jahrtausenden durchlebten Gefühle sind der Gegenstand der Kunst.

Aber Tolstoi bleibt dabei nicht stehen. Auf einmal, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, macht er einen Seitensprung und sagt: "Eine besondere Bedeutung massen die Menschen stets ienem Teil dieser Thätigkeit bei, der die religiösen Gefühle wiedergab. Und er setzt sich hin und schreibt ein Buch "gegen die moderne Kunst", in dem er alles wieder zurücknimmt, was er in dem ersten Buch gesagt hat. Der Wert der Kunst hängt jetzt plötzlich ab von dem Wert der Gefühle, die sie mitteilt. Da nur die religiösen Gefühle höheren Wert haben, so hat auch nur die religiöse Kunst höheren Wert. Alle Kunstwerke, welche Gefühle persönlichen Genusses zum Ausdruck bringen, sind schlecht. Das gilt von der ganzen modernen Kunst seit der Renaissance, die den Anfang zum Verfall gemacht hat. Seitdem die Kunst zum erstenmal als ein Ausdruck des persönlichen Vergnügens missbraucht worden ist, ist sie auf die schiefe Ebene gekommen. Denn sie hat nur den Zweck, "die höchsten und besten Gefühle der Menschenseele zu überliefern". Ein Kunstwerk hat nur Wert, wenn es der Menschheit neue (!) und gute Gefühle übermittelt. Dies konnte die Kunst aber von dem Augenblick nicht mehr, wo sie keine religiösen Gefühle mehr ausdrückte. Und

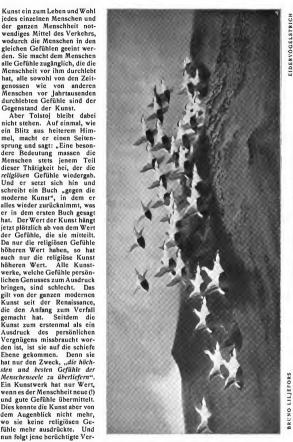

VIII. Internationale Kunstausstellung, Münchener Glaspalast 1901,

#### \*\*\* KONRAD LANGE: WAS IST KUNST? CO-



BASIL PURVIT
(VIII. Internationale Kunstausstellung, Münchener Glaspalast 1901)

MÄRZABEND

dammung der klassischen Kunst, wo in einem Atem mit den modernen Dekadents die grossen Künstler der Vergangenheit, Homer, Sophokles, Shakespeare, Goethe, Bach, Beethoven auf der Anklagebank erscheinen.

Man greift sich verwundert an den Kopf und fragt sich, ob man recht gelesen hat. Man hat das Gefühl, als wenn man es mit zwei verschiedenen Menschen zu thun hätte, die da ihre Ueberzeugungen zum Besten geben. Wie ist es möglich, dass derselbe Mann in einem Atem behaupten kann, es käme auf die Art der Gefühle nicht an, und die Kunst dürfe nur die höchsten und besten Gefühle der Menschenseele überliefern?

Die Erklärung ist sehr einfach. Sie ergiebt sich daraus, dass in Tolstoj thatsächlich zwei, oder besser gesagt, drei Menschen stecken, nämlich der grosse Dichter, der soziale Schwärmer und der religiöse Asket. Das erste Buch hat der grosse Dichter geschrieben, das zweite der Schwärmer und Asket. Aber gerade dieser Irrweg Tolstojs ist für uns lehrreich. Er zeigt uns, wohin man kommt, wenn man das Wesen der Kunst in ihrem Inhalt erkennt. Denn Tolstoj der Asket hat vor den anderen Inhaltsästhetikern jedenfalls den einen

grossen Vorzug der Konsequenz. Er denkt seine Gedanken zu Ende. Er hat nun einmal - infolge seiner letzten religiös-sozialen Wendung - die Idee, dass die Kunst nur religiöse, dem Volke verständliche Gefühle darstellen dürfe und er ist stark genug, daraus die nötigen Folgerungen zu ziehen. Mit einem dicken Federstrich streicht er die ganze Kunstentwicklung von der Renaissance bis zur Gegenwart - mit wenigen Ausnahmen - durch. Wie einer jener Hunnen- oder Tartarenführer, die in ferner Vergangenheit, vielleicht seine Vorfahren, ihre Raubzüge nach dem Westen machten, vernichtet er die Kultur Europas. Hohnlachend lässt er die Hufe seiner asiatischen Steppenrosse über die Blüten der europäischen Kunst hinwegstampfen. barbarisches heiseres Lachen - und auf dem weiten Felde ist alles leer und öde, nur ein riesiges schwarzes Kreuz ragt auf einsamem Hügel empor.

Ünsere modernen Inhaltsästhetiker fassen die Sache sanfter an. Sie sagen nicht: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir!", sondern: "Hier stehe ich, ich kann auch anders, Gott helfe mir." Sie geben zwar zu, dass die Kunst auch hässliche Ge-

#### KONRAD LANGE: WAS IST KUNST?

fühle, niederdrückende Vorstellungen, traurige Ereignisse darstellen dürfe. Aber doch nur bis zu einem gewissen Grade. Und sie schlagen den Lustwert solcher Kunstwerke ziemlich gering an gegenüber denjenigen Kunstwerken, die "das Schöne", d. h. schöne Menschen, frohe Ereignisse, befriedigende Vorstellungen wiedergeben. Sie verwahren sich dagegen, dass die Kunst moralisch und religiös sein müsse, aber sie schaffen sich im "Ethischen", d. h. in dem, was sie darunter verstehen, einen inhaltlichen Gummibegriff, unter den sie nach Belieben alles rubrizieren können, was sie vom Inhalt eines Kunstwerkes verlangen. Sie geben sich die grösste Mühe, das zu analysieren, was Tolstoj das "Angestecktwerden" nennt, indem sie ganz richtig fühlen, dass hier die Lösung des Rätsels liegt, aber daneben zerbrechen sie sich wieder den Kopf darüber, wie z. B. das Tragische inhaltlich gestaltet sein müsse, um zu ergreifen. Sie vergöttern ganz mechanisch alle die grossen Künstler, die der Schnitter Tolstoi von der Erde wegmähen, aus dem Boden der Menschheit herausreissen möchte.

aber sie machen sich nicht klar, dass der Inhalt der Werke dieser Geistesheroen sehr häufig den Beweis dafür liesert, dass der Lustwert der Kunst nicht in ihrem Inhalt, sondern vielmehr in ihrer Illusionskraft liert.

Und keiner kommt auf den Gedanken, sich zu sagen, dass der Inhalt der Kunst natürlich von der Lebensauffassung des Künstlers abhängt und dass noch kein Mensch auf der Welt im stande gewesen ist, eine für alle Zeiten und alle Menschen gültige Lebensauffassung zu schaffen. Dass also auch die Aesthetik ihre Gesetze nicht auf diese schwankende Lebensauffassung, nicht auf den ewig wechselnden Inhalt der Kunst gründen kann, sondern nur auf die Art, wie der Künstler diesen Inhalt formuliert, d. h. anderen mitreilt.

Und damit kommen wir wieder auf den Kern des Problems zurück, nämlich das, was Tolstoj das Angestecktwerden nennt. Dieses Angestecktwerden ist nichts anderes als die kinstlerische Illusion. Schon seit Jahrzehnten bemühlt sich die deutsche Aesthetik, das Wesen dieser Illusion, ohne dass sie es selber recht

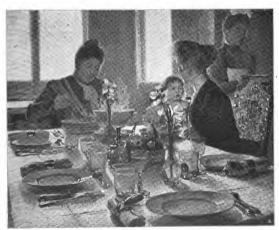

CARL MOLL

INTERIEUR

# KONRAD LANGE: WAS IST KUNST?

wüsste, zu ergründen. Das was sie Einfühlung, Beseelung, innere Nachahmung, Association nennt, ist nichts anderes als diese Illusion. Wie die Katze um den heissen Brei, so geht sie fortwährend um diesen Begriff herum, ohne mit seiner Analyse wirklichen Ernst zu machen. Und doch liegt die Sache, wie ich in meiner "bewussten Selbsttäuschung" bewiesen habe, so einfach, einfacher fast wie das Ei des Columbus. Die künstlerische Illusion, das was Tolstoj ein Nachfühlen, eine Ansteckung nennt, ist eben nichts anderes, als eine bewusste Selbsttäuschung, ein "Thun als ob". Das zeigt sich am deutlichsten in der Malerei und Plastik, wo der Genuss eben darauf beruht, dass wir die Natur und das Leben zu sehen meinen und doch nichts anderes sehen als eine Schöpfung von Menschenhand. Das wahrgenommene Bild, das wir mit unseren Augen aufnehmen, und das Erinnerungsbild des Lebens und der Natur, das wir in unserer Seele haben, beides ist in unserem Bewusstsein vorhanden und dieses gleichzeitige Vorhandensein bedingt den ästhetischen Genuss. Beide Bilder, Wahrnehmungsbild und Erinnerungsbild müssen in unserem Bewusstsein getrennt bleiben, wenn ein Kunstgenuss zu stande kommen soll. Fielen sie zusammen, d. h. hielten wir das Scheinbild für Wirklichkeit, so wäre es mit dem Kunstgenuss aus. Aber beide Bilder

bleiben nicht kalt und tot nebeneinander stehen, sondern unser Geist bringt sie in Verbindung miteinander, wir versuchen, das Wahrnehmungsbild zu dem Erinnerungsbild zu steigern, ihm anzunähern, mit ihm zu verschmelzen. Die bewusste Selbsttäuschung ist nichts anderes als der Versuch einer Verschmelzung von Wahrnehmungsbild und Erinnerungsbild. Dieser Versuch darf nicht gelingen, er muss immer Versuch bleiben. Der Stein wird den Berg emporgewälzt, rollt aber, oben angekommen, wieder herab und die Arbeit beginnt von neuem. Und ebenso wie beim Spiel der Genuss in der Spielthätigkeit selbst nicht in irgend einem ausserhalb befindlichen Zweck liegt, ebenso ist auch diese Arbeit selbst, dieses Spiel der Phantasie der Kern des Kunstgenusses. Was für die Malerei und Plastik gilt, gilt - mutatis mutandis - auch für die anderen Künste, was ich hier nicht im einzelnen nachweisen kann.

Diese Theorie, die dem Leser vielleicht leidlich plausibel scheinen wird, hat für die meisten
zünftigen Aesthetiker gar nichts Ueberzeugendes gehabt. Da sie sie nicht widerlegen
konnten, haben sie sie zu diskreditieren versucht. Sie bezeichnen meine Richtung als
formalistisch und wecken damit das Schreckgespenst des älteren Formalismus wieder auf,
mit dem die Illusionsäkhetik nichts gemein



HERMANN URBAN

LAGO AI NEMI



hat als ihren Kampf gegen die Inhaltsästhetik. Oder sie behaupten, eine solche Arbeit des Bewusstseins, ein solches Schwanken zwischen Schein und Realität, könne unmöglich lustvoll sein und was dergleichen aus der Luft gegriffene und durch die Thatsachen leicht zu widerlegende Behauptungen mehr sind. Ich habe mich bisher dadurch in meiner Auffassung nicht irre machen lassen und werde mich auch in Zukunft nicht irre machen lassen. Vielmehr werde ich in meinem Buche über "Das Wesen der Kunst" den wie ich glaube definitiven und ausführlichen Beweis für meine Theorie führen.

#### PERSONAL- UND

# ATELIER-NACHRICHTEN

HANNOVER. Der verdienstvolle Sekretär des Kunst-Vereins für zugleich den Gedenktag seiner zwanzig-



THEODOR SCHULZE Sekreiär des Kunstvereins für Hannover

Aufnahme dieser Sammlung bestimmten Kunstschrein, der durch Bronzereliefs, in denen stadthannoversche Bildhauer die Einzelzweige der bildenden Kunst versinnlichten, einen besonderen künstlerischen Schmuck erhalten hat. Die Skizzen werden demnächst hier zur öffentlichen Ausstellung kommen. -Professor HERM. SCHAPER, dem die Ausschmückung des Oktogons im Aachener Münster übertragen ist, wird demnächst die Ausmalung der hiesigen romanischen Garnisonskirche von neuem in Angriff nehmen. Nachdem Chor und Apsis dieses Gotteshauses lhren Schmuck mit Malerelen streng



Wirksamkeit als Vor-standsmitglied der genannten künstlerischen Vereinigung, die in den letzten Jahren an Mitgliederzahl und finanzieller Leistungsfähigkeit alle anderen Vereine gleichen Charakters in Deutschland überholt hat. Von Hannoverschen und auswärtigen Künstlern wurde dem Jubilare zu seinem Ehrentage eine reichhaltige Kollektlon von Skizzen und

iährigen

Der Kunstverein stiftete einen zur



ADOLF STÄRLI (gest. 21, September) Nach dem Gemälde von Ernst Zimmermann

mittelalterlichen Stilgepräges gleich nach Vollendung des Baues vor längeren lahren bereits erhalten hatten, soll nun auch das Langhaus in gleicher Weise geschmückt werden. Die Stadt-verwaltung hat für diesen Zweck dem Fiskus eine grössere Summe aus dem städtischen Kunstfonds zur Verfügung gestellt. - Auch die Ausschmückung der katholischen Elisabethkirche wird jetzt weitergeführt werden, nachdem der damit betraute Historienmaler OSKAR WICHTENDAHL die ihm durch Weitbewerb zugefallene Ausmalung der Marktkirche in Wiesbaden beendet hat. Den Malereien des hohen Chores, die in genannter Kirche vor Jahresfrist etwa vollendet wurden, soll sich letzt im Langhause eine Reihe von farben- und figurenreichen Fresken anschliessen, die Scenen aus dem Leben der hl. Elisabeth zum Gegenstand haben. Erwähnt sei bei diesem Anlass, dass der Künstler bei den im Voriahre veranstalteten Wettbewerben um die Ausschmückung der Kuppel im Dresdener Ausstellungsgebäude und um die Ausmalung des Rathaussaales in St. Johann je elnen zweiten Preis erhalten hat. - Das neue Provinzial-Museum, ein staulicher Sand-Hannover, Buchhändler THEODOR
SCHULZE, feierte hier vor kurzem GUSTAV RUTZ • • HERMEN. Renaissance, ist bis auf den bildneriseinen siebzigjährigen Geburtstag und BOSTE KAISER WILHELMS II. schen Schmuck der Hauptfassade, im Aeusseren vollendet. Der Umzug der

Sammlungen aus dem alten in das neue am Maschpark hell und frei gelegene Haus ist im Laufe des Sommers bewirkt, so dass die Eröffnung im Spätherbst erfolgen kann. Pl.

DÜSSELDORF. Erinnerung an den Besuch des Kaisers im Wupperthal im Oktober 1900, bei welchem Anlass der Monarch auch Vohwinkel besuchte und das von dem Düsseldorfer Bildhauer GUSTAV RUTZ

geschaffene Denkmal, der

CARL LUDWIG (gest. 19. September)

mentale Siegesbrunnen eingeweiht wurde, stiftete Kommerzienrat Generalkonsul Freiherr August von der Heydt in Elberfeld eine Kaiserbüste und beauftragte GUSTAV RUTZ mit der Ausführung in Marmor. Rutz hat dieselbe in Form einer Herme jetzt vollendet. Das hierüber abgebildete, vorzüglich gelungene Werk besteht aus verschiedenen Mamorarten mit teilweiser Vergoldung, ein Verfahren, wie die Antike es kannte. Der Kopf der Herme ist aus feinstem gelblichen Marmor-Statuario, die Architektur tells aus bläulichem carrarischen Marmor. tells Bronze-Applikation, Krone und

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM



CARL LUDWIG († 19. September)

AUS DEM THORINGER WALD (HERBSTSTIMMUNG)

Lorbeerzweig sind in grünlich oxydierter Bronze ausgeführt, die Schriftplatte mit der Widmung in Silber aufgelegt. Die Tönung des Marmors, welehe namenlich an der Brust der Büste mit den Dekorationen vorgenommen ist, belebt den Marmor und erhöht die vornehme Wirkung.

BERLIN. In dem am 19. September verstorbenen Professor KARL LUDWIG hat die hiesige Land-schaftsmalerei einen ihrer hervorragendsten Vertreter verloren. 1839 zu Römhild (S.-M.) geboren, widmete der jetzt Verewigte sich anfangs der Bildhauerkunst und besuchte zu diesem Zweck Mitte der fünfziger Jahre zuerst die Nürnberger Kunstschule, dann die Münchener Akademie. Hier die Plastik mit der Landsehaftsmalerei vertausehend, war er von 1861 an Schüler von Piloty, 1868 liess er sich in Düssel-dorf nieder und folgte 1877 einem Ruf als Professor an die Kunstschule zu Stuttgart. 1881 legte er diese Stelle nieder, von dort an die Reichshauptstadt zu seinem Wohnsitz erwählend. Zahlreiche Studienreisen führten den Künstler in alle Gauen Deutsehlands, in die Sehweiz und Italien. Die Motive seiner Schöpfungen entnahm er mit Vorliebe dem Hoehund dem deutschen Mittelgebirge. Die hierüber abgebildete Thüringer Landschaft, mehr vielleicht noch das vor noch nicht langer Zeit in H. 24 d. XV. Jahrg. reproduzierte Bild der Marienburge und die in H. 20 d. II. u. 19 d. VIII. Jahrg. veröffentlichten Hochgebirgslandsehaften Aus dem Gschnitzthale und » Albulapass« können als charakteristische Proben der Kunst Karl Ludwigs gelten, die in kraftvollem Vortrag, bei sorgsamster Durchführung aller Einzel-

heiten stets aufs neue wieder fesselnde Landschaftsbilder zu schaffen wusste. Eine Kollektiv-Ausstellung



JAMES G. LAING RÜCKKEHR VOM FISCHEN
(Münchener Glaspalast 1901)

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN (C)

von Werken seiner Hand, deren viele auch in öffentliche Galerien übergegangen sind, ward 1894 auf der Grossen Berliner Ausstellung veranstaltet.

MÜNCHEN. Der am 21. September gestorbene treff-liche Landschafter Professor ADOLF STÄBLI konnte als geborener Schweizer dennoch mit Fug und Recht der hiesigen Künstlerschaft zugezählt werden, denn seit dem Ende der sechziger Jahre, wo er nach hier kam, ist ihm die bayerische Kunststadt zur zweiten Heimat geworden. Vordem war der 1842 zu Winterthur geborene Künstler Schüler von Koller in Zürich, dann wollte er bei Schirmer in Karlsruhe studieren, der aber kurz nach Stäblis Eintreffen dort, verstarb. Ein Pariser Aufenthalt im Jahre 1867 lehrte Stäbli die Schule von Fontainebleau kennen, in deren künstlerischen Tendenzen er das bethätigt fand, was auch er eigentlich erstrebte. Die Motive seiner Bilder nahm Stäbli vorwiegend aus der Umgebung Münchens, vom Starnbergerund Ammersee, die ihm dort sich bietenden schlichten Natureindrücke zu stimmungsvollen, pocsieerfüllten Schöpfungen gestaltend. Nicht zu verwundern aber ist es, dass er als Schweizer stofflich u. a. in mancherlei Kompositionen auch zur vaterländischen Gebirgswelt zurückkehrte, deren maiestätischen Ernst er wundervoll zum Beschauer sprechen zu lassen



R. ENGELMANN

SINGENDER DAVID

wusste. Elines der letzten Werke des zum Neujahrsets 1898 mit dem Professor-Titel ausgezeichneten, auch menschlich schlichten Künstlers erwarb die kal Neue Prinskothek hiersbis in der im heurigen Glaspalast ausgezeitlien z.Lauden. Auf zu der Glaspalast ausgezeitlien z.Lauden. Auf zu der Zeitschrift in der in H. 4 d. X. Jahrg. reproduzierten z.Haide am Harzs. — Der Architekt, Bauamtmann, derzeitige Vorstand des Stadterweiterungsbureaus und Honorarprofessor für Städtebau in der Architekturabteilung der heisigen Hechschule, THODOOR and die Technische Hochschule in Stuttgart erhalten und angenommen.

BERLIN. Es ist für den Kunstbeurteiler ziemlich B unbedenklich, Versprechungen über das Talent des jungen hiesigen Bildhauers RICHARD ENGEL-MANN verantwortlich zu zeichnen. Diese Begabung ist so chrlich und innerlich, hat sich so schnell an selbst gesuchten Erfahrungen emporgerichtet, dass man ihrer Entwicklung weiterhin stark vertrauen muss. Wir stehen hier vor einer natürlichen, aber selten gewordenen Erscheinung: dass der geistige Trieb der manuellen Fertigkeit voraneilt. Gewöhnlich pflegt es unsern modernen Bildhauern umgekehrt zu gehen. Eine Kontrolle dieser, vor allem im Atelier des Künstlers gewonnenen Hoffnungen, ist dem Publikum noch nicht möglich, denn es sind noch nicht viele Arbeiten Engelmanns bekannt geworden. Die hier abgebildeten zwei kleinen Bronzen sind von einem schönen Rhythmus erfüllt und so plastisch gedacht, wie man es selten bei neueren Arbeiten dieser Art antrifft. Die Porträt-büste Böcklins ist, beim Tode des Meisters reproduziert, aus Heft 10 des XVI. Jahrg. der 'K. f. A.« bekannt. Sie ist kelne Zufallsarbeit gewesen, sondern ein langjähriges Interesse Böcklins für den jungen Bildhauer schuf die Gelegenheit zum Modellieren. Und da der Zug des Herzens bekannt-lich des Schicksals Stimme ist, deutet das schöne Verhältnis des Jungen zum alten Meister die künstlerischen Eigenwünsche Engelmanns an. Sein Weg geht nicht über den Naturalismus, sondern über die Poesie, von der aus am besten modernen Kunstproblemen beizukommen ist. Es kommt ihm darauf an, der Quintessenz einer starken Menschheits-empfindung die plastische Form zu finden — oder auch umgekehrt; denn wer weiss, wie oft sich in der Künstlerphantasie geistige und sinnliche Anschauungen gegenseitig bedingen mögen. Wie weit ihm dieses Streben schon gelingt, werden bald eben beendete Arbeiten beweisen, von denen schon gesagt werden darf, dass sie der modernen deutsehen Bildnerel eine Nuance von psychologischer Ein-dringlichkeit hinzufügen, die durchaus neu ist und die der Kunst mehr not thut, als alle naturalistischen Kunstfertigkeiten. Da aber keine Kunstauffassung eine originellere Sicherheit in allem Technischen erheischt, als gerade die geistig strebende — Böek-lins Beispiel beweist es —, so wird es des Künst-lers nächste Aufgabe sein, die ganze Kraft hier zu konzentrieren. Was ihm noch fehlt, ist zu lernen; was er hat, könnte kein Meister ihn lehren. K. Sch.

D'RESDEN. Zu einem für den Ruthausplatz des Vorortes Plauen bestimmten Monumentalbrunnen hat der Bildhuer Konfler Hervez die Gestalt eines Müllerburschen modelliert. In lebhaft schreiender Haltung dargestellt, soll er, in Bronze ausgeführt, auf hohem, felsenartig gestalteen Postament zur Aufstellung kommen, ihm zur Seite wird das Wasser über ein Müllenrad in das Kreisförnige Bassin

niederplätschern. — Das dem Jagdmaler Guide Hammer in der Dresdner Haide errichtere Denkmal ist am 15. September enthüllt worden. Es besteht aus einem mikehigen Granitiblock mit dem von ROBERT OCKELMANN modelliertem und in Bronze gegossenem Medaillonblid des Malers mit der Aufschriftt: Dem trefflichen Schilderer des deutschen Waldes, dem pestorben 1821, erstehen 1821, ers

RIGA. Zum Docenten für Kunstgeschichte am Baltischen Polytechnikum wurde der Inspektor des Riga'sschen Stadtgymnasiums, HUGO DANNENBERG. ernantt. cg.

BERLIN. Die Wein-Gross-Handlung M. Kempinski & Co. erliess ein Preisausschreiben für Ansichtspostkarten für ihre Weinstuben, Einsendungen haben bis 15. November zu erfolgen, an Preisen sind drei mit je 500, 300 und 200 M. ausgesetzt. — Nicht allgemein bekannt dürfte sein, dass den Mitgliedern des Deutschen Kunstvereins der unentgeltliche Besuch der Ausstellungen der Kunstsalons von Amsler & Ruthardt, Paul Cassirer, Ernst Zaes-lein, sowie des Vereins Berliner Künstler freisteht. Anmeldungen zum Beitritt sind an die Geschäftsführung des Deutschen Kunstvereins z. H. d. Herrn C. Riegel, Berlin NW., Universitätsstrasse 6 zu richten. Der Jahres-beitrag beträgt 20 M., jetzt neu eintretende Mitglieder nehmen auch noch an der im November stattfindenden grossen Verlosung der angekauften Kunstwerke teil, um die Weihnachtszeit wird die diesmalige Ver-einsgabe, ein mehrfarbiger Holzschnitt A. Krügers nach Böcklins »Schweigen im Walde« zur Versendung kommen. 1892 gegründet, verfügt der Verein jetzt über die stattliche Mitgliederzahl von mehr als 1600; allen

von mehr als 1000; allen ernsthaften Kunstfreunden kann der Beitritt nur wlederholt aufs wärmste empfohlen werden.

GESTORBEN: In Wien der Historienmaler Her-MANN EIGELER; in Paris Henst Ib E TOULOUSE-LAVTREC, der besonders durch seine Plakatschöpfungen bekannt gewordene Seichner und Lithograph. In seinen Entwürfen nie sehablonenhaft und auch in seinen Ausdrucksformen stess durchaus persönlich und eigenartig, warer einer der stärksten und originellsten Talente unter den französischen Plakatünsilern und zeichnerfesten Stieneschlideren. Trunksucht ist er, nur siebenunddreissie Jahre all, letzt gestorben.

# VON AUSSTELLUNGEN

BERLIN. Die Herbstsaison beginnt in den Berliner Kunstsalons nach Gewohnbeit zögernd und ohne grosse Anregungen. Keller & Reiner haben in ihren geschmackvoll dekorierten Räumen eine Ausstellung japanischer Malereina uuf Seide erabliert, die höchstens als gute Handwerksleistungen anzusehen sind. Daneben erwas japanisches Kunstgeworbe, meist





67

RICH, ENGELMANN

JUNGLING

mitre im Théatre Montmartres wäre ohne Daumiers Dramas vielleicht
nicht entstanden, zeigt den Künstler jedoch als einen
guten Menschenkenner. Eine bei aller Süssigkeit
pikante Malerei blietet H. RONDEL in dem Bilder
einer ällteren, in ihrem Gebetbuch lesenden Dame
in Trauerkleidung, deren interessantes bleiches
Proßl durch den vom Hur fallenden Crèpe-Schleier
schimmert. Recht bemerkenswerte Arbeiten führen
von dem Intiliadischen Künstlerpaar Focco TADAMA
und TIAJAHNE TADAMA-GROENEVELD ber. Vielleicht
glauben lässt, dass man einen Jesob Maris oder
einen Israels in diesem oder jenem ihrer Bilder
vor sich habei: aber sie bieten in ihren breil-

#### VON AUSSTELLINGEN UND SAMMLUNGEN

gemalten Schilderungen von der holländischen Küste wie Muschelfischer, Holländischer Fluss, Boote am Strande, Am Strande von Katwik soviel grosse Kunst, dass man allen Grund hat, sie hochzuschätzen. Das prächtigste Kunstwerk aber in dieser Ausstellung ist unzweiselhaft das lebens-grosse Bildnis der Mile. Acté von der Grossen Oper von dem Finnen ALBERT EDELFELT. Nach Zorns Vorbild hat der Künstler die schöne Dame in eine lebhafte Beleuchtung gestellt; jedoch geschmackvollerweise darauf verzichtet, die Erscheinung in starken Gegensätzen von Hell und Dunkel gewaltsam plastisch hervortreten zu lassen. Man sieht die Sängerin in schwarzer Strassentoilette, zum Ausgehen gerüstet, einen mächtigen Federhut auf dem blonden Haar, die linke Hand in die Seite gesetzt, in der herabhängenden Rechten einen Muff yor einem braungelben Vorhang in ihrem hellen Zimmer stehen, in das der Schein der untergehen-den Sonne fällt. Ihr Gesicht ist hell beleuchtet und der lichte Boden löst durch seine Reflexe die Dunkelheit der Kleiderfarbe. Es ist eine sehr aparte Harmonie entstanden, in der das Grau eines Pelz-kragens, belebt durch einige rötliche Töne als Vermittler wirkt. Die Erscheinung selbst ist ebenso angenehm im Ausdruck wie ungezwungen in der Stellung, so dass das Porträt nach jeder Richtung hin des höchsten Lobes würdig ist. Auch eine Landschaft von Edelfelt ist wegen des persönlichen künstlerischen Vortrags und der sich darin äussernden starken Empfindung - sie stellt einen der finnländischen, von Fichten umstandenen Seen mit seinen Inseln und darüber den hellen nordischen Nachthimmel dar - zu rühmen. Mit vortrefflichen Landschaften glänzen hier übrigens auch GROSVENOR

Gewiss verraten seine Märchenbilder Empfindung, aber die meisten sind in der Erfindung ganz überaus trivial und lassen ausserdem erkennen, dass ihr Urheber das Naturstudium in bedenklicher Weise vernachlässigt. Dieser Umstand fällt besonders schwer Ins Gewicht, weil Neuhaus auf realistische Wirkungen ausgeht, und man daher verlangen muss, dass er gutgesehene Wirklichkeit giebt. Weil diese aber nun fehlt, mangelt seinen Bildern beinahe immer eine künstlerische Pointe, so dass im Grunde yon all dem Gewollten nur eine Art Illustration übrig bleibt. Neuerdings versucht Neubaus die gemalte Erzählung durch Rahmen zu ergänzen, in die er, ganz flach, entsprechende Märchenfiguren schnitzt und gelegentlich auch tönt. Diese Rahmen sind ohne Ausnahme ungleich künstlerischer und reizvoller als die Bilder. So sieht man die unglaublich schwache Darstellung eines in seinem Glassarge liegenden, von Zwergen bewachten »Schneewittchens« von den hübsch erfundenen Gestalten der eitlen Königin und ihrer in den Wald flüchtenden Stieflochter umgeben. Ueber einen zu süss gemalten, im Schnee ausruhenden kindlichen Holzsammler schüttelt im Rahmen eine vortreffliche Frau Holle ihre Kissen. Einem »Himmelsschlüsselchen« pflückenden kleinen Mädehen schauen vom Rahmen die lieblichsten Engelsköpfe zu. Gelegentlich wirkt solche Umrahmung auch gesucht, so in dem malerisch schwachen Triptychon > Tod und Leben c, wo holzge-

THOMAS und der Engländer Spenlove-Spenlove.

Der Kollektivausstellung von HERMANN NEUHAUS steht jeder, der einst Hoffnungen auf das Talent des Künstlers gesetzt, mit recht gemischten Ge-

fühlen gegenüber. Wie wenig hat Neuhaus als Maler

gehalten, was er in seinem hier wieder vorgeführten Begräbnis des armen Lazarus und in dem Blinden

von Ste. Gudule« einst zu versprechen schien.

schnitzte Vorhänge und holzgeschnitzte, orgelpfeifenähnlich herabbrennende Kerzen sich sehr sonderbar ausnehmen, ohne dem Bilde in irgend einer Weise zu einer stärkeren Wirkung zu verhelfen. Wenn Neuhaus sich nicht entschliesst, auf Wirklichkeitsdarstellungen ganz zu ver-zichten oder ordentlich die Natur anzu-sehen, dürfte ihm für seine Zukunft als Künstler kaum ein günstiges Prognostikon gestellt werden können. Eine Studie zu einem Bildnisse Miquels von LENBACH in dieser Ausstellung bietet ein gewisses aktuelles Interesse. ARTHUR RATZKA lässt eine Reihe von gemalten und ge-zeichneten Bildnissen lebender Berliner Persönlichkeiten sehen, unter denen die Zeichnungen weitaus die beste künstlerische Haltung haben und stellenweise auch durch psychologische Feinheiten befriedigen, FRITZ RHEIN (Kassel) einige Porträts, die künstlerische Intelligenz verraten. Von den Leistungen des Landschafters FRITZ RUMPF (Potsdam) verdienen die kleinen Radierungen mit Potsdamer Veduten unstreitig den Vorzug vor den gar zu müh-sam – naiven Aquarellen und Oelbildern.

DRESDEN. Von der Stadt wurden neuerdings auf der hiesigen »Internationalen Kunstausstellunge die nachstehenden Plastiken erworben: BERNH. HEISING Der verlorene Sohn , O. PE-TRENZ Der Centaur , W. SINTENIS »Haarflechterin«, K. RÖDER »Die Nixe«,



THERESE SCHWARTZE (Mänchener Glaspalast 1901)

RILDNIS DES PRÁSI. DENTEN KRÜGER . .

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

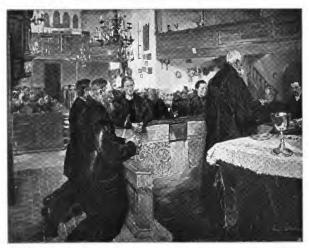

LUDWIG DETTMANN (Münchener Glaspalast 1901)

ABENDMAHL IN EINER SCHLES-WIGSCHEN DORFKIRCHE . . .

MÜNCHEN. Die Abbildungen des vorliegenden Heftes stehen zum weitaus grössten Teil unter dem Zeichen der heurigen Ausstellung des Münehener Glaspalastcs, damit mancherlei bringend, das in unseren Berichten Besprechung bereits fand. Unserer ebenda ausgesprochenen Absicht, der Kollektion der »Scholles eine Sonder-Veröffentlichung zu wid-men, wie wir sie im vorigen Hefte z. B. über die französische Gruppe veröffentlichen und im kommenden über die Ausstellung des Hagenbundes« bringen werden, begegnen Schwierigkeiten. Um nun nicht die neueste Vorführung dieser Künstlervereini-gung in der, wie bereits in dem aligemeinen Ueber-blick über die »VIII. Internationale» betont wurde, von allen Münchener Gruppen vielleicht das leidenschaftlichste Vorwärtsdrängen zu spüren ist, ganz unberücksichtigt zu lassen, müssen wir nachträglich zu einer lediglich textlichen Charakteristik greifen. Innere Zusammengehörigkeit verbindet bei den in der »Scholle« Vereinigten wohl nur die ehemaligen Schüler Paul Höckers: R. M. EICHLER. MAX FELDBAUER, W. GEORGI, ADOLF MUNZER und WILH. VOIGT. Die Zugehörigkeit FRITZ und ERICH ERLERS und ROBERT WEISE'S ist mehr eine zufällige, gemeinsam mit den andern haben diese nur ihre kraftvolle Zuversicht, Ihr feurliges Drauflosgehen und ihren Fleiss. Fritz Erler ist das stärkste emperament von allen, ein Talent, für grosse de-

korative Aufgaben geschaffen, wie wenige. Er hat einen abgeschlossenen einheitlichen Stil von vorbildloser Eigenart und hatte ihn vom ersten Tage an. da er der Schule von Julian entwuchs und selbststandig zu schaffen anhub. Wunderlich genug ist sein › Einsamer Mann‹, der mit seiner roten sym-bolischen Pantherkatze durch eine tote Gletscher-welt finster bergan schreitende Riese — wunderlich, gewiss! Aber ein Zug von Grösse, eine Kühnheit und eine Wucht sind in Komposition und Farben, im Strich und Formgebung, dass man dies Talent sehr hoch werten muss. Nicht minder grosszügig ist das Bildnis des Madchens am Klavier, ganz in Sehwarz und Weiss gehalten. Erich Erler mit seinen Winterbildern von der »letzten Cantonière« und dem Engadin empfiehlt sich ebenfalls sehr vernehmlich der Beachtung als einer, der von allem Dagewesenen und Verbrauchten weit weg ist. Von den andern ist Eichler ohne Frage der erste, ein echt deutscher, beharrlicher — vielleicht eigensinniger, selbstherr-licher — vielleicht auch schrullenhafter Maler, der den Dingen merkwürdig tief auf den Grund geht und voll Träumerei und Naturbeziehungen steckt. Die Personifikation des »Herbstes« mag sich mancher oder jeder andere anders vorgestellt haben als er. Aber wie er den Herbst, den Herbst unserer bayerischen Hügel- und Buchenwaldlandschaft als Ganzes erfasst und typisch dargestellt, wie er die

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

feurigen Töne des herbstlichen Laubes zu einer weichen, tiefen Harmonie geatimmt, wie er überhaupt das weitausgespannte Stück Welt als eine Einheit zusammengefasst hat, dabei fast den Eindruck von Lebensgrösse erreichend, das macht und mat ihm so leicht keiner nach. Hut ab vor dieser zähen Willenskraft! Adolf Münzers Pariser Bild mit den vielen Kindern und Kindermädden, Nou-Nou's und Backfischehen zeigt ein stupendes Können; als Einer moderner Zeichner von Frauen und Kindern wird Münzer heute kaum von einem, sebbst von Steinlen nicht Überboren. Georgi hat ein Dreifügelbild aus dem Bauernleben gemalt, Such ein Dreifügelbild aus dem Bauernleben gemalt, Such ein Dreifügelbild aus dem Bauernleben gemalt, sog gehat eiche Arbeitsschilderungen sind woll gegehat eiche Arbeitsschilderungen sind woll gelnsgen; das Mittelstück mit der Tanzbodensecen Basst zeichnerisch doch wohl manches zu wünschen Birtig, wenn auch die Typen gut getroffen sind.



CARL LARSSON SELBSTBILDNIS
(Münchener Glaspalast 1901)

Weises Damenbildnis ist von echter Eleganz der Auffassung und gemalt wie ein guter >Schottete, Voigs Bauernbilder sind Proben ehrlieher und bodenständiger Kunst. Die Liebe zur Heimatseholle, zum deutsehen Wald und Ackerboden spürt man wirklieh als treibende Kraft in allen diesen Biddern. F. v. O.

BASEL. Durch die Kunstkommission ist soeben D F. HODLER'S Bild Die Schlacht bei Näfelse (abgebildet auf S. 374 des XVI. Jahrg. der K. f. A.e) für das Basler Museum erworben worden. Präsident der genannten Kommission ist, in Ersetzung des nach Berlin berufenen Kunsthistorikers Professor H. Wölfflin, Dr. Daniel Burekhardt-Werthemann: auch Wölfflins Nachfolger, Prof. Dr. H. Alfred Schmid, der Böcklin-Biograph, gehört der Kommission an, welcher die Obsorge für die Basler Galerie mit ihren bedeutenden Holbein- und Böcklin-Schätzen übertragen ist. - Hodlers Bild ist einstweilen noch in der gegenwärtig in Basel weilenden »Turnus-Ausstellung des schweizerischen Kunstvereins« zu selien. Es ist nieht der einzige »Hodler« derselben; ein zweises Bild des eigenartigen Schweizer Künsslers heisst Der Frühlinge und stellt einen Knaben und ein Mädehen dar, die in einer Landsehaft knieen, das Mädehen bekleidet, in Hellblau, der Knabe nackt. Auch dieses (a. S. 71 abgebildete) Werk verziehtet, wie das bei Hodler immer der Fall ist, auf »Sehönheit« im gewöhnlichen Sinne, das heisst auf Süsse und Gefälligkeit. Hart und energisch sind die Formen herausgearbeitet, ja sie sind an die Grenze des anatomisch Möglichen geführt; die Farben sind ungemein kräftig. besonders ausgeprägt in der Modellierung des Knaben. Auf eine ähnlich einfache Formel wie Gestalten und Kolorit ist der Simmungsausdruck der zwei Figuren gebracht: ein staunendes Erwachen aus dem Kindheitsschlafe zum Bewusstsein der ersten Liebe, des Frühlings im Menschenleben. Die umgebende Natur ist durch eine Wiese mit weissen grossen Gesteinfleeken und fast regelmässig aufgesetzten gelben Blumen eharakterisiert. Das Bild erregt heftige Diskussionen: die Anhänger des Alten, d. h. die meisten, verlachen es als eine Verirrung; die Wenigen, welche jede grosse Kunstäusserung zu verstehen suchen, sehen darin die machtvolle Regung einer auf das Schlichteste, Essentiellste der Empfindung und des künstlerischen Schauens dringenden bedeuten-den Schöpferkraft; und wir glauben. die Zukunft wird dieser Minorität Reeht geben. Was der >Turnus« sonst bietet, ist vielfach Dutzendware. Doeh nus« sonst bletet, ist vieltaen Dutzendware. Doen ragen aus der Masse des Gewöhnlichen einige Bilder tüchtig heraus. So die Landschaften von FRITZ WIDMANN, einem Sohne des bekannten Bermer Dichters J. V. Widmann. Sie heissen Sal-behügelt, "Waldthalt und «Kyburge und sind alle drei mit tiefem Verständnis erfasste und mit einer seltsam ergreifenden Wucht dargestellte Aussehnitte aus der Natur. Widmanns Vortrag erinnert an beste Landschafter unter den Secessionisten: doch seheint er jeder »Schule« fernzustehen und temperamentund zugleich talentvoll einzig das darzustellen, was er persönlich vor der Natur erlebt. Sonst sind Werke von O. GAMPERT > Gewitterstimmung am Boden-see«, W. L. LEHMANN > Neuschnee«, C. Th. MEYER-Basel >Herbstabend«, J. L. ODIER >Höhen von Savièze«, J. RUCH »Senne nach der Arbeit« Bilder, welche der Ausstellung Wert verleihen. Die drei erst genannten Künstler (Gampert, Lehmann und Meyer-Basel) arbeiten in München und sind ihren Eigenarten nach bekannt; Odier, ein Genfer, hat eine nobel dekorative, aber keineswegs oberfläch-liche Darstellungsweise; Ruch malt in Paris, ist aber in seinen Alpen- und Aelplerdarstellungen



FERDINAND HODIER

DER FRÜHLING

durchaus unberührt von grossiddischer Glätre; er wird als ein Heinatmaler von besonderer Stärke sicherlich auch in Deutschland noch einmal angenehm auffallen. — Die Pflege eines schönsten Zweiges der Kleinkunst hat ein jüngst in Basel gegründeter Ex libris Kalu, Jasatleat in die Hand genommen. Er vereinigt die Besitzer und Freunde von künstelreisch ausgeführten Bibliothekzeichen und will innen beim Austausch und beim Sammeln behilflich sein. Verschiedene bedeutende Ex libris-Leute des Auslandes gehören dem Klub schon an, der sich vor anderen Vereinen dauterh auszeichnet, dasse rkeine Mitglioderbeiträge erhobt. Präsident ist Herr Emanuel Stickelberger (Floristrässe 23).

# DENKMÄLER

HAMBURG. Das Brahms-Denkmal. Nach verschiedenen Blättermeldungen ist die Ausführung des für Hamburg geplanten Brahms - Denkmals, nachdem ein zweimaliges Konkurrenz-Ausschreiben und Auftrag gegeben worden. So glatt und einfach ist die Sache denn doch noch nicht erfedigt. Sie sie des Sache denn doch noch nicht erfedigt. Sie schreiben der beiden Weitbewerbe offen seinen Wunsch ausgesprochen härte, die Ausführung des Denkmals zu übernehmen. Denn bei der Durchdrigung der Klingerschen kunst mit muskalischer Empfändung steht die Eignung dieses Künstlers für eiw Tielge Geschaften der Weitgele gewiss ausser Frage. Doch der Name Klingers wurde in dieser Sache erst genann, anchdem die Konkurrenz

lm Zuge war. Und zwar trat Klinger nicht direkt mit einem Anerbleten hervor, sondern ein ihm befreundeter Mittelsmann brachte, möglicherweise sogar ohne sein Wissen und gegen seine Absicht, einigen in der Denkmalsfrage massgebenden Per-sönlichkeiten den Leipziger Meister in Vorschlag. Dabei blieb es vorläufig, weil vorerst das Ergebnis des Wettbewerbes abgewartet werden sollte. Dieses fiel, wie an dieser Stelle schon selner Zeit mitgeteilt wurde, wenig befriedigend aus. Der Berliner Bildhauer Felderhoff crhielt zwar statt eines Preises, der überhaupt nicht verteilt wurde, eine Geldentschädigung, die geforderte Mchrheit zur Erteilung des Ausute getoruette menrheit zur Effeilung des Aus-führungs-Auftrages konnte in der entscheidenden Kommissionssitzung für Ihn jedoch nicht erreicht werden. Nun erst wurde der Eventualität einer Uebertragung der Denkmals-Ausführung an Klinger näher getreten. In Betreff seiner Neigung, auf diese Sache einzugehen, wurde dieser Künstler alsdann sondiert und für den Fall der Zustimmung von seiner Seite die Vorlage eines Entwurfes erbeten. So steht die Sache zur Zeit und da die Antwort So stent die Sache zur Zeit und da die Antwort Klingers noch nicht eingetroffen ist, kann auch von einer Vergebung des Auftrages an ihn vorläufig keine Rede sein. Aber auch auf ein einfaches jaldes Leipziger Meisters würde der Zuschlag nicht erfolgen, dieser hängt vieimehr von der Vorlage und Genchmigung des eventuell vorzulegenden Entwurfes ab. Man kann es verstehen, dass diese neueste Phase, in die die Denkmalsangelegenheit Brahms getreten ist, in Bildhauerkreisen, zumal unter den an den beiden ergebnisios verbliebenen Konkurrenzen beteiligt gewesenen Künstlern, Verstimmung erregt, doch andererseits müssen sie sich mit dem traurigen Troste zufrieden geben, dass das Hereinziehen des Namens Klinger in die Angelegenheit an ihrer Stellung zu dieser nicht das geringste geändert hat. Von ihnen häute jedenfalls keiner den Auftrag zur Ausführung des Denkmals erhalten. Jungang der Hamburgischen Brihm in De Graben der Stellung zu der Stellung zu der Hamburgischen Brihm in De Graben der Stellung der Hamburgischen Brihm in De Graben der Stellung der Hamburgischen Brihm in De Graben der Stellung der Stellung der Stellung der Stellung der Köpfe ist, die zwecks Fällung des Richterspruches unter einen Hut gebracht werden sollen und denen als ein noch viel gewichtigerer Faktor der Sinn unser der Sinn unser der Stellung des Preiber eines Hut gebracht werden sollen und denen als ein noch viel gewichtigerer Faktor der Sinn unser der Stellung des Pereiber einschieden derkmaßmide ist. W.

BERLIN. Das für den Mariannenplatz bestimmte Feuerwerhenkmal, wie die, ebenfalls durch die Städtische Kunstkommission für den Friedrichshain in Auftrag gegebenen drei Märchenbrunnen waren in den jüngsten Tagen Gegenstand lebhafter Erferrungen in der Städtverrerung und in der hiesigen Tagespresse durch die an den in der Grossen Berlindfällige Kritik des Käusers, der sodann seine künstlerisch-säthetischen Bedenken den städtischen Behörden, wie berichtet wird, in einer grösseren Abhandlung hat mitteilen lassen. Als Architekt ist an den genannten Entwürfer-der Stadtbaurat Lubwüg Hopfrann beteiligt, von dem Jetzt u. n. auch betausstellung ihm atiliastich der Architekt statusstellung der Stadt Berlin die zgrossee goldene Medalite zuerkannt, der Käser aber nur der Ver-

leihung der skleinens seine Genehmigung erteilt habe. Von Bildhauern ist am Feuerwehrdenkmal habe. Von Bildhauern ist am Feuerwehrdenkmal Prof. AUG. VOGEL Mitarbeiter, an den drei Märchenbrunnen sind H. GIESECKE, JOH. GÖTZ, Prof. L. MANZEL und Prof. W. WIDEMANN beteiligt. - Prof. Jos. UPHUES, dessen für Homburg modelliertes Denkmal des Kaisers Friedrich demnächst in Bronzeguss fertig sein wird, hat eine Skizze für das ebenda zu errichtende Denkmal der Kaiserin Friedrich vol-Es zeigt die Büste der Dargestellten, das Haupt mit der Krone geschmückt, das Gewand auf der Brust von der Hand zusammengehalten, auf einem Postament von schlanken Formen. - Den Entwurf für den in die Friedenskirche zu Potsdam bestimmten Sarkophag der Kaiserin hat Professor REINHOLD BEGAS auch bereits fertiggestellt. - Für die Ausführung des vor dem Brandenburger Thor zu errichtenden Denkmals der Kaiserin Friedrich soll vom Kaiser, dem Vernehmen nach, der zur Zeit in Rom lebende Bildhauer Hans Everding (Kassel) auserwählt worden sein. – Professor Otto Lessing ist zur Zeit mit der Vollendung des Modells für den Roland-Brunnen beschäftigt, den der Kaiser statt der ursprünglich beabsichtigten Borussia (vergl. d. Abb. des Entwurfes von R. Begas i. H. 2 d. XIV. Jahrg.) als südlichen Abschluss der Denkmalsanlagen der Siegesallee auf dem Kemperplatz an Stelle des jetzt dort stehenden Wrangel-Brunnens errichten lässt. In Uebereinstimmung mit den benachbarten Fürstenstandbildern ist der Brunnen in gotischem Charakter gehalten, die Ausführung erfolgt in Granit und Labrador, wozu sich in Bronze gegossene Wappenschilder gesellen. Die Figur des Roland mit dem in der Rechten erhobenen Schwert schliesst sich der aus mittelalterlichen Kunstwerken gewohnten Gestaltung an.



WILLEM MARIS

(VIII. Internationale Kunstausstellung, Münchener Glaspalast 1901)

ENTEN



(Wiener Hagenbund)

EDUARD KASPARIDES



Aus dem Ausstellungsraum des Hagenbundes im Münchener Glaspalast. Architekt: Josef Urban

# DER WIENER HAGENBUND

(Nachdruck verboten)

weiundfünfzig Künstler - eine Reihe interessanter Köpfe. Der Grundstock bildete schon innerhalb der Künstlergenossenschaft, aus welcher der Bund vor Jahresfrist wegen verschiedener praktischer und Meinungsdifferenzen ausschied, eine Gruppe von aus-geprägter Physiognomie. Sie veranstalteten schon damals Sonderausstellungen, die Licht und Leben in die langweiligen Hallen brachten. Und da die Vereinigung "Secession" unterdes so an Umfang zugenommen hatte, dass sie kaum für ihre Mitglieder Ausstellungsraum genug besass, so beschlossen die Hagenbündler, sich durch Hinzuziehung kunstgewerblicher Kräfte zu komplettieren und sich mit eigenem Programm im eigenen Hause durchzukämpfen. Es wurden die Begabtesten unter den Absolventen der reorganisierten Kunstgewerbeschule aufgenommen; ein Mäcen, der selbst auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei manche Probe ernsten Natur-

studiums und künstlerischen Feinsinns ab-

gelegt hat, bot seine Unterstützung, so dass schon nach kurzer Frist ein Hervortreten des Bundes — auf der Jahresausstellung im Münchener Glaspalast — ermöglicht war.

Die nach München entsandte Auswahl ist nur klein, sie umfasst bloss einen Saal (Nr. 40) und einen kleinen Annex im Zimmer 73, aber charakteristisch: Ein Nebeneinander von ziemlich gleichwertigen Arbeiten in guter Gruppierung bietet sich dem Beschauer.

Keines der Bilder ist eine exorbitante Leistung, die einen in Aufregung versetzen, hinreissen oder verletzen könnte; aber es hält sich alles auf einem gewissen Niveau des echt Künstlerischen. Es ist bezeichnend. dass die Säule in der Mitte des Raumes, um welche einige kleinere Blätter arrangiert sind, durchaus nicht stört, von keiner Seite, sondern einen angenehmen Mittelpunkt für die Orientierung abgiebt. In dem Ausstellungsraum der Wiener Sceession würde solch ein vertikaler Strich den Anblick manches Bildes, vor allem der Klimt'schen "Medizin" zerrissen haben. Dort herrscht ein "Clou", vor dem die Stühle bereitstehen; das Genie der Secession, das, trotz Muthers Widerruf zu

# DER WIENER HAGENBUND

den ersten der Welt gehört, fordert konzentrierte Aufmerksamkeit.

Aber für das hohe Niveau der Kunst in Oesterreich, resp. in Wien, spricht die Ausstellung des Hagenbundes mehr als die andere. Die Kunst ist nämlich bei uns nicht erst in den letzten Jahren entdeckt worden; der "östliche Winkel" hat früher als mancher westlicher gelegene Kunstpleger und Künstler besessen. Die Habsburger, die Familien Liechtenstein, Harach, Lanckoronski, Wilczek etc. haben stets Fühlung mit den Talenten gehabt. Die mächtigen Impulse, welche die österreichische Kunst durch den Import von Klinger, Khnopff, Rysselberghe u.a. erhalten hat, wären gar nicht denkbar ohne eine beerits vorhandene Entwicklung.

Die Hagenbündler nun sind zumeist Tälente von echt heimischem Gepräge. Es ist kein Ausländer unter ihnen, auch die auswärtigen Mitglieder sind geborene Oesterreicher. Man darf annehmen, dass diese strenge Abschliessung auf die Dauer nicht durchführbar sein wird, aber der Versuch an sich ist interessant und ein gesunder Rückschlag gegenüber der allzustarken Verherrlichung alles Fremden. Die Landschafter sind in der Mehrheit. Das

ist gleichfalls charakteristisch und wichtig. Lange bevor mit dem Schlagwort "paysage intime" die Landschaftskunst der Franzosen hier bekannt wurde, haben unsere Landsleute das Bedürfnis gefühlt, sich in die Schönheit der Natur zu vertiefen, das freie Licht auf Bäumen und Blüten spielen zu lassen, und für ihre schön bewegten Gemüter Symbole in der Natur zu suchen. Sie sind modern gewesen, ohne es zu wissen. Von den Landschaftern des Hagenbundes sind in erster Linie Gustav Bamberger, Suppantschitsch und Hans Will, von jüngeren Kräften Hans RANZONI und der hochbegabte FRITZ VON RADLER zu nennen, der eben, mit dem Staatsreisestipendium belohnt, die Akademie verlassen hat. Einen eigenen Platz unter den Landschaftern beansprucht EDUARD KASPA-RIDES. Ich will versuchen, die einzelnen Persönlichkeiten abzugrenzen, ohne die Grenzen für unverrückbar zu erklären. Suppantschitsch ist der Lyriker, der in seinen ruhigen ernsten friedlichen Baumgruppen eine innige Empfindung ausspricht. Bamberger und Ranzoni sind die Naturwanderer, die mit frischem Blick irgend ein farbiges Motiv aufgreifen; der erstere

arheitet mit keckem Pinsel in die Farbe hinein, der andere ist mehr auf eine hildmässig abgerundete Wirkung, auf effektvolle Luftstimmung bedacht. Wilt hängt noch stark an der alten "Scenerie", ein Schloss oder ein Kirchlein im See oder an der Berglehne, die schöne Vedute schweben ihm vor. Kasparides endlich ist der Pathetiker, er tritt immer das Stimmungspedal, die Töne hallen nach, verbreiten eine alle scharfen Konturen einlullende glatte Dämmerung von feierlicher Grösse über die Landschaftsmotive. Hohe dunkle Bäume spiegeln sich in glatten stillen Wassern, rote Abendwolken ballen sich über sattem Aehrenfeld. Er versucht es auch, Figuren ins Bild zu setzen, etwa ein nacktes Menschenpaar, oder einen Zug von andächtigen Kindern; doch gelingt es ihm dann schwerer, die Stimmung einheitlich durchzuführen. Radler ist der modernste von allen, er ist virtuos in der Technik, bringt Licht und Schatten in Gruppen oder verwischt mit Nebelluft das Bild, dass alles Detail verschwindet. Er wird wohl nicht bei der Landschaft bleiben; Menschenmengen von geschlossener Form, am liebsten nackte



GUSTAV BAMBERGER
(Wiener Hagenband)

BACHUFER

ALEXANDER D. GOLTZ (Wiener Hagenbund)

WEINLESE IN OESTERREICH (GRINZING)

# DER WIENER HAGENBUND



FRITZ VON RADLER

(Wiener Hagenbund)

WEIDENMOTIV

Kindergruppen möchte er in lockender Anordnung gestalten.
An diese Landschafter liesse sich dann ALEXANDER D. GOLTZ anschliessen, bei dem

ALEXANDER D. GOLTZ anschliessen, bei dem zwar die menschliche Figur im Mittelpunkt des Interesses steht, jedoch niemals ohne die umgebende Natur. Er ist einer der interessantesten Künstler, weil sein Wollen gerade jenen Zielen nachstrebt, welche für die österreichische Malerei von akutester Bedeutung sind. Was der Naturalismus in anderen Ländern nächst der Landschaft zu Ehren gebracht hat, ist die ehrlich beobachtete, ins richtige Milieu gestellte Thätigkeit der Menschen. Bilder von so feiner lokaler Stimmung, wie die "Weinlese in Oesterreich" (eigentlich "in Grinzing") werden leider hier nur selten geschaffen. ANDRI, ein Mitglied der Secession, das in den letzten Jahren zahlreiche gut beobachtete und keck hingesetzte Typen aus dem österreichischen Bauernleben vors Publikum gebracht hat, besitzt nicht jene Weichheit und Sinnlichkeit der Accente, wie sie gerade in der Umgebung der Grossstadt zu hören sind. - Die Grazie des Wienertums ist auch HEINRICH LEFLER's spezielle Domäne. Ueber ihn, der durch seine Illustrationswerke weitbekannt geworden ist, wird sich ein anderes Mal Gelegenheit ergeben.

an der Hand von Leistungsproben mehr zu sagen. Er kommt hier vornehmlich als der in allen Kunstfragen überaus versierte, mit diplomatischen und Rednergaben ausgestattete Anführer des Bundes in Frage. Der Architekt JOSEF URBAN, mit dem Lefler meist gemeinschaftlich arbeitet (die trauliche und reizvolle Ausstattung des Wiener Ratskellers rührt bekanntlich von diesem Künstlerpaar her) ist mit der Ausführung des Ausstellungsgebäudes für den Hagenbund betraut. Den farbigen Schmuck der Fassade wird - nach dem Ergebnis eines kürzlich entschiedenen Preisausschreibens -WILHELM HEIDA besorgen. Heida ist in diesem Heft mit einer Plastik vertreten, die ihm im Vorjahr den Dobner-Preis eingetragen hat. Sie ist sehr charakteristisch für die schneidige Art, in der der Künstler seinen Problemen zu Leibe geht. Seine Pastell-Landschaften sind ebenso gewagt und ebenso interessant, wie seine Skulpturen und kunstgewerblichen Arbeiten. - Zu den bereits bekannten Mitgliedern des Hagenbundes zählen des weiteren KONOPA, THIELE, dann RAIMUND GERMELA, ROBERT SCHIFF und der Bildhauer RATHAUSKY, der gegenwärtig an der Vollendung des Stifterdenkmals arbeitet. Der erste zeigt in seinen Landschaften, meist Pastellen, eine

# DER WIENER HAGENBUND

bedeutende Meisterschaft in der Beherrschung jener grauen und gelblichen Töne wie sie in den weitgedehnten Wiesen und Heideflächen der Donauebene sich finden. Grosse Innigkeit spricht aus seinen Kinderbildern und Darstellungen schlichter Menschen. Thiele ist von den satten Farbentönen seiner italienischen Bilder zu moderneren Beleuchtungsstudien und dekorativen Entwürfen übergegangen. Schiff und Germela sind zunächst als Porträtisten zu nennen; der erstere pflegt seine Figuren, meist Damen in eleganten. lichten Toiletten, in der Art Whistlers in eine alles beherrschende Farbenstimmung zu tauchen; er ist übrigens in München auch mit ein paar brillanten Akten vertreten. Germela wieder arbeitet in der kecken Manier einiger Pariser Virtu-

Das Raffineosen. ment der Toilette, der Esprit in der Wahl der Farben und Stoffe, die pikante Haltung reizen ihn zur Wiedergabe. Er ist auch ein Meister darin. Scenen aus dem Nachtleben der Grosstadt in kecken. witzigen Pastellen festzuhalten. Von den iüngeren Talenten wäre noch WALTER HAMPEL zu nennen. der bald Märchengestalten von zarter Poesie, bald intime Stimmungen in delikater Technik bietet; dann der in unermüdlicher Schaffenskraft seine farbensatten Phantasien ausstreuende ERWIN PU-CHINGER, CZESCHKA, ein Illustrator von markiger Eigenart in Technik und Stoffwahl, ferner der mit schwierigen Problemen ringende Radierer Cossmann, Karl EDERER, ein virtuoser Zeichner von Tieren, besonders solchen aus dem Katzengeschlecht, der Militärmaler HOL-LITZER und die meist mit Plakatentwürfen beschäftigten Pamberger und Comploj. Die Medailleure und kunstgewerblich thätigelen Kräfte (es wird sich ein Anlass ergeben, sie gelegentlich einmal in der "Dekorativen Kunst" nach Gebühr zu würdigen) seien hier nur der Vollständigkeit zuliebe genannt, es sind: Karl Tautenhayn, Otto Prutscher, K. Borsdorf und Gustav Gurschmer.

Es erübrigt noch zu erwähnen, dass die erste Ausstellung des Hagenbundes im eigenen Hause für kommenden Januar angesetzt ist. Nach dem schönen Erfolg, den sich der junge Verein bei seiner ersten selbstständigen Unternehmung in München geholt hat, braucht ihm vor den Wiener Kämpfen wohl nicht bange zu sein.

Dr. LUDWIG ABELS



HANS RANZONI

(Wiener Havenbund)

THAUWETTER



"... la fleur sans parfum de la vie purement extérieure." A. Daudet.

Unsere Zeit der Ueberladung, des Virtussentautungsstücke, der allgemeinen Bildung und populären Wissenschaft, der Prachtbücher, Illustrationen, Photographie etc. etc., sucht auch in der Malerei ihren Feuerwerks-, Seil-tänzer- und Konversationslexikonsgeschmack. Sie muss staunen, sie muss die Genugthuung haben ihr Wissen befriedigt zu sehen oder einen Rebus gelöst zu haben. Die Einfachheit der Kunst zu beachten hat niemand mehr de Naivetät oder die Feinheit der Sinne. Nicht die Kunst, sondern Kunststücke imponieren.

Was den meisten Bildern zum Durchschlagen verhilft, ist was ganz anderes als ihre künstlerischen Qualitäten, denn nicht malerische Interessen sind es, die meistens in ihnen Befriedigung suchen.

Diese modernen, vollgestopften, "ausgeführten" Bilder sind vielleicht gut zum Lernen, aber nicht zum Empfinden. Der Künstler zeigt, was er weiss, und das Publikum freut sich um so selbstgefälliger, je mehr es ihm in die Einzelheiten zu folgen vermag, sei es in den Kostümen, sei es in Sitte und Einrichtung u. s. w. Das Ganze nennt man Kunst, resp. Kunstgenuss und freut sich, dass die aktive und passive Teilnahme an den bildenden Künsten immer grösser wird.

Diese modernen Figurenbild-Stilleben ("historische" i. e. Stoff- und Waffenstilleben mit vorgeschriebenen Porträts und Aktionen) und Landschaften wollen nur Nachahmungen sein — ihre Urheber verzichten freiwillig, soweit denkbar, auf die eigene Gehirnmitwirkung — und das ist auch ein Glück bei den meisten.

Das simple Bewusstsein der malerischen Mittel, ihrer Grenzen und ihrer Ausdehnungs-fähigkeit, vor allem der Farbe als Kompositionsmittel, sind bei den meisten verdunkelt und ganz verdrängt durch unmalerische Nebeninteressen, die auf ganz ausserhalb Liegendes bewusst oder unbewusst — spekulieren.

Ein Maler, der sich Historien-, Genre-, Landschaftsmaler nennt oder schelten lässt, ist gewöhnlich mehr Gewerbetreibender als Künstler, oder ein Mensch, der abstrakte Ideen mit Formen und Faltenwurf bekleiden zu können wähnt. Denn dem Künstler gehört die ganze sichtbare Welt der Erscheinung, er ist mit jeder neuen Aufgabe ein anderer, Jene ästheitschen Rangklassen existieren nicht für den Schaffenden, sie sind gelehrten Ursprungs. Ich denke, es geht dem Künstler in allen Bethätigungsarten gleich: er gestaltet, was der Augenblick bringt, oder verlangt.

KARL HILLEBRAND ("Briefe eines ästhetischen Ketzers") nennt die ganze Stoffmalerei (Geschichte, Genre etc.) — also Delaroche, GALLAIT, PILOTY, GEROME, KRAUS, HEIL-BUTH etc. — veredelte Bilderbögen und spottet über den Beschauer, der sich über das ernsach oder lustige Geschichtchen freut, das man ihm erzählt, froh ist, wenn er"s errät. Ebenso über die "Ausdruck"simpel à la Arv Scheffer, bet denen der Hauptreiz für den Philister darin besteht, diesen Ausdruck zu verstehen; schliesslich über die Herbeiziehung von Patriotismus. Frömmigkeit etc.

Tiermaler, Marinemaler — du lieber Gottl All diese Dinge werden falsch geboren, weil sie sich an die Richtigkeit binden, und weil sie sich an eine falsche Adresse wenden, nicht an den Kunstsinn, sondern an die Kennerschaft (von Pferden oder Schiffen), an einschlägiez Liebabaereien.

Die Frage liegt ja fast immer so: nimmt einer ein künstlerisches oder sonstwie hergestelltes Interesse als Leitmotiv. Was will er: gefallen, resp. es dem Publikum etc. recht machen oder Künstler sein, d. h. blind dem Erkannten folgen und dem Erkennen weiter nachstreben. Auf was spekuliert er mit seinem Bildwerk? Ist er Künstler oder Affarist?

BÖCKLIN hasst die Historien- und Genrefritzen, weil sie sich abhängig machen, ihr eigenes und des Publikums Interesse in allerlei suchen, was Kostümschneider und Militärs bestechen kann, aber zum Ausdruck der eigenen Bildidee nicht nur überflüssig, sondern störend resp. abziehend sich verhalten muss, weil sie etwas malerisch Nebensächliches zur Hauptsache machen, Accessoismaler sind.

Man denke an die Düsseldorfer "Kostümpoesie". Wo ist sie geblieben?

Man dürfte schwerlich auf die Idee kommen, einen BÖCKLIN zu zerschneiden, wie z. B. einen KNAUS geschehen, um die einzelnen Hunde etc. des Bildes als Originale einzeln zu verkaufen, als Porträts etc., — eine Idee, die, so kunsthändlerhaft sie auch sein mag, doch für unsere heutige Produktion wie für die Konsumenten gleich bezeichnend ist.

Warum es dort hell oder dunkel ist, bewegt oder ruhig, warum der so blau, jener so rot sein muss, wird heute bei den wenigsten Bildern jemand sagen können. Höchstens: das geht gut zusammen, oder: das giebt eine eigentümlich reizvolle Stimmung, oder: das war so, resp. das ist Vorschrift. Weiteren

Zweck (Komposition, Deutlichmachung, kurz Ausnützung der natürlichen Kräfte der Farben) hat der heutige Kolorismus meistens nicht. Rechenschaftsloser (unverantwortlicher) "Geschmack" an Stelle bewusster Kunst. "On a ce qu'on nomme du goût et cela suffit, croiton..." sagt VOLLET-Le-Duc. Auch künstlerischer Instinkt genügt nicht. Atelierüberlieferung hält ihn nicht; denn die haben wir nicht. Also: Erfahrung und Rechnung (Bewusstsein).

Es hat bis auf die Pleinairisten noch kein Mensch bestritten, dass der Maler — so gut wie jeder andere Künstler, — durch Gegensätze jeglicher Möglichkeit zu wirken hat. Das sind seine Mittel, ist seine Sprache. Also hat auch noch niemand bestritten, dass der Schatten (Schlagschatten) dazu gehört, um auf der Tafel das Licht wirksamer zu machen. — Ja, aber die Farbenkontraste! Da schreien alle. Auch die der ällesten Observanz, 1st denn aber das was anderes als die Helligkeitskontraste?

. .

Es erfasst einen ein gelindes Grauen, wenn man das gewaltige Heer der heutigen Maler denkt. Wer zu nichts anderem taugt, wird Maler. Die affichierte Originalität dieser Burschen ist nichts als nackte Armut. Sie machen das, weil sie nichts zu sagen, nichts



ROBERT SCHIFF (Wiener Hagenbund)

11

bei der Seele haben. "Wenn sie besser malen könnten, thäten sie es schon" sagt, glaube ich, ANDREAS ACHENBACH. Wer keinen Üeberfluss zu verzapfen hat für andere, der soll doch davon bleiben. Nicht wie die Weiber Kinder kriegen.

In Paris ist dies Naiv-Aussehen schon wieder Geschicklichkeit, Berechnung. So einen Körper ganz flach auf einen Teppich steilen oder ähnliche unerwartete Witze — das zieht. Das Publikum will ja nur Neues oder Chic, Bizarrerie — darum ist meist schon ein kapriciöses Modell für den Maler alles. Hat er das gefunden, so hat er seine künstlerische Specialität gefunden, so gut wie alle grossen Franzosen.

"Ein Künstler kann so wenig eine Speicalität haben wie eine Manier. Ein Streber oder geschickter Handwerker muss sie haben; denn er ist an ihr kenntlich, nur sie such seine Art Kunstfreunde bei ihm. Ich sage dies mit absichtlicher Beziehung auf moderne französische Kunst. Ein Deutscher, der so viel kann, der so weit durch ist, macht dann etwas anderes, vielleicht nicht Besseres, aber er will doch mehr. So ein Pariser, — nein! Er bleibt stehen und wird eleganter Chicqueur. Und das ist die Gemeinheit. Denn wer so viel kann, weiss auch, dass es immen onch ein Höheres, Künstlerischeres giebt. Aber



WALTER HAMPEL ES KLOPFT!
(Wiener Hagenbund)

ob damit ein "Hôtel" und Tagesruhm bei der "Nation" verbunden wären, weiss er freilich weniger gewiss."

Diese phantasielosen rohen Kerle, die ein Stück Natur heruntermalen können, sind um so gefährlicher, je besser sie in ihrer Arbeit sind. Dann läuft ihnen wieder alles nach, was ihresgleichen ist. So hat der Knote COURBET in Frankreich unendliche Verwirrung und viel Schaden angestiftet.

Da sind mir die fleissigen Schafsköpfe immer noch lieber. Das ist wie ein kleines Bierorchester von zwei Geigen und einer Flöte — bescheiden und stillvergnügt plötzlich fängt jemand daneben einen Trommelwirbel an, schleudert die Schlegel unterm Bein durch etc. Damit macht er jene tot, und alles höft nur ihn und staunt ihn an.

"Sie ahnen nichts von dem Zwingenden in einem Kunstwerk, die » Modernen«, am wenigsten die Franzosen. So ein Maler wetteifert mit dem photographischen Apparat. Die Photographie giebt alles, darunter oft das Unwesentlichste hervorragend gross und wichtig, im Ton falsch, während der Künstler sieht, wägt, begreift: hier ist das wichtig, wesentlich, bedingt den Charakter der Erscheinung etc., - das macht er, weiter nichts, und man hat doch und erst recht eine Auffassung des Menschen, des Moments; die Phantasie des Beschauers ist sicherer geleitet und angeregter, als wenn ihr alle Zufälligkeiten gleichwertig nebeneinander aufgebaut werden. Sich aussprechen und sich deutlich aussprechen - je schneller, je wärmer das ist alles."

Die wollen BÖCKLIN als den ihrigen reklamieren, die Herren mit dem herabgebrannten Lichtstumpen (die Impressionisten) à la Josept, den, der die Wände und Köpfe anzünder mis seiner Gluf? Diese affektierten Sozialisten, die in Staub und Asche einhergehenden Elegants gehen doch den nichts an!

BOCKLIN hat mit keiner der modernen Malerschulen etwas gemein. Er wird nie danach streben, eine Manier zu erfinden, auf welche hin seine Bilder von Modemenschen gekauft werden; er wird nie ein Stück Natur nachquälen, um glauben zu machen, er sei ein Künstler, er wird das Geschichtenerzählen und Witzemachen immer für die Aufgabe eines Illustrateurs halten.

# WIE URTEILTE BÖCKLIN ÜBER MODERNE MALEREI?



HANS WILT

(Wiener Hagenbund)

SCHWAZ IN TIROL

Das Amüsanteste von Begriffsverwirrung vollzicht sich. Der Menseh darf nicht mehr geniessen. Er sieht. Aber nicht wie er. Er bemüht sich wie eine Maschine zu sehen — wie ein Objektiv. Heilige Objektivität und deine Prediger! Als ob nicht die Subjektivität das chrizige wäre, was in Frage kommen kann.

Heute sind die selig, die da geistig arm sind. Wenn die Kunst nur andeuten und anregen kann, so setzt sie jedenfalls doch die vollste Kenntnis der Dinge und das präziseste Be-

wusstsein seitens des Künstlers voraus.

"Da müsst' ich ja Genremaler sein, wenn ich nicht wüsste, dass es auf das und das ankommt, und dass lediglich der Kunstunverstand noch anderes verlangt. So ein Genrefritze, bei dessen, nehmen wir mal an, ganz netter Scene doch z. B. alles auf die zwei freundlichen Gesichter von Ihm und Ihr ankommt, und höchstens noch auf die oder jene helfende Bewegung, — ja der macht noch den Hund und die Katz, und den Ofen auch mit dem Kalender dran von 1886 und die Näßel am Lehnstuhl und ist — stolz

darauf... nämlich, dass er den Blick von der Hauptsache abzieht und hin und herzerrt."

(N.: "Man kann auch noch das machen ..." BÖCKLIN: "Nein, man kann nicht das eine und das andere, wenn man Maler sein will. Man kann nicht, wenn es auf zwei Köpfe ankommt, hinaus kommt, noch Stiefel und Knöpfe interessant und fertig machen. Dann kommt einmal das Gewöllte nicht heraus, und zweitens langweilt die Menge der gleichwertig nebeneinander stehenden Dinge.")

"Alle die Hexenmeistereien auf modernen Bildern gehen mich nichts an."

"Technik! Technik kann jeder Schafskopf haben, kann jeder lernen."

Man sollte es überall am Pulsschlag greifen, dass das Erlebnis für den Künstler (Böcklin) war, was er gemalt hat. Man sieht überall so recht, wo die Wurzeln sind, wo die Scholle ist, auf der er wächst, mit der er notwendig zusammenhängt — die schönsten Sterne Edelweiss wachsen gerade auf dem schwierigsten Boden.

11\*

83

Nur auf eine gewisse Entfernung kann man eine Sache richtig übersehen, kann eine Landschaft Eindruck machen, malerisch wirken. Aber die Tiftler vergessen den Baum über seinen Blättern und morden den Wald durch Bäume. Wen die Blattform an sich interessiert, der mag Herbarien wälzen, aber nicht Bilder malen: die interessieren ihn ia nicht.

Die Böcklinsche Kunst mit ihrer Verachtung aller Pariserei etc. ist keine Einseitigkeit. Das Zusammenstellen und frappierend Hinpimpeln von netten Einzelheiten, die mit Gedanken und Vorgang nichts Notwendiges zu thun haben, die Richtigkeit von Kostümen und Uniformen, kurz die ganze akademische und sonstige Korrektheit, ferner das Motiv an sich, seine Tendenz, das Pathos, der Witz, die Erzählung, das Drama, das sogen. Kolorit, (wenn es Manier ist und nicht jedesmal mit dem Bildgedanken selbst geboren und gross wird), das alles, und was man sonst heutzutage noch lernen kann, hat mit der Kunst ja herzlich wenig zu thun; die Wahrheit des künstlerisch Geschauten steht auf der Leinwand nicht als ein Additionsexempel (welches wohl Kenntnis aber keine Empfindung bewirken kann). Wir verlangen in der überzeugenden Wesenheit einer auf uns übertragenen künstlerischen Anschauung vielmehr Empfindung, den besonderen Fall und den individuell Anschauenden zu verstehen.

Das wirklich Wertvolle in dem Streben der "Neuesten" ist nicht ihre Hellblaumalerei, ihre "Natur", sondern ihre unerbittliche Stellungnahme gegen jeden Schlendrian in der Malerei.

Eine breite Luftwelle weht daher, die vieles Alte mit sich reisst und — und das wird sie am besten im Innern rechtfertigen — ARNOLD BOCKLIN an die Spitze trägt. Unter dieser Flagge kann man die unvergorene Begeisterung der Impressionisten völlig willkommen heissen.

Eine Menge Jugend — die überall das Recht ihrer Kraft hat — muss man auch immer wieder in Betracht ziehen.

(Notiz anlässlich der Münchener Ausstellung 1885)

"Wer in die Kunst Tendenz bringt, der ist eben kein Künstler", sagt Böcklin.

Wir haben nicht zu viel, sondern zu wenig Ueberlieferung in Deutschland. Beweis schon die Abhängigkeit von Paris, dessen jeweilige Modekrankheiten wir unbesehens begeistert nachmachen. Beweis ferner der Mangel an irgendwelchem historischen Sinn bei unsern meisten Malern und der naive Stolz darauf.

(Notiz anlässlich der Münchener Ausstellung 1888)

Ausstellungen: "Ja dies Ausstellungswesen! Es wäre leicht därr zu malen! Aber es bringt um, wie der "Salon" die Franzosen umgebracht hat. Jeder fragt sich bloss: was wirkt und dehin geht die ganze Rechnung. Besonders, was wirkt von weitem — dieser oder jener ungewöhnliche perspektivische Witz, sagen wir mal, eine Untersicht oder Außicht, ein nicht m Bilde vorhandener Horizont, eine Zickzack-perspektive etc. Stärkeres zu finden ist der künstlerische Zweck geworden. Das Elend, was da entsteht, sieht man." Böcklin will auch im halbdunkeln Zimmer wirken, wie er's beabschtigt. Licht vortragen, aber nicht nötig haben!

"Wozu über Bilder schreiben? Die sprechen für sich selbst."

"Bei nichts braucht man so wenig zu denken, wie beim Aktzeichnen", sagt Böcklin.

"Nach allen Regeln der Kunst" sagt jemand wie sprichwörtlich. — Als ob es Regeln gäbe!

Der richtige Abstand von einem Bild ist nach Böcklin die doppelte Länge desselben.

Es kommt stets nur auf das Unterscheidende (also Sprechende, Verdeutlichende) an in der Kunst, nicht auf das Gemeinsame.

Das ist ja gerade das Grosse in der Kunst, das Unendliche, — dass jeder das Wichtige wo anders findet. Es giebt Gott sei Dank, nicht eine Lösung für Jedes, wie Böcklin meint.

Wer von der Natur abgeht, muss freilich beweisen, dass er das künstlerisch nötig hatte, um sich deutlich zu machen.

Die Kunst ist auch eine Glaubenssache, könnte man vor Böcklinschen Bildern sagen.



RAIMUND GERMELA BILDNISSTUDIE (Wiener Hagenbund)

\* LERED COSSMANN \* DER AGITATOR \*

#### PERSONAL-NACHRICHTEN COM



ALFRED COSSMANN

RADIERUNG

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

BERLIN. Von der Akademie. Das Amt des Präsibedenten wird in diesem stademischen Geschäftsiahre der Architekt Geheimer Regierungsrat Professor HERMANN Eineb ebkleiden, der seit dem Jahre 1895 in ununterbrochener Reihenfolge dieses höchste Akademiennt innehat. Als sein deretter die Auftragen der Schaftsiche der Schaftsiche der Gesamtakademie und der Architekt, Dombaumeister Jul. RACHOORF beim Senate der Akademie, Sektion für die bildenden Künste, der vorschmisten akademischen Köperschaft. Die Akademische Aberber der Mater CONSTANTIN verlusse erflitten. Mit diesen der ein sieh in ulurenden Jahre sieben bildende Künstler aus der Zahl der Miglieder geschieden. Der Unterricht in fen der

Akademie angegliederten Unterrichtsanstalten, den Meisterateliers und der Hochschule für die bildenden Künste, hat am 15. Oktober nur teilweise begonnen. denn noch sind sämtliche Klassenzimmer und Ateliers, die früher in Mietsräumen untergebracht waren, in dem Neubau in der Hardenbergstrasse nicht soweit hergestellt, dass in ihnen der Unterricht ohne Schädigung der Lernenden wie der Lehrenden aufgenommen werden kann. Unbesetzt ist auch jetzt noch die Stelle des Vorstehers des akademischen Meister-ateliers für Landschaftsmalerei, für welche, wie bereits gemeldet, der Landschafter Professor Eugen Bracht schon vor Monaten durch die zuständige Körperschaft zur Berufung in Vorschlag gebracht worden war. Zwar würde durch die Berufung Brachts, der gegenwärtig an der Hochschule für die bildenden Künste dem Atelier für Landschaftsmalerei vorsteht, diesem Institut eine ausgezeichnete Lehrkraft verloren gehen, allein für die Vorsteherstelle des hervorragenden akademischen Meisterateliers ist doch kein deutscher Landschafter



WILHELM HEIDA

DER MENSCHHEIT LETZTER SPROSS

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

geeigneter, als eben Eugen Brucht. Hoffen wir, dass die Berufung doch noch erfolgen wird der Sache wegen.— Von der Akademie werden gegenwärig 14 100 M. zu Rompreisen ausgeschrieben. 6000 M. für peussische Bildhauers und "Geschichtsmaller", 3000 M. für deutstebe Bildhauers und "Geschichtsmaller", 3000 M. für deutstebe Bildhauers die ihren Stellen auf den Unterrichtsnatstalten der Akademie noch obliegen und je 2250 M. für deutstellt gegen der der der Stellen der Stellen sich stelle "Bereiten und für Kupferstecher und sich stelle "Bereiten der Austellung ist am 29. September geschlossen worden. Der materielle Trolig der Ausstellung ist im ganzen und grossen befriedigend (am spricht von einem Ueberschuss von 70000 M., die Verkäufe beziffern sieh auf en. 300000 M.); über den idealne Erfolg dürfte sich streiten Inssen, denn wares gekennzeichnet. Die Ausstellung der "Secssions schloss am 6. Oktober. R.

ROM. FRANCESCO PAOLO MICCHETTI hat sich bereit erkläft, an Stelle des jüngst verstorbenen Domenico Morelli die Leitung der Kunstschule in Neapel zu übernehmen. — Der Genuss der mit einem Legat von 300000 Franken begründeten Gustaw Müller-Stiftung soll nach einem Beschluss der Zu ihrer Institulerung eingesetzten Kommission den Jahres-Ausstellungen der "Societa del cultori ed amatori di belle artie zu gute kommen. Es mei Frühjahr veranstalteten Aussrellungen zukläng, dan nach der testamentarischen Bestimmung des Stifters aus solchen die aus dem Zinsertrag des obigen Kapitals anzukenneden Werke auszules sollen kapitals nach und ein stempt den der det stammentarischen Bestimmung des Stifters aus solchen die aus dem Zinsertrag des obigen Kapitals anzukenneden Werke auszulen.

wählen sind. — Nach dem unlängst erfolgten Tode der Fürstin Anna Maria Torlonia ist bei dem Charakter des nunmehrigen Erben, Fürsten Glovanni Torlonia, zu erhoffen, dass die der Familie gehörenden Kunstschätze in der Villa Albani und dem Museum Torlonia aueh der grösseren Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

WIEN. Die von J. Lax modellierten vier griechischen Rossebändiger sind, lang erwartet, vor der Rampe des Parlaments –Palastes unlängst zur Aufstellung gekommen. — Der Maler FRANZ MATSCH hat seine Professur an der Kunstgewerbeschule des Oesterreiehischen Museums niedergelegt.

KÖTHEN. Der in München lebende, von hier gebürtige Historiemaller Prof. JULIUS NAUE hat seiner Vaterstadt einen aus dreizehn Kartons bestehenden Bildercyklus aus der Geschichte der Völkerwanderung schenkungsweise überwiesen.

ELBERFELD. Für das neue Rathaus hat der Berliner Bildhauer Hetrikn. MOLLER-Gera eine, die Sage vom »Ritter von Elverfeldt behandelnde Gruppe vollendet, die in einer Nische der Hauptfassade aufgestellt werden soll.

K OPENHAGEN. Von einer neuen Stiftung des bekannten Kunstmätens KARL JACOBSEN ist zuberichten: Zunächst zweit Dritte, später die gesamten, auf wenigstens 600000 Kronen jährlich geschätzten Einnahmen der Brauerei Nycarlsberg sollen einem Fonds für national-künstlerische Zwecke zugeführt werden. Er soll den Namen » Nycarlsbergfonds« führe.



KARL O. CZESCHKA

(Wiener Hagenbund)

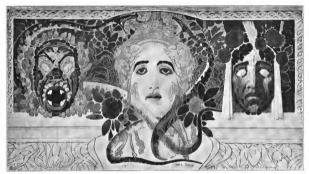

FRANZ THIELE

MACVEN

DRESDEN. Die Dresdner Kunstgenossenschaft hatte unter ihren Mitgliedera eine Ideen-Konkurrenz für den Bau eines Künstlerhauses ausgeschrieben. Es waren rechtzeitig dreizehn Arbeiten eingegangen. Als Hauptgewichtspunkt für die Zuerkenung von drei Auszeichnungen (von Geldpreisen hatte man bei dem vorläufigen Wettbewerb abgesehen) wurde

LUIS ALVAREZ (gest. 4. Oktober)

die originelle und zweckentsprechende Anordnung der geforderten
Räumlichkeiten im Grundriss betrachtet. Die Auszeichnungen erhielten:
Heinrich Straumer und
Kurt Francke, Schilling
und Gräbner, Rumpel
und Krutzsch.

MADRID. Der Maler LUIS ALVAREZ Y CATALA ist am 4. Oktober gestorben. 1841 hierselbst geboren, empfing der in der Folgezeit zu den hervorragendsten Vertretern der zeitgenössischen spanischen Malerei zählende

Meister seinen ersten Kunsunterricht auf der Madrider Ausdenie. 1857 ging er zur Fortsetzung seiner Studien nach Rom. dort als Zwanzigähriger mit dem 1801 in Florenz ausgestelltem Bilde Der Traum der Calpurnias seinen ersten grossen Erfolg erzielend; 1803 entstand das in den Prado gelangte Bild slashella die Katholische in der Certosa von Burgos«. Der in diesen Erstlingswerken hervortretenden Neigng zur Historiemmalerei ist der Könstler auch späterhin vielfach gefolgt, in grossen figurenreichen Kompositionen Seenen und Episoden aus der heimatlichen Geschichte schildernd. Eine der glänzendsen Schoffungen dieser Art Der Sessel Philipps II.«

weches Gemälde den König auf einem natürlichen Felsembron in einer Gebrigslandschaft sitzend darseltlijst in die Berliner Nationalgalerie gelangt. Neben solchen grossen Geschichtsbildern zählt zum Lebenswerk des Verewigten auch eine Reihe von genrehaften Darstellungen aus dem römischen Leben, die zumeist in amerikanischen Privatbesitz übergegangen sind. 1891 kehrte der, abgesehen von zahlreichen Studienreisen, ständig in Rom gebliebene Künstler, als Lehrkaft an die Mandredr Alademie berufen, in seine Vaterstand nicht und dessen Subdirektor er 1897 ernannt wurde. Unter den mancherlei Ehrungen, die Alvarez auch im Auslande zu teil wurden, sei die ihm 1892 verlehene Migliedschaft der Berliner Akademie er wähnt.

DÜSSELDORF. Der in Danzig lebende Maler Prof. ADOLF MÄNNCHEN ist an die hiesige Akademie berufen worden. Erst jüngst brachte unsere Zeitschrift in dem a. S. 548 d. vor. Jahrg. reproduziertem Bilde - Todesstundee eine Schöfung.

dieses 1860 zu Rudolstadt geborenen Künstlers, der, aus dem Kunstgewerbe herausgewachsen, sich als Lehrkraft an den Hallenser und Danziger gewerblichen Schulen bereits aufs beste bewährt hat. In seinen malerischen Schöpfungen versteht es der Künstler, wie dies das oben erwähnte Bild beweist, auf durchaus modernen Anschauungen fussende Technik mit doch strenger zeichnerischer Durchführung seiner Entwürfe zu vereinen.



ADOLF MÄNNCHEN

DRESDEN. Zum Andenken an den Dresdner Oberbürgermeister Dr. Alfred Stübel wurde kürzlich ein Brunnen enthüllt, der seinen Platz gegenüber dem Ausstellungspalaste inmitten von Anlagen uber dem Ausstellungsplanste infiniter von Anlage gefunden hat. Er wurde von dem Architekten ALFRED HAUSCHILD entworfen; der Bildhauer HANS HART-MANN-MACLEAN schuf dazu drei einzelne Gestalten Tritone als Ver-

körperung des heiteren, des wild-bewegten und des vom Menschen bezwungenen Meeres, sowie eine die Mittelsäule krönende Puttengruppe. Die barocke Ornamentik des Brunnens, der an dem mitt-leren Unterbau das Reliefbildnis Stübels aufweist, stammt von dem Bildhauer HASENOHR. Der Brunnen wurde aus Mitteln der Dr. Güntzschen Stiftung errichtet und kostete gegen 100000 M.

MÜNCHEN. Der Maler ROLF NICZKY ist aus der Phalanx, deren erster Vorsitzender er war, ausgetreten, an seiner Stelle führt ietzt Dr. WASSILY KANDINSKY das Präsidium der Vereinigung.

KÖNIGSBERG. Am 10 Oktober starb hierselbst der Kupfersteher und Lehrer an der Königl. Kunstakademie, Professor HEINRICH SACHS, im einundsiebzigsten Lebensjahre, nach kurzem Leiden. Sachs war am 18. April 1831 in Berlin geboren und genoss seine kunstlerische Ausbildung auf der dortigen Akademie, im Kupferstechen speziell zunächst unter Buchhorn, später unter Eduard Mandel, welchem er sich eng

nachstrebte. Oktober 1886 wurde er zum Nachfolger Trossins, als Lehrer der Elementarund der Kupferstecherklasse, an unsere Akademie

anschloss und ihm

Auflösung der Elementarklasse, Ostern 1901, blieb er noch als Lehrer für Kupferstechen und Radieren thätig. Sachs war ein liebenswürdiger

berufen. Bei der

Kollege und ein gewissenhafter Lehrer, welchem seine Schüler sehr anhingen. Von seinen eigenen Arbeiten sind vor allem

zu nennen: »Väterliche Ermahnung« nach Terborch, Kupferstecher G. F. Schmidt mit seiner Frau« nach Pesne, in der Dämmerunge nach Spangenberg, ferner mehrere Blätter zur Goethegalerie nach Wilhelm v. Kaulbach, sowie verschiedene Porträts berühmter Zeitgenossen.

KARLSRUHE. Zum Direktor der hiesigen Kunst-gewerbeschule ist als Nachfolger des Prof. Herm. Götz der Architekt Prof. KARL HOFFACKER ernannt worden, der vor kaum mehr als einem Halbjahr erst die Leitung des gleichartigen Züricher Instituts über-nommen hat. Hoffacker ist geborener Karlsruher.

HARLOTTENBURG. Ein von Bildhauer Eugen BOERMEL in Gemeinschaft mit dem Maler Prof. K. FREYBERG entworfenes Denkmal des Prinzen

Albrecht von Preussen ist, gegenüber dem hiesigen Schlosse errichtet, am 14. Oktober enthüllt worden.

A ACHEN. Ein von Prof. FRITZ SCHAPER (Berlin) modelliertes Denkmal Kaiser Wilhelms I. wurde am 18. Oktober enthüllt.

HEMNITZ. Das Theodor Körner auf dem hiesigen Körnerplatze errichtete Denkmal, ein Werk des Dresdener Bildhauers Prof. HEINR. EPLER, ist am 18. Oktober enthüllt worden.

GESTORBEN: In Stuttgart, sieben-undachtzig Jahre alt, der Erzgiesser WILHELM PELARGUS; in Berlin, am 13. September, der Porträtmaler Hugo Danz; in Siegs-dorf bei Traunstein der Münchener Maler OTTO BIERMER.



IOS, TAUTENHAYN UN. Porträtplaquette

# VON AUSSTELLUNGEN

# UND SAMMLUNGEN

MAILAND. Neben der alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Kunstausstellung« in Venedig wird sich Italien nun auch einer solchen »Interna-

tionalen« hierorts erfreuen, zuvör-derst, wie es scheint, nur einer einmaligen, die aber (l'appétit vient en mangeant!) sehr leicht zu einer ständigen Einrichtung werden kann. Die erste Mailander Ausstellung ist für 1904 (wo die Venetianische ausfällt) geplant, und ein von hiesigen Künstlern gewählter Ausschuss hat über die Aussetzung eines einzigen grossen Preises von 50000 Frs. zu entscheiden.



JOS. TAUTENHAYN UN.

PLAQUETTE

KÖNIGSBERG. In der Teichertschen Kunsthand-lung stellt Otto RABE, ein älterer Königsberger Maler, welcher seit Jahren in Zoppot bei Danzig lebt, eine grössere Anzahl landschaftlicher Studien, sowie mehrere Stilleben aus. Das Interesse für diese Sachen und der Verkauf sind recht leb-haft, vor allem für die Landschaftsstudien. Dieselben stellen insgesamt ostpreussische Motive, meist mit Wald, in einer charakteristisch liebenswürdigen Weise dar und erinnern nicht wenig an die Arbeiten des verstorbenen Max Schmidt.





H. LEFLER UND JOS. URBAN (Wiener Hagenbund)

LTILDESHEIM. Im Roemer-Museum ward eine Nachlass-Ausstellung des von hier gebürtigen, kürzlich in Rom verstorbenen Malers Erwin KÖST-HARDT veranstaltet. Dadurch, dass eine Anzahl hiesiger Kunstfreunde auch die in ihrem Besitz befindlichen Gemälde des Künstlers zur Verfügung gestellt hatten und das Museum selbst zwei Schöpfungen Küsthardris besitzt, konnet ein guter Ueberblick über den Werdegang des Frühverstorbenen gewährt werden.

. AUS DEM WIENER RATSKELLER . . FONDS DER STRAUSS-LANNER LOGE

FRANKFURT a. M. In unsere Kunstsalons ist mit dem Herbstanfang das gewohnte Leben dem Herbstanfang das gewohnte Leben der einezogen. Den Beginn machte diesmal der Frankfurter Kunstwerein, dessen rührige Leitung mit wassendem Erblige bemühl ist, neben ihren besonderen sendem Erblige bemühl ist, neben ihren besonderen Austeller zu die einen Lord in der die Austeller zu dienen. Dort kam uns zumlächst eine reichbaltige Sammlung von Werken des Baster Altmeisters Erknst STOCKELBERG zu Gesicht, Gegenmeisters Erknst STOCKELBERG zu Gesicht, Gegen-

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

stände der antiken Geschichts- und Mythenwelt und novellistische Dichtungen aus eigener Eingebung. Dass unserem Publikum Gelegenheit geboten wurde, mit dem bei uns in Deutschland viel zu selten genannten Künstler Bekanntschaft zu schliessen, haben wir dankbar begrüsst, wenn wir auch gerne ein paar Werke mehr, auch aus seiner früheren Zeit mit ausgestellt gesehen hätten, um seine ganze Persönlichkeit zu zeigen. Stückelberg gehört mit Rudolf Henneberg, Gustav Spangenberg und unserem Frank-furter Victor Müller, bei aller Verschiedenheit der verschiedenen Temperamente, in eine Kategorie von Gesinnungsverwandten, die sich um das Problem historischer Darstellung im grossen und zugleich modernen Stile ein bleibendes Verdienst erworben haben. Die gleichzeitig ausgestellten Modellstudien des Künstlers für seine in der Tellskapelle ausgeführten Fresken galten uns als beredte Zeugnisse des starken und freien Geistes, in welchem der schweizerische Melster, nicht ohne die erfrischende Zuthat einer ausgesprochenen herben Stammeseigentümlichkeit, sein künstlerisches Ideal zu verwirklichen gewusst hat. Einer anderen Art Historienmalerei, in ihrer Art nicht minder originell und redegewaltig, gilt neuerdings das besondere Interesse der einheimischen Kunstwelt; es sind die Fresken, die unter WILHELM STEINHAUSEN'S Händen in der Aula des Kaiser

Friedrich-Gymnasiums ihrer Vollendung entgegengehen, und deren Kartons jetzt ebenfalls im Kunst-verein ausgestellt sind. > Christi Bergpredigt an die Jugend betitelt sich der aus drei grossen Wandbildern nebst zugehörigem Sockelfries bestehende Cyklus, der in seiner Mitte den lehrenden Christus in grünbewaldeter heimatlicher Landschaft zeigt und rechts und links in parabolischer Darstellungsform die hauptsächlichen Mahnungen der Bergpredigt an die Jugend versinnlicht. Der Urheber der Wandbilder von Wernigerode und Ober-St. Veit hat sich in diesen seinen neuesten Schöpfungen, in aller Anspruchslosigkeit und Natürlichkeit, die sein Wesen immer auszeichneten, zu einer solchen Grösse und Herrlichkeit des monumentalen Stils erhoben, dass man die Unterrichts-verwaltung, von der der Auftrag zu den Malereien ausging, zu der Wahl dieses Künstlers nur beglückwünschen kann. Einige der poesievollen Stimmungslandschaften, mit denen uns STEINHAUSEN neuerdings wiederholt erfreut hat und drei überaus intim behandelte Bildnisse beleben die Aufstellung zu den Seiten der einfarbigen Kartons. Von den Land-schaften ist ein feines, frischgrünes Frühlingsbild als Geschenk eines einheimischen Kunstfreundes dem Städelschen Museums-Verein überwiesen worden. Ein dritter Künstler, von dem der Kunstverein in diesen



JOSEF URBAN

AUS DEM WIENER RATS-HERRENSTÜBCHEN . .

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Tagen eine Kollektivausstellung gebracht hat Ist RUDOUP BERENY, ein Schlier von Munkaesy, der seit einigen Jahren hier ansässig war, nun aber Frankfurt verlassen wird, um sich in Berlin ein neues Feld der Thätigkeit zu erobern. Die in einem gewählten altemiesterlichen Tone gehaltenen Studien und Bildnisköpfe des Künstlers bekunden ein ungewöhnliches technisches Geschick neben einer speziellen Begabung für das Bildnisfach, in welchem Gebiet das lebensgrosse Porträt des Kapellmeisters Dr. Rottenberg als eine ganz ausgezeichnet Leistung hervorgehoben zu werden verdient. Be-

BERLIN. Noch immer entwickeln die Ausstellungen in den verschiedenen Kunstsalons wenig Anziehungskraft. Im Künstlerhause ist man nun noch gar auf den unglicklichen Gedanken gekommen, das übertebte Genre der grossen Spektakelstücke im Sil Pilotys und Munkacsys in Gestalt eines riesigen Tripytchons von Arban Frsztr v Christi Begräbnis wieder in Betrieb zu setzen. Mit dem Gegenteil von Erfolg natürlich; denn nur der rückständigste Teil des Publikums fühlt sich von der äusserlichen Theatralik, mit der hier Kreuzigung, Grablegung und Trauer am Grabe gegeben sind, nicht abgestossen. Genau wie bei Munkacsy wird die Aufmerksamkeit des Beschauers durch eine Fülle von Nebenpersonen von dem Gegenstande selbst die Aufmerksamkeit des Beschauers durch eine Fülle von Nebenpersonen von dem Gegenstande selbst die Aufmerksamkeit des Beschauers durch eine Fülle von Nebenpersonen von dem Gegenstande selbst die Aufmerksamkeit des Beschauers durch eine Fülle von Nebenpersonen von dem Gegenstande selbst die Aufmerksamkeit des Beschauers durch eine Fülle von Nebenpersonen von dem Gegenstande selbst mit venigen Ausnahmen erecht gleichgilig. Zu diesen Ausnahmen gehört vor allem eine Landschaft von With. TROBER, das Vikoster Frauenwörth-



K. BORSDORF

BLUMENVASE (Favence)

darstellend, dessen von einer Mauer umschlossene dersteilen, dessen von einer mauer unschnossen Gebäude man durch die Zweige einer mächtigen Platane im hellen Glanz der Sommersonne liegen sieht. Man wird dieses ausgezeichnete, frische, farbige Werk zu Trübners allerbesten Leistungen rechnen können. Auch zwel Kürasslerstudien von ibm fesseln durch ihre malerische Kraft. Von Joh. Sperl, Hans Busse, Urban, Hayek, Kamp-Mann und Bössenroth sieht man gute Land-schaften. Ein bemerkenswert schönes Werk ist die Doppelbüste zweier Knaben von BROTT, sehr fein im Ausdruck und gar nicht prätentiös, was solche Arbeiten leicht zu sein pflegen. - Einen Missgriff haben auch Keller & Reiner gethan. Sie liessen sich bewegen, das ganze Oeuvre eines jungen französischen Malers GASTON GUILLAUME ROGER VOTzuführen, der sich damit nur als ein geschickter Fabrikant, als ein Nachahmer besserer Vorbilder legitimiert. Besonders hat es ihm Cottet angethan. Er malt mit dessen tiefgestimmten Farben Fischerdörfchen, Häfen mit grünen Fischerbooten, weissen dortenen, ratet mit gruner rischerbooten, weissen Pieren und dunkelblauem Wasser, Leute und Kinder, die in den Dörfern und an den Häfen zu Hause sind. Dutzendweise kehren dieselben Motive wieder, die schliesslich in einem grossen Bilde von recht starker dekorativer Wirkung > Abfahrt zur Prozession« - man sieht eine bretonische Fischerfamilie beim ersten Scheine der Morgensonne in ihrem Boote in einen Kanal einlenken gesammelt erscheinen. Daneben findet man bezeichnender Weise süsslich hübsche Mädchenköpfe und girrende Seladons, Machwerke, in denen La Touche's reiche Farben und effektvolle Beleuchtungen Im Caféhausgeschmack trivialisiert werden. Ausserdem ist auch das von der Pariser Weltausstellung her bekannte Triptychon Rogers »Le Baiser« hier vorhanden, in dem Pierrot als unschuldiger Jüngling, von Feen gefoppter Verliebter und als Entfäuschter mit den dunnen Farben neurasthenischer Sym-bolisten dargestellt ist. Vielseitigkeit von dieser Art ist gleichbedeutend mit Mangel an Persönlichkeit und ohne diese giebt es keinen grossen Künstler. Auch J. Bossart, eine Neuentdeckung des Salons, vermag nicht zu imponieren. Der junge Berliner soll bis vor zwei Jahren Töpfer gewesen sein und möchte jetzt schon die Welt überzeugen, dass ein zweiter Michelangelo in ihm steckt. Einstweilen aber erscheint er dem nüchternen Beobachter nur als ein strebsamer junger Mann, der aus allerlei Renaissancemotiven bemalte Hochreliefs zusammenstellt und sich zu einem Cyklus von Federzeichnungen Die Tragodie des Daseinse durch Arbeiten von Klinger und dem schwächlichen Franz Stassen begeistern liess. Dieser Versuch, sich gleich beim ersten Erscheinen vor der Oeffentlichkeit als »denkender Künstler« zu zeigen, könnte bedenklich machen für die Zukunft Bossarts. Mit ein paar hübschen Arbeiten in Grès gewinnt sich M. HÖTGER wenigstens einigen Beifall. — Auch die letzte Vorführung in Ed. Schultes Kunstsalon wäre ziemlich uninteressant, wenn sie nicht zwei von dem chileni-schen Gesandten in Berlin hergeliehene, von namhaften Künstlern gemalte Familienporträts enthielte. Das wertvollste und feinste, Mdme. Subercaseaux darstellend, rührt von JOHN S. SARGENT her und ist 1880 gemalt, zu einer Zeit, da der vierundzwanzigjährige Amerikaner noch danach trachtete, Carolus-Duran ähnlich zu werden. Aber auch Manets Einfluss ist unverkennbar. Die schöne junge Frau sitzt in ihrem helltapezierten Boudoir, in dem ein türkisblauer, rot-ornamentierter Teppich liegt und in einem blauen Majolikakübel ein Pflanzenarrangement aufgestellt ist, in einem weissen, mit schwarzen Spitzen dekorierten

Kleide vor ihrem Klavier. Mit einer Wendung nach links hat sie sich auf dem leichten Stuhl umgedreht und blickt, die rechte Hand auf den Tasten, aus graublauen Augen aufmerksam, als spräche jemand zu ihr, auf den Beschauer. Die ganze Farbenzusammenstellung, Weiss und Schwarz neben einem kalten Blau, ist durchaus Manet. Selbst das piknat hineingesetzer Rot Manets Gehli nicht. Es leuchtet aus ein paar Blüten im schwarzen Haar der jungen Frau und aus dem Pflanzenkübel. Die Malerei ist gar nicht impressionistisch, auch nicht so flott, wie bei Sargents spåteren Bildern und erinnert durchaus an die seines Lehrers. Und doch hat das Bildnis bereits alle Vorzüge, die man heute bei dem Amerikaner bewundert: das sichere Erfassen des Wesens der Dargestellten, Natürlichkeit der Haltung und des Ausdruckes und geschmackvolles Ensemble. Die rechte Hand auf dem Klavler ist allerdings verzeichnet und zu gross geraten. Das andere Porträt stammt von JEAN BOLDINI, der 1887 die beiden Knaben des Gesandten in schwarzen Anzügen mit grossen weissen Hemdkragen gegen einen dunkelroten Grund gemalt hat. Auch hier nichts von der späteren Virtuosität des Künstlers und von der bei ihm häufig zu treffenden excentrischen Haltung. Umso besser kommt die wunderbare Kunst Boldinis, mit der Farbe zu zeichnen, zur Geltung. Ganz köstlich ist so eine magere Knabenhand individualisiert. In HENRI ROYER, der die Gräfin Beaupré in grosser Toilette gemalt hat, lernt man einen Pariser Kiesel kennen, bei dem der Berliner freilich studieren könnte. HENRI LE RICHE zeigt eine »Magdalena«, die sich über den ausgestreckten Leichnam des Heilands geworfen hat, ihre üppigen warmen Brüste gegen den erkalteten Körper presst, brünstige Küsse auf den Mund des Toten drückt und mehr durch diese per-verse Auffassung als durch künstlerische Qualitäten wirkt. Eine neue und erfreuliche Bekanntschaft wirkt. Eine neue und ertreutene Bekanntestant macht man an HERMEN ANGLADA, einem tempera-mentvollen Spanier, der lanzende 'Zigeunerinnen' und cancanierende Pariserinnen sehen lässt, Werke, die eine starke koloristische Begabung und eine kraftvolle Malerfaust verraten. Auch der Hollander THEO-DOR VAN HOYTEMA ist für Berlin neu. Seine Tiere und Pflanzen in stilisierter Auffassung darstellenden Bilder sind ausgesprochen dekorativ, zeichnen sich aber durch viel Geschmack aus und lassen, trotz der Anlehnung an japanische Vorbilder, auf eine originelle künstlerische Persönlichkeit schliessen, als die sich Hoytema übrigens in seinen in Dresden ausgestellten Lithographien und in dem humorvollen Bilderbuch das hässliche junge Entlein den Kennern bereits offenbart hat. Weiter bemerkenswert in dieser Ausstellung sind ältere Arbeiten von TROBNER, ZOGEL, FRIEDRICH KELLER und ein schöner STÄBLI. Der geschmackvolle LE SIDANER fällt durch eine weiche, tonschöne, helle Abendlandschaft, Luigi LOIR durch eine Pariser Strasse im Winter voll feiner Beobachtung und erfreulicher Selbstverständlichkeit sowie Sicherheit des malerischen Ausdrucks auf. Von sonstigen Ausstellern wären RENÉ REINICKE, der eine Reihe seiner Zeichnungen und ein paar elegante, aber sehr dunkel geratene Bilder aus dem Münchner Leben vorführt, AGATHE HERRMANN mit elnigen schlichten holländischen Landschaften und JULIUS OLSSON mit einer Marine noch rühmend zu nennen. Das meiste Uebrige - es befinden sich auch Bilder zweier bulgarischer Künstler, J. V. MRKVICKA und ANTON MITTOFF, darunter — ge-reicht der Ausstellung nichts weniger als zur Zierde, und vieles davon sollte überhaupt nicht die Mög-lichkeit finden können, in einen Kunstsalon zu ge-langen, der Anspruch darauf macht, als vornehm zu gelten.



GUSTAV GURSCHNER (Wiener Hagenbund)

"DIE VERLASSENE" Elektr. Lampe in vergoldeter Bronze

# VERMISCHTE NACHRICHTEN

DRESDEN. Am 28. und 29. September fand in Dresden ein sogenannter Kunsterziehungstag statt. Gegen zweihundertfünfzig eingeladene Herren nahmen daran teil, darunter Vertreter der meisten deutschen Staatsregierungen, Schulräte, Zeichenlehrer, Künstler und Vertreter der Bestrebungen, die sich erstrecken auf die künstlerische Erziehung der deutschen Jugend. Der Hauptverhandlungstag brachte neun Vorträge. Lehrer Ross-Hamburg sprach über das Kinderzimmer (Kinderspiele und Ausstattung), Dr. Pauli-Bremen über das Bilderbuch, Bauamtmann Prof. Th. Fischer-München über das Schulhaus, Geh. Regierungsrat Dr. W. v. Seidlitz-Dresden über den Wandschmuck, Lehrer Götze-Hamburg über den Zelchenunterricht, Dir. Alfred Lichtwark-Hamburg über die Kunsterziehung in den Museen, Dr. Jessen-Berlin über Handfertigkeitsunterricht, Lehrer Muthesius-Weimar über die Kunsterziehung in den Seminarien, Prof. Dr. Konrad Lange-Tübingen über den Kunstunterricht auf den Universitäten. Am zweiten Tage fand mittags eine Sitzung vor einem grösseren Kreise Eingeladener statt, wobei Konrad Lange über die Hauptprobleme der künst-lerischen Erziehung und Alfred Lichtwark über den Deutschen der Zukunft sprach. Lange formulierte dabei den Zweck der ganzen Bewegung glücklich als Erziehung zu ästhetischer Genussfähigkeit. Lichtwarks Vortrag war eine gedankensprühende, geist-reiche Plauderei über die ästhetische Kultur des äusseren Menschen, an der es dem Deutschen noch sehr fehle. Am Abend erläuterte Lichtwark in einem öffentlichen Vortrag Holbeins Totentanz in volkstümlicher Weise. Als Hauptergebnis des Tages darf bezeichnet werden, dass Geh. Regierungsrat Brandi im Namen der übrigen anwesenden Regierungsvertreter, Geh. Schulrat Grüllich im Namen des sächsischen Kultusministeriums und Oberbürgermeister Beutler im Namen der Stadt Dresden entschiedene Förderung der vom Kunsterziehungstag vertretenen Sache in Aussicht stellten. Neue Gedanken wurden im übrigen auf dem Kunsterziehungstage nicht vorgebracht, sondern nur das dargelegt, was seit vierzehn Jahren von den Vorkämpfern dieser Bestrebungen in Dresden, Hamburg und Tübingen andauernd vertreten worden ist. In Bezug auf strebungen in Dresden, hamburg und Tubingen andauernd vertreten worden ist. In Bezug auf Einzelheiten herrschten weitgehende Meinungsver-schiedenheiten. Ueber die Hauptsache, dass die Erziehung zu ästheitscher Genussfähigkeit ein unentbehrlicher Bestandteil der harmonischen Ausbildung des Menschen sei, war man einig, nicht minder darüber, dass die Erziehung bei der Heimat einzusetzen und sich vor allem auf die nationale Kunst zu erstrecken habe. Einige der Herren, die in der

als vorbildlich erwiesen. Eine zweite Ausstellung umfasste empfehlenswerten Wandschmuck; neu waren dabei die farbigen Lithographien nach Ent-würfen deutscher Künstler aus dem Verlag von Voigtländer-Teubner, Leipzig. Sie zeichnen sich durch billigen Preis aus und sind zum Wandschmuck sehr geeignet. Allerdings wird man sich dabei nicht verhehlen dürfen, dass eine grosse Anzahl dieser Lithographien nur veredelte Anschauungsbilder sind, wenige aber, wie Hans von Volkmanns >Sonnen-aufgange und >Kornfelde, Hans Thomas >Christus auf dem Meere und Georgis An der englischen auf dem Meere und Georgis An der engisienen Küste, künstlerische Leistungen sind. Allgemein wurde der Wunsch ausgesprochen, dass dem ersten Kunsterziehungstage noch weitere folgen möchten. - Das Direktorium des Sächsischen Kunstvereins wünscht zur Verwendung für öffentliche Zwecke oder auch zur Verlosung unter seine Mitglieder Skizzen von geschichtlichen Vorgängen zu erwerben, und fordert daher sächsische oder in Sachsen lebende Künstler auf, solche Skizzen bis zum 28. Februar 1902 bei ihm einzureichen. Es bleibt den Künstlern überlassen, ob sie die Skizzen in Ocl- oder Wasserfarben oder in anderer Weise ausführen wollen. Es werden zwei Preise von 500 und 300 M. behufs Erwerbung oder, nach Befinden, Prämiierung der zwei besten Arbeiten ausgesetzt. Doch behält sich das Direktorium die freie Entschliessung vor, ob und welche Arbeiten es ankaufen oder mit einem Preise bedenken will. - Für die Beschaffung von architektonischem oder bildnerischem Schmuck für den Eingang der Königin Carola-Brücke veranstaltet der Rat zu Dresden unter Architekten und Bildhauern, die in Dresden wohnen, eine Preisbewerbung mit Einsendungsfrist bis zum 15. Januar 1902. Die hierfür festgelegten Bedingungen sind im Altstädter Rathause erhältlich.

KASSEL. Für den Bau eines neuen Rathauses ist seitens der städlischen Behörden ein Preisausschreiben erlassen worden. Emwürfe sind bis zum 1. April 1902 beim Stadibauam einzureichen. Zur Preisverteilung ist die Summe von 27000 M. in folgender Anordnung ausgesetzt: ein erster Preis 1900 n. zwei dritte Preise von je 5000 M., zwei dritte Preise von je 3000 M. und zwei vierte Preise von je 1000 M.

KEMPTEN. Für den auf dem St. Mangplatze mit einem aus staatlichen und örtlichen Mitten. zu bestreitenden Kossenatyrand von 3000 M. geplanten monumentalen Brunnen ist das Preisausen an in Bayern lebende Klindster. Gewinnscht wird, dass die künstlerische Gestaltung des Brunnens sich auf die Geschichte der Stadt stütze. insbe-

sondere, dass deren Gründung gedacht wird, worüber näheres mitzuteilen der Bürgermeister der Stadt, Hofrat Horchler, gern bereit ist. Als erster Preis gilt die Auftragserteilung, zweite und dritte Preise sind mit 1500 und 1000 M. ausgeworfen. Die Einsendungsfrist für Entwirk endig mit dem wirde endig mit dem Lechgungsvon der Vererer wirde endig mit dem verbes nieden unsert Leser im Anzeigenteil dieses Heftes veröffentlicht.



KARL EDERER del.

Redaktionsschluss: 19. Oktober 1901.

Ausgabe: 31. Oktober 1901.

Herausgeber: FRIEDRICH PECHT. Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-G. in München, Nymphenburgerstr. Ni. — Druck von Alphons BRUCKMANN, München.



# JAPANISCHES KUNSTGEV

Von Joseph Brisco, ANY

Einer der verdienstvollsten Vorkängter für seich die Hebung des deutschen Kinnsige wieden edten hat einmal - es ist noch gar mehr ware but i her - ausgesprochen, die japanische Keise nach ihren charakteristischen Eigensebat betrachtet, sei das gerade Gegenbild dessite was wir bisher in der europdischen Kansgrundsätzlich geübt haben; das Bemühen sie uns einzuimpfen, sei daher hoffnungslosund zahlreicher einzelner Beispiele ungeachtet als bereits gescheitert zu betrachten. Ein anderer Kunstgelehrter, der an der Spitze einer grossen öffentlichen Sammlung Deutschlands sieht, hat vor etwa einem Jahrzehnt das Angebot einer Sammlung japanischer Farbenholzschnitte kühl abgelehnt mit dem Hinweis darauf, solche Bilder böten keine Kunst, sondern fänden ihre Statte nur in einem ethnographischen Museum.

Wer mit vorurteilsfreiem Blick den Bestrebungen gefolgt ist, unser Kunstgeweibe zu befreien aus den Fesseln einer auf historische Stilgerechtigkeit gegichten Doktrin, and wer das den verheissungsvollen Leistungen der Jungen unserer Tage Gemeinsame herauszufinden weiss unter den Wandlungen, die l'olgen des amgebenden Mittels und der persönlichen Begabung sind, der wird einem absprechenden Urteil über die Bedeutungslosigkeit der japanischen Kunst für unser Kunstleben nicht beieflichten, sondern auf vielen Gebieten schon Sparen ihres günstigen Finflusses deutlich erkennen.

Freilich jenen Einfluss meinen wir nicht, der sich in Werken äusserte von der Art eines vielbewunderten, in einem Wiener Atelier gestickten Wandteppichs, dem wiederholt, u. a. auch in Berlin, die Ehre zu teil geworden ist, in Kunstausstellungen offiziell zu paradieren, und auf dem man japanische Vögel und Pflanzen in einer jeder Natürlichkeit ins Gesicht schlagenden Häufung der Motive sah. Auf solche belitgeburten des Japanismus trifft allerdings die Klage zu, sie

MAX SCHÜLER . SAHARET ..







MAX SCHÜLER

# JAPANISCHES KUNSTGEWERBE

Von Justus Brinckmann\*)

(Nachdruck verboten)

Einer der verdienstvollsten Vorkämpfer für die Hebung des deutschen Kunstgewerbes hat einmal - es ist noch gar nicht lange her - ausgesprochen, die japanische Kunst, nach ihren charakteristischen Eigenschaften betrachtet, sei das gerade Gegenbild dessen, was wir bisher in der europäischen Kunst grundsätzlich geübt haben; das Bemühen, sie uns einzuimpfen, sei daher hoffnungslos und zahlreicher einzelner Beispiele ungeachtet als bereits gescheitert zu betrachten. Ein anderer Kunstgelehrter, der an der Spitze einer grossen öffentlichen Sammlung Deutschlands steht, hat vor etwa einem lahrzehnt das Angebot einer Sammlung japanischer Farbenholzschnitte kühl abgelehnt mit dem Hinweis darauf, solche Bilder böten keine Kunst, sondern fänden ihre Stätte nur in einem ethnographischen Museum.

Wer mit Vorurteilsfreiem Blick den Bestrebungen gefolgt ist, unser Kunstgewerbe zu befreien aus den Fesseln einer auf historische Stilgerechtigkeit geaichten Doktrin, und wer das den verheissungsvollen Leistungen der Jungen unserer Tage Gemeinsame herauszufinden weiss unter den Wandlungen, die Folgen des umgebenden Mittels und der persönlichen Begabung sind, der wird einem absprechenden Urteil über die Bedeutungslosigkeit der japanischen Kunst für unser Kunsteben nicht beipflichten, sondern auf vielen Gebieten sehon Spuren ihres günstigen Einflusses deutlich erkennet.

Freilich jenen Einfluss meinen wir nicht, der sich in Werken äusserte von der Art eines vielbewunderten, in einem Wiener Artelier gestickten Wandteppichs, dem wiederholt, u. a. auch in Berlin, die Ehre zu teil geworden ist, in Kunstausstellungen offiziert zu paradieren, und auf dem man japanische Vögel und Pflanzen in einer jeder Natürlichseit ins Gesicht schlagenden Häufung der Motive sah. Auf solche Fehlgeburten des Japanismus trüff allerdings die Klage zu, sie

seien "in allem Wesentlichen, was zu einer edlen Schönheit gehört, gerade das Gegenbild unserer europäischen Kunstempfindung"— und fügen wir hinzu "auch der japanischen Kunstempfindung". Aber durfte man auf Grund so lächerlich aus japanischen Einzelheiten zusammengestoppelter Dinge den Japanern Schuld geben? Wer möchte den gotischen Stil anklagen, dass mit seinen Architekturformen der englische Möbelzeichner Chippendale, der jetzt wieder bei vielen als ein edles Vorbild gilt, so wüsten Unfug getrieben hat? Könnte man für jene Wilkürlichkeiten nur irgendwo japanische Vorbilder nachweisten Selbst unter der wohlfelien Weltmarktsware.



TAJKWAN YOKOYAMA

GOTTESDIENST (Malerel auf Seide)

mit der Japan unsere Theeläden und Fünfzig-Pfennig-Bazare und leider auch manches unserer Kunstgewerbe-Museen versorgt, wird man nicht leicht auf Geschmacklosigkeiten stossen, wie sie der irregeleitete Japanismus eine Weile in Deutschland und Oesterreich gezüchtet hat. Auf der glänzenden Millenniums-Ausstellung zu Budapest konnte man noch unter den Erzeugnissen der bedeutendsten keramischen Manufaktur des Landes eine Fülle abschreckender Beispiele dafür sehen. wohin das völlige Missverstehen des Wesens der japanischen Kunst führen kann. Japanische Motive haben den Vertretern dieser zum Glücke absterbenden, nur noch in dilettantischer Kunstübung provinziell wuchernden Richtung nur als ein Mäntelchen gedient, mit dem man einmal der Abwechslung halber die kunstgewerbliche Gliederpuppe neu ausstaffieren könnte. Dem Mannequin vermochte das neue Maskenkostüm aber nicht zu neuem Leben zu verhelfen. Welche bessere Aussichten sich auf den Wegen eröffnen, auf denen jetzt vieler Orten in Deutschland frische Gesellen frohgemut vorwärts streben, das zu erörtern gehört nicht



SHOYEN DYEMURA

MUTTERGLOCK

in diesen Zusammenhang. Unverkennbar aber ist, dass, gleichviel ob bewusst oder unbewusst, bei vielen dieser Jungen Kunstempfindungen und Erwägungen wirksam sind. denen wir bei tieferem Einblick in das Wesen der japanischen Kunst begegnen. Noch ist die Zeit nicht gekommen, auch der Stoff zu sehr verstreut, um diesen guten und reinigenden Einfluss des Japanismus in unseren Tagen in seinem Zusammenhange zu schildern. Wohl aber mag es an der Zeit sein, ein Wort zu Gunsten der japanischen Kunst einzulegen gegenüber Männern, denen die Gewöhnung an die Brille europäischer Kunstüberlieferung das Auge kurzsichtig gemacht hat gegen andere Kunst. Künstlern gegenüber würde es solchen Wortes nicht bedürfen, wenn sie nur Gelegenheit hätten, echte japanische, von den Japanern selber anerkannte Kunst zu schauen. Aber die Gelegenheit dazu ist, in Deutschland wenigstens, nicht eben häufig zu finden. Wo sie sich bietet, würde eine Verständigung mit dem Künstler auch dann leicht werden, wenn er schon fest eingewurzelt wäre in den Boden einer älteren Anschauungsweise. Aber bei der grossen Menge, die Japan zumeist nur aus der durch ihre Wohlfeilheit jeden europäischen Wetthewerb schlagenden Weltmarktsware kennt und diese Waren leider zu bewundern sich gewöhnt hat, liegt der Fall schwieriger. Sic muss versuchen, diese Eindrücke zu verwinden, muss erst neu zu lernen anfangen angesichts der schlichten und reinen Kunst Alt-lapans.

Das japanische Kunsthandwerk steht weit mehr als das unsrige unter dem Einfluss der Künstler oder eigentlich der Maler, denn die Malerkunst ist in Japan die beherrschende und tonangebende Kunst. Für den Begriff "Kunsthandwerk" ein gutes deutsches Wort gefunden zu haben, sind wir eine gute Weile recht stolz gewesen - erst allmählich ist uns aufgedämmert, dass durch dieses Wort eine künstliche Scheidung innerlich zusammengehöriger Bethätigungen des Kunstschaffens ausgedrückt, ja dass mit ihm eine in ihren Folgen unerquickliche soziale Absonderung festgelegt wurde. Japan kennt jene Scheidung nicht und hat kein Wort für den Begriff Kunstgewerbe.

Ein Vorzug, den niemand den Japanern zu bestreiten versucht hat, ist "ihre mannigfache Technik von äusserster Feinheit und Vollendung, die bestechend wirkt, als wäre sie selber die Schönheit". Diese Worte desselben Kritikers, der das eingangs erwähnte absprechende Urteil gefällt hat, erschöpfen aber keineswegs das Thema. Wir müssen



Fig. 3 HORIUSHI pinx.

UNTERHALTUNG VORNEHMER JAPANISCHER DAMEN



Fig. 4 HORIUSHI pinx.

BUDDHISTISCHER GOTTESDIENST

sie einschränken einerseits, erweitern anderseits. Einschränken insofern, als die japanische Technik an Mannigfaltigkeit weit zurückgeblieben ist hinter dem Reichtum der technischen Verfahren, über die wir im Abendlande früher verfügt haben und heute, nachdem manches Vergessene wieder belebt worden, auch wieder verfügen.

In den metallotechnischen Künsten finden wir die Japaner als Meister des Erzgusses in verlorener Form nach dem Wachsausschmelzverfahren. Die getriebene Arbeit ritt dagegen ganz zurück; sie begegnet uns fast nur in wenig bedeutenden Arbeiten. Das Schmiedeeisen findet kunstvolle Verarbeitung fast nur für Schutz- und Trutzwaffen. Das im Abendlande so wichtige Gebiet der architektonischen Zieraten und des Gitterwerkes ist in Japan dem Schmiedeeisen verschlossen und für die Erwärmungsund Beleuchtungsgeräte tritt dies völlig zurück
gegen die Bronze. Eine Goldschmiede- und



SHUNZAN YAGUI-OKA

EIN SPAZIERGANG

Iuwelierkunst in unserem Sinne hat Altlapan nicht gekannt, da weder Frauen noch Männer Ringe oder Behang-Schmuck aus Edelmetallen oder Edelsteinen trugen. Für den Mann war das Schwert der einzige Schmuck, dem alle Kunst der Metallarbeiter zustrebte - im Grunde nur mit einem einzigen technischen Verfahren, der Einlage von Metall in Metall auf kaltem Wege, Diese Metall-Intarsia ist aber zu einer Kunstfertigkeit gediehen, wie nirgends sonst bei irgend einem Volke alter oder neuer Zeit. Von der flachen Tauschierarbeit erhebt sie sich zum vielfarbigen Metallrelief, bei dem Eisen, Gold, Silber, Kupfer und Legierungen des Kupfers mit edlen und unedlen Metallen Verwendung finden und durch Beizen Farbtöne erhalten, die der abendländischen Metallarbeit fremd geblieben sind, u. a. ein mattes feines Grau, ein ins Blaue spielendes tiefes glänzendes Schwarz, ein feuriges hummer-farbenes Rot. Die Ziselierarbeit, die das Relief nicht treibt, sondern aus dem Vollen meisselt, wird meisterlich geübt in allen Formen vom zartesten Flachrelief zu vollrunder Arbeit, aber auch in versenktem Relief, wie es in der Kunst Europas nicht geübt wird.

Von den Schmelzarbeiten auf Metall hat der Grubenschmelz nur in geringem Umfang vereinzelt Anwendung gefunden. Der Zellenschmelz hat, von seiner Anwendung in kleinem Masstabe als Goldzellenschmelz auf Waffenteilen abgesehen, in früherer Zeit nur eine ganz unbedeutende Rolle gespielt und erst seit wenigen Jahrzehnten den bekannten glänzenden Aufschwung genommen. Der Malerschmelz aber hat, obwohl, wie für den Zellenschmelz, auch für ihn chinesische Vorbilder nahe lagen, keine Aufnahme gefunden.

Von den anderen Künsten des Feuers hat nur die Töpferkunst weitreichende Entwickelung gefunden. Die Glasmacherkunst ist den Japanern fremd geblieben; nur von Versuchen, vielleicht auf chinesische, vielleicht auf holländische Anregung, wissen wir andeutungsweise; greifbare Spuren scheinen sie kaum hinterlassen zu haben.

 es der den Glasurbrand ertragenden Scharffeuerfarben, wie sie bei den Majoliken dienten. sei es der nachträglich auf das Zinnemail geschmolzenen, weniger feuerbeständigen Muffelfarben, wie wir sie bei den rosigen Strassburger Favencen finden. Als Ersatz bietet die japanische Töpferkunst technische Gebiete, für die es uns an Vergleichen unter den europäischen Töpferarbeiten und infolge davon auch an treffenden technischen Benennungen fehlt. Dekorierte Porzellane und steingut- oder steinzeugartige Massen zeigen die Verwendung von Unterglasurmalerei und von Schmelzmalereien über der Glasur. Wundersame Aushildung haben die farbigen Glasuren selber erhalten, bei denen wir durch die Wirkung des Oxydationsfeuers im Brennofen Farbtöne erreicht sehen, die das gewollte Ergebnis überlieferter Erfahrungen sind, aber wirken mit dem Reiz des scheinbar zufälligen Kolorites, das die Natur auf ihren Gebilden hervorzaubert. Die Keramik der Japaner lehrt uns aber auch, wie schön die freie Künstlerskizze wirken kann, ohne äusserster Feinheit der Technik zu bedürfen. Malerischer Impressionismus, den unsere zu allen Zeiten von der Pause beherrschte keramische Malerei nicht gekannt hat, begegnet uns schon vor Jahrhunderten an iapanischen Töpferarbeiten.

Völlig unerreicht steht das japanische Kunstgewerbe in seinen Lackarbeiten. Auch China, in der Töpferkunst der grosse Rivale Japans, in der Malerei sein erhabenes Vorbild, muss hier zurücktreten. Nirgends erscheint die äusserste, peinlichste technische Vollendung bewundernswerter als hier. Sogar der Impressionismus, der das Ding im Fluge erfasst, und eine suggestive Andeutung seines Wesens darbieten will, hat auch in der alten Lackkunst gewirkt und dort bewiesen, wie höchste künstlerische Freiheit mit höchster technischer Vollkommenheit Hand in Hand gehen können. Der japanische Maler bezahlt hier den freien Flügelschlag seines Impressionismus nicht mit dem Verzicht auf vollkommene Technik.

Wie der gelackte Ueberzug die meisten häuslichen Geräte, Gefässe und Möbel bekleidet, so verschwindet an diesen allen die reine Holzarbeit, die den Reiz dereuropäischen Möbel ausmacht, für die äussere Wirkung ganz und gar. Weder geschnitzte noch eingelegte Holzarbeit fallen uns auf. Wo diese vorkommen, ist es in alter Zeit an bestimmten Bauteilen der Tempel, ihrer Zugangsthore und Nebenbauten, in neuerer Zeit in Verbindung mit gelackter Arbeit und Reliefs aus Knochen und anderen Schnitzstoffen an

Möbeln, die erst unter europäischen Einwirkungen entstanden sind, obwohl sich die Vorbilder dafür schon an den Wandgetäfeln Jahrhunderte alter Tempelgemächer in Reiter-Intarsien ganz in der Technik der bei uns als Egerer-Mosaik bekannten Arbeiten nachweisen lassen.

Ein eigenes Gebiet hat sich der plastischen Kunst in Japan in den kleinen, Netzuke genannten Schnitzwerken aus Holz oder Elfenbein eröffnet, die zur Befestigung der Schnur



RIU-OU SHIMAZAKI

ZWEI JUNGE MÄDCHEN (Malerei auf Seide)

dienen, an der das Tabakbesteck oder ein Inro genanntes mehrficheriges Lackbüchschen am Gürtel oder in der Hand getragen wird. Diese Netzukekunst ist eine junge Kunst, jung, wie es die Sitte des Tabakrauchens und die des Inrotragens ist. Sie reicht nicht zurück bis in die Blütezeiten der japanischen Metallarbeiter, Töpfer und Lackmaler. Im Kleinen sind hier die Schnitzer gross. Mit den Vorzügen, die ihrer Naturauffassung innewohnen, verbindet sich hier die anziehendste Üeberwindung der Aufgabe, das Motiv in eine gewisse, dem Zwecke dienliche oder durch

# IAPANISCHES KUNSTGEWERBE

die Form des Materials begrenzte Gestalt Frürbekunst zu Hilfe, für die es uns an eurozu bringen. Der dem Japaner eigene naive päischen Seitenstücken fehlt. Wie nirgends, Humor tritt nirgends mehr zu Tage, als in waren sle auch hier keine Sklaven einer beder Weise, wie er unter heiterem Lachen grenzten Technik, sondern bedienten sich, hier aus der Not eine Tuend macht.

Zu grossen Werken der Bildhauerkunst boten die Wohnung und das weltliche Dasein des Japaners keine Gelegenheit. Sie zu finden müssen wir uns in die dem Buddhismus geweihten Tempel begeben. Die der alten Nationalreligion des Shinto gewidmeten Heiligtimer versagten sich in ihrer reinen, urspfünglichen Gestalt dem Bilderdienst und der mit ihm zusammenhängenden plastischen Kunst.

Die textilen Künste der Japaner verfügten in technischer Hinsicht über keine reicheren mechanischen Hilfsmittel, wie wir sie vor Einführung des Jacquard-Stuhles besassen. Flüde Ausschmückung der Gewebe beschränkten sie sich aber nicht auf die Hilfsmittel des Webstuhls und der Sticknadel, sondern sie riefen in ausgedehntestem Masse den Pinsel des Malers und eine Thöchst ausgebildete



SHUKEI NAGANUMA Fig. 7

BRONZEBÜSTE

päischen Seitenstücken fehlt. Wie nirgends, waren sie auch hier keine Sklaven einer begrenzten Technik, sondern bedienten sich, wo immer es ihnen für die ihnen vorschwebende künstlerische Wirkung ratsam erschien, aller vier Hilfsmittel zugleich an einem und demselben Gewebstücke. Ein Europa fremdes. in Japan wie es scheint verhältnismässig sehr junges Verfahren textiler Kunst besteht darin. in den Schlingen eines Sammetgewehes die beim Weben eingeschobenen Kupferdrähte zu belassen, auf das Gewebe zu malen, dann nur die bemalten Stellen aufzuschneiden, endlich die Drähte herauszuziehen, wonach das Bild als Sammet mit der weichen Farbe eines Sammetgewebes in ripsartigem Grunde wirkt. Die Gobelintechnik wurde geübt, doch in geringem Umfange; die Bedürfnisse der iapanischen Wohnung boten ihr nur ein kleines Arbeitsfeld, da diese Wandteppiche nicht kannte. Ebensowenig Fussteppiche, deren Stelle die Matten vertraten.

Weiter haben wir der Korbflechtarbeiten zu gedenken, die dank der allverbreiteten, vom Höchsten und Geringsten geteilten Liebhaberei für geschmackvoll nach bestimmten Kunstregeln angeordnete Blumenaufzierung mannigfachste Ausbildung erfahren haben. Der reine Gebrauchszweck und die technisch zu seiner Erfüllung dienenden Mittel führen hier allein das Wort. Der vollkommene Stil solcher Korbflechtarbeiten, aus denen ohne jegliches Mitreden von Ornament nur der Zweck und der Stoff zu uns reden, erhebt sie zu einer einzigen Höhe unter allen Arbeiten dieser Art. Eine edlere Bildung und Gliederung hat sicher auch kein griechischer Korb gehabt, als die besten dieser japanischen Körbe sie uns zeigen.

Endlich die Farhenholzschnitte! - bereits haben sie siegreich Einzug gehalten in manche feste Burg alter abendländischer Kunst - in den Louvre so gut wie in das Dresdener Kupferstichkabinett. Jedermann kennt sie, wenngleich es nicht jedermann vergönnt ist, sich an den edelsten ihrer Art zu weiden. Nachdem Engländer und Franzosen uns in der Würdigung dieser Farbendrucke vorausgeeilt waren, hat jetzt auch ein Deutscher. W. v. Seidlitz, in einem schönen Buche seinen Landsleuten die Augen geöffnet darüber, dass hier echte Kunst zu uns redet, und gleichzeitig haben Künstler von diesen Farbenholzschnitten gelernt. In Frankreich und Deutschland ist die vom Künstler selbst geübte graphische Technik um den Farbenholzschnitt glücklich bereichert worden, von dem die alte Kunst des Abendlandes nur Vorläufer in den helldunkeln Holzschnitten gekannt hat. Wichtiger aber ist der Einfluss, der sich überall in der Flächenbehandlung farbiger Kompo-

sitionen verrät. Der Aufschwung der englischen und amerikanischen Plakate und einer Menge diesen stilverwandter Druckwerke hat sich ebenso offenbar unter der anregenden Einwirkung japanischer Vorbilder vollzogen, wie die jüngsten Fortschritte der Deutschen auf diesem Felde an verwandte Eindrücke anknüpfen. Nirgends mehr als hier zeigt sich, dass der Japanismus begonnen hat, zu einem Bestandteil unserer Kultur zu werden, nicht in dem Sinne äusserlicher Einführung unverdauter Nährstoffe, sondern im Sinne geistiger Assi-

Wenn wir noch ein allen Arbeitsgebieten des japanischen Kunstgewerbes Gemeinsames hervorheben, so geschieht das nicht ohne auf seine lehrhafte Bedeutung hinzuweisen. Dies Gemeinsame sehen wir darin, dass Japan, wenigstens jenes Alt-Japan, das noch nicht von falschverstandenen abendländischen Vorangekränkelt bildern war, den Gebrauchsgegenstand nicht vom Ziergegenstand unterschied. Dieser hätte ohne vernünftigen Gebrauchszweck keine Daseinsberechtigung ge-

milierung.

habt; bei jenem wurde die höchste Zweckmässigkeit immer mit den einfachsten Mitteln gesucht und wohl stets erreicht; der Schmuck durfte nie die Gebrauchsfähigkeit beeinträchtigen oder gar verdrängen. Bei uns werden an die "Nippsache" die tüchtigsten Kräfte verschwendet, während die Gebrauchssachen vielfach nicht einmal bescheidenen Ansprüchen an Zweckmässigkeit genügen und des Schmuckes entbehren oder mit banalem

Schmuck abgefunden werden. Dass diese Erscheinung vom Uebel, haben uns freilich nicht erst die Japaner gelehrt — sie ist eine alte, oft wiederholte Klage. Aber wir können von den Japanern lernen, wie es möglich ist, solcher Klage den Boden zu entziehen.

Erschöpft ist mit diesen kurzen Betrachtungen bei weitem nicht alles, was uns die japanische Kunstgeschichte lehrt. Die Anhänger des naturalistischen Ornaments können in ihr ebenso ihre Rechnung finden wie die Bewunderer wappenmässig streng stilisierter Ornamente; beide aber mögen lernen, wie feinfühlig im allgemeinen der japanische Künstler diese Gebiete auseinanderhält, jenem das weltliche Alltagsleben, diesem die kirchliche Kunst und die durch Religion, Mythus und Volksglauben in eine höhere Daseinssphäre erhobenen Pflanzen und Tiere zuweist. Die Rewunderung japanischer Tier- und selbst der Pflanzenbilder wird nicht selten dort Halt machen müssen, wo der Masstab systematischer Naturwissenschaft angelegt wird. Naturstudien liegen ihnen in weit geringe-



SOJIRO OGURA Fig. 8

VIOLINSPIELERIN (Silberstück)

rem Umfange zu Grunde, als man unter dem Eindruck ihrer Lebenswahrheit gemeiniglich anzunehmen geneigt ist. Diese Lebenswahrheit ist aber trotzdem von zwingender Ueberzeuzungskraft.

Das Nachempfinden der Natur spricht sich

# JAPANISCHES KUNSTGEWERBE

ebenso lebendig und eindrucksvoll aus in den Landschaftsmotiven, denen der keinem Japaner verschlossene Zusammenhang mit Stimmungsbildern alter klassischer Dichtungen in vielen Fällen noch einen feinen, dem Europäer nicht ohne tieferes Eindringen fassbaren Duft verleiht. Vor allem aber können wir von den Japanern lernen, anstatt abgeschlossener Landschaftsbilder oder gar der Veduten, für die dekorative Kunst Landschaftsmotive nutzbar zu machen. Die Konzentration dieser Motive bei den japanischen Malern und ihr natürliches Gefühl für das die Stimmung mit den einfachsten Mitteln suggerierende Landschaftsmotiv enthalten köstliche Lehren für unsere Künstler. Je tiefer sie eindringen in die echte Kunst Japans, desto reichere Anregung werden sie aus ihr heimbringen. Von dem Scheitern des Bemühens, von japanischer Kunst zu lernen, dürfen nur diejenigen noch reden, die sich nie die Mühe gegeben haben, diese Kunst zu verstehen, oder diejenigen, denen sich zu der Annäherung an sie keine Gelegenheit bot. Dieser Grund mag als Entschuldigung vielen dienen, die ihr noch teilnahmlos oder abweisend gegenüberstehen. Aus Büchern allein lernt man diese Kunst nicht begreifen und die öffentlichen Sammlungen Deutschlands sind mit wenigen Ausnahmen arm an ihren Werken.



Fig. 9. Japanische Nippsache (Okimono) den "starken Knaben Kintoki" (japanische Legendengestalt) darstellend



Fig. 10. Japanische Nippsache (Oklmono). Zwei Yamabushl heben eine Tritonschnecke empor, in der Teufelchen (Onis) sitzen, ringaum ebensolche Teufelchen

#### KÜNSTLERNEID

Die Schönheit ist sein Ideal Und sein Gedanke Tag und Nacht, Doch packt ihn Neid, sobald einmal Ein andrer etwas Schönes macht.

Er sollte doch der erste sein, Der offen sich darüber freut Und an des andren Sonnenschein Den eignen Schaffensdrang erneut.

Jedoch in seine Scele frisst Sich nur ein bittrer Unmut ein, Denn schwerer, als ein Künster, ist Es auch ein edler Mensch zu sein.

Max Bewer

# LESEFRÜCHTE

Zeichnen, um zu zeichnen, wäre wie reden, um zu reden.

Gnethe

Die Naivetät bleibt das Ehrenkleid des Genies, wie die Nacktheit das des Schönen.

Arth. Schopenhauer

Dichter oder Künstler, die ihre Geisteskräfte dazurwenden, um über Idealismus, Realismus und Naturalismus zu streiten, gleichen einem Bauern, der wegen künstlicher Düngemittel in der Kneipe zankt und dabei die Aussaat vergisst.

Otto von Leixner

Die Wissenschaft dient dazu, unser Denken, die Kunst, unser Fühlen zu vermitteln. Unsere Empfindungen gegenüber der Welt, das also bleibt Anfang und Ende jeder Kunst.

Paul Schultze-Naumburg

# JAPANISCHES KUNSTGEWERBE



FIR. II. JAPANISCHE RÄUCHERVASE (KOGO). BRONZE



Fig. 12. JAPANISCHE NIPPSACHEN. STÜCKE AUS ELFENBEIN Bär im Kampf mit einem Hirsch Zwei Beitler Knäuel von Mäusen



Fig. 13. JAPANISCHE RÄUCHERVASE (KOGO)



Fig. 14. JAPANISCHE RÄUCHERVASE (KOGO), BRONZE

Von Eugen Voss

(Nachdruck verboten)

elangt in irgend eine Bildersammlung ein Gelangt in ligend cline Shakes wird es immer zuerst auffallen, nicht nur deshalb, weil es Der Kunstneu, sondern auch seines "frischen" Aus-

sehens wegen. In gut geleiteten Museen, oder besser gesagt in sehr gut geleiteten, kann dies nicht vorkommen, denn alle Bilder darin müssen in Bezug auf ihr Wohlerhaltensein auf gleicher Stufe stehen, alle müssen "neu" in dem Sinne sein, wie man von einem neuen Hut oder einem neuen Rock spricht. Aber solche Museen kann man mit der Diogeneslaterne suchen. Man sollte meinen, dass überall soviel technische Aufsicht ist, dass die Bilder gut erhalten bleiben müssen, aber das ist merkwürdigerweise nur in geringem Prozentsatz der Fall; nicht nur in kleineren Provinzialmuseen, sondern auch in manchen grossen Kunstsammlungen begnügt man sich damit, die Bilder hinzuhängen in der Meinung, dass die höfliche Anweisung "die Kunstgegenstände dürfen nicht berührt werden" und das Abgeben der Schirme und Stöcke ausreichend sei, um die Gemälde dauernd in dem Zustande zu erhalten, in dem sie sich bei ihrer Einverleibung in das Museum befanden. Man denkt scheinbar logisch: Was kann dem Bilde schaden, wenn es ruhig an der Wand hängt? Plötzlich iedoch kommt man zu der Einsicht, in welch' elendem verwahrlostem Zustande sich Kunstwerke befinden, die einige Jahrzehnte lang sich dieser sorgsamen Behütung im Museenbesitz erfreut haben.

freund. Räume seine nur mit weni-Bildern schmückt, behält ganz gewiss die aufmerksame Behandlung im Auge; was nur für ihre Säuberung und das Erhalten-

bleiben Farbenglanzes

geschehen kann, wird angewendet, und doch leiden die Bilder im Privathesitz noch viel ärger als in den Galerien: aber aus dem entgegengesetzten Grunde, weil zu viel daran gethan wird. In



Fig. 17. BRONZEVASE (Neuzeitige Japanische Arbeit)



Fig. 16. Theekümmehen von Raku-Ware, leuchtend gelbrot mit welss eingelegten Kieferzweigen. Japan. Anfang des neunzehnten Jahrhunderts



Fig. 17. Theekümmehen, bräunlich-gelbe, sein gekrackte Glazur, die Bachstelze und die Seerosen olivbraun, das Wanner blau

meiner Schrift "Bilderpflege. Ein Handbuch für Bilderbeitzer"") habe ich deshalb das Kapitel "Behandlung der Oelbilder" mit den Worten begonnen: "Der wichtigste Rat die Bilder in gutem Zustande zu erhalten ist, an ihnen so wenig wie möglich zu thun und sie ruhig an der Wand hängen zu lassen." Bei diesem Widerspruche, der auf Kleinigkeiten des zu wenig oder zu viel Thuns beruht, will ich aus dem Inhalt meiner Schrift hier das herausgreifen, was in seiner Anwendung am wesentlichsten dazu beitragen kann, dem Kunstfreund die ungeschmälerte Wirkung seiner Kunstschätze zu erhalten.

\*) Berlin, C. A. Schwetschke & Sohn. 4 M, Vergl. die Besprechung a. S. 120 dieses Heftes.



Fig. 18. Japanische Dose (Inro) mit sturmgepeltschten Trauerweiden in erhabener Goldlackarbeit

Ammeisten Beachtung beansprucht der Staub, Bei der senkrechten Bildfläche ist es zwar ausgeschlossen, dass sich dicker, sichtbarer Staub darauf ansetzt. Doch er wird sich auf die vorspringenden Teile des Rahmens legen, und sicher keiner Hausfrau wird mit der Empfehlung gedient sein. ihn unbeachtet zu lassen.

Zu seiner Entfernung bediene man sich einer weichen Bürste oder eines grossen weichen Pinsels. Für das gewöhnliche Abstauben sollte es vollständig ausreichen, nur die sichtbar bestaubten Teile des Rahmens zu säubern. Eine gründliche Abstäubung, die vielleicht alle Jahre einmal erfolgen kann, ist auch nur für diejenigen Teile des Bildes erforderlich, die in irgend einer Art nach oben gekehrt gewesen sind. Beim Rahmen kann die stärkste Staublage durch ein weiches Wischtuch entfernt werden, ehe Pinsel oder Bürste angewandt werden, ebenso beim Blendrahmen, einem hölzernen Rahmen, auf welchen die Leinwand aufgespannt ist. Bei der Bildfläche und auch auf ihrer Rückseite ist die Anwendung des Wischlappens unter allen Umständen zu vermeiden. Hierzu sind Federwedel aus elastischen Federn zu verwenden. am besten Wedel aus geringwertigen Straussenfedern. Wie durch häufiges Wischen die beste Politur, sogar Glas allmählich an der Oberfläche durch feine Risse zerkratzt werden kann, um wieviel mehr muss dies bei der empfindlicheren Bildseite geschehen. Durch das Wischen auf der Bildfläche werden aber auch geringe Staubteile, vor allem Rauch, der sich überall unsichtbar ansetzt, auf das Bild fest eingerieben; das Abwischen der Rückseite ist deshalb zu vermeiden, weil durch jeden Druck von hinten die Bildfläche in kleine, vorläufig unsichtbare Sprünge zerplatzen kann.

Bei dieser jährlichen gründlichen Abstäubung, die am besten in den Winteranfang zu legen ist, nachdem durch Heizen die



Blühender Hagibusch und Mondsichel, Fächerbild auf der Rückseite eines Wandschirmes, ausgeführt in gemaltem, genadeitem Sammet

Zimmerluft trocken geworden, ist das Bild, wenn es Falten bekommen hat, aufzukeilen. In den Ecken des Blendrahmens befinden sich Holzkeile; diese werden mit leichten Hammerschlägen festgeklopft. Es ist hierbei empfehlenswert, das Bild aus dem Rahmen herauszunehmen, was sehr leicht zu bewerkstelligen ist, da dasselbe nur durch wenige davor geschlagene Nägel an demselben befestigt ist. Ohen, unten und an den Seiten befinden sich meist Zwischenräume zwischen Blendrahmen und Rahmen; bei iedem Hammerschlage würde sich nun das Bild verschieben, und der vom Rahmen bedeckte, schmale Streifen ringsherum lädiert werden. Wird das Bild wieder in den Rahmen gesetzt, so ist es gut, das Verschieben ein für allemal dadurch zu verhindern, dass man in der Breite des Zwischenraumes zwischen Blendrahmen und Rahmen zugeschnittene Korke auf den Blendrahmen mit dünnen Stiften aufnagelt; es genügen auf den Längsseiten je zwei, auf den Schmalseiten je einer. Die Zeit nach dem Anfangen des Heizens ist deshalb empfehlenswert, weil im geheizten Zimmer der Feuchtigkeitsgehalt der Luft geringer ist als im nicht geheizten. Der Feuchtigkeitsgehalt hat in doppelter Hinsicht Einfluss auf das Bild. Das Holz, also der Blendrahmen, dehnt sich durch Aufnahme von Feuchtigkeit aus; die Leinwand verhält sich umgekehrt, sie zieht sich dadurch zusammen. Es wirken also zwei Faktoren für das Straffziehen der Bildfläche bei feuchter Luft. Wird nun die Luft trocken, so zieht sich das Holz zusammen und die Leinwand dehnt sich aus; wieder wirken beide Faktoren für das Faltigwerden. Die straff gezogen erscheinende Bildfläche ist

normal, und ein stärkeres Gespanntsein fällt dem Auge kaum auf, wohl aber das Faltigwerden. Dieses macht sich in jedem Winteranfang beim Trockenwerden der Zimmerluff zuweilen recht aufdringlich — bemerkbar, während im Sommer die feuchtere Luft das Bild eben erhält. Jedenfalls darf das Aufkeilen nicht mit der Vehemenz erfolgen, dass das Bild einem gespannten Trommelfelle gleicht.



Fig. 20. Japanische Dose (Inro) mit Sumpfpflanzen und fliegenden Leuchtkäfern in ebener Goldlackarbeit

Bei dem Abnehmen des Bildes ist fermer darauf zu achten, dass es auf den Kopf gestellt wird, damit der zwischen Leinwand und Blendrahmen gelagerte Staub entweder durch leichtes Klopfen mit der flachen Hand gegen die Rückseite oder vermittels Durchfahren mit einer Federkiele entfernt wird. Nicht bloss Staub lagert sich auf dem unteren Ende der Bildfückseite fest, sondern auch Kalk-



KIII-ITI TAKENO-UTI Fig. 21.

HOLZSKULPTUR

teile, Holzsplitter, Nägel und besonders gern herausgefallene Keile. Solche Zwischenlager können den unteren Teil des Bildes arg verwüsten, doch mit geringer Mühe wird sich dieser Uebelstand vermeiden lassen. Hier ist noch etwas zwar Selbstverständliches zu erwähnen, wogegen aber doch, wie die Erfahrung lehrt, allzuhäufig gefehlt wird. Den mit Bildern hantierenden Leuten ist einzuschärfen, die Bildfläche weder auf der Vordernoch auf der Rückseite mit den Händen zu berühren. Die Vorderseite nicht anzutasten kann man zwar bei jedermann für selbstverständlich halten, aber man wird finden, dass Knöchel und Fingerspitzen sich mit grosser Ruhe gegen die Rückseite des Bildes drücken, und dass es ganz gang und gäbe ist, die Bilder beim Transportieren gegen die Rückseite zu lehnen; daraus entstehen dann zerplatzte Stellen, Beulen und Löcher.

Wie man bestrebt ist, von allen Gegenständen der Zimmereinrichtung direktes Sonnenlicht um ihres guten Erhaltens willen abzuhalten, so hat man selbstverständlich Oelbilder auch dagegen zu schützen. Die Wärmeentwicklung der Sonnenstrahlen erweicht die Farbschicht, kann sie in Haufen und Blasen zusammenziehen und das Bild beulig machen.

Die grössten Verheerungen, denen Bilder ausgesetzt sind, rühren von feuchten und nassen Wänden her. Nun wird ja im allgemeinen schon darauf geachtet, dass Wände trocken sind; aber die beste Wand mit dem harmlosesten Aussehen hat ihre Zeit, während der sie feucht wird. In einer langen Regenperiode im Sommer kann man beobachten, dass sonst ganz trockene Wände, besonders in Parterreräumen, so feucht werden, dass sich Schimmelpilze darauf bilden, und dass sich die Tapeten nass von ihnen ablösen. In Räumen, die im Winter nicht geheizt werden, schlägt in jedem Frühighr mit dem Warmwerden die Kälte aus, die Wand wird direkt nass. Bei mit Oelfarbe gestrichenen Wänden setzt sich, wenn viele Personen im Zimmer versammelt sind, die Feuchtigkeit in kleinen Tröpfchen fest, wie Tau auf den Pflanzen; in mit Oelfarbe gestrichenen Ballsälen läuft sogar das Wasser an den Wänden herunter. Man kann also sagen, jede Wand ist oder wird nass. Da giebt es nun ein sehr einfaches Mittel, die Bilder nicht darunter leiden zu lassen. Sie werden so aufgehängt, dass zwischen Wand und Rahmen noch ein Zwischenraum bleibt. Es werden Korke an den vier inneren Ecken des Rahmens aufgeleimt oder mit einem dünnen Stift aufgenagelt, wobei zu beachten ist, dass die eindringende Spitze nicht

den Rahmen auf der vorderen Seite verletzt; dadurch entsteht ein Raum, zwischen welchem die Luft frei zirkulieren kann. Holzwände, die nicht mit Oelfarbe gestrichen sind, sind die besten für Bilder, wo diese nicht sind - und sie sind an und für sich selten - sollte ieder Bilderfreund die kleine Mühe nicht scheuen, durch dieses einfache Mittel seine Kunstschätze vor dem Ruin zu bewahren. Achtet doch ohnehin jede Hausfrau darauf, dass Möbel nicht direkt an die Wand gestellt werden. Wenn auch die Leinwand so wie so durch den Blendrahmen und den Rahmen von der Wand entfernt ist. so bleibt doch immer die Feuchtigkeit der ringsum ganz oder teilweise bedeckten Wandfläche länger darauf festgehalten. Eine Entfernung des Rahmens von der Wand, selbst in Länge eines Weinpfropfens, ist ohnehin gar nicht einmal zu bemerken.

Wenn man längere Zeit im Besitze eines Bildes ist, so gewöhnt sich das Auge durch den täglichen Anblick an das ganz allmählich fortschreitende Trübe- und Mattwerden der Farben, bis man bei ganz aufmerksamem Betrachten findet, dass sich das Bild doch sehr zu seinen Ungunsten verändert hat; die einst bewunderten Feinheiten im Ton sind verschwunden, die Darstellung ist flacher, silhouetten-, umrissartig geworden. Entweder tröstet man sich "das Bild ist eben älter geworden" oder man nimmt an, dass die Farben verblasst sind. Wird ein Kenner darüber gefragt, so kommt meist die mit selbstverständlicher Bestimmtheit gegebene Antwort: "Das Bild muss gefirnisst werden." Wehe dem Bilde, wenn dies geschieht! Es geschieht leider meistens, und damit wird der Grund zu seinem Verderben gelegt. Vergegenwärtigt man sich, wie Fensterscheiben oder Spiegel aussehen, die Jahre lang nicht geputzt sind, so kann man sich den Zustand der Bilder damit erklären. Wie die in ebenso langer Zeit nicht geputzten Fenster und Spiegel aussehen würden, ebenso sehen die Bilder aus. Es fehlt weiter nichts als das Waschen. Nun ist die Scheu davor allzuberechtigt; das Waschen der Oelbilder ist zwar einfach und von jedem Bilderbesitzer selbst ausführbar, aber die Bedingungen, die dabei zu beachten sind, sind so mannigfaltiger Natur, dass dieses Thema seine besondere Abhandlung verlangt. Es sind nur alles Kleinigkeiten, die dabei zu beobachten sind, aber gerade die Kleinigkeiten spielen in der Kunst und bei der Kunst ihre grosse Rolle.

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

BUDAPEST. Neuorganisation des Landesrates für bildende Künstern Ungarns seit Jahren geforderte Reorganisierung des oben erwähnten Landesrates ist endlich erfolgt. Wenn auch die von den Künstlern zum Ausdruck gebrach-



JAPANISCHE NIPPSACHE (OKIMONO) Fig. 22. Eifenbeinschnitzerei

ten Wünsche nicht in vollem Masse berücksichtigt wurden, so lässt sich doch nicht leugnen, dass die Zusammenstellung der Mitglieder des Kunstrates eine viel bessere ist als sie bisher war. Der Zweck dieses Rates ist – wie das neue Statut besagt – dem Minister für kultus in Angelegenheiten

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

der bildenden Kunst mit Rat, That und Vorschlägen beizustehen. Er teilt sich in Sektionen ein für 1. Malerei, 2. Plastik, 3. Architektur und 4. Kunstgewerbe. Die Mitglieder derselben sind 1. Lebens-längliche — dies sind die Besitzer der im Jahre 1886 gestifteten grossen goldenen Staatsmedaille - also alle Maler, Bildhauer und Architekten, welche mit der obenerwähnten Medaille ausgezeichnet wurden. 2. Mitglieder, deren Mitgliedschaft durch die von ihnen eingenommene Stellung bedingt ist und zwar: a) der Referent der Kunstangelegenheiten im Kultusministerium; b) die Präsidenten der durch den Kultusminister zu bezeichnenden Kunst- und Kunstgewerbevereine; c) der Landesinspektor der Museen und Bibliotheken; d) der Direktor und der erste Kustos des Museums für schöne Künste; e) der Direktor und erste Kustos des Kunstgewerbemuseums; f) der Präsident und Referent der Landeskommission für Kunstdenkmäier; g) die Leiter der staatlichen Kunstund Kunstgewerbeschuien; h) ein Delegierter der Haupt- und Residenzstadt Budapest; i) der vortragende Rat des hauptstädtischen Baurates. 3. Gewählte Mitglieder, der Verein ungarischer bildender Künstler wählt fünf Künstler (Maler und Bildhauer). 4. Ernannte Mitglieder. Der Minister hat das Recht, eine den An-



Fig. 23. JAPANISCHE NIPPSACHE (OKIMONO) den Helden Kuan-II darstellend

forderungen entsprechende Zahl von Mitgliedern zu ernennen - und zwar Künstier und Kunstfreunde, deren Mitwirkung er für nötig erachtet. - Vorläufig werden auch die Architekten vom Minister ernannt. Das Mandat der unter 3 und 4 genannten Mitglieder dauert drei Jahre. Eine wichtige Aufgabe fällt dem Rat zu durch die Vorschläge, welche er in Angelegenheit der Staatsankäufe und Stipendien zu machen hat. Eine Neuerung im Statut ist auch, dass die dem Minister zu machenden Vorschläge nicht mit Stimmenmehrheit entschieden werden, sondern ein iedes anwesende Mitglied ist verpflichtet, sein Gutachten abzugeben und muss mit ja oder nein abstimmen; die endgültige Entscheidung behält sich in allen Ange-legenheiten der Minister vor. In wie weit der Rat in seiner neuen Fassung den Wünschen der bildenden Künstler entspricht, wollen wir nicht untersuchen, Auhster entsprint, wolfen wir hich unfersuchen, doch wollen wir hoffen, dass durch das Wirken des Rates statt der bisherigen Systemlosigkeit eine selbstbewusste Richtung in der Kunstpolitik platzgreifen wird. — Die ungarische Kunst hat in diesem Sommer zwei Tote zu beklagen, was nachträglich noch bemerkt sei. Ende Mal bereits starb hier der Bildhauer JOSEF ENGEL als Sechsundachtzigjähriger. Von ihm rührt das Standbild des Grafen Stefan Széchényi in Budapest her. Einige Tage vorher starb der Maler LUDWIG ABRANYI, zweiundfünfzig Jahre alt, nach langem Leiden. Er war Schüler der Mün-chener Akademie, später der Ecole des Beaux Arts und dann Bonnats. Er maite hauptsächlich Porträts und seine Besteller waren grösstenteils Mitglieder der Aristokraten- und Gentry-Kreise. A. T.

DÜSSELDORF. Professor Emil Hünten hat zwei grosse geschichtliche Kriegsbilder vollendet, wel-che, ein Geschenk des Kaisers, zur Ausschmückung des grossen Saales der Kaserne der beiden demnächst vereinigten Leibhusaren-Regimenter in Danzig bestimmt sind. Belde haben bedeutsame Episoden aus den Thaten der beiden Regimenter in den Freiheitskriegen zum Gegenstande. Das eine stellt die Attake der ersten Leibhusaren in der Schlacht bei Dennewitz am 6. September 1813 dar. Die schwarzen Husaren, mit dem Totenkopf am Czako, machen einen schneidigen Angriff. Sie attakieren zwei französische Ulanen-Regimenter und werfen sie. Der französische Oberst Le Clouet, Stabs-Chef vom Marschall Ney, geriet bei dieser Gelegenheit so ins Gedränge, dass er hut- und zügellos vom Rittmeister von Egloff gefangen genommen wurde. Diesen Moment hat Hunten ungemein anschaulich und lebendig dargestellt. Die Gefangennahme Le Clouets ist deshalb ein für die Geschichte des Regiments bedeutsames Ereignis, weil dieser die Seele der Gesechts-führung auf dem rechten Flügel der Franzosen war. und mit der erfolgreichen Attake der Leibhusaren gegen die Ulanen die Vereinigung Bülow's mit Tauentzien gesichert wurde. Dass Emil Hünten ein Meister in der Darstellung der Pferde in wilder und schwierig wiederzugebender Bewegung ist, zeigt er in dieser lebensvollen Episode aus der Schlacht bei Dennewitz wieder in vorzüglicher Weise. Die ganze Situation ist klar und überzeugend gegeben und dem Zwecke seiner Bestimmung gemäss hat die Komposition, insbesondere die grosse Gruppe der Gefangennahme Le Clouets durch den Rittmeister von Egloff, eine bedeutende monumentale Wirkung. — Das zweite Bild behandelt eine Episode aus der Einnahme von Paris am 30. März 1814, den verzweifungsvollen Kampf der Schüler der polytechnischen Schule, welche eine Batterie von dreizehn schweren Geschützen bedienten, mit den preussischen Husaren, dem zweiten LeibhusarenRegiment. Diese waren durch das noch trockene kanalbett in die Batterie gekommen. Hünten hat den Moment dargestellt, wie Oberst von Stössel, hochaufgerichtet im Sattel, seinem Trompeter den Befehl giebt, durch ein Signal die aus der Verfolgung der französischen Kavallerie glücklich hervorgeder französischen Kavallerie glücklich hervorgebefindlichen Hussen zu Hilte zu kommen. Auch diese Episode aus der Geschichte des zweiten Leitregiments ist sehr anschaulich und lebendig wiedergegeben und wie auf dem andern Bilde das sandige Terrain des märkischen Bodens, der das Schlachtfeld von Dennewitz war, ist hier die Situation bei schilder.

KASSEL. An die hiesige Kunstschule wurde als Lehrer der Bildhauer ERICH HOESEL in Dresden berufen.

BERLIN. Die Meldung, dass der Kaiser für das B vor dem Brandenburger-Thor geplante Denkmal der Kaiserin Friedrich den Kasseler Künstler Hans EVERDING in Aussicht genommen habe, wird als unrichtig bezeichnet. Der in Rom lebende Bild-hauer Fritz Gerth wird jetzt als der bereits Beauftragte genannt. Das, wie es heisst, die Kaiserin mit Krone und Krönungsmantel darstellende Denkmal soll zusammen mit dem dem Kaiser Friedrich bestimmten am 18. Oktober 1902 enthüllt werden. Die Gestaltung beider Denkmals-Anlagen ist ähnlich der in der Siegesallee aufgestellten Gruppen ge-plant. Nur sollen die jeweils das Standbild des Kaisers und der Kaiserin flankierenden Büsten (für das erstgenannte sind die von Blumenthal und Helmholtz, für das zweite die des Philosophen Zeller und des Chemikers Hofmann vom Kaiscr bestimmt worden) nicht hinter das Denkmal treten, sondern ihm zur Seite die Abschlüsse einer halbrunden Marmorbank bilden. Diese Bank soll dann rechts und links Fortsetzung durch gradlinige, hier und da dekorativ geschmückte Balustraden finden. Auch Brunnenanlagen sollen bei beiden Denkmälern hinzutreten. Das von Prof. ADOLF BROTT ent-worfene Standbild des Kaiscrs geht bereits in allernächster Zeit seiner Vollendung entgegen.

RRANKFURT a. M. Max Schüller's Bildnis der Saharet, das dieses Het eröffnet, vermag sich gegen Lenbachs vielbewunderne Porträtschöpfung dieser Tänzerin zu behaupten. Auch wer die 'Säharets nicht kennt, wird aus dem hier so gelassen deriablickenden neckischen Gesichtenhen die tolle Munterkeit dieses Geschöpfes ahnen, die urpfletzie het die betrag der die bei der die bei het die berspringen kann. Und so vereinigt sich denn auch in dieser Schöpfung Schülers mit all' ihr eigenn äusseren Eleganz der tüchtige Ehrlichkeitssinn Bonnaf'scher Schulung, der den 1854 geborenen, vor seinen Päriser Studienjahren in München und Düsseldorf ausgebilderen Künstler zu einem siet Jahren Jassen.

M ONCHEN. Mit dem Titel eines kgl. Professors wurden vom Prinzregenten anlässlich seines Namwirden vom Prinzregenten anlässlich seines Namwirden MAX SELVOORT.— In die durch das Ableben des Konservators Dr. ADOLF BAYERS-

HOLMBERG, Direktor der Kgl. Neuen Pinakothek, und in den Gehalt der Klasse VII lit. e des Gehaltsregulativs für die pragmatischen Snaatsdiener Im Ressort des Kgl. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten der Konservator HERMANN BEVER in Schleisscheim für seine Person unter Ernennung zum Mitgliede der Galerickommission vorgerückt; die Stelle des II. Konservators der gedachten Direktion wurde dem Assistenten der Kupferstich- und Handzeichnungen-Sammlung und Privatdozenten an der Universität Dr. KARL VOLL in München übertragen.

GESTORBEN: In Prag am I. Oktober der Bildhauer BOGUSLAV SCHNINGH; in Weimar, vierundachtzig Jahre als, der haler Professor Saxt. Thon; in Entitude am State State



Fig. 21. JAPANISCHE NIPPSACHE (OKIMONO)
Die buddhistische Gottheit Kusnnon derstellend
Satzume-Steingut

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

DRESDEN. In Blasewitz ist am 21. Oktober der Maler Prof. FRIEDRICH PRELLER gestorben. Er war der Sohn des gleichnamigen Weimarer Malers, der die von Koch begonnene grosse historische Landaer aic von Koen begonnene grosse instorische Lameschaft zur höchsten Vollendung führte. Als Schüler seines Vaters hat Friedrich Preller d. J. in dessen Sinnne weiter geschaffen, indes dabei den grossen Stil mit dem Naturalismus nach Möglichkeit zu vereinigen gesucht. Er wählte nämlich in der Natur nur solche Stoffe, welche bereits das Gepräge der historischen Landschaft besassen« und hielt sich im übrigen an die Natur. Die herbe Grösse der Werke



FRIEDRICH PRELLER (+ 21, Oktober) Nach einer Aufnahme des Hofphot granben N. Perscheid in Leinzig

seines Vaters konnte er auf diesem Wege nicht erreichen. Preller wurde am 1. September 1838 in Weimar geboren. Nachdem er zweimal längere Zeit in Italien zugebracht hatte, liess er sich in Dresden nieder, wo er 1880 die Professur für Landschaftsmalerei an der Kgl. Kunstakademic erhielt. Von seinen Werken sind zu nennen »Das Hannibalfeld«, »der Golf von Bajä«, »Das Forum Romanum«, Das Kloster der heiligen Scholastika bei Subiaco« (1872 Dres-

dener Gaierie), Pieve di Cadore (1880), ferпег Wandgemälde in der Albrechtsburg zu Meissen, im Kgl. Hoftheater zu Dresden, in der Villa Meyer ebenda, im neuen Universitätsgebäude zu Leipzig und im Albertinum zu Dresden (Athen,

Olympia, Pergamon, Aegina). Preller ist bis in die letzten Monate seines Lebens unermüdlich künstlerisch thätig gewesen; die Dresdener Ausstellung weist noch zwei Gemälde von ihm auf: Das Grab Mosis und Gebirgslandschafte. Als Lehrer ge-stattete er seinen Schülern freie Entwicklung ihrer Individualität, als Mensch erfreute er sich allge-

meiner Hochachtung.

DOSSELDORF. Am 21.Oktober ist der Bildhauer JOSEF TOSHAUS im fünfzigsten Lebensjahre gestorben. Er war 1851 in Münster in Westfalen geboren und kam in jungen Jahren zum Besuche der königlichen Kunstakademie nach Düsseldorf. Hier war Mitte der sechziger lahre die Bildhauerschule neu errichtet, und Prof. August Wittig von Dresden zur Leitung derselben bei ufen. Josef Tüshaus gehörte zu seinen ersten Schülern. Zu seiner weiteren Ausbildung ging er nach vollendetem Studium nach Italien und blieb längere Zeit in Rom. Später lebte er auch einige Zeit in Berlin und nahm dann seinen bleibenden Wohnsitz in Düsseldorf, wo er zu den vornehmsten Bildhauern zählte. Sein letztes grösseres Werk ist das zur Enthüllung am 27. November d. J. bestimmte Moltke-Denkmal für Düsseldorf, zu dem er die Figur des Feldmarschalis in vorzüglicher charaktervoller Auffassung schuf, während der Sockel und die Seitenfiguren von dem Bildhauer Jos. Hammerschmidt hergestellt sind. Es ist dem ausgezeichneten Meister nicht vergönnt gewesen, sein Werk auf dem dazu bestimmten Standort enthüllt zu sehen. Von seinen hervorragendsten Schöpfungen sind noch besonders zu nen-



JOSEF TÜSHAUS († 21. Oktober) Nach einer Aufnahme aus jungeren

nen: die prächtige Brun-nengruppe vor dem Ständehausc in Düsseldorf, zum Andenken an den Besuch Kaiser Wilhelms I. im Jahre 1884 errichtet, welche Tüshaus gemeinschaftlich mit Carl Janssen geschaffen hat; sodann der im Staatsauftrage in Carrara-Marmor ausgeführte » heilige Sebastian in der königl. Nationalgalerie in Berlin, de sgefesselte Amazonev, vorzügliche Porträt-büsten, und eine weibliche altegorische Figur, die Nacht versinnbildlichend (im Besitz des Herrn W. Girardet in Essen), Werke aus der letzten Schaffenszeit des Verewigten, die ihn auf der Höhe seiner gereiften Meisterschaft zeigen.

# VON AUSSTELLUNGEN

# UND SAMMLUNGEN

KÖNIGSBERG. In der zweiten Hälfte des Oktober hatte Prof. LUDWIG DETTMANN, der neue Direktor unserer Kunstakademie, sein Atelier an mchreren Tagen einem grösseren geladenen Publikum aus den besten Kreisen der Stadt geöffnet, um selbst denselben dadurch näher zu treten, aber auch um seiner Kunst und deren ganzer Richtung, welche den meisten hier doch neu ist, Verständnis und

allem kam es ihm aber auch darauf an, das Publikum einen Einblick in eine Malerwerkstatt thun zu lassen, es schen zu lassen, wie ein Maler schafft und wie Kunstwerke, in diesem Faile Bilder, entstehen. Die grosse Zahl figürlicher und landschaftlicher Studien in Pastell, Gouache und Oel, welche allenthaiben herumhingen, -standen und ·lagen, waren den Besuehern des Ateliers night nur intersondern erregten deren helle Freude und allgemeinen Beifall durch ihre Frische, Farbenharmonie und grosse Charakteristik. Von fertigen Bildern waren ausgestellt: Das Abendmahle aus dem Besitz unseres Stadtmuscums und Schwesterbild des auf der Münchener Ausstellung befindlichen, Ausstellung dann >Sonntag - Nachmittag



Fig. 25. Stichblatt (Tsuba) eines japanischen Schwertes in Gestalt des chinesischen Teufel-Austreibers Skokl Neue Arbeit

im Dorfe: aus dem Museum in Magdeburg. Ferner Kind vordem Schweinehofe: Blühende Gräber«, mehrere Landschaften und eine grosse Skizze in Pastell zu einem der Wandbilder im Altonaer Rathause Ankunft vertriebener holländischer Protestanten«. Man fand auch eine Menge Photographien nach Gemälden des Künstlers, Skizzenbücher, Illustrationen und anderes, kurz, man hatte hier einen Einblick in die Arbeitsstätte eines ungemein thätigen und lebhafien Künstlers gethan und denselben den verschiedensten Gebieten seines Schaffens kennen gelernt. Wir können nur wünschen, dass es des öfteren einem grösseren Publikum gestattet werden könnte, zu derartigen Atelierbesuchen zugelassen zu werden. - Im Salon Neue Kunste, früher Bons Kunstsalone, auf dem Paradeplatz, sahen wir eine Zahl Landschaften und Figurenbilder unserer einheimi-schen Malerin Margarethe Zechlin, unter denen manches recht beachtenswerte und gutempfundene Bild zu finden war, vor allem zeichneten sich einige Landschaften recht vorteilhaft aus. Marg. Zechlin ist eine Dame, welche es ernst mit der Malerei meint, nur möge sie sich hüten, alles oder zu vieles zu

MAGDEBURG. Vom Städtischen Museum under fürflichen diverse Zeichnungen aus der jetzt hier sauffindenden Ausstellung von eine State von W. Caspinel, Jut. Diez, R. M. Eichler, W. Georgie, G. Otto Greiner, Fr. Hegenbart, Angelo Jank, R. Kohtz, W. Püttner, Hans Rossmann, Heinrich Vogeler, M. Wistlieenus.

BERLIN. Endlich eine wichtige Ausstellung. Im Salon Cassirer natürlich und zum Teil auch mit französischen Bildern. Es ist allerdings ein Unterschied, ob man dem Publikum wichtige Werke der französischen Malerei zeigt oder Mittelmässigkeiten, deren bester Vorzug darin besteht, dass sie brüh-



Fig. 26. Eisernes Stichblatt (Tsuba) mit drei fliegenden Kranichen. Achtzehntes Jahrhundert



Fig. 27. Eisernes Stichbiatt (Tauba). Der Adler aus Bronze mit Spuren von Vergoldung. Siebzehntes Jahrhundert

warm aus dem letzten 'Salon' kommen. Man hat sehon genug von den einheimischen Durchschnitts-künstlern zu leiden – warum müssen auswärtige imporitert werden? Eine Parlser Plattheit ist nicht mehr wert als eine Berliner. Aber Bilder von AUGUSTE RENORE zu sehen – das lohnt. Der Künstler ist den meisten Deutschen erst auf der Pariser Centennale im vorigen Jahre bekannt geworden, wo wohl jeder Kunstverständige vor seiner 1.0gec, der 'Tänzerin' und der 'Seine bei Ärgenteitle bewundernd stille stand. Aber nur wer die teutil bewundernd stille stand. Aber nur wer die

Privatsammlung Durand-Ruels kennt, hat eine Vorstellung dayon, welch ein interessanter und bedeutender Künstler Renoir in der That Ist. Bei Cassirer sieht man nun endlich einmal auch in Deutschland einige von seinen Hauptwerken: Die >Loge (Abb. a. S. 63 d. v. Jahrg. d. Z.), die >Tänzerine, die entzückende, in einem roten Sammetfauteuil eingeschlafene »Femme au chat«, der das graue Kätzlein in dem von einer blauen Schürze bedeckten Schosse liegt, die Canotiers à Bougivale, die mit ihren hübschen Freundinnen im hellen Sonnenschein an Bord das Déjeuner einnehmen. das wundernette Bildnis der kleinen Tochter Durand-Ruels, die in blaugegürtetem weissen Kleid-chen vor einer blauen Tapete steht, das kecke Pariser >Stubenmädchen« in schwarzem Kleide, einen »Rückenakt«, elnen »Crysanthemenstrauss«, den Garten in Fontenave u. a. Renoir befand sich. wie die hier vorhandenen Werke bezeugen, nur kurze Zeit unter dem Einflusse Manets. fehlte dessen grosser Wurf, auch bereitere ihm die Zeichnung, die Form immer einige Schwierigkeiten. So wandte er sich denn Licht- und Farbenproblemen zu, in denen vorgeahnt erscheint, was Monet und in jungster Zeit die Neo-Impressionisten anstreben. Er ist sich über das Verhältnis der warmen Farben zu den aus vernatnis der warmen ratben zu den kalten im Bilde nicht immer genügend klar, da-her ist er oft süss, wo er nur weich. zart-duftig, hell sein möchte. Auch die Raum-wirkung erscheint beschränkt. Oft geht der

115

Hintergrund gar nicht zurück. Aber welch ein feines koloristisches Empfinden und welch ein Gefühl für die flüchtigsten Schönheiten der Erscheinungen und besonders die des Weibes. Für all das, was den Mann am Weibe entzückt, für jede Nuance ihres Reizes, für jeden Ausdruck ihres Wesens hat Renoir einen unendlich scharfen Blick. Ihr Körper, här der mater Schimmer ihrer Haut, all das giebt dem Künstler Gelegenheit eigene Endeckungen zu machen. Ihm ist nichts fremd, was weibliche Anmachen.

mut heisst; ein Kind im kurzen Kleidchen findet in ihm einen ebenso liebevollen Schilderer, wie die üppige Berufsschön-heit. Oft zeigt er das Banalste; aber die Feinheiten seiner künstlerischen Absichten stellen stets das Gleichgewicht wieder her, und nicht selten wirkt er durch die Art, wie er schildert, höchst poetisch. Renoirs Arbeiten sind ungleichwertig. Bilder wle die >Loge , die Tänzerin«, dann besonders das Bildnis der kleinen Durand-Ruel und die > Femme au chat« müssen unvergleichlich genannt werden; andere wie die >Canotiers sind nur in Einzelheiten zu geniessen und zu schätzen. Zuweilen ist für den deutschen Geschmack die Süssigkeit der Farbe unerträglich; aber nie-mals bleibt der Eindruck aus, dass man eine Persönlichkeit vor sich, einen bedeutenden Künstler in Renoir zu verehren hat. Mit den vibrierenden, abgestimmten Farben des Franzosen sind in dieser Ausstellung die leb-

Albsetning use rehaften, hellen und
haften, hellen und
haften und Schimmansen im Frankfurier
Loologischen Garten gemalt hat. Der deutsche
kinstier fesselt durch Frische und ist sehr glücklich in seinen Beobachtungen von charakteristischen
Bewegungen der Tiere. Eindringlicher als in diesen
naturgemäss im Fluge entstandenen Impressionen
wirkt er in einigen Stilleben mit antiken, schilleraden Fläschehen und mehreren Landschaften, in denen
seine ausser odenliche kolorisische Begebung, sein
seine ausser odernliche kolorisische Begebung, sein
seine ausser odernliche kolorisische Begebung, sein
seine ausser odernliche kolorisische Begebung, sein
seine ausser den liche seine seine seine
met der der den der den der der
werten der der der der der der
werten der der der der der
werten der der der
werten der der
werten der der der
werten der der der
werten der der
werten der der
werten der
wert

Jahre in Deutschland eine nicht weniger grosse Kunst gab als in Frankreich. Sie stehen den Portfist von Monet und Renoir, die in der Berliner Secessions-Ausstellung soviel Aufsehen erregten, kinstlerisch mindestens ebenbürrig gegenüber. Dass man dergleichen in Deutschland zur Zeitder Entstehung nicht zu schätzen wusste, ist eint Unglück für die deutsche Kunst gewesen. Es giebt, mit Ausnahme des Portfäst der Gräfin Treuberg, kaum ein Bildnis Leibls aus jener Zeit, das Trübers 3 Dame in Grau- vor einem dunklen Hintergrund übertreffen möchte. Welche Vornehmbeit der Auflassung,

welche grosszügige Malerei! Von fabelhafter Wirkung über dem aparten Grau das helle Gesicht der Dargestellten, die gerade aufgerichtet in einem Stuhl sitzt und deren Hände das schönste Stück Malerei sind. das man sehen kann. Pine andere Dame in Pelz und der ganz en face gegebene Kopf einer hellen, flelschigen Blondine verdienen nicht minder Anerkennung. Das ist die Kunst, die bleibt, wofür man in Deutschland immer erst recht spät Empfindung zeigt. denn auch diese nicht hoch genug zu schätzenden Schöpfungen gehören noch keiner Galerie. Ein Meisterstück ist aber auch der hier ausgestellte. vor kurzem erst aus Amerika zurückgelangte Ltebermann, eine Amsterdamer

Kleinkinderschules. Sie mag 1879 gemalt sein. Der Künstler hat jetzt eine andere, feinere malerische Anschauung; aber im Sinne der hier vertretenen wird man in der ganzen deutschen Genremalerei kein besser gemaltes und sichtiges ampfundes

richtiger empfunder nes Werk finden als diese Stube voll bübscher, saubergekleiderer, kindlicher Kinder, die unter Aufsicht einer alten Person schwatzen, spielen und essen. Da ist weder die Absicht, das Publikum durch gesuchte Niedlichkeiten anzuziehen, noch das Modell zu spüren, wohl aber die erfreulichste Wirklichkeit, die höher steht denn aller Witz und alles Künstliche. Neben solchen starken Werken starker künstler haben drei hier vorhandene Bilder von dem felnsinnigen EUGENE CARNIER einen schweren wiel mystehen und troze ihrer Fahlbosgheit mälerischen Relz sie auch entwickelt, stärker als der sishetische Genuss, den die dahinter verborgene Empfindung bereitet. Man sehnt sich zuweilen auch anch einem lauten Wort. Carrière überrascht mit



Fig. 28. JAPANISCHE NIPPSACHE (OKIMONO) einen Sennin darstellend. Holzschnitzerei

einem solchen in einem für seine Verhältnisse kräftigen Bildnisse eines kleinen Mädechens, das sich lächelnd rechts und links ein Sträusschen roter Nelken an den Kopf hält. Das Farbenrezept — Schwarz und Grau mit Rot — stammt von Velasquez, ein echter Carrière. Die bedien anderen Bilder des Künstlers, eine Maternités und eine Allegorie mit zwei weiblichen Erscheinungen, "Malereit betitelt, sagen nichts Neues. Dafür lässt eine weibliche Porträfbüste von Pfatz K.lmsSch erkennen, dass dieser talentvolle Berliner Bildhauer in seiner glückmacht.

ANTWERPEN. Die Belgier beginnen nun auch in ihrem Lande sich der deutschen Kunst mehr anzunehmen. Hat man schon bei Einrichtung der diesjährigen belgischen Landesausstellung deutschen Kunstwerken gegenüber den eineinigen anderer Nationen den Vorzug gegeben, indem man sie in grösserer Zahl zugelassen und ihnen in drei schönen Sälen

mit gutem Licht bessere Plätze zur Verfügung stellte, so will man, und das Ist mit Freuden zu begrüssen, deutsche Kunst in belgischen Museen auch besser vertreten sehen. Die Stadt Antwerpen hat den Anfang gemacht und für das königliche Museum bereits in der deutschen Abteilung des Salons ein deutsches Kunstwerk angekauft. Nämlich ein Oelbild des Düsseldorfer Malers Otto Heichert. Sein Bild »Sterbestunde« galt als eines der stärksten Bilder der Ausstellung, man muss ihm aber auch wegen seines künstlerischen Wertes, den ein starkes Können und eine tiefe Ehrlichkeit bestimmen, besondere Achtung zollen. Es stellt ein totkrankes Kind dar, das umgeben ist von seinen Eltern, die, von tiefer Traurigkeit ergriffen, die nahe Sterbestunde Ihres einzigen Töchterleins erwarten. Die Personen sind mit überzeugender Lebenswahrheit charakterisiert. Das bleiche Lebenswährnen charakteristen. Das beleine Licht des anbrechenden Morgens und das künstliche Licht der Lampe fliessen zu-sammen zu jener eigenartigen, mysteriösen Stimmung, welche die Scene, über der schon eine durch die Darstellung hervorgerufene stille Wehmut ausgebreitet liegt, erst recht ergreifend gestaltet. Ausser dieser Erwer-bung sind noch andere Ankäufe zu verzeichnen, und zwar durch die »Société des beaux artse für die dreijährige Vereinsverlosung Bilder von: HANS HERMANN-Berlin . Hollandische Stadt«, GILBERT VON CANAL-München Herbstlandschaft«, Hugo Muhlig-Düsseldorf »Spätsommer« und EUGEN KAMPF-Düsseldorf »Schleuse«. In Privatbesitz gingen durch Kauf über eine Bronze von HERMANN PRELL- Dresden und Bilder von LIPPISCH-Charlottenburg und CARL BENNEWITZ VON LORFEN-Berlin. H. O.

WEIMAR. Einen wertvollen Zuwachs liat das Goethe-Nationalmuseum in dem ihm aus dem Nachlass Herman Grimms u. a. überwiesenen Bilde der Familie Goethe von IOH. KONR. SEKATZ zu verzeichnen.

BERLIN. Die diesjährige Ausstellung der "Secession" hat wiederum ein so glänzendes finanzielles Ergebnis gehabt, dass an den Garantiefond des Unternehmens abermals 30% zurückbezahlt werden konnten. Nach

drel Ausstellungen sind jetzt insgesamt bereits 80°/o getilgt. Am 1. Dezember soll eine neue, auf zwei Monste berechnete Ausstellung von Handzelchnungen, Radierungen, Lithographien, Pastellen und Aquarellen eröffnet werden.

DRESDEN. In Arnolds Kunstsalon kamen zwei neue plastische Arbeiten MAX KLINGER's zur Ausstellung. Die eine der Marmorkopf eines jungen Mädchens von stolzer Jungfräulichkeit, die andere die 'j'm hohe, skizzenhaft gehaltene Bronzefigur eines Athleten.

M ÜNCHEN. Aus der am 31. Oktober geschlossenen svill. Internationalen wurde vom bayerischen Staate noch das Oelgemälde »Kroaten» von WILH. V. Diez und eine Bronzebiste Konst. MEUNIER\*s »Arbeiter im Puddelwerk erworben. Der Erfolg der heurigen Ausstellung ist sehr befriedigneit. Auch in finanzeller Hinsellen, sowoh und die Elmanzeller Hinsellen, sowoh und die Elmanzeller Hinsellen, sowoh und die Zumanzeller Hinsellen, sowoh und die Zumanzellen Hinsellen hinsel



Fig. 29. TANZENDER AINO. Japanische Holzfigur

# DENKMÄLER

TURIN. Auf der Superga bei Turin, neben der Königsgruft des Hauses Savoyen, soll auf Betreiben eines hiesigen Komitees ein grosses Denkmal für König Umbern errichtet werden. Die Skizze des mit der Ausführung betrauten Künstlers Anckend Bozzz i stellt auf koninthisher Säule einen zu Tode getroffenen Adler dar, zu Füssen der Säule ruht auf einem Kissen die vom Palmzweig des Martyrlums umschlungene eiserne Krone, auch der Saule zu einen zu Tode getroffenen Adler dar, zu Füssen des Sauler zu eines der Saule zu einen zu eine Ausgeben der Saule zu einen zu eine Krone, aus auf der Saule zu eine Auflagen der Saule zu eine Auflagen der Saule zu eine Auflagen der Saule zu eine Zustanfahren der Auflage der Saule zu eine Zustanfahren der Auflage der Justanfahren der Auflage zu eine Zustanfahren der Auflage der Justanfahren der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Auflage der Justanfahren der Justanfah

KARLSRUHE. Ein von Prof. HERM. VOLZ geschaffenes Denkmal des Prinzen Wilhelm von Baden wurde am 18. Oktober enthüllt.

BERLIN. Das auf dem Königsplatze geplante Moltke-Denkmal wird nach den Entschliessungen des Kaisers in seinen ausseren Abmessungen dem auf der anderen Seite des Platzes befindlichen Bismarck-Denkmal entsprechen. Das Ganze bildet ein



Fig. 30. TANZENDER AINO. Japanische Holzfigur

RRIEDENAU. Ein von Baumeister Lubwic Diem in Gestalt eines Monumentalbrunnens entworfenes Kaiser Wilhelm-Denkmal wurde am 18. Oktober enthüllt. Der aus einem runden Becken schlank aufsteigende, mit kleineren Wasserschalen umgebene und an der Vorderseite mit dem bronzenen Reliefbild des Kaisers geschmückte architektonische Aufbau hat eine Höhe von ca. 15 m.

PRESLAU. Prof. ADOLF BRÜTT'S Reiter-Denkmal des Kaisers Friedrich wurde am 26. Oktober enthült. In Bronze gegossen, erhebt sich die etwa 4½ m hohe Statue auf einem Granitsockel von nahezu gleicher Höhe. Die Gesamtkosten des Monuments belaufen sich auf rund 140000 Mark.

NORDHAUSEN. Am 18. Oktober wurde auch hier das von EUGEN BEDRIMEL (Berlin) modellerte Reiterstandbild des Kaisers Friedrich enhült. Die in anderhabfheher Lebensgrößes ausgeführte Bronzefigur, die den Kaiser als 'Unsern Fritz' in sehlichter Uniform und mit Mütze, in der Rechten den Krimstecher haltend und mit der Linken das Pfferd im Trabe parierend, darstellt, erhebt sich sale frei mit Trabe parierend, darstellt, erhebt sich stab als Inschrift die Worte Kaiser Friedricht trägt, aus den Friedrich und der Schaffen und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen un

CHARLOTTENBURG. Zu einem neuerliehen Wertbewerb um das hier geplante Kaiser Friedrich-Denkmal sind unter Zusicherung einer Ausschrausschädigung von 15000 M. sie Bildhauer Bertzenschädigung von 15000 M. sie Bildhauer Bertzenschädigung von 15000 M. sie Bildhauer Bertzenschaftlich werden. Wildinchen und Tualtlichen (Romleingeladen worden. Für die Ausführung des Denkmals siehen etwa 25000 M. zur Verfügung, Auf die in der ersten Konkurrenz prämiierten Entwürfe (vgl. Nr. 8 des KV. Jahrg.) zurückzukommen. oder wenigstens deren Urheber auch zur zweiten Konkurrenz einzuladen, hat man Abstand genommen.

# VERMISCHTES

DRESDEN. Der Sächsische Kunstverein hat nach einem Mitzrich ausgegebenen Jahresbericht im Jahre 1900 2444 Aktionäre gehabt; die Zahl ist dem nach zurücksgegangen. Ausgestellt waren im Laufe des Vereinsightes 3192 Kunstgegenstände, darunter 1852 Oelgemälde, 339 Radierungen und 100 Skulpturen, die aus 73 Orten stammten: 1192 aus Dresden und Umgebung, 320 aus Berin, 243 aus München, 397 aus Paris. 106 aus Brüssel, 156 aus Weimar u. s. w. Verkauft wurden teils am Private, teils für die Verlosung des Vereins: 245 Kunstwerke für russammen 42515 M. Davon entielen 173 Kunstwerke für 2028 M. auf Dresden, 27 für 1021 M. auf andere für 2028 M. auf Dresden, 72 für 1021 M. auf andere von Ludwig Orto, Otto Fischer, Georg Jahn und E. Erier enthalten. Im Vereinsighte wurden

zwei Vorträge gehalten über Kunstpflege und Kunsterziehung (Dr. Jessen-Berlin) und über das Kunstgewerbe und die Museen (Dr. Graul-Leipzig). Die Vermittlung von Kunstwerken für die Ausstellung, besonders auswärtiger, geht durch Hofkunsthändler Holst (Richters Kunsthandlung).

K ÖLN. Wettbewerbe um neue »Stollwerck-Bildernach dem Thema ; Das neunzehnie Jahrhundertsind von der Firma Gebr. Stollwerck, wie aus der
Anzeige im vorigen Heft ersichtlich, soeben ausgeschrieben worden. Preise für eine Gruppe von oschs
schrieben worden. Preise für eine Gruppe von oschs
schrieben worden. Preise für eine Gruppe von oschs
vier III. zu 600 M., sechs IV. zu 400 M., zwölf V.
zu 250 M., weitere Anfabute sind mit à 200 M. vorgesehen. Im ganzen werden sechzig Gruppen von
unter sich in gewissem Zusammenhang stehenden
je sechs Bildern benötigt. Einsendungen für diesen
Wettbewerb haben in der für Konkurrenzen üblichen
Form an Gebr. Stollwerck, Cornellusstr. 2, bis zum
S. Januar 1902 zu erfolgen.

#### KUNSTLITTERATUR

Zehn Jahre mit Böcklin. Aufzeichnungen und Entwürfe von Gustav Floerke. München 1901. Verlagsanstalt F. Bruckmann A.-G. (Preis geb. M.G.) Von allen Büchern, deren Zweck es war, Auf-

schlüsse über Böcklin und seine Kunst zu geben, reicht auch nicht eines an diese von Hanns Floerke in Basel besorgte Zusammenstellung der Aufzeichnungen seines 1898 verstorbenen Vaters heran, die die sehr weit gediehenen Studien zu einer Monographie grossen Stils vorstellen. Nicht allein, dass Floerke das Glück genossen hat, den Meister in mehriährigem Verkehr so gut kennen zu lernen, wie man einen Menschen nur kennen lernen kann (dieses Glück ist ja auch verschiedenen anderen zu teil geworden, die nur nichts damit anzufangen wussten) seine asthetische Begabung war gross und geschult genug, um aus den im persönlichen Verkehr gesammelten Ein-sichten und Erfahrungen eine lebhafte und klare Vorstellung von dem Beson-deren der Böcklinschen Kunst, den Absichten und Zielen des einzigen Mannes zu gewinnen und in Worte zu fassen. Er hat sich völlig hineingelebt in das Denken und Fühlen des genialen Künstlers, dabei aber nicht auf eine eigene Stellungnahme verzichtet. Das unterscheidet ihn von vornherein aufs angenehmste von Rudolf Schick, dessen Tagebuch, so wertvoll es für die Erkenntnis des Technikers Böcklin ist, die eigene subalterne Natur deutlich genug hervor-treten lässt. Es fehlt auch in dem Floerkeschen Buch nicht an Aufklärungen über die Art, wie der Künstler arbeitete, aber das Wesentliche kommt ungleich besser heraus als bei Schick, und dient daher dazu, das Bild der Persönlichkeit zu erhöhen. Das Buch stellt sich dar, als eine Vereinigung von meist sehr gelstvollen ästhetischen Darlegungen und Betrachtungen Floerkes, deren Mittelpunkt Böcklin ist, und von Aussprüchen des Künstlers über seine eigenen Ideen, über Kunst, Künstler und Kunstwerke. Der Herausgeber hat sich bemüht, den

Stoff so zu gruppieren, dass eine Art Zusammenhang der in ungeordneter Folge gemachten Notizen Floerkes und seiner die verschiedensten Themen berührenden ästhetischen Ideen hergestellt wurde. An der Form des Ausdrucks ist nicht gerührt worden, so dass das Mitgeteilte den vollen Reiz des Erlebten und der unmittelbar geäusserten Empfindung besitzt. Freilich sind damit auch sehr viele Schroffheiten und harte Urteile, vieles, was Floerke bei einer eigenen Redaktion wahrscheinlich fortgelassen hätte, erhalten geblieben. Manches in dem Buche wird unzweifelhaft böses Blut machen; denn leider vergisst der Leser meist, dass der Künstler das ihm nicht Gemässe aus einem Zwange der Natur umso schärfer ablehnen und verneinen muss, je persönlicher er selbst in seiner Kunst ist. Für den richtig Denkenden gewinnt das Charakterbild des Künstlers gerade durch Mitteilung solcher persönlichen Aeusserungen erfreulich an Schärfe. Böcklin offenbart sich nach dieser Seite als ein rücksichtsloser Vertreter seines Standpunktes aus ein deutschrisses verteter seines standpulmeste zu Dingen und Menschen, der aus seinem Genie das Recht herleitet, sich als überlegener Geist zu zeigen und mit eigenem Masse die Umgebung zu messen. Aber auch in Gustav Floerke lernt man (wie es den Lesern dieser Zeitschrift die jungst aus dem Buche mitgeteilten Proben bereits erwiesen haben dürften) eine Persönlichkeit schätzen, eine



Fig. 31. POSTBOTE ALTJAPANISCHER ZEIT. Holzfigur

geborene Künstlernatur, die kraft ihrer Anlage befahigt war, das Wesen der Böcklinschen Kunst nach allen Richtungen hin zu erfassen. Eine grosse Menge feiner Gedanken und Bemerkungen in dem Buche gehören ihm und lassen ihn auch ausserhalb seines Verhältnissesz zu dem unsterblichen Freund als einen Menschen erscheinen, desse kunst bedaueren wird. un haben, kein Verchesken



Fig. 32. JAPANISCHES GEWEBE Glychnen-Muster in Gold-Brokat. 17. 18. Jahrh. Die Farbe des Grundes geht von Dunkelbraun in Rot und in Welsa üher. Das Bambusgitterwerk golden; die Blätter grün mit Goldrändern; die Blütentrauben in den mannigfachsten Farben

Friedrich von Boetticher, Malerwerke des 19. Jahrhundert. II. Bandes 2. Hälfte: Saal bis Zwengauer. (Dresden, Fr. v. Boettichers Verlag, 10 M.)

Mit diesem Halbband ist das verdienstvolle Werk, das im Laufe seines allmählichen Erscheinens bereits allen denen wertvoll geworden ist, die in fortgesetztem Gebrauch aus seiner Eigenart Nutzen ziehen konnten, zum Abschluss gekommen. Es handelt sich in dem in zwei umfangreichen Bänden von nahezu ieweils 1000 Seiten ietzt vorliegendem Ganzen um den Versuch, das künstlerische Schaffen der namhaften Vertreter der deutschen Malerel des abgelaufenen Jahrhunderts in einem Verzeichnis ihrer Hauptwerke zu registrieren. Auch eine Reihe ausländischer Künstler, welche zu den ständigen Gästen deutscher Ausstellungen zählen, ist zu Gasten deutscher Ausstehungen zumen, ist zu gleicher Behandlung herangezogen worden. Dazu werden sodann biographische Daten gegeben, es finden sich Angaben darüber, wo die betreffenden Originale, den Ermittlungen v. Boettichers nach, zum erstenmal ausgestellt worden sind, in welch' öffentlichen oder Privatbesitz sie event. gelangten, und, was ganz besonders zu betonen ist, es bieten sich dem Benützer des Buches in grosser Fülle Nachweise über die in Ausstellungskatalogen, Kunst- oder sonstigen Zeitschriften erschienenen graphischen Reproduktionen der betreffenden Süjets. Es liegt auf der Hand, dass eine Vollständigkeit in all' diesen Materialien nicht beabsichtigt war und als Arbeit eines Einzelnen auch wohl kaum hätte erzielt werden können. Uneingeschränktes Lob aber wird trotzdem jeder Benutzer des Buches Dem zollen, was der Herausgeber mit ungeheurem Fleiss und emsigem Spürsinn in ihm zu Nutz und Frommen aller derer zusammengebracht hat, denen um ein positives Wissen in der behandelten Materie zu thun sein muss. Ist so das Buch dem eigentlichen Kunsthistoriker unentbehrlich, so wird auch der ernsthafte Kunstfreund es sich gern anschaffen, um zu gebotenen Gelegenheiten sich über dies und das zu orientieren, was er in den elgentlichen Künstler-Lexika ihrer anderen Bestimmung wegen eben notwendiger Weise vermissen muss.

Eugen Voss, Bilderpflege. Ein Handbuch für Bilderbeitzer (Berlin, Schwerschke & Sohn, 4 M.)
Das Buch kann allen denen von Nutzen sein, welchen an einer guen Erhaltung ihrer Bilderschätze gelegen ist. Lässt es doch so gut wie kelne Frage unbeantworter, die in Bezug auf die Behandlung von Oelbildern entstehen kann. Die Kompetenz seines Verfassers dirfte sich unseren Lesern, abgesehen dass dieser selbst Künstler ist, aus dem Beitrag ergeben, den gerade das vorliegende Heft unserer Zeitschrift aus seiner Feder bringt. Die in der Entstandener Bilderschäden werden durch eine Keilbe beigegebener Abbildungen erläutert. An besonderer stelle auch ist die Litteratur über die Reinbe

Müller's Allgemeines Känstler-Lexikon (Frankfurt, Litteraische Annstall) ist in seiner von Hans Wolfgang Singer völlig umgearbeiteten dritten Auflage soehen vollständig geworden. Wir wissen der Neu-Ausgabe dieses Werkes kein grösseres Lob zu spenden, als dass wir sie wirk lich brauchbar- auch bls in die allerjüngste Zeit hinein bezeichnen. Es werbindet sich damit der Begriff der Unentbehrlichkeit für alle diejenigen. die schaffend oder geniessend zur bildenden Kunst in Beziehung stehen. Das komplette Werk kostet in fürl Bänden gebunden 60 und 62 M.

Wissenschaft zusammengetragen.



FRIEDRICH SCHAARSCHMIDT

ILENI

# DER IMPRESSIONISMUS UND SEIN AUSGANG

Von A. L. PLEHN

(Nachdruck verboten)

Wer vielleicht seit der Mitte der neunziger Jahre keine deutsche Ausstellung gesehen hätte und bekäme nun die deutsche Malerei von heute zu Gesicht, dem würde sich wahrscheinlich auf den ersten Blick eine Bemerkung aufdrängen, die denen entgeht, welche alliährlich die kleinen Veränderungen sahen. die den Umschwung zu stande brachten. Und diese Bemerkung würde sich kurz also zusammenfassen lassen: Die deutsche Malerei strebt heute zurück von impressionistischer Luftstimmung zu plastisch körperlicher Lebendigkeit, vom dekorativ Verallgemeinerten zur Intimität des Individuellen und vom schmachtenden Tonreiz zur natürlichen Kraft der Farbe.

Die deutsche Kunst hatte sich hauptsächlich im Gefolge Frankreichs befunden. Es war eine höchst erfolgreiche Frohn. Auge, Hand und Geschmack haben eine Kultur erfahren. die durch nichts anderes hätte ersetzt werden können. Denn die deutsche Malerei hatte allzu lange weniger mit den Augen als mit dem Verstande gesehen, und sie hatte sich davon merkwürdigerweise weder durch Menzels noch durch Böcklins Beispiel abreden lassen. Die Form war daraufhin angesehen, nicht wie sie sich zeigte, sondern um einen Einblick in ihre Bedeutung zu gewinnen, und man hatte sich erfolgreich gewähnt, wenn dies Thun ein Ding hinstellte, das alles von dem Leben aussagte, was der allgemeinen Kenntnis nach in ihm vorhanden war. Auf der Leinwand erschien nicht nur, was in diesem einzigen Augenblick geschaut wurde oder doch unter bestimmten Bedingungen hatte bemerkt werden können, sondern alles das dazu, was der Verstand auch nach dem flüchtigsten Hinblicken aus der Erinnerung früherer Beobachtungen unbewusst

ergänzt. Man sieht z. B. im sonnenlichtdurchstrahlten Baumschatten aus einiger Entfernung helle und dunkle hurtig durcheinanderspielende Farben. Hier wird ein Teil eines Gesichts deutlich, dort die Falte eines Aermels scharf in ihre Biegungen hinein verfolgbar, während weiter hinunter ein formloser, heller Fleck erscheint, der sich weich mit unbestimmten Grenzen zwischen dunklere Flecken einschiebt. Trotz dieser unklaren Gesichtseindrücke ist dem Bewusstsein sofort unzweifelhaft, dass dies eine schreitende Gestalt sei, und niemand zögert einen Augenblick, festzustellen, dass jener Fleck an dem Platze erscheint, wo sich dort eine Hand befindet, und dass diese Hand fünf Finger hat. Diese Ideenverbindung ist so zwingend, dass der des genauen Beobachtens Unkundige sicher sagen wird: Ich sehe die Finger ganz so genau wie die beleuchtete Aermelfalte, und doch würde er in Verlegenheit kommen, wenn man ihm ansinnen wollte, diese Hand zu zeichnen, während es ihm bei einer scharfen Beleuchtung doch bis zu einem gewissen Grade gelingen würde. Im letzteren Fall hätte er nämlich nachzubilden, was er wirklich gesehen hat, während er vorhin nur eine Vorstellung seiner Einbildungskraft porträtieren sollte.

Die naivste Art der Malerei lässt sich überhaupt nichts von der Form unterschlagen. Sie stellt den Körper als solchen dar, wie der Verstand ihn aus dem Gesichtseindruck erschliesst. Auf einem späteren Standpunkt wird bemerkt, dass der Schatten stets zum Verheimlicher der Form wird, dann erst kommt die Erkenntnis, dass das hellste Licht denselben Einfluss hat, und schliesslich wird die mit zunehmender Entfernung sich häufende Luft als das Element erkannt, welches mehr noch als die beiden anderen Faktoren der Gestalt die feste Plastik der Erscheinung nimmt.

Jeder Anfänger im Zeichenhandwerk hat erfahrungsmässig am meisten Mühe, der durch Schatten, Reflexlicht oder Luftperspektive schwer erkennbar gemachten Form gerecht zu werden. Er sagt darüber in der Regel zu viel aus, indem er sich diese Stellen seines Modells aus grösserer Nähe oder mit mehr Aufmerksamkeit ansieht, als die, über welche kein Zweifel sein kann. Oder er hat es den Impressionisten abgeguckt, dass man das Nichtgesehene auch nicht machen soll, und breitet über die ihm unverständlichen Partien den dichten Schleier einer oberflächlichen Behandlung. Er übersieht nämlich. dass der Impressionist nicht seiner eigenen Bequemlichkeit zuliebe sich kürzer fasst als der Zeichner vor ihm, sondern dass er erst aus der vollkommenen Einsicht in die gesamte Form die Berechtigung ableitet. zwischen dem zu wählen, was zu zeigen und was zu verschweigen ist. Nur dann wird

der scheinbar formlose Fleck im Wirklichkeitsbilde seinen Sinn verraten und der Zeichner wird davon gerade so viel ausdrücken, als genügt, iene Ideenthätigkeit auszulösen, welche die unvollkommen gesehene Natur zu einer deutlichen Phantasievorstellung macht, die beweglichen Flecken zu einem schreitenden Menschen, und welche auch den leisesten Wink des Künstlers richtig deuten wird, sobald er nur von jenem vollkommenen Verständnis dessen ausging, was in der Natur wirklich vorhanden war, und wie es als Gesichtseindruck erscheint. Darum musste der Impressionist die Hand unzählige Male in jeder Beleuchtung deutlicher zeichnen, als er sie sieht, er musste alles Wissen der Anatomie zu Hilfe rufen, nur um endlich die Freiheit zu erringen, mit den wenigsten Mitteln möglichst genau den Eindruck zu geben wie. die Natur. In jeder Zeichnung,



FRANK W. BENSON

DIE SCHWESTERN



D Y. CAMERON

DÂMMERUNG

in der er noch mehr ausdrückt, als die unbestochene Wahrheitsliebe seines Auges erkannte, wird das betrachtende Auge etwas mehr bemerken, als es unter den angenommenen Verhältnissen in der Wirklichkeit sehen würde. Das Umdeuten des Gesichtseindruckes wird zum Teil dem Verstande abgenommen. eine notwendige Funktion ausgeschaltet, an die alles Sehen sich gewöhnt hat, und ein Anderssein als die Natur wird im Bilde empfunden, obgleich der Grund dafür nicht scharf zum Bewusstsein kommt. Im Berücksichtigen dieser Umstände liegt der Anspruch auf besondere Zuverlässigkeit in der Wiedergabe des Naturbildes, welcher dem Impressionismus nachzurühmen ist.

Aber andererseits kann es sich auch für ihn nur um ein Abwägen zwischen verschiedenen Graden der Korrekheit handeln. Da er so wenig wie eine andere Ausdrucksweise die Mittel hat, die wahren Tonverhältnisse, die unzähligen Abstufungen der Deurlichkeit, wie sie in der Wirklichkeit erscheinen, absolut richtig wiederzugeben, so wird er nach irgend einer Richtung Konzessionen machen müssen. Gäbe er die fernen Gegenstände in dem Grade der Bestimmtheit wieder, wie sie ihm erscheinen, so würden ihm die entsprechend sätäreren

Accente für die Nähe fehlen, und er würde also genötigt sein, alle Abstufungen, die die Wirklichkeit nach dieser Richtung macht. abzuschleifen. Nah und fern würden sich annähernd gleich ausdrücken, und auf das, was er an erster Stelle erstrebte, den Eindruck von Weite des Raumes und Luft würde er verzichten müssen. Entschliesst er sich dagegen, den Unterschied zwischen dem bestimmt Gesehenen und dem Verschleierten mit möglichster Stärke zu geben, so kann er für jenes nur seine vollen Mittel einsetzen, die aber weit hinter der Kraft der Natur zurückbleiben, und also wird er, um den nötigen Abstand zu erreichen, das Nächste so deutlich er kann und das Zurücktretende undeutlicher darstellen, als er es thatsächlich sieht. Also wird praktisch aus der treueren Ausdrucksweise doch wieder eine neue Konvention, die zwar an sich ebenso berechtigt ist, wie iede andere, die aber ebensowenig wie jene den Anspruch erheben darf, die absolute Zuverlässigkeit zu enthalten.

In Wirklichkeit stellte sich das Streben des Impressionismus vielfach dar als ein Versuch, zuerst und vor allem die Luft um die Dinge zu malen, und es kam schliesslich oft so weit, dass die atmosphärischen Einfüszes statt die plastischen Formen zu verklären

# DER IMPRESSIONISMUS UND SEIN AUSGANG

und im Raum zu sondern, sie in ihren Nebeln auslöschten. Man sah und malte mit Vorliebe nur die Luft. Besonders wen mehr das Beispiel anderer als die eigene Natur auf diesen Weg führte, verstrickte sich in verhängnisvolle Irrtümer.

Und auch in der Farbe kam es schliesslich zum Bruch mit der Wirklichkeitstreue, in deren Namen doch ursprünglich die Kämpfe begonnen hatten. Da die Malmittel so wenig wie in Hell und Dunkel, im strahlenden Glanz der Blau, Rot und Gelb den Wettkampf mit der Natur aushalten konnten, so musste auch hier die Vereinfachung und Betonung der Gegensätze die Stelle zahlreicher Zwischenstufen einnehmen. So kam man zur Uebertreibung des wirklich Gesehenen. Man hielt Kalt und Warm, die Blau und Gelb, die im Sonnenlicht und Schatten ihre Rolle spielten, weiter auseinander als sich mit einer strengen Ehrlichkeit vertrug. Und als dann einmal die führende Hand der Natur losgelassen war, konnten schliesslich die Violett und Gelborange sich so weit von der Bescheidenheit entfernen, wie wir es in dem Neoimpressionismus der Signac und Luce gesehen haben.

Diese Willkür, die alles nur mit den stärksten Gegensätzen sagen wollte, führte gleichzeitig zu einer Verarmung des Farbengefühls, indem sie sich nur an den äussersten Enden der Palette aufzuhalten pflegt. Die tausend Lieblichkeiten der Uebergänge - die die Abwechslung repräsentieren im Gegensatz zu der Eintönigkeit der stärksten Farbe - sie fielen einfach unter den Tisch bei diesen Experimenten. Andererseits giebt es auch eine Willkür, die statt zu steigern unterdrückt und glättet. Die Kraft des Natürlichen wird als beängstigend empfunden. Man sucht nicht mehr den hellen Tag mit seinem lauten Farbengetön, sondern die Dämmerung und das verschleierte Licht, jede Stunde, welche die Gegensätze ausgleicht, oder doch weich macht. Es wird eine Auswahl getroffen, dessen, worin man dem Wirklichen recht geben kann. Die Phrase von dem gebleichten Gobelinton kommt auf, die doch nichts bedeutet als die Angst vor der wirklichen Schönheit. Diese wird brutal gefunden und dann wieder so gesund nüchtern. Man soll sie erträglich machen. indem man sie zum Traum vergeistigt oder zum Rausch steigert. Und beide bedeuten ein Abweichen vom Thatsächlichen.



JACOB ALBERTS

"DIE GRONE STUBE"



#### DER IMPRESSIONISMUS UND SEIN AUSGANG COM

Wie im Tonwert und in der Farbe wurde durch die weiteren Konsequenzen des Impressionismus auch die Linie von der Natur entfernt. Schon von Anfang an stande mit ihr auf gespanntem Fuss. Was die frühere Malerei unter Linie verstanden hatte, der betonten Kontur, die Gestalten und Dinge aus ihrer Umgebung sonderte, das sollte am liebsten ganz abgethan sein. Die



JACOB ALBERTS

STUDIENKOPF AUS WESTERHEVER

aufgelöste Form war Trumpf, und sichtnare Grenzen sollte es für farbige Flächen
gar nicht geben. Nun mag man es nennen,
wie man will, es kann doch niemand ableugnen, dass durch das Zusammentreffen
verschieden gefärbter Flächen, besonders wo
das Licht sie deutlich von einander sondert,
eine bestimmte Trennung entsteht, und dass,
wo solche Flächen nebeneinander herlaufen,
das Auge den Eindruck einer Linie erhält.
Höchstens dass die Linien des Impressionismus häufiger unterbrochen sind, als man
sie sonst gewohnt war. Noch einmal — wie
Degas die Gliedmassen seiner Tängerinnen-

gruppen über die Leinwand führt, das giebt Linie so gut, wie eine Komposition Raffaels. Nur dass der Impressionismus einen Unterschied macht zwischen den Punkten, auf welche er die Aufmerksamkeit lenken will, die er darum mit dem vielsagendsten Kontur auszeichnet, und dem Gleichgültigen, das er durch Verschweigen unscheinbar macht. So wird bei Degas durch unerhörte Intimität des Details an den Kapitalpunkten das Organische einer Bewegung oder eine Miene über allen Zweifel erhoben und dann wieder, wo es ein Durcheinander von Stellungen giebt, die Klarheit der Erscheinung verwirrt, damit man im Bilde nicht mehr erkenne, als die gehäufte Bewegung in der Natur dem Auge zu verraten pflegt. Es sind andere Linien, die der Blick aus dem schnellen Wechsel der bewegten Massen heraussondert, als er im ruhigen Anschauen, eines Einzeldinges erfasst. Die Konturen sind an solchen Stellen einfacher, unbezeichnender. Sie geben sich nur nach den Hauptrichtungen, nach "grade" oder "geschwungen" zu erkennen und lösen das viele Hin und Her von sich, das sie einzeln charakterisiert, wenn jede für sich dem Auge Rede steht. Desto nachdrücklicher wird dafür der Blick nach dem Punkte gezogen, wo grade die Entscheidung im Kampf der Linien fallen soll, wenn aus all den abgekürzten, verschleierten, zurückgehaltenen Zügen der wichtigste, wie in bengalische Beleuchtung gerückt, aus allem Durcheinander sieghaft hervorleuchtet.

(Der Schluss folgt im nächsten Hefte)

# APHORISMEN

Es giebt eine künstliche Kunst. Sie wird geübt und geliebt von denen, die das Verhältnis von Natur und Kunst zu einander missverstehen.

Bewunderer, die den Künstler nur halb verstehn, können ihm sehr unbequem werden.

Verständnis für die Künstler hat allein, wer voll feineren Empfindens im Künstler zugleich den Menschen und im Menschen den Künstler mit ihren Seelenbedürfnissen zu würdigen vermag.

Die Kunst will gefühlt und beurteilt, nicht beurteilt und gefühlt werden.

Aus "Greift nur hinein . . . ."

Neue Aphorismen von Georg von Oertzen
(Heidelberg, Carl Winters Univ.-Buchhdtg.)



JACOB ALBERTS

DONEN

# JACOB ALBERTS

Von Hans Rosenhagen

(Nachdruck verboten)



JACOB ALBERTS

In derselben Ausstellung bei Ed. Schulte, in der L. von Hofmann und Leistikow für die moderne Kunst entdeckt wurden, machten die Berliner auch die erste Bekanntschaft mit J. Alberts. Niemand begeisterte sich damals für ihn; jedermann wunderte sich vielmenhr, wie dieser philiströse, trockene und unintereschene und uninteres

sante Maler dazu kam, Mitglied der Vereinigung der "Xl" zu sein, die es sich vorgenommen hatte, der neuen Kunst in der Reichshauptstadt einen Weg zu bahnen. Wie wenig schien er neben den anderen voranstrebenden, phantasiebegabten Stürmern und Drängern zu bedeuten! Seitdem haben sich die Zeiten geändert. Was einst durch seine Neuheit Bewunderung erregte, hat durch unendliche Wiederholungen erheblich an Reiz verloren, während sich allmählich das Gefühl dafür einstellte, dass ein gewisser Heroismus dazu gehört, wie Alberts unentwegt, unbekümmert um die Mode und um

das Urteil des Publikums, in einer Richtung zu gehen und sozusagen: Für sich Kunst zu machen. Man hat bei Alberts einsehen gelernt, dass eine gewisse Nüchternheit, zum Prinzip erhoben, künstlerisch wirken kann. Die Anerkennung, die in dieser Einsicht liegt, hat sich der Künstler in ehrlicher, ernster Arbeit erworben. Er hat aus seinem Talent mit zäher Energie gemacht, was daraus zu machen war. Diese Beharrlichkeit liegt bei ihm im Blut.

JACOB ALBERTS ist Friese, Schleswiger. Sein Geburtsort, Westerhever, liegt auf einer Halbinsel, die unmittelbar in das Wattenmeer westlich von der Schleswigschen Küste hineinragt. Er ist dort am 30. Juni 1860 zur Welt gekommen, war ursprünglich für den geistlichen Stand bestimmt, wandte sich dann aber aus Neigung der Kunst zu. Als Einundzwanzigjähriger bezog er die Düsseldorfer Akademie, ging darauf nach München, wo er Diez-Schüler wurde und suchte sich zum Schluss in Paris in der Académie Iulian den letzten Schliff anzueignen. Seit 1890 lebt er in Berlin und trat, wie schon gesagt, 1892 als Mitglied der "XI" in deren ersten Ausstellung zuerst vor die Oeffentlichkeit. Mit merkwürdiger Sicherheit hat er sich gleich ein besonderes Stoffgebiet gewählt. Er nahm, was die wenigsten thun, das Nächstliegende. Er ist der Maler seiner Heimat geworden. Die ist freilich eigenartig genug.

Das Wattenmeer - man fährt auf der Reise nach Sylt vorüber - ist ziemlich flach. Es umschliesst eine ganze Reihe von kleinen Inseln, die während der Flut wie winzige Pünktchen im Wasser liegen, während der Ebbe aber mit dem Festlande verbunden erscheinen. Das sind die "Halligen". Die grösste von ihnen hat etwa eine halbe Quadratmeile Umfang, die meisten aber sind nur ein paar hundert Quadratmeter gross und immer in Gefahr, von der gefrässigen See verschlungen zu werden. Es ist wahrscheinlich, dass sie einst Teile des Festlandes waren. Jetzt stellen sie freiliegende, von grüngrauem Graswuchs überzogene Erhöhungen des Meerbodens vor, in deren Mitte sich auf kleinen künstlichen Hügeln, "Werfte" genannt, niedrige Häuser erheben. Auf diesen "Halligen" hat sich ein eigenartiges Stück Kultur aus vergangenen Zeiten erhalten, das von den Bewohnern sorgsam gehütet wird. Der Ursprung dieser Kultur weist unverkennbar auf Holland und das siebzehnte Jahrhundert hin.

Wie an der ganzen Nordseeküste, herrscht auch in der Ausstattung der Hallighäuser der Kajütencharakter vor. In besonders wohlerhaltenen finden sich mit kostbaren Delfter Fliesen belegte Wände, zierliche mit Reliefs geschmückte eiserne Oefen. Wandbetten mit altertümlichen Vorhängen, viel blankes Messinggerät, schöne Stühle und Schränke. Häufig ist alles Holzwerk bemalt, meist grün, so dass solch ein Raum schon durch seine fröhliche Farbigkeit wirkt. Diese seltsame Welt gab die Motive zu den meisten Bildern von Alberts. . Mit unendlicher Geduld hat er die Schätze ältesten und reichsten Hallighäuser registriert, für die künstlerische Wirkung seiner Bilder vielleicht manchmal zu sorgsam; aber seine intime Art passt im Grunde vorzüglich zu diesen engen Räumen, wo alles so beschaffen ist, dass der Besucher es in der Nähe und mit Musse betrachten muss. Und auch die Menschen hat Alberts geschildert, die mit heisser Liebe an dieser unfruchtbaren und ewig bedrohten Heimat hängen und die sich, nachdem sie draussen genügend erworben, nichts Schöneres wissen, als auf den einsamen Inselchen, fern vom Getriebe der Welt, umgeben von der Urväter



JACOB ALBERTS

1M SONNENSCHEIN

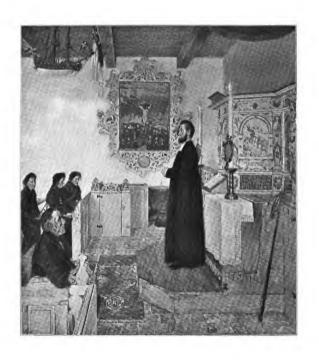

JACOB ALBERTS BEICHTE AUF DER HALLIG OLAND«« Hausrat, ihr Leben in Stille zu beschliessen. Nur Frauen, Kinder und alte Männer giebt es auf den Halligen zu sehen. Was jung und kräftig ist, schafft in der Fremde. Die Halligleute sind meist Seefahrer. Verhältnismässig spät erst ist Alberts darangegangen, die Halligen selbst zu malen, diese ärmliche



IACOB ALBERTS

"DIE ALTE WIEBKE"

Natur, die meist weder Baum noch Strauch schmückt und deren salzgedüngter Boden höchstens in der Frühlingszeit einige Reize entwickelt, indem ein Dünengewächs den graugrünen Grund mit einem anmutigen Schleier von violetten Büten überzieht. Ein Landschaftscharakter, den man sonst nirgends trifft.

Streng und eigenartig wie seine Heimat ist die Kunst von Alberts. Man sieht seinen Bildern nichts von Düsseldorf, München, Paris

und Berlin an. Sie erinnern, wenn überhaupt an etwas, an die Arbeiten der Hamburger Künstler zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, an die frühen Bilder der Speckter, Gensler, Oldach u. a. Herb und trocken in der Farbe, haben sie oft mehr gegenständlichen als malerischen Reiz; aber sie erfreuen durch die sich darin äussernde Ehrlichkeit und warme Empfindung. Auch eine gewisse Kraft der Stimmung kann ihnen nicht abgesprochen werden. Ausserdem sind sie im Laufe der Jahre besser geworden. Teils weil die Zeit die Härten der Farbe ausgeglichen hat, dann aber auch, weil Alberts, seitdem er landschaftert, harmonischer im Ausdruck geworden ist. Ihm fehlt jede äussere Gewandtheit, aber durch die Art. wie er mit der Natur ringt, ist echte Kunst in seine Arbeiten gekommen. Sein erstes grösseres Bild war die "Beichte auf der Hallig Oland" (Abb. S. 129), dann folgten "Predigt auf der Hallig Gröde", der jetzt im Kieler Museum befindliche "Königspesel auf der Hallig Hooge" - das schönste von Alberts Interieurs —, die "Grüne Stube" mit den roten Vorhängen und der aus einem Glase nippenden Friesin (Abb. S. 128), der als Beleuchtungsproblem nicht üble "Besuch auf der Hallig", die Landschaften "Blühende Düne", "Meine Heimat", ferner eine "Vierlander Gärtnerdiele" und eine Reihe von Zeichnungen, die den Weg in verschiedene Museen und Sammlungen gefunden haben. Alberts ist keiner von den Grossen, aber er ist einer von denen, für die man Achtung und Sympathie empfindet, weil sie im Umfang ihrer Begabung ernsthaft und redlich wirken und mit ihrem Respekt vor der Natur zu erkennen geben, dass sie wissen, worauf es in der Kunst ankommt.

# GEDANKEN

Die Studie ist das intime Zwiegespräch des Künstlers mit der Natur.

Verlange vom Genie alles, nur keine Kousequenz! J. Münz

Im Dunkeln liegt das Werden des Kunstwerkes; und nichts ist diesem Werden gefährlicher als zu früh hereinfallendes Licht, W. v. Scholz

Die Menschheit wird nie ein Ziel erreichen; sie

wird immer im Werden bleiben; und das ist gut; denn darin liegt die Bürgschaft für das Fortbestehen der Kunst.



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETTO

ALETTO MÜNCHEN VOM GASTEIG AUS GESEHEN
(Das Original in der Kel, Residenz zu Mänchen)

(Nachdruck verboten)

Ueber Venedig hat die Sonne der grossen italienischen Kunst am längsten geleuchtet und von dort aus noch kurz vor dem Erlöschen den Schimmer ihres Abendgoldes auf ein paar deutsche Kunststätten ergossen. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts malte TIEPOLO seine Fresken im Würzburger Schloss; gleichzeitig fand BERNARDO BELOTTO, der Neffe und Schüler ANTONIO CANALES, dessen Beiname CANALETTO sich auch auf ihn übertrug, in Deutschland seine zweite Heimat, deren Sprache freilich ihm immer fremd geblieben ist, die ihm aber Thätigkeit und Ruhm und auch Teil an deutschem Künstlerelend zewährte.

Im Jahre 1747 trat der jüngere Canaletto in seinen Dresdener Wirkungskreis ein, aber schon zwei Jahre früher hatte er seine Arbeit auf deutschem Boden begonnen; 1745 war er nach München gekommen und seinen Aufenthalt in der bayerischen Residenz bezeugen drei Werke seiner Hand, die erst im eben zu Ende gegangenen Sommer durch die Ausstellung "München im 18. Jahrhundert" wieder weileren Kreisen bekannt geworden sind. Wieder: denn wenigstens von dem einen der der, der hierüber abgebildeten Ansicht Münchens vom Gasteig aus, existiert noch ein (all-mählich selten gewordener) Kupferstich und

das Original selbst ist vor Jahrzehnten in der Alten Pinakothek ausgestellt gewesen, von des iddem freich längst in die Stille fürstlicher Privatgemächer zurückgekehrt, die die beiden andern — die Ansichten von Nymphenburg (s. S. 133) — niemals verlassen hatten

Die drei Münchener Canalettos waren also für den allergrössten Teil der Münchener Kunstfreunde, ja auch der Kunstforscher, eine Ueberraschung und eine sehr erfreuliche dazu. Denn sie zeigten den fünfundzwanzigjährigen Künstler schon im Besitz der vollen Eigenart, die er dann in seinen Dresdener und Wiener Bildern so reich entfaltet hat. Sie verdienen es darum auch, nachdem sie selbst ihrer vornehmen Abgeschiedenheit wiedergegeben sind, einem grösseren Publikum wenigstens in Reproduktionen gezeigt zu werden. Freilich, diese Reproduktionen können eigentlich nur eine Inhaltsangabe, kaum einen Begriff von dem künstlerischen Gehalt der Originale bieten. Aber wer diese selbst oder doch die Dresdener und die Wiener Canalettos gesehen hat, der wird die hier gegebenen Nachbildungen als Gedächtnishilfen willkommen heissen oder von den ihm sonst bekannten Werken des Meisters her sie doch annäherungsweise gleichsam ins Original zurückübersetzen können. Er wird aber auch leicht einsehen, warum von dem ursprünglichen und eigensten Reiz dieser so einfach erscheinenden, so klar disponierten Schöpfungen so wenig in einer verkleinerten Schwarz-Weiss-Reproduktion erhalten bleiben kann.

Das Geheimnis ihrer Wirkung, das Besondere im Wesen des Malers liegt darin, dass der jüngere Canaletto ein grosser Raumkünstler ist. Man darf bei dieser Charakteristik das Wort "Raumkünstler" in seiner doppelten Bedeutung nehmen: der Umfang all der grösseren Gemälde Belottos, den des Kabinettstückes beträchtlich überschreitend. hinter dem des Galeriestückes weit zurückbleibend, zeigt, dass sie ganz speziell als Raumschmuck gedacht waren, als Zierden jener stattlichen, schön proportionierten Rokoko-Räume, in denen das Leben der feinen Gesellschaft voll Würde und Anmut sich bewegte. Raumschmückend aber kann ein Gemälde nur dann wirken, wenn es - neben und über dem dekorativen Wert der Farbe raumbildende Faktoren besitzt, wenn es den Eindruck eines wohlgegliederten, klar sich vertiefenden Raumgebildes hervorruft. schmückte Canaletto die Räume, für die seine Werke bestimmt waren, indem er diese selbst nach ienen, wenigstens mit dem schöpferischen Instinkt sicher erkannten Prinzipien künstlerischer Raumgestaltung schuf, die das Auge des Beschauers zwingen, das in die Fläche gebannte Bild als ein auch in die Tiefe sich erstreckendes, als dreidimensionales Gebilde nachzuempfinden und anzuerkennen. Man denke sich die Münchener Stadtansicht in ihrer wirklichen Grösse und man wird erst ganz sich bewusst werden, wie meisterhaft die Komposition ist, dank dem ganz in den Vordergrund gestellten massigen Thorgebäude, dessen Wucht, so anmutig sich auflösend in den steinernen Pfeilern und Bögen rechts. in dem hübschen Schlösschen links weiter zurück, das Gleichgewicht hält zu der Masse des eigentlichen Stadtprospektes, der sich über die rechts noch bleibenden zwei Drittel der Bildfläche hindehnt. Oder wie z. B. die schwere Gruppe, die durch die Frauenkirche und die um sie gedrängten anderen Kirchen der inneren Stadt entsteht, nach dem Mittelund Vordergrund zu gestützt wird durch das an sich kleine, auf der Leinwand genau die Breite der Frauenkirche einnehmende, einstöckige Häuschen, das auf der heutigen "Kalk-Insel" direkt am Ufer steht, sich im Wasser spiegelnd. - Auch bei den Nymphenburger Bildern ist es lohnend, sich die Komposition näher anzusehen; um eine strenge Symmetrie zu vermeiden, die der Künstler -

seine Ansicht des Dresdner Zwingerhofes beweist es - durchaus nicht fürchtete, sondern sehr geistreich zu behandeln wusste. die aber hier ganz trostlos hätte wirken müssen -.. hat Canaletto beide Male seinen Standpunkt so gewählt, dass die Mittelaxe des Schlosses die Breite der Bildfläche im Verhältnis von eins zu zwei zerlegt; und zwar liegt der ideale Teilpunkt auf dem einen Bild (Ansicht von der Stadtseite) auf der rechten, bei dem andern (Ansicht von der Parkseite) auf der linken Seite der Komposition. Um den Eindruck der Ebene, der ja für die Lage der Stadt, wie des Lustschlosses charakteristisch ist, in aller Entschiedenheit zu vermitteln, ist auf allen drei Gemälden dem Himmel die ganze obere Hälfte der Bildfläche gegeben worden.

Ünd welcher Reichtum zarten Farbenspiels in diesen Himmeln mit ihrer warmen Luft, ihren welchen, grossen Wolkengebilden! es ist freilich doch wohl mehr die weiche Milde des venezianischen, als die herbe leuchtende Klarheit des Münchner Himmels; aber wer möchte dem Italiener zürnen, wenn er sich so über der festen Erde des fremden Nordens noch einmal den Aether der alten Heimat träumt! Und ist doch hier der Grundaccord für die Farbenharmonie angeschlagen, die in vornehmer Gedämpftheit und freudiger Gesundheit zugleich dem durch die Komposition so sicher und fest umrissenen Bild der Wirklichkeit erst Blut und Atem giebt.

Aber auch der Staffage muss mit einem Wort gedacht werden: ob nun terminierende Mönche, andächtige Beter, zerlumpte Bettler, behäbige Reiter und spielende Kinder vor den Thoren der frommen, damals noch halb ländlichen Stadt ihr Wesen treiben, ob Luxusgondeln und Prachtkarossen. Damen in riesigen Krinolinen und Hofherren in gestickten Fräcken die Kanäle und Alleen des Lustschlosses beleben, immer sind die Figuren sinnvoll herausgegriffen, sicher ins Ganze hineingestellt; und in dem kernigen, oft humorvollen Realismus der Beobachtung erinnern sie manchmal (man sehe sich darauf auch besonders die Bilder von Dresden und vom Sonnenstein an) in frappanter Weise an jene gleichzeitigen Schöpfungen der italienischen Kleinplastik, die in der kostbaren Schmedererschen Krippensammlung des Bayerischen

Den Reproduktionen der drei Münchner Canalettos stellen wir noch solche nach einigen der schönsten Bilder in Dresden zur Seite, zu besserer Beleuchtung der soeben hervorgehobenen Züge. Meisterstücke in macht-

Nationalmuseums vereinigt sind.



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETTO
(Das Origina

(Das Original in der Kgl. Residenz zu München)

voller, eindringlicher Verteilung der Massen sind die beiden Hochbilder: die Frauenkirche und die Kreuzkirche zu Dresden. Wirken sie besonders durch die Einfachheit der Kom-

position, so der "Neumarkt mit der Frauenkirche" durch die reiche Gliederung, die weite Vertiefung, die doch so bewältigt sind (namentlich durch die geistreiche, für den Maler



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETIO DAS SCHLOSS ZU NYMPHENBURG (Parksche)

(Das Original in der Kel. Residenz zu München)



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETTO DER SONNENSTEIN
(Das Original in der Dresdener Galerie)

höchst charakteristische Verwendung der Schlagschatten), dass das Bild sich dem Auge beim ersten Blick als einheitliches, voll übersehbares Ganzes giebt. Die beiden Ansichten von Pirna und den Sonnenstein endlich mögen daran erinnern, dass Canaletto nicht allein ein glänzendes Kompositionstalent beass, das sich auch hier in jeder Linie und Fläche bekundet, sondern ein starkes, besonders zu idyllischen Stimmungen neigendes Gefühl für die Schönheit der freien Landschaft. Wie weiss er hier — und ähnlich auf einigen der

Wiener Bilder — Blick und Sinn an den Wällen, Türmen und Mauern vorbei in die weite, schimmernde Ferne zu locken!

Es wurde oben betont, wie wenig diese Reproduktionen von der eigensten, innersten Schönheit der Originale wiedergeben können. Als echter Raumkünstler — um dies Wortnech einmal zu wiederholen — hat Canaletto seine Kompositionen eben ganz aus dem Masstab herausentwickelt, der ihm für sie zur Verfügung stand; und nur in diesem Masstab können sie darum all das aus-



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETTO DER NEUMARKT ZU DRESDEN
(Das Original in der Dresdener Galerie)



BERNARDO BELOTTO, gen. CANALETTO ANSICHT VON PIRNA (Das Original in der Dresdener Galerie)

sprechen, was sie sagen sollen. Nur der Meister selbst hat sie auch in das ärmere Idiom der graphischen Wiedergabe völlig zu übertragen gewusst: er hat die Mehrzahl seiner für Dresden gemalten Bilder in grossen Radierungen nachgeschaffen, die zu den köstlichsten Schöpfungen der Radierkunst überhaupt gehören. Eines dieser Blätter hat die Reichsdruckerei, die ganze Serie, vierundzwanzig Nummern umfassend, der Verein für Geschichte Dresdens (leider nur als Gabe für seine Mitglieder) in schönen Reproduktionen veröffentlicht. Wer die letzte Publikation, die der Dressdener Stadturchivar Dr. Richter treff-

lich eingeleitet und erläutert hat, in behaglichem Durchblättern geniessen, wer die Gemälde in der Dresdner oder Wiener Galerie sich in öfterem Betrachten und Bewundern innerlich zu eigen machen konnte, der wird es für keinen Raub achten, den jüngeren Canaletto als einen der wahrhaft grossen, einen der reichsten und liebenswürdigsten Künstler des achtzehnten Jahrhunderts zu verehres zu

Und da gerade in diesen Wochen in der Stadt, die ihre Vergangenheit in Canalettos Kunst so schön verewigt sieht, die berufensten Männer über künstlerische Erziehung der Jugend beraten haben, so sei endlich noch



DIE FRAUENKIRCHE



BERNARDO BELOTTO gen. CANALETTO (Die Originale in der Dresdener Galerie)

DIE EHEM. KREUZKIR-

# DAS BERLINER RICHARD WAGNER-DENKMAL

daran erinnert, welch doppelt hohe Bedeutung im Rahmen dieser Aufgabe Kunstwerke gewinnen, die Vaterstadt und Heimat des jungen Volkes diesem im Bilde vorführen. Eine Reihe güngerer Künstler, so Franz Hoch und andere aus dem Karlsruher Künstlerbund hervorgegangene, so eninge vom Stabe der "lugend" haben schon auf diesem Gebiete in den bei Teubner-Volgitänder in Leipzig erschienenen Wandbildern eine hoffnungerweckende Thätigkeit begonnen. Vielleicht sieht sich der eine oder andere von ihnen auch die Sachen Belotto-Canalettos an und findet, dass da noch mancherlei Gutes und Schönes zu lernen ist!



ERNST FREESE und WILHELM BRÜREIN

ENTWURF FÜR EIN RICHARD WAGNER-DENKMAL IN BERLIN

# DAS BERLINER RICHARD WAGNER-DENKMAL

(Nachdruck verhoten)

Das Ergebnis der engeren Konkurrenz um das Richard Wagner-Denkmal entspricht leider nur zu sehr den geringen Erwartungen, die im Juni d. J. der allgemeine Wettbewerb erregt hat. Man möchte beinahe von einer Bankerotterklärung der deutschen Plastik Die dauernde Anspannung fast sprechen. aller bildnerischen Kräfte für den riesigen Bedarf an langweiligen Denkmälern im letzten Vierteljahrhundert scheint nicht allein das Gestaltungsvermögen der Bildhauer erschöpft, sondern auch die Künstler selbst derartig verflacht zu haben, dass sie nichts Eigenartiges mehr zu stande bringen. Und hier war doch wirklich eine Aufgabe, die begeistern konnte; hier war niemand abhängig von Rücksichten auf die Wünsche höherer Mächte oder die Vorschriften der verschiedenen Bekleidungsämter: hier hätte man dem Genius geben dürfen, was des Genius war. Aber die Vorstellungen der deutschen Bildhauer von Heroen wie Bismarck und Wagner kommen augenscheinlich nicht mehr über den allgemeinen Typus eines Generals der Kavallerie und eines Geheimrats hinaus. Beinahe allen an der Konkurrenz beteiligten Künstlern hat ersichtlich mehr daran gelegen, eine Denkmalsanlage zu schaffen, für die der Aufwand von 100000 M. plausibel erscheint, als einen eigenen Ausdruck zu finden für die Gefühle, die das deutsche Volk einem seiner grössten Söhne entgegenbringt. Wie gewöhnlich ist Gustav Eberlein in dieser Hinsicht allen Mitbewerbern vorausgewesen. Sein Vorrat an allegorischen Universalfiguren und Theater-Helden und Heldinnen ist unerschöpflich. Ihm fiel daher mühelos - er wartete mit drei figurenreichen Entwürfen, von denen einer immer öder ist als der andere, auf - der erste Preis von 2500 M. zu. Den zweiten von 1500 M. erhielt ERNST FREESE für seinen geheimrätlich würdevollen Wagner, der fürsichtig seinen unteren Menschen in einen warmen Mantel oder eine wollene Reisedecke gehüllt hat. Die zweieckige Bank, die das Denkmal umgiebt und von dem Architekten WILH, BRÜREIN herrührt,

# DAS BERLINER RICHARD WAGNER-DENKMAL



Dritter Preis

ENTWURF VON HERMANN HOSAEUS

hat bei den Preisrichtern vermutlich freundliche Erinnerungen an die zweiunddreissig im gleichen Sinne verwendeten Bänke der Denkmäler in der Siegesallee erweckt und ihre Entschliessung erleichtert. Der mit dem dritten Preise von 1000 M. ausgezeichnete Entwurf von Hermann Hosaeus ist der einzige unter den prämiierten, der sich über das übliche Schema erhebt und aus dem etwas zu machen wäre. Allerdings hat sich der Künstler leider die sehr glückliche Möglichkeit entgehen lassen, die sein Denkmal beherrschende allegorische Figur in unmittelbare Beziehung zu Wagner selbst zu bringen. Wenn statseines Genius der Musik da oben Siegfried, die sonnigste und deutscheste Gestalt, die Wagner geschaffen, hoch zu Ross sässe, und es gelänge dem Künstler, in dessen Erscheinung alles hineinzulegen, was der unsterbliche Meister mit ihr hat ausdrücken wollen, so



-Zweiter Preis

ENTWURF VON ERNST FREESE u. WILH. BRÜREIN
(Bildhauer) (Architekt)

### DAS BERLINER RICHARD WAGNER-DENKMAL

wäre eine der schönsten Lösungen für das Denkmal gefunden. Das ängstliche Festhalten an der Harfe als Symbol der Musik, dass sich bei den verschiedensten Entwürfen in der Ausstellung im Akademiegebäude bemerkbar macht, zeigt nur zu deutlich, mit wie oberrlächlichen Mitteln die Mehrzahl der Bidhauer arbeitet. Es handelt sich hier doch wahrhaftig nicht darum, einen ausübenden Künstler zu verherrlichen, sondern einen Bahnbrecher, den Schöpfer einer neuen Form der Tonkunst.

Das Sympathische an dem Entwurf von Hosaeus ist, dass der Künstler gewagt hat, die königliche Kunst Wagners durch ein Reitermonument zu versinnbildlichen, und dass die für eine plastische Wiedergabe nicht ganz geeignete Erscheinung des grossen Mannes in einer Weise zurücktritt, die ihr nichts von ihrer Bedeutung nimmt. Freilich müsste trotzdem für die Darstellung Wagners noch einiges geschehen. Die Maske sitzt nicht sehr orteil-

haft in der Nische des Sockels. Dagegen macht der architektonische Aufbau einen recht günstigen Eindruck und zeigt, dass der Künstler Erscheinung der "Walküre", die von Hidden int, kann unbedenklich allem sonst verwendeten allegorischen Weibervolk vorgezogen werden, da in ihr etwas Besonderes, mit der Vorstellung von der Gestaltungskraft Wagners Zusammenhängendes verkörpert wird. Nur ist die Art, wie sie Hidding in Verbindung gebracht hat mit der Gestalt des Komponisten, ebenso unschön wie unmöglich.

Nicht ohne Einfluss auf den Misserfolg der Konkurrenz mag die unverhältnismässig kurze Zeit gewesen sein, die den Künstlern zur Anfertigung der neuen Entwürfe vergönnt war. Sie hatten sechs Monate verlangt; das Komitee bewilligte ihnen drei. Abgesehen von allen technischen Schweirigkeiten konnten

> sie innerhalb dieser Frist unmöglich in das nötige objektive Verhältnis zu ihren früheren Entwürfen gelangen. Das Komitee, das sich der Sache sonst mit so warmem Interesse angenommen hat, scheint nach dieser Richtung nicht gut beraten gewesen zu sein. Die Abbildungen der für die einzelnen Künstler charakteristischen Entwürfe werden besser als alle kritischen Darlegungen erkennen lassen, dass es von einer geringen Achtung vor der deutschen Bildhauerkunst zeugen würde, wenn man das Resultat dieses Wettbewerbes auch nur als befriedigend hinstellen wollte.

> Die zehn zum engeren Wettbewerb aufgeforderten Künstler, haben neunzehn Entwürfe eingeschickt. Mit der Preisverteilung ist zum Glück nichts für die Ausführung selbst entschieden. Jedoch muss einer von den Entwürfen gewählt werden. Dass bereits vorher sehr bestimmt das Gerücht auftauchte, HERTER würde für seinen sehr akademischen Wagner die Ausführung übertragen werden, beweist aufs neue, welche lächerlichen Komödien die Konkurrenzen im allgemeinen und die Berliner im besonderen sind.

HANS ROSENHAGEN



Erster Preis

ENTWURF VON GUSTAV EBERLEIN

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

BERLIN. Von der Akademie. Zum Vorsteher des Meisterateliers für Landschaftsmalerei, für den, wie unsere Leser wissen, von den akademischen Körperschaften Eugen Bracht in Vorschlag gebracht war, ist Prof. Albert Herrel. berufen worden.

Diese Wahl des Kultusministers erregt in Künstlerkreisen einiges Befremden. Wie es heisst, gedenkt Brachtdaraufhineiner weiteren Lehrthätig-keit an der akademischen Hochschule überhaupt zu ent-sagen. - Auch Prof. LUDWIG MANZEL hat seine Lehrthätigkeit Kunstgewerbemuseum aufgegeben, um sich ganz eigenem Schaffen widmen zu können. Zu seinem Nachfolger ist der Bildhauer WILHELM HAVERKAMP bestellt worden. 1864 zu Senden geboren, hat die ser Künstler seine Ausbildung auf der hiesigen Hochschule für die bildenden Künste erhalten, an der er in den Jahren 1883-1889 besonders den Unterricht von Albert Wolff und Fritz Schaper genoss, 1890 wurde er mit dem grossen akademischen Staatspreis, auf der heurigen Grossen Kunstausstellung mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. - Der ERNST Bildhauer WAEGENER arbeitet zur Zeit an dem in Dreiviertel-Lebensgrösse gehaltenen Modell der Hauptfigur für das Strassburger Goethedenkmal. Die Arbeit dürfte binnen

kurzem vollendet sein.

alsdann wird das Gussmodell in doppeltem Masstab in Angriff genommen. Die Gestalten des > Götz« und des > Faust, die das Denkmal-Plateau flankieren sollten, sich jetzt aufgegeben, an ihre Stelle werden zwei weibliche Gestalten, » Kunst« und » Natur« treten.

MÜNCHEN. Zu Ehrenmitgliedern der Akademie der bildenden Künste sind erwählt worden die Architekten Prof. THEODOR FISCHER in Stuttgar, Prof. JOS. SCHMITZ in Nürnberg; die Maler JULIUS EXTER und Prof. ROBERT SCHLEICH in München, EDWIM ABBEY, JOHN SARGENT, J. M. SWAN und

WALTER CRANF in London und schliesslich der Bildhauer Auguster Rodnin in Paris. — Der Bildhauer Hermann Hahn wurde mit der Schaffung eines Denkmals für den Thüringer Dialektdiehter Anton Sommer betraut, das diesem in seinem Geburtsort Rudolstadt errichtet werden soll. — Im Atelier RAFFAEL SCHUSTER-WOLDANS geht das für das Bundesratszimmer im Reichstagsgebäude zu Berlin bestimmte grosse Deckengemälde seiner Vollendung entgegen. Achteckig gehälten, wird es sich als Mittel-

feld einer reich und schwer kassetierten Decke einfügen. Aus der umgebenden Architektur gleichsam emportauchend

thront die Gestalt der Gerechtigkeit in tief goldgrünem Gewande mit Wage und Schwert. zu ihren Füssen die gebundene Kraft. Auf den anderen Seiten sind in Gruppen der Krieg und die Segnungen des Friedens versinnbildlicht, eine Muse mit einer Schale personifiziert Kunst und Dichtung. Die das grosse Mittelbild umgebenden Seitenfelder sollen mit allegori-schen Darstellungen der Segnungen des Friedens, der Ge-schichte, des Wettstreits um die höchsten Güter u.a. geschmückt werden. - In dem von der "Deutschen Gesellschaft fürchristliche Kunst" ausgeschriebenen Wettbewerb für künstlerische Kommunion Andenken konnte ein erster Preis nicht zuerkannt werden, dagegen gelangten zwei zweite Preise an MAX FUHRMANN - Pasing, der auch den dritten Preis erhielt, und L. FELDMANN-Düsseldorf zur Verteilung. Drei weitere Entwürfe wurden vom Preis-gericht zur Vervielfältigung empfohlen.



EMIL HUNDRIESER ENTW

ENTWURF FÜR EIN RICHARD WAGNER-DENKMALINBERLIN

L GIPZIG. MAX KLINGER weilt zur Zeit in Paris, die technische Fertigstellung seiner ihn seit nahezu zu zehn Jahren beschäftigenden Beethoven-Statue zu fördern. Dass, wie Tagesblätter berichten, von Wien aus neue Verhandlungen mit ihm wegen Ubebranhme einer Professur an der dortigen Kunstakademie angeknüpft seien, wird als unreichtig bezeichnen, wird als unreichtig bezeichnen, wird als unreichtig bezeichnen,

GESTORBEN: KATE GREENAWAY, die durch ihre illustrierten Kinderbücher auch in Deutschland weit bekannt gewordene englische Malerin; in Hildesheim am 8. November der Bildhauer

ALBERT KOSTHARDT; in München am 15. November der Maler PAUL MARTIN; ebenda am gleichen Tage der Maler ANTON WINDMAIER, einunddreissig Jahre alt und, neunundvierzig Jahre alt, der Maler Prof. ERNST ZINMERMANN. (Wir kommen auf ihn zurück.)

# VON AUSSTELLUNGEN

### UND SAMMLUNGEN

HANNOVER. Seit kurzem ist hier unter dem Namen »Hannoverscher Kunst-Salon« eine permanente Kunstausstellung vornehmen Stiles eröffnet. Die künstlerische Leitung des Unternehmens

ist dem hiesigen Landschaftsmaler G. Ko-KEN übertragen, der geschäftliche Teil liegt in der Hand des Herrn I. FUGE. Das Aus. stellungs-Lokal befindet sich in dem Neubau der St. Georgs-Passage, in bester Geschäfts- und Verkehrslage, am West-endederGeorgstrasse. Die Räume bestehen aus vier grossen Sälen und einigen für Graphik und Kleinkunst bestimmten kleineren Abteilungen und bieten in ihren 250 am umfassenden Wand-flächen die besten Lichtverhältnisse. Die Ausstellung lst in diskret modernem Sinne feinfarbig und vornehm gehalten und durch sparsame Verteilung der Kunst-werke, durch Aufstellung künstlerischer Möbel- und Dekorationsstücke in ihrem Eindrucke zu der wohligen Intimität eines Privat-Salons gesteigert. Die erste Ausstellung, welche unter vielem anderen

unter vielem anderen grössere Kollektionen von Dill., A. VON HOFF-MANN, VEZIN, VON VOLKMANN etc., insgesamt hunderdreissig Werke werenigt, legt in liter hunderdreissig Werke werenigt, legt in liter framen ander Einstellen von der Grinden der Kinstlerischen Leitung ein vollwichtiges und vielversprechendes Zeugnis ab. Wenn das neue, unter allgemeiner Sympathie eröffnete Unternehmen das heute gezeigte Niveau innehält, so darf man him ohne Zwelfel auf Grund einer guten finanziellen thatträftigen Leitung und einer aubhen Inseenierung die besten künstlerischen und materiellen Erfolge prophezeien, Erfolge, die mangels dieser Faktoren verschiedene lähnliche Unternehmungen in früheren Jahren nicht erreicht haben. Wie die settig steigenden Beauchs- und Verkautsfärfern der settig steigenden Beauchs- und Verkautsfärfern der bietet die Stadt Hannover mit ihren 350000 Einsohnen und heren und here misten Prozentsatze Gustitunehnen und here mit heren 350000 Einsohnen und here mit steme Prozentsatze Gustitu-

ierter für gediegene künstlerische Unternehmungen einen günstigen Boden, und es ist daher mit Sicherheit zu erwarten, dass der Hannoversche Kunstalon bei kluger Verwaltung ein bedeutsames Element im Kunstleben der Stadt werden und dazu dienen wird, neben der achtwöchentliehen grossen Ausstellung das Interesse des Publikums für die extigenössische Produktion zu mehren und zu vertiefen, der hiesigen Künstlergemeinde reiche Anregung zu schaffen und Hannover als Kunstplatz in der Beachtung auswärtiger Künstler wesentlich zu beben. Der letztere Umstand wird auch der grossen Jahresausstellung zu gute kommen, deren katalog in den letzten Jahren an einer gewissen

Monotonie leidet und von einer Art von Stammgast-Besehickung Zeugnis giebt. Zahlreiehe Künstler, die bisher mit ihren Werken Hannover leider fern geblieben sind, werden ohne Zweifel durch den

Hannoverschen Kunst - Salon interessiert und angezogen werden und durch die günstigen Ver-kaufschancen auch zur Beschickung der grossen Ausstellung, die alliährlich etwa 100,000 M. in Kunstwerken umsetzt, sich veranlasst fühlen. So ist von der Eröffnung des Hannoversehen Kunst - Salons nach mancher Seite hin eine Bereicherung des stadthannoversehen Kunstlebens zu erhoffen. - Von seiten derStadtverwaltung ist die Begründung eines Vaterländischen Museums der Stadt Hannover« beschlossen worden. Durch Ankauf von verschiedenen Sammlungen mit einem Aufwande von



HERM. HIDDING ENTWURF FÜR EIN RICHARD WAGNER-DENKMAL IN BERLIN

etwa 70000 M. wurde der erste Grundstein zu dem geplanten Institute gelegt. Mit dieser neuesten Schöpfung steigt die Zahl der hiesigen Museen auf sechs. Pl.

DREMEN. Der Erweiterungsplan der Kunsthalle, der durch die Spenden eninger kunstsninigen Bürger, namentlich des Herrn Carl Schütte, ernöglicht wurch, geht seiner Vollendung entgegen. Die neuen Oberlichsäle und Seiernlichkabineite mustergültig beziehnet werden. An der inneren Ausstattung, bei der die verschiedensten Arten und Farben der Wandbespannung berücksichtigt werden, wird gegenwärtig mit Eifer gearbeitet. Die Südseite des in massvollen Renaissanceformen gehaltenen Baues wird mit zwei dekorativen Reilefs von der RODMEN geschmückt. Mitte Februar nichsen Jahres wird der Bau mit einer internationalen Kunstausstellung eröffnet werden.

#### VON AUSSTELLUNGEN -- VERMISCHTES -CO-

DÜSSELDORF. In der Villa Waldfrieden des Freunde desselben pietätvoll eine Ausstellung seines künstlerischen Nachlasses, seiner hinterlassenen Bilder mit vielen Studien und Entwürfen zugleich mit Bildern der Gattin des Künstlers, welche dem

Verewigten bald im Tode nachgefolgt ist, veranstaltet Die reichhaltige Zusammenstellung ist in dem Atelier der Verewigten zur Schau gebracht, das in seiner hochkünstleri-Ausschmückung ein stimmungsvolles Milieu abgiebt. - Der künstlerische Nachlass CARL IRMER'S ist in der Kunsthalle ausgestellt. eine Reihe seiner durch ihre schlichte Innigkeit und Natürlichkeit anheimelnden deutschen Landschaften, Motive aus

dem Harz, aus Thüringen, von der Ost-



see, aus dem Teutoburger Walde u. s. w.

WEIMAR. Die in der ›Ständigen Ausstellung für Kunst und Kunstgewerbe« veranstaltete Ausstellung des künstlerischen Nachlasses des in diesem Sommer verstorbenen FRHR. VON GLEICHEN-RUSSWURM wurde am 11. November eröffnet. Sie umfasst 55 Oelgemälde und etwa 350 Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen und Radierungen.

# VERMISCHTE NACHRICHTEN

BRESLAU. Eine von CARLO BÖCKLIN gegen Prof. RICHARD MUTHER angestrengte Beleidigungsklage stand unlängst beim hiesigen Schöffen-

gericht zur Verhandlung. Muther hatte in einer Besprechung der Internationalen Kunstausstellung in Venedig von einer Anzahl der dort ausgestellten Bilder behauptet, sie seien gar nicht von Arnold Böcklingemalt, Nach einem erfolglosen Vermittlungsversuch wurde die Verhandlung zunächst vertagt. Von der Familie Röcklin wird zu dieser Sache folgende Erklä. rung veröffentlicht:

"In Erwiderung auf allerhand in Zeltungen

WAGNER-DENKMAL IN BERLIN

AR-DENKMAL IN BERLIN allerhand in Zeltungen
R-DENKMAL IN BERLIN gen über den Prozest
Becklin contra Musten
Domenico ansässigen Familien Bocklin und BruckmannBocklin und Bruckmann-dass sämtliche in Venedig ausgestellten Werke des Pro-fessors Arnold Bicklin eigenhändig von ihm gemalt sind, ohne irgendwelche Beihilfe des Sohnes Carlo;

2. dass bei gewissen Wiederholungen von Gemälden Arnold Böcklins sein Sohn Carlo mitgehoffen hat auf Wunsch und unter Aufsleht des Vaters;

unter Aufsleht der Staters;
3. dass nach dem Tode des Vaters Carlo Böcklin in keiner
Weise Hand an die hinterlassenen Werke des Vaters gelegt hat.
Bia Ende dea Prozessea wird die Familie auf keine welteren
Angriffe in Irgend weicher Weise erwidern.



Wir können aus eigener Kenntnis dieser Erklärung noch hinzufügen, dass sämtliche in Venedig ausgestellt ge-wesene Bilder Arnold Böcklins von ihm und zwar ohne iede Beihilfe gemalt worden sind. Dies bezieht sich im be-sonderen auf die drei von Muther in erster Linie angezweifelten Bilder » Polyphem «, Vision auf dem Meere und Meeresidylle«. Von diesen wissen wir genau, dass Böcklin sie als Supraporten zum Schmucke seines neuen Heims in San Domenico in etwas flüchtig dekorativer Weise Anfang 1896 gemalt hat. Komposition wie Ausführungsind sein alleiniges Eigentum. Unter dem Eindruck der nicht zu leugnenden Inferiorität dieser Bilder ist sich Prof. Muther nun anscheinend nicht darüber klar geworden, dass diese ihren Grund in der durch wiederholte Schlaganfälle hervorgerufenen Schwächung der künstlerischen Kraft des Mei-



EDNST WENCK

Arch. FRANZ RANK ENTWORFE FOR EIN RICHARD WAGNER-DENKMAL IN BERLIN (vergl. den Aufsatz a. S. 136 u. ff.)

sters hat und nicht fremder Beihilfe zuzuschreiben ist. In etwas vorschnellem Urteil hat er von Fälschungen durch die Familie Böcklin gesprochen. Dass hiervon nicht die Rede sein kann, ergiebt sich auch, wenn man erwägt, dass es sich in jenen drei Bildern um ganz neue Kompositionen und nicht etwa um Wiederaufnahme früherer handelt.

HANNOVER. In der abgehaltenen neunund-sechzigsten Generalversammlung des Kunstver-eins für Hannover kon-statierte der Sekretär, Buchhändler Theodor Schulze, dass trotz der Ungunst der allgemeinen Verhältnisse die Mltgliederzahl nicht uner-heblich gestiegen sei und zwar von 10195 auf 10541. Die vorjährige grosse Ausstellung ist mit 875 Kunstwerken beschickt gewesen, von denen 200 aus Hannover, 175 aus Berlin, 156 aus München und 84 aus Düsseldorf stammten. während sich der Rest auf andere deutsche Städte und das Ausland verteilte. 216 Kunstwerke, also der vierte Teil der ausgestellten Arbeiten, wurden verkauft. Davon gingen 46 Werke für eine Gesamtsumme von 32665 M, In Privatbesitz über, während 170 Werke für 51060 M.

vom Vorstande zu der Verlosung unter den Mitgliedern des Vereins crworben sind. Durch die Summe von 25000 M., welche der Kasse als Abfindung für die Ansprüche des Vereins auf das Gebäude des alten Provinzial-Museums zugefallen ist, erhöht sich der Re-servefond auf 104497 M. Die Rechnungsablage des Schatzmeisters, Zivilingenieurs Osann, ergab eine Einnahme von 165203 M. 82 Pf. und eine Ausgabe von 130957 M. 69 Pf., sodass ein Ueberschuss von 32446 M. 13 Pf. zur Verfügung bleibt. Aus diesen Mitteln sollen die von jetzt ab ermieteten Räumlichkeiten, welche die ganze erste Etage des alten, jetzt der Stadt Hannover gehörigen, Museums umfassen, in gediegener Weise dekoriert und ihren künstlerischen Zwecken angepasst werden. Der § 2 der Statuten über die Zwecke des Vereins wurde dahin erweitert, dass bis zu 5% der Einnahmen zur Pflege der monumentalen Kunst, vzur Herstellung solcher Kunstwerke zunächst in der Stadt Hannover verwendet werden, welche öffentlichen Zwecken dienen«; hlerbei sollen in erster Linle Künstler berücksichtigt werden, die in der Provinz Hannover ansässig sind. Den Verhandlungen folgte die Verlosung der auf der vorigen Ausstellung angekauften Kunstwerke und der zahlreichen im Buchhandel beschafften Gewinne. Die Eröffnung des neuen Provinzial-Museums am Maschparke findet beim Zusammentreten des Landtages im Februar nächsten Jahres statt.

WIEN. Der *Hagenbund* hat bereits jetzt eine innere Krise. Im Januar sollte, wie bereits in der jüngst dieser Vereinigung gewidmeten Sonder-

geben, sondern einen eigenen Klub in der Vereinigung zu bilden. Daraus entstanden Reibungen. wurden gesonderte Interessen rege. Die Mitglieder des neuen Klubs stimmten immer geschlossen und brachten meistens die Anträge der Vereinsleltung zu Falle. Eine Secession aus künstlerischen Ursachen ist immer interessant, eine Secession, aus Parteihader immer betrübend! Jedenfalls wird die Kollektly-Ausstellung des . Hagenbundes durch den Verlust von beinahe der Hälfte seiner Mitglieder, sehr leiden. B.Z.

MÜNCHEN. Eine für die weitere baukünstlerische Intwicklung Münchenshochbedeutsame Kundgebung des Prinzregenten bedeutet das von S. K. H. unterm I. November an das Gesamtministerium erlassene Handschreiben. Im Hinblick





ERNST HERTER ENTWURF FÜR EIN RICHARD
WAGNER-DENKMAL IN BERLIN

#### KUNSTLITTERATUR

Friedrich Schaarschmidt. Aus Kunst und Leben. Studien und Reisebilder. (München, Verlagsanstalt F. Bruckmann, A.-G., 4 M. gebd. 5 ½ M.) Die Abbildung a. S. 121 des vorliegenden Heftes

giebt eine Probe des mal-künstlerischen Schaffens des Versassers des eben genannten Buches, in diesem selbst lernen wir ihn als einen kenntnisreichen, geschichtskundigen Mann und auch vortrefflichen Essayisten kennen. Die in dem gefällig ausgestatteten Oktavbande vereinigten Aufsätze bewegen sich auf künstlerischem und kulturgeschichtlichem Gebiete. In nie geistreichelnder, aber stets geistvoller Darstellung und in fein abgerundeter Form behandelt in ihnen der als Bibliothekar an der Düsseldorfer Kunstakademie in weiteren, besonders rheinischen Kreisen bekannte Verfasser einmal prinzipielle künstlerische Fragen und Interessante Einzelprobleme aus der künstlerischen Kultur der Vergangenheit und Gegenwart, zum anderen weiss er in den sonstigen Aufsätzen in frischer Darstellung das mitzuteilen, was auf zahlreichen Wanderfahrten sein als Maler geschultes Auge erspäht und sein Inneres erlebt hat. So ist das Ganze ein Buch, das ernsthafte Leute mit Verenügen lesen werden.

Dekorative Vorbilder. Jährlich 12 Hefte à M. I.— (Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann.) I' Von dem von uns im 6. Hefte des XVI. Jahrgangs letztmals gewürdigten Unternehmen liegen inzwischen der vollständige XII. sowie die Hälfte des XIII. Jahrgangs vor. Wir können nur wieder-

holen, was wir in unserer damaligen Besprechung erwähnten: kaum ein dem Kunstgewerbefache Angehöriger wird diese Hefte aus der Hand legen, ohne daraus Nutzen und Anregungen gezogen zu haben. Neben Entwürfen bekannter Künstler auf diesem Gebiete, wie Seder, Sturm, Rössler, Heilmann, Ströbel, finden wir auch einige uns weniger geläufige Namen wie Pu-chinger, Defrène u. a. Hervorheben möchten wir den reizvollen Wandschirm des Wiener Malers Puchinger, der, ge-

- Hagenbund - Veröffentlichung a. S. 91 d. 1. Jahrg. d. Zeitschrift in Schwarz-Weiss reproduziert, auch als Probe aus dieser Publikation gelten kann. Die mustergültigen Wiedergaben, welche die Dekorativen Vorbildert geben, ersetzen fast vollkommen die Originale und lassen erkennen, dass der Verlag bestrebt ist, sieh auch die Errungenschaften moderner Reproduktionstechnik in ider Hinsicht diensbru zu machen.

Arnold Böcklin. Eine Auswahl der hervorragendsten Werke des Künstlers in Photogravuren. Vierre Folge. Mit einem Vorwort über Böcklins Leben und Schaffen von Hernstich ALFRED SCHMID. (30 Täfeln, 77 S. Text mit 101 Ab bildungen, XVIII. S.) (München, Photographische Union, gebb. oder in Mappe 100 M.)

Manch wertvolle Publikation über Böcklin hat uns das Todesjahr des Meisters gebracht, zum Zeugnis gleichsam, wie das Schaffen des einzigen Künstlers sein Leben überdauert, immer neue Schätze des Genusses und der ästhetischen Ein-sicht spendend, Unter diesen Veröffentlichungen darf der eben erschienene vierte (Schluss-)Band des grossen Böcklin-Werks wohl die erste Stelle beanspruchen. Enthält er doch nicht allein, gleich den früheren Bänden, eine stattliche Reihe jener Reproduktionen in Photogravüre, die so unendlich viel dazu beigetragen haben, das Lebenswerk des Schweizer Meisters überall hin zu verbreiten und ihm neue Anhänger und Bewunderer zu werben, sondern daneben eine authentische, bei aller Knappheit der Fassung höchst inhaltsreiche Biographic aus der Feder des Baseler Kunsthistorikers Heinrich Alfred Schmid, dem, als Verwandtem Böcklins, das reichste Material unmittelbar zur Verfügung stand; und ist doch wieder diese Lebensbeschreibung, die durch Einfügung zahlreicher markanter Briefstellen (auch das Faksimile eines Briefes ist beigegeben) besonders interessant wird, mit über hundert kleineren Reproduktionen geschmückt, die zu den hundertfünfzig grossen Tafeln des Gesamt-Werkes als unentbehrliche Ergänzung hinzutreten. Da finden wir, wohl nahezu vollzählig, die frühesten Arbeiten des jungen Arnold, vor allem mehrere Schweizer Land-

schaften, die freilich die Eigenart des reifen Künstlers wohl kaum auch nur von ferne andeuten, sicherlich seiner aber auch nicht unwürdig sind, sondern ein klares Auge, ein sicheres Zugreifen, einen treuen und star-Natursinn ken ganz unwiderleglich bekunden. Aus den Jahren der Reife sind es dann Studien oder Varianten zu seinen Werke, dann Porträts, die bisher nicht veröffentlicht waren. und dergleichen mehr, was unser Auge fesselt, unserm Verständnis das Werden und

Wachsen Böcklin-



FRANZ METZNER

ENTWURF FÜR EIN RICHARD WAGNER-DENKMAL IN BERLIN

scher Kunst immer niher bringt. So geleiten uns diese Texbilder bis in die letzten Jahre, wo dem unhemmbaren Weiterdrängen dieser weltumspannenden und weltgebärenden Phantasie die schon von den Knochenlingern des Sensemmannes geschüttelte Hand nicht immer und allenhalben mehr nachkommen kann; wo stärkere Gebrechen in der Formgebung, einzelne unmotivierts Seltsamkelten In Farbe oder



RUDOLF SCHIESTL fee.

Zeichnung als Folgen des physischen Kräfteverfalls sich bemerkbar machen, die zu leugnen auch der Biograph zu ehrlich und zu pietätvoll ist. Denn echter Pietät und aufrichtigem Verstehenwollen ist mit kritikloser, alles gleichmässig gutheissender Bewunderung nicht gedient. Der asthetische Sinn darf und muss sich vor allem ans einzelne Kunstwerk wenden und halten, es auf sich wirken lassen. soweit es sich eben als in sich fest begründetes, lückenlos geschlossenes Gebilde bewährt. Daneben hat aber auch der historische und rein menschliche Sinn sein Recht, der das einzelne Kunstwerk als Glied in der Kette eines langen Schaffens, als Aeusserung und Offenbarung einer Persönlichkeit, als Manifest einer bestimmten Periode in der Entwicklung dieser Persönlichkeit betrachtet und verstehen lernt. So angesehen bleiben auch Böcklins schwächere Werke beachtenswert und aufschlussreich, und keines von ihnen bedeutet einen Makel im Charakterbilde dieses Künstlers, der eben als Künstler ein Charakter war, wie wenige, der in der unbestechlichen Treue gegen sich selbst als ein heroisches und rührendes Vorbild allen künftigen Generationen der Schaffenden voranleuchtet. Solche Betrachtungen, so oft nach dem Hinscheiden Böcklins laut geworden, drängen sich uns aufs neue beim Studium der Biographie und der ihren Text schmückenden Bilder auf. Um noch ein Wort von den dreissig Tafeln des Bandes zu sagen, sei er-wähnt, dass das Selbstporträt mit dem Weinglas als freundlich begrüssendes Titelbild die Reihe eröffnet (den äusseren Einband schmückt die feierliche Gestalt der Musa Semnes). Die andern Tafeln sind stalt der Musa seiniet. Die andern latein sind in chronologischer Folge gegeben: als erste >Pan im Schilft, das Meisterwerk des Jahres 1857, als letzte die Melancholiet von 1900. Dazwischen Heiteres, ja kindlich Frohes, wie »Faun und Amsel« (von 1865), Maipfeifen (1865), Kinderreigen (1898), Ernstes und Schwermütiges, wie die gross-empfundene > Melancholie« (von 1872), die > Insel der Toten« (von 1883), mächtig Heroisches, Schauerliches und religiös Erhabenes, wie Der Ueberfalle (1866), der grosse »Krieg« (1897), die unvollendete Peste und der Entwurf zu dem Breslauer Treppengemälde: »Fertur lux in tenebras« (1881). Den Porträtisten Böcklin zeigen, neben einigen Textillustrationen, das Doppelporträt Lenbach-Begas (1861) und das köstliche Bildchen des mit seiner Frau lustwandelnden Künstlers (1863) von seiner besten Seite. Diese wenigen Andeutungen mögen genügen, um die grosse Böcklingemeinde auf all das hinzuweisen. was ihnen der letzte Band des Böcklin-Werkes bietet.

Ueber . Ex libris (Buch-Eignerzeichen) hat unter eben diesem Titel Walter von Zur Westen in der von Hanns von Zobeltitz herausgegebenen »Sammlung von Monographien« ein stattliches Buch ver-öffentlicht (Bielefeld, Velhagen und Klasing, Pr. 4 M.), das, speziell künstlerische und Liebhaber-Interessen berücksichtigend, aufs beste dazu beitragen kann, die Freude an diesem neuaufgeblühten Zweige der Kleinkunst, vor allem aber auch dessen werkthätige Förderung immer mehr noch zu vertiefen. Ein ungemein reiches Anschauungs-Material von insgesamt 170 lliustrationen unterstützt, dank der in dessen Auswahl sich bekundenden Absicht des Verfassers, durch charakteristische Proben eine Uebersicht über die jüngste Entwickjungsphase sowohl der deutschen Ex libris-Kunst, als auch der des Auslandes zu geben, die textlichen Ausführungen in ganz vorzüglicher Weise. Diese selbst sind in ihrer, in jeder Bezieh-ung sehr hübsch orientierenden Form und durch die mancherlei praktischen Ratschläge, die sie für die Schaffung eines eigenen Ex libris geben, aufs schönste geeignet, weiteste Kreise dafür zu inter-essieren. Das am Schluss des Buches gebrachte Verzeichnis der Ex libris-Zeichner und -Stecher um einen neuen Namen zu vermehren, giebt sich uns Gelegenheit durch die hier erfolgende Veröffent-lichung zweier Schöpfungen RUDOLF SCHIESTLS. Das gute Gelingen, das sich in deren Gestaltung auch für das Erfordernis bekundet, die Darstellung des Eignerzeichners gegenständlich zu der Person seines Besitzers in Beziehung zu bringen, lässt wünschen, dass der junge Künstler sich des öfteren auch auf diesem Gebiete bethätigen möge.



RUD. SCHIESTL fee.

Ausgabe: 28, November 1901,

Redaktionsschluss: 16. November 1901. Herausgeber: FRIEDRICH PECHT. - Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Verlagsansiali F. Bruckmann A.-g. in München. Nymphenburgerstr. 86. - Druck von Alphons Bruckmann, München.





• ANGELO JANK • AUS ROTHENBURG



KARL VON PIDOLL

BILDNISGRUPPE

# KARL VON PIDOLL

Von Heinrich Weizsäcker-Frankfurt a. M.

Vor nahezu einem Jahre endete in Rom das Leben eines deutschen Kinstlers, von dessen Wirken nur wenig an die Oeffentlichkeit gedrungen ist, dessen Hinscheiden aber von allen denen als ein wahrer Verlustempfunden worden ist, welche die Fülle der Begabung und den Adel der Künstlerischen Denkweise, die ihm eigen waren, gekannt haben.

Karl Freiherr von Pidoll zu Quintenbach wurde in Wien am 7. Januar 1847 geboren. Dem Berufe des Vaters folgend, wurde er zum Soldaten erzogen; als junger Offizier dem Regiment Crenneville-Infanterie in Verona zugeteilt, machte er den italienischen Feldzug des Jahres 1866 mit, und nahm teil an der Schlacht von Custozza. Allein die militärische Laufbahn, so aussichtsvoll sie auch in den dem Kriege folgenden Friedensjahren sich für ihn zu gestalten schien, vermochte ihn nicht auf die Dauer an sich zu fesseln. Mit fünfundzwanzig Jahren wurde er als Hauptmann dem Generalstabe zugeteilt, aber schon ein lahr später reifte in ihm der Entschluss, sich zum Künstler auszubilden. 1874 begab sich von Pidoll nach Florenz, um sich dort ganz dem neuen Beruf zu widmen. Bestimmend für die Wahl dieses Ortes war, dass Arnold Böcklin, mit dem er kurz zuvor in München zusammengetroffen war, ebenfalls im Begriff stand, dorthin überzusiedeln. "Trinken Sie kein Bier, besuchen Sie keine Akademie und gehen Sie möglichst bald nach Italien", das waren die Worte, mit denen Böcklin, bezeichnend genug, ihm gleich bei jener ersten Begegnung seine Direktiven gegeben hatte. Vier Jahre blieb unser Künstler in Florenz in un(Nachdruck verboten)

mittelbarem Schülerverhältnis zu dem älteren Meister, zu dem auch Hans von Marées damals in näherer Beziehung stand. Dann wandte er sich nach Rom, nicht lange nach-dem Marées denselben Weg eingeschlagen hatte, und die Persönlichkeit dieses letzten wie seine Gabe, imponierend und mitteilend zugleich auf jüngere Künstler einzuwirken, war entscheidend für Pidolls ferneren Lebens-



(Nach einer Naturaufnahme)

KARL VON PIDOLL

gang. Bis 1882 und später noch einmal eine längere Frist von 1884 auf 1885 stand er in Rom in nahem freundschaftlichem Verkehmit dem seltenen Manne, dem er in seinen künstlerischen Aspirationen so nahe trat, dass er, unbeschadet der individuellen Ausgestaltung, die er seiner eigenen Persönlichkeit zu geben gewusst hat, als einer von dessen intimsten Schülern, ja in gewissem Sinne als der Forführer von dessen Lebenswerk und sicher als der erfolgreichste Interpretseiner künstlerischen Grundanschauungen bezeichnet werden darf.

Marées befand sich in den lahren, in denen Pidoll seinen Unterricht genoss, in dem glücklichsten Stadium seiner Entwicklung. In gewissem Sinne hat noch jeder künstlerische Charakter von solcher Bestimmtheit und Originalität, wie er es war, mit der Kunst von vorne anfangen müssen, und wenn so etwas in ieder einzelnen Persönlichkeit selten auf andere Weise möglich ist, als durch die Ueberwindung starker innerer Krisen, so hat auch Marées nicht zu denen gehört, denen die Reibungswiderstände der eigenen Natur erspart geblieben wären. Damals aber hatte er sich zu einer festen und geklärten Lebensund Kunstform hindurchgerungen, er selbst war sich dessen bewusst geworden, und nicht anders erschien er den ihm Näherstehenden. Es ist ein für immer unersetzlicher Verlust, den uns Marées dadurch bereitet hat, dass er, wie noch Adolf Bayersdorfer des öfteren erzählt hat, in der letzten Phase der todbringenden Gehirnerkrankung, der er zum Opfer wurde, die reifsten und mit Schönheit förmlich gesättigten Werke seiner Hand derart entstellt hat, dass uns gerade in den wichtigsten Sachen, auch in einem Teile der in Schleissheim aufbewahrten, weit mehr vom Zerstörungswerk des Kranken, als vom Werk des Künstlers selbst vor Augen steht. In manchem Betracht würde uns der Schlüssel zum Verständnis dieses Künstlers fehlen ohne die feinsinnige Schilderung seiner Persönlichkeit, die wir Konrad Fiedler verdanken, noch mehr aber müssten wir Fernerstehenden auf eine eigentliche Kenntnis seines Wollens und Wirkens Verzicht leisten, hätte uns nicht v. Pidoll die bald nach Marées Tode niedergeschriebene Studie "Aus der Werkstatt eines Künstlers" hinterlassen, Erinnerungen, die auf jahrelang gesammelter Erfahrung fussend, den klarsten Einblick in die geistige Welt gewähren, aus der jene Schöpfungen hervorgegangen sind.

Eine Darstellung der Art kann niemand geben, ohne dass sich darin zugleich etwas von seinem eigenen Wesen offenbarte. So geben die "Erinnerungen" an Marées zugleich das beste Mittel an die Hand, um auch v. Pidolls künstlerische Absichten zu erkennen. Gesprächsweise hat dieser vor Jahren einmal die Aeusserung gethan, dem Künstler stünden verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe der in ihm wohnenden Vorstellungen von der Aussenwelt offen, je nachdem er darin naiv oder reflektierend zu Werke gehe. Gewiss sei ihm, dass Künstler, wie der jüngere Holbein oder wie Ouinten Massys nicht ohne ein gewisses verstandesmässiges Raisonnement sich ihres Gegenstandes zu bemächtigen pflegten. einem Velazquez traue er zu, dass er ganz naiv gearbeitet habe. Aber Marées habe entschieden zu den reflexiven Naturen gehört und er für seine Person fühle, dass auch er eine solche sei. Man hätte ihn nicht treffender charakterisieren können, als er selbst mit diesem Ausspruch gethan hat. Seiner geistigen Art genügte die naive künstlerische Naturbetrachtung so wenig, dass ihn geradezu die hiergepflegte praktische Uebung zur theoretischwissenschaftlichen Spekulation, zur Philosophie hinüberleitete, in der ihn wiederum die Erkenntnistheorie und zwar, nachdem er Kant und Schopenhauer hinter sich gelassen hatte, die moderne, durch Avenarius vertretene "Kritik der reinen Erfahrung" vorzugsweise beschäftigte. Ein solcher Geist musste sich auf künstlerischem Gebiete von den Maréesschen Doktrinen natürlicherweise ergriffen fühlen, von der Folgerichtigkeit, mit der bier Bild auf Bild aus einem Schatze innerer Anschauung entwickelt wird, von der zielbewussten Empirie, in welcher die Elemente der natürlichen Erscheinung wie der individuellen Formvorstellung zum künstlerischen Gebilde, dem Prozess eines natürlichen Wachstums vergleichbar, zusammenfliessen. Die formale Bedingtheit aller natürlichen Erscheinung nachgewiesen und sie in einer von Zufälligkeiten so gut wie von willkürlich ersonnenen Schulregeln freien Gesetzmässigkeit dargestellt zu haben, war ja hier der Inbegriff aller künstlerischen Thätigkeit.

Wie für Marées, so galt auch für Pidoll der menschliche Organismus in seiner, aller anderen Kreatur überlegenen, beziehungsreichen Anlage als der vornehmste Gegenstand der Darstellung. Und wie jener war er unablässig bedacht, einen elementaren Menschheitstypus zu formen, in dem sich zugleich ein Vollkommenes an körperlicher Erscheinung darstellen sollte, unangegriffen und unaufgerieben vom Kampf und von dem Frondienst des alltäglichen Daseins, ein ewig junges, ewig heiteres, ewig schönes



KARL VON PIDOLL

### NARL VON PIDOLL

Geschlecht, das dem Wandel der Zeiten entrückt, dem Spiele oder den uranfänglichen Thätigkeiten menschlicher Kultur, der Jagd, dem Fischfang, dem Feldbau zurückgegeben Es ist bedeutsam für diese Art figürlicher Komposition, und auch die in Abbildung hier beigegebenen Proben zeigen es, wie sie den Hauptnachdruck auf die Deutlichkeit von Bewegungsausdruck und Raumvorstellung legt; die Form des Geschehens, nicht das Geschehnis selbst ist es, was ins Auge fälllt. Nun ist heutzutage niemand mehr, wenigstens niemand, der auf ein künstlerisches Urteil Anspruch macht, so unschuldig, dass er den Gehalt des Kunstwerks nach der Fabel beurteilte, die ihm etwa zu Grunde liegt. Aber die trotz alledem an bestimmte Ideengänge gewöhnte Mitwelt steht nur zu oft ratlos einem dialektischen Verfahren gegenüber, das an eine so abstrakte Form der Phantasiethätigkeit wie bei Marées und seinen Nachfolgern gebunden ist. Wo ist, so kann man fragen hören, das Spiegelbild des menschlichen Erlebens, wo der Widerhall von Mitgefühl, von Leidenschaft, als deren Träger man gewohnt ist, das künstlerische Gebilde hinzunehmen und die trotz aller Ueberlegenheit einer besser unterrichteten litterarischen Kritik ein Millet, ein Böcklin und genug andere verwandte Naturen aus ihren Schöpfungen herauszufühlen doch in der That erlaubt haben? Es ist wahr, jene Art hat es abgelehnt, ihr Innerstes unmittelbar zu zeigen. Und doch, was Marées anlangt, ist es möglich, ihm den poetischen Gedanken abzusprechen? Ist es möglich, den Klang eines persönlichen, seelischen Empfindens zu überhören, der den feingestimmten Harmonien seiner Bilder innewohnt und wäre es auch vielleicht statt der Heiterkeit, die anderen verliehen war, nur ein verhaltener Klagelaut der Sehnsucht nach einem verlorenen oder nie gefundenen Glück? Es ist eben so wenig denkbar, dass derselbe Künstler seine Schüler dem dichterischen Empfinden so entfremdet haben sollte, dass ein entsprechender, bewusster Stimmungsgehalt nicht auch bei ihnen zu finden wäre.

In einer anderen Hinsicht dürfte mit mehr Grund eine gewisse selbstgezogene Schranke dieser Kunst zu erkennen sein. Es ist keine Frage, je mehr der gestaltende Wille sich richtet auf die Hervorbringung von menschlicher Figur schlechthin, je mehr auch unter dem Einfluss dieser Intention die Beziehungen im Bilde von Gestalt zu Gestalt sich lösen zu Gunsten der Einzelfigur und ihrer besonderen Funktion, um so mehr tritt hier ein plastisches Bildungsprinzip hervor und aus der Kunst des Malers wird eine statuarische Kunst. Ich will nicht behaupten, dass manche figürliche Vorstellung von Marées und seinen Schülern besser in Plastik als in Malerei zum Ausdruck gelangt wäre. Allein es giebt auf jeden Fall zu denken, dass der grösste Künstler, der aus diesem Kreise hervorgegangen ist, der Mann, der recht eigentlich als der schöpferische Genius dieser Schule gelten muss - ein Bildhauer ist.

Tritt uns in den intellektuellen Grundlagen von Pidolls Kunst der überzeugte Anhänger seines Lehrers deutlich entgegen, so erkennen wir diesen ebenso in der Praxis des künstlerischen Handwerks und vor allem in der Aneignung von einem



KARL VON PIDOLL

SCHLOSS ELZ

# KARL VON PIDOLL

der wichtigsten Maréesschen Grundsätze, der Bevorzugung des frei hervorgebrachten Erinnerungsbildes gegenüber jedem unmittelbaren Naturstudium. Es war gewiss im Prinzip einer der glücklichsten Gedanken von Marées, dass er seine Schüler immer wieder, sobald es sich um "Erfinden und Beschliessen" handelte, vom Modell hinweg auf die eigene innere Anschauung zurückwies; was vielen von den Werken der Alten so überzeugende Lebenskraft verleiht, geht auf kein anderes, als eben dieses Verfahren zurück und nichts vermag vom rechten Wege weiter abzuführen, als die so oft nur scheinbare Wahrheit der Modellwirklichkeit, die auf Kosten der eigentlichen inneren Wahrhaftigkeit erkauft wird. Das Modell diente bei Marées und so im allgemeinen auch bei Pidoll nur zu vorhereitender Arbeit und zwar meist in der Form gezeichneter Studien. Die Ausführung beruhte hingegen auf den Erinnerungsbildern, welche iene hinterliess. Es ist bekannt, wie Ausserordentliches Marées auf diese Weise geleistet hat, und fraglich nur, ob er nicht bei seinen Schülern doch etwas zu früh mit der Erziehung der Gedächtniskraft einsetzte auf Kosten der eigentlichen Zeichen-Ein Zeichner im akademischen Sinne ist auch von Pidoll nie gewesen; er wollte es gar nicht sein. Er beherrschte aber trotzdem den Totaleindruck einer jeden Form, die ihn einmal beschäftigt hatte, auf eine geradezu erstaunliche Weise. In seinem Nachlass befindet sich ein lebensgrosses Porträt des Grossmeisters des Maltheserordens Ceschi da Santacroce, ein ganz aus-



149



### KARL VON PIDOLL

gezeichnetes Bild, von dem man wetten möchte, dass es vor der Natur enstanden sei. Und doch hat es der Künstler völlig aus dem Kopf in Luxemburg gemalt, nachdem er ein anderes vorher in Rom nach dem Leben ausgeführt hatte, das noch in der Villa Malta hängt.

Eine gewisse Ablenkung erfuhr v. Pidolls künstlerische Entwicklung, nachdem er sich 1886 von Marées getrennt und seinen schon früher in Rom gegründeten Hausstand nach Paris verlegt hatte. Das, um es kurz zu sagen, in der École des trente ans ausgebildete koloristische Empfinden hat es ihm dort entschieden angethan, Dupré hat er noch persönlich kennen gelernt und vor allem stand er in guten Beziehungen mit einem entfernteren Angehörigen jener Schule, dem alten Boulard, einem, wenn auch nicht immer selbständigen, so doch ausserordentlich geschickten und feinfühligen Künstler. Eine Anzahl von Familienporträts, die zu Pidolls glücklichsten Schöpfungen gehören und einige höchst intime landschaftliche Studien aus der Moselgegend von warmer und weicher malerischer Haltung gehören in diese Zeit. Entschiedener hat er wiederum seine eigene Art hervorgekehrt, seitdem er 1891 nach Frankfurt übergesiedelt war, wo ein befreundeter Kreis, dem Thoma und der Böcklinschüler Albert Lang bereits sein besonderes Gepräge gegeben hatten, ihn aufnahm. Hier verkehrte er bis zuletzt, Anregung wohl mehr gebend als empfangend, und namentlich an jüngere Künstler, die sich hinzufanden, mit unerschöpflicher Selbstlosigkeit von seinem geistigen Besitz austeilend. Diese letzten zehn Jahre dürften trotz einer periodisch wiederkehrenden nervösen Uebermüdung, die einigemal in seine Thätigkeit hemmend eingriff, die produktivste Zeit seines Lebens gewesen sein. Eine Reihe von gross gedachten Plänen zu figürlichen Kompositionen wechselte ab mit kleineren vorbereitenden Arbeiten, und wenn es das Schicksal jener ersten war, dass er sie, nie mit sich selbst zufrieden und immer wieder ändernd, in der Mehrzahl unvollendet zurückgelassen hat, so haben dagegen die begleitenden landschaftlichen und figürlichen Studien zu einer Reihe formvollendeter Schöpfungen geführt, die uns nun wohl als die nachdrücklichste praktische Bezeugung seiner künstlerischen Absichten geblieben sind. Nur erwähnen können wir daraus eine Anzahl von durchgehends in Eitempera gemalten Landschaften und Bildnissen, die neben einem starken, farbigen Accent doch vor allem die lineare Anschauung betonen, als die nach seiner Ueberreugung einzig massgebende Grundlage aller
Form. Dahin gehört eine Serie von Originallithographien, Ansichten aus dem alten, malerisch am Main gelegenen Städtchen Gelnhausen, dann Oelbilder von der Riviera
und anderen italienischen Landstrichen und
endlich auch aus Vorderösterreich, von wo
das auf Seite 148 migteetile Motiv aus
Elz herrührt. Unter den Porträts hat
neben dem meisterhaft vollendeten Bilde
seiner Gattin und einem auf Bestellung in
ganzer Figur gemalten Porträt des Gross-



KARL VON PIDOLL

MELANCHOLIE

herzogs von Luxemburg, das gleichfalls unseren Illustrationen eingefügte weibliche Bildnis mit der Ca d'oro im Hintergrunde die meiste Bewunderung auch in weiteren Kreisen gefunden. Mit einer, man darf wohl sagen, an Hobein erinnernden Sachlichkeit des zeichnerischen Vortrags und mit einer Tonstärke, die nahe an das Ziel der in dem Markesschen Kreise so leidenschaftlich erstrebten Wirkung "bis zur Illusion" heranreicht, ist in diesen Werken das wertvollste gegeben, was sich in künstlerischer Arbeit geben lässt: die Inspiration einer reifen und ganz auf sich gestellten Persönlichkeit.

Inmitten einer angespannten Thätigkeit hat v. Pidolls Leben seinen Abschluss gefunden. Um die Vollendung angefangener grösserer Arbeiten unter günstigeren Umständen zu betreiben, als in den langen dunklen Monaten des deutschen Winters möglich schien, war er, seiner angegriffenen Gesundheit nicht achtend, um Weihnachten nach Rom gegangen. Ein Rückfall in das alte Nervenbel hat dort am 17. Februar 1901 zum jähen Ende geführt; auf dem Friedhof an der Cestiusvyramide. wo auch Marées beden der Settlesvyramide, wo auch Marées beden der Destiusvyramide, wo auch Marées beden der Destiusvyramide.



KARL VON PIDOLL

BILDNIS

graben liegt, ist dem Dahingeschiedenen die letzte Ruhestätte zu teil geworden.

Unwillkürlich stellt sich im Leben wie im Tode dieses hochbegabten Künstlers die Parallele mit seinem Freunde und Lehrer ein, insofern auch diesem die Vollendung seines Strebens zu sehen nicht vergönnt gewesen ist. Es ist im Leben beider ein tragisches Moment, das den Ausgang bestimmt. Aber es wäre trotzdem verfehlt, wollte man diesen Eindruck in die Form der Resignation gegenüber einem unerbittlichen Schicksal kleiden. Wenn man sich die Art und Weise vergegenwärtigt, wie sich Marées seiner Zeit von der herkömmlichen Schule, die ja auch ihn erzogen hatte, loslöste, wie er in dem Gefühl, dass es gänzlich umzulernen gelte, in die Schranken trat gegen das äusserliche Virtuosentum einer in sich überlebten akademischen Ueberlieferung, wie er, abgestossen von der Unwahrheit und Aufdringlichkeit eines artistischen Unternehmertums, das ihm von Natur und Kunst gleichweit entfernt schien, ein neues, innigeres reineres Verhältnis zur Natur zu finden unternahm, so tritt seine Gestalt in eine Reihe mit den Heroen jener Kämpfe, in denen das vergangene Jahrhundert die Unabhängigkeit und Wahrheit des künstlerischen Empfindens erfolgreich gegen alle rückschrittlichen Mächte behauptet hat. Er stritt für sich allein und auf seine Weise und vor allen Dingen abseits von jenen Tendenzen, die man heute kurzweg unter dem Namen der Secession zusammenfasst. Diese würde er vielleicht, so wenig wie v. Pidoll später that, schlechthin verurteilt haben. Aber er stand doch auf einem anderen Grund. Die Maxime von der unbedingten Superiorität der Kunst der Griechen und des Cinquecento, die damals unter den Gebildeten mehr Anhänger als heute zählte, stand im Anfang seines künstlerischen Bekenntnisses, hier sah er die Sterne leuchten, die seinen Pfad erhellen sollten. Und hier hat auch v. Pidoll mit seinen künstlerischen Grundansichten eingesetzt. Die moderne Bewegung von heute treibt im grossen und ganzen in einem anderen Kurs; ob jene im Grunde besser orientiert waren, wird die Zukunft lehren.

Dass, als v. Pidoll sich mit Marces verband, Mut dazu gehörte, um sich einer Ueberzeugung anzuschliessen, die schon damals so gut wie keine Aussicht hatte, bald zur Anerkennung zu gelangen, liegt auf der Hand, es bedurfte des vollen Einsatzes der Persönlichkeit dazu, und Pidoll wusste das, er wusste auch später, dass der Standpunkt



KARL VON PIDOLL

IM HAFEN VON MENTONE

einer vornehmen Isolierung, auf den er sich zusehends angewiesen fand, kaum dazu angehnan war, irgend Gewinn zu bringen, wohl aber dass er Opfer verlangen musste. Wohl eben deshalb erschien ihm auch der Künstlerberuf, wie er es später in seinen Werkstatt-Erinnerungen ausgesprochen hat, als eine Probe der sittlichen Kraft des Künstlers und mit Marfes nannte er Enthaltsamkeit und Geduld des Künstlers vornehmste Tugenden und die Treue der Gesinnung "dasjenige, was den Thaten und dem Leben der Menschen erst Wert verleiht".

Es ist im menschlichen Dasein die Bestimmung aller reinen idealen Strebungen, dass sie der Macht der realen Lebensbedingungen unterliegen müssen. Da sie nicht von vergänglicher, sondern von ewiger Natur sind, handelt es sich dabei doch nicht um ein Unterliegen im gewönlichen Sinn, sondern höchstens um ein Uebergehen in eine neue Form der Existenz. Mag dann ihr Lauf in jedem einzelnen Falle und so auch in dem hier erzählten geendet haben, ehe er am Ziele war: das Leben der Gesamtheit nimmt ihn früher oder später wieder auf und er durchmisst von neuem seine Bahn in der Gestalt eines Fortschrittes, der dennoch unaufhaltsam ist.

### GEDANKEN

Wenn einer glaubt, etwas Schönes gemacht zu hen, so versteht es sich von selbst, dass er solches liebt und schätzt. Warum sollte er nicht wünschen, dass auch andere es lieben und schätzen? Heisst das Eitelkeit?

Es giebt kaum ein schöneres Glück, als wie es die Musen einem Mann von festem, entschlossenen Charakter verleihen; einem schwachen, schwankenden gereichen sie eher zum Fluche.

Was den wirklichen Künstler von dem Publikum trennt, ist der Umstand, dass jener es ernst meint, dieses aber nicht.

Joh. Jacob Mohr



BENNO BECKER

VIII A AM SEE

# DER IMPRESSIONISMUS UND SEIN AUSGANG

Von A. L. PLEHN

(Schluss aus dem vorigen Hefte)

(Nachdruck verboten)

Wie wenn nun aber das Interesse für die individuellen Feinheiten der Linie verloren geht, wenn sie sich so selten mehr zeigen sollen? Wenn immer nur die Quintessenz der Bewegung, die dominierende Richtung gesehen und gesucht wird, und wenn die Linie nicht mehr Gestalten erklären, sondern Flächen einteilen und Stimmungen beschwören soll? Denn dahin ist es schrittweise gekommen. Ein Aman-Jean umzieht mit seinen delikaten, schwingenden Konturen Körper, welche immer mehr zu Schemen werden, die in ihren vagen Stellungen nichts als Seele ausdrücken sollen und die sich von einander kaum noch unterscheiden. Henri Martin seinerseits wird nicht mehr losgelassen von dem Gegeneinander senkrechter und wagerechter Linien, die alle individuelle Besonderheit menschlicher Glieder entbehren. Und das weil Meister Puvis de Chavannes einmal in seiner über Paris wachenden Genovefa solche Linien zu schlichter Grossartigkeit zusammenfügte. Diese Einfachheit konnte zu glücklicher Stunde zu sprechendem Leben der erwecken, in dessen Seele sie im Laufe eines langen Lebensringens heranwuchs. Auch ihm selbst hätte sie kaum zum zweitenmale gelingen können. Zum allgemeinen Prinzip erhoben, müsste sie aber bei mehrfacher Wiederholung zum trocknen Schema werden. Besteht die Malerei eigensinnig auf dem Lossagen von aller reizvollen Besonderheit, wie sie doch die Wirklichkeit unermüdet in beständigem Wechsel dem Blick darbietet, dann enden auch Form und Linie in derselben einwiegenden Gefälligkeit, in der die Farbe sich aus ähnlichen Ursachen zu verlieren droht.

Dann geht das Bild schliesslich vollkommen in der Dekoration auf. Selbst das Porträt ist nicht mehr ein mit warmem Anteil nachgefühltes Stück Leben, eingegeben von jenem innigen Interesse, welches nach nichts fragt als nach der individuellen Besonderheit gerade dieses Menschen, sondern nichts als ein Rendez-vous-Platz nobler Farben und delikater Stellungen. Der Mensch ist nur zufällige Erscheinung in dem Rahmen. Dutzende könnten ebenso aussehen. Eine einzige Laune, Miene oder Bewegung lächelt wie aus weiter Ferne durch vielfache Schleier zu uns herab; keine Rede von der intimen Nähe, bis zu der ein Charakter durch den Pinsel gebracht werden kann, so dass alle seine Ecken und Weichheiten, seine Stärken und Schwächen vor einem einzigen Blicke offen daliegen. Die grosse Fülle der Natur mischt ihre Geschöpfe aus zahllosen und

zum Teil widersprechenden Zügen. Aus diesem Reichtum wählt das dekorative Porträt einen einzigen Zug, der sich auf der Leinwand in einer angenehmen Erscheinung ausdrücken wird, und es macht sich obendrein aus dieser Willkür eine Tugend. Das Antlitz, das sich zu menschlich an den Verstand wenden, die Gestalt, welche zu körperhaft dem Auge entgegen kommen würde, beide zersörten sie in die Einheit der

Fläche, auf der den Kleidern und Schmuck dem dem Hintergrund und dem Teppich dieselben Rechte zuerteilt worden sind wie dem Menschenantlitz. Und das darf nicht sein, das Bild würde ja sonst \_ein Loch in die Wand reissen", wie die Rede geht. Es könnte den Blick zwingen, zu ihm zurückzukehren und sich zu vertiefen, wo er doch nichts sucht als ein Ausruhen in müdem Wohlgefallen. Wie wohl kommende Jahrhunderte über die Menschen unseres Zeitalters urteilen würden, wenn sie sie nur in den Bildnissen der Besnard, Lavery, Sargent



JOHN LAVERY

und Ålexander aus den letzten fünf oder sechs Jahren kennen lernten. Sollten diese Männer und Frauen ihnen nicht erscheinen als wenig differenzierte Wesen ohne viel Temperament mit etwas schmachtender Eleganz als vorherrschendem Zug? Mich dünkt, sohon dies eine diskrete Rot der Lippen, das in all diesen Bildern wiederkehrt, sollte dann zu einigem Zweifel an der Treue dieser Porträts Anlass geben. Aber dann wird noch die Photographie da sein, um diese einseitige Auffassung Lügen zu straßen und von der Verschiedenartigkeit unserer Zeit-genossen Zeugnis abzulegen.

Wenn das schon beim Bildnis also aussieht, wie soll es dann um jede andere Art von Malerei beschaffen sein, deren Abhängigkeitsverhältnis von der Natur selbstverständlich ein loseres ist. So muss denn auch die Bedeutung der Technik für die Kunst über das Mass wachsen. Sie bleibt nicht Mittel zum Zweck, sondern sie wird zum Mittelpunkt eines eigenen Kultus gemacht. Wo so begehrliche Augen ihre Feste feiern, da

soll ieder Pinselstrich ein köstliches Gericht sein und jedes Fleckchen Farbe lieblicher Wohlgeruch. Daher dieses unnatürliche Greifen und Suchen nach einer neuen Art, die Farben zu zerpflücken und nach einer geistreicheren Gymnastik des Pinsels, für die nicht die Zeit übrig bliebe bei einem treuen Aufspüren aller immer neuen Schönheit der Natur. Statt dessen ist, das muss wiederholt werden, in dieser Art von Kunst eine gewisse Furcht vor der Natur, welche mit der gemessenen Kraft ihrer Farben, mit der

BILDNIS

Mannigfaltigkeit ihrer Formfeinheiten und mit dem reichen Quell ihrer Gefühlsanregungen von der Delikatesse" fortführen könnte

von der "Delikatesse" forführen könnte. Das Einsehen und Irren, dies Vorwärtsschreiten und Straucheln des Impressionismus hat die deutsche Kunst bisher im Gefolge der französischen getreulich mitgemacht. Sie hat sich über die dabei eingebrachten Ernten nicht zu beklagen gehabt. Sie wäre undankbar, wenn sie das nicht anerkennte. Sie lernte ihre Augen ernstlich auf das Wirkliche zu richten, ohne den vorgefassten Meinungen und den Einflüsterungen des Verstandes mehr zu glauben als dem Augenstandes mehr zu glauben als dem Augenstandes mehr zu glauben als dem Augenstandes

schein, dem allein die Entscheidung in malerischen Dingen gebührt. Sie schickte ihren Geschmack, dem bis dahin besonders für die Farbe noch fast jede Kultur gefehlt hatte, in die Schule eines durch Jahrhunderte herangebildeten Kolorismus, und sie lernte vor allem, dass nur der Maler wahr wirkt, der im Bilde zeigt, wie die Natur ihm erscheint, mag sie wie auch immer beschaffen sein.

Aber wenn diese Errungenschaften unschätzbar waren, so ändert das nichts an der Thatsache, dass mancher Deutsche seinem innersten Wesen Zwang anthat, indem er sich fremde Erkenntnisse zu eigen machte. Man hat bei uns jahrelang Luft gemalt, wo man sie nur irgend sehen konnte, und manchmal auch, wo man sie, ehrlich gestanden, nicht sah. Die natürlichen Dinge, die so fest und entschieden auf dem Boden stehen, und die von einer klaren Sonne scharf und deutlich hingestellt werden. mussten sich verschleiernde Umdeutungen gefallen lassen. Die Nachkommen Albrecht Dürers, deren Wesen eigentlich darauf gerichtet war, die Gestalt in harter Eckigkeit zu sehen, in denen es mit vernehmlicher Stimme nach plastischer Gestaltung und körperlich überzeugendem Leben rief, sie bequemten sich in gläubiger Unterordnung unter die mit Recht bewunderten Lehrer neben den Franzosen auch die Schotten -, vieles zu unterdrücken und zu verschweigen. was ihren Gestalten zu solchem Leben hätte helfen können. Nur die Luft zu malen, galt als die Hauptsache, das andere finde sich schon. Und so malte man Luft! Es mag manchem hart genug angekommen sein, die natürliche Liebe seines Auges zu betrügen und sich einzureden, dass es ihm sehr um die angenehme Unklarheit zu thun sei. Denn mit der plastischen Greifbarkeit ging gleichzeitig etwas von dem Besten verloren, das diesen Naturen - vielleicht eben weil sie Deutsche waren - ganz besonders am Herzen lag: Das intim Individuelle konnte nicht gleich lebendig geschaut werden, wenn die Sorge an erster Stelle stand, ob man auch ein rechter Impressionist sei. Selbst Max Liebermann, der sonst an intim beobachteten Gestalten dem Ausdruck scharf charakteristischer Bewegung mit aller Hingebung gehuldigt hatte, liess sich jahrelang all diese feinsten Besonderheiten recht gestissentlich unterschlagen durch atmosphärische Einflüsse und Beleuchtungen, die er mit Fleiss aufsuchte. Durch den Schatten oder durch die spielenden Lichter, die mehr noch als jener die feste Form

auflösen und ihr Vorhandensein abzuleugnen scheinen. Nun malte er Licht und Luft, der sonst den Menschen hinzusiellen begehrte. Und was hat es wieder zu bedeuten, dass er abermals einige Jahre später diesen Menschen in die helle Sonne rückt? Das heisst mit deutlichen Worten so viel als: Die deutsche Malerei will wieder klare Form sehen, sie wagt es, die Augen wieder ganz aufzumachen, ohne Furcht, dass sie dadurch jene höhere Wahrheit verfehlen werde, welche der Impressionismus so angelegentlich suchte. Denn die Gaben und Einsichten, die dieser zu verleihen hat, sind inzwischen bereits unter Dach und Fach gebracht. Man kann nun jede Ernte in dem Wirklichen halten.

Es ist bisher noch niemand den Freilichtbedingungen voller gerecht geworden, als Liebermann in dem Bilde der badenden Buben erreicht hat, das er 1900 in der Berliner Secession zeigte (Abb. XV. Jahrg. S. 461). Und mehr noch offenbart sich dies neue Begehren in den Bildern vom letzten Sommer, in denen alle Details, sogar fliegende Sperlinge im Schatten des Vordergrundes, ein aufmerksames Auge gefunden haben. Hier ist eine neue Freude an der Bestimmtheit der Form, die bei aller Bewegtheit fest begrenzt und rund in die Augen fällt. Gleichzeitig haben noch andere den Weg zurückgefunden, nachdem sie bei den Fremden sich umgetrieben hatten. Was anders ist es, das Ludwig Herterich in seinem stahlgepanzerten Ulrich von Hutten (Abb. XIV. Jahrg. H. 24) aussagte, nämlich: dass ihm das Leben fortan kein blosser Farbentraum, kein Auflösen der Wirklichkeit in noch so intim gefühlte Tonwerte wie früher, sondern ein Innewerden ist männlich aufrechter Tüchtigkeit, dem das Eiserne hart und das Robuste voll Blut und Mark ist. Und ebenso liess Exter seine Farbenmystik und malte mit ungestümem Strich allerlei Dinge, an denen ihr Körperliches ihm am wichtigsten war. Auch Ludwig Corinth hatte sich einmal abgeplagt, von Rauchringen erfüllte Stubenluft zu malen, die ihm gerade all das verbarg, worauf sein Sinn mehr noch als der jener anderen gerichtet war: warmes Leben in seiner greifbaren Deutlichkeit. Dies eifrige Mühen um ihm eigentlich fremde Ideale ist auch bei Corinth nicht ohne Erfolg geblieben. Es hat, was sonst brutal und schwer bei ihm war, gemildert und es hat auch seine Farbe, einst trüb und ohne Seele, verklärt und gesänftigt, obwohl das koloristische Gefühl ihm nicht so ganz Natur ist wie die Freude an der Form, so dass seine Farbe sich mehr in einzelnen spontanen

### DER IMPRESSIONISMUS UND SEIN AUSGANG



EMILE RENÉ MÉNARD

FROHLING

Ausbrüchen als in einer völligen Harmonie ganzer Bildflächen äussert. Auch schwankt gerade dieser Künstler noch manchmal zurück und stellt eine Gestalt, die er mit derber Freude am Leben bildete, in eine Umgebung, die nichts ist als Dunst und schwächliche Farbe — der eigentlich falsch verstandene Impressionismus.

Éines der vorzüglichsten Mittel, um die Plastik der Erscheinung hervorzuheben, findet die Malerei, indem sie mutiger das Hell und Dunkel gegen einander setzt, als es in den Tagen des überzeugtesten Plein-air erlaubt war. Sogar das Schwarz, dem damals mit Leidenschaft die Existenz abgesprochen wurde, taucht wieder auf. Es wäre doch auch sonderbar gewesen, wenn es in Wirklichkeit, wie impressionistische Koloristen haben wollten, nichts anderes als ein verkapptes Violett gewesen wäre. Woher dann nur das Wortschwarz ein der Sorgache?

ledenfalls sucht der deutsche Kolorismus von neuem sein Heil in einem vertrauenden Anschluss an die Natur, bei der er am sichersten seine Schönheit zu finden erwartet. Unter den ersten Ludwig von Hofmann. Ihm, dem wie vielleicht keinem zweiten Deutschen der französische Geschmack eine leitende Hand geworden, blieben zum Teil auch die Gefahren nicht erspart, die jenem drohen. Die malerischen Stimmungen drängen sich in solcher Fülle zu ihm, dass er den einzelnen häufig die wünschenswerte Prägnanz der Ausgestaltung versagt. Die Grenze zwischen impressionistischer Absicht und skizzenhafter Leichtherzigkeit verschiebt sich dabei zuweilen und so berührt seine Linie manchmal jene Klippe, die sich der immer weiteren Ausbildung des Impressionismus, wie wir gesehen haben, drohend entgegenstellt. In der Farbe dagegen lässt Hofmann sich von der Naturtreue nichts abdingen. Mögen andere klagen, dass

#### >>> DER IMPRESSIONISMUS



EDUARD SELZAM

STUDIENKOPF

die Wirklichkeit brutal sei, und dass ein verfeinerter Geschmack die bunten Strahlen durch künstliche Mittel umgestalten müsse: sänftigen oder verstärkend vereinfachen. Seine Augen, hingenommen von den zauberischen Lichtspielen der Sonne, können sich keine wirksamere Schönheit träumen als das Gold und Perlmutter, das sie auf dem Wasserspiegel malt, oder das Smaragdgrün, das der Abendschatten über die Wiesen ausbreitet. Was uns also im Wirklichen entzückt, sollte im Kunstwerk nicht heimatsberechtigt sein, sollte erst einer Adelung bedürfen? Ihm wird man das nimmermehr einreden. Er lässt nicht von dem Geschauten und darum

ist Wahrheit und Kraft in seiner Farbe bei aller Märchenlieblichkeit. Und wenn wir uns an ihr erquicken, so geschieht dies um so inniger, weil wir unsere eigenen Erinnerungen in diesen begeisterten Zeugnissen vom Wirklichen wiederrekennen.

Es liessen sich noch mehr Beispiele anführen für diese Umwandlung, die immer mehr offenbar werden wird, aber es kommt nicht darauf an, viele Namen zu nennen.

Wer so die Augen auf die neue Entwicklung der deutschen Malerei richtet, der kann gleichzeitig jenseits des Rheins ein Symptom nicht übersehen, das auf einem ähnlichen Rückschlag basiert. Auch von französischen Ma-

# UND SEIN AUSGANG - APHORISMEN C

lern ist das Bedürfnis nach einem engeren Anschluss an die Natur empfunden worden. Die Resultate des Impressionismus sollen keineswegs verworfen werden. Aber man beginnt neu an der Stelle, wo Courbet aufhörte und Manet einsetzte. In der Bretagne, inmitten einfacher, künstlerisch noch unausgeschöpfter Verhältnisse, unter einer hellen, heissen Sonne, suchen die Cottet und Simon (vergl. H. 2 d. l. Jahrg.) Vorwürfe für ihre Pinsel, an denen sie die Unerschrockenheit ihrer Augen beweisen können. Auch ihnen behält die Wirklichkeit immer recht. Sie suchen angelegentlich das Charakteristische der Erscheinung und volle plastische Wahrheit, und was die Sonne der Mühe wert hält zu bescheinen, das erweckt in ihren empfänglichen Seelen die helle Freude des Verständnisses. Diese Regungen erscheinen vereinzelt, wenn man sie mit dem einmütigen Impuls vergleicht, der durch die deutsche Kunst geht. Welchen Einfluss sie etwa auf die französische Auffassung malerischer Probleme im ganzen gewinnen werden, wird erst die nächste Zukunft zeigen.

#### KUNST UND LEIDENSCHAFT

Den Künstler treibt als stärkste Kraft Ein Herz voll heisser Leidenschaft, Das trägt ihn wie auf Flügeln, Doch lass dieh nicht von seinem Glühn Phantastisch hier und dorthin ziehn, Musst es besonnen zügeln, Dann hebt es, wenn dein Drang es will, Selbst in die Sterne deinen Sinn, Dann führt es dich auch ernst und still Durch eines Abgrunds Schönheit hin!

Max Bewer

#### GEDANKEN

Bis zum vierzigsten Jahre imponieren einem die Menschen, — später nur ihre Werke.

Die Kunst macht älter, wenn man jung ist, und jung, wenn man älter wird.

Sie wechseln die Posen - das nennen sie Entwicklung.



PIERRE PUVIS DE CHAVANNES

STUDIE FÜR EINES DER WANDBILDER IN AMIENS



CHRISTIAN ERIKSSON

BRETONIN

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

FRANKFURT a. M. Das Ereignis des Novembers T ist für uns die dritte Jahres-Ausstellung der Frank-furter Künstler, die der Kunstverein in seinen Räumen veranstaltet hat. Dieser > Frankfurter Salon < schelnt sich immer mehr zu einer dauernden Einrichtung auszuwachsen, und jedenfalls hat der Kunstverein die Aufgabe richtig erkannt, die ihm in seinem engeren, örtlichen Bereich gegeben ist, wenn er sich nach wie vor an die Spitze dieses Unternehmens stellt. Dass bei einer solchen Veranstaltung, die ja nicht mit den Ansprüchen eines eigentlichen
concours artistique auftritt, sondern die zugleich
im Hinblick auf die bevorstehende Festzeit eine Art Verkaufsgelegenheit sein will, die Thore weit aufgemacht werden und dass neben den Koryphäen auch den bescheideneren Grössen zweiten und dritten Ranges Platz gegönnt wird, wer möchte es schelten? Frankfurt hat gutc Künstler genug, um einc solche Ausstellung unter allen Umständen gelingen zu lassen; uns wird man entschuldigen, wenn wir nur einige der am meisten hervorragenden Personen und Gegenstände nennen. Man hat dem Begriffe des »Frankfurter Künstlers« eine so weite Deutung gegeben, dass nicht nur ortsansässige, sondern auch auswärts thätige Kunstler, wenn sie nur aus Frankfurt stammen, zugelassen sind, so beispielsweise aus dem Münchener Künstlerkreise zwei tüchtige jüngere Landschaftsmaler, GOTTFRIED VON HOVEN und FRITZ RABENDING. Das einheimische Landschafts-

fach repräsentiert diesmal auf die liebenswürdigste Weise W. STEINHAUSEN; seine > Harzlandschaft« war schon in der ersten Stunde des Firnistages verkauft. Die originellste Leistung neben dieser ist F. BOEHLE's »Frische Brise«, ein holländisches Motiv, das wieder einmal die von nirgendwoher abgeleitete, man möchte sagen primäre Erscheinungs-form, die dieser Künstler allem abgewinnt, was er berührt, verbunden mit einer Kraft und Reinheit des Ausdrucks zeigt, die sich schlechterdings mit nichts anderem vergleichen lassen. Verdienten Beifall fand von anderen Gegenständen, die flott und farbig hingesetzte >Atelierscene« des vor einigen Jahren von Düsseldorf nach Cronberg verzogenen F. BROTT, ein Werk, das allerdings in einem völlig anders gearteten Garten gewachsen ist, als die Kunst jener eben erwähnten neuen Romantiker. Als Porträtmalerei ragten die Arbeiten von OTTILIE RÖDERSTEIN und Max SCHOLER und mit ihnen ein Reiterbildnis von TROBNER, jedes in seiner Art, um ein Erhebliches über den Durchschnitt hervor. Unter den Skulpturen zeichneten sich das ›Erwachen« von G. BAUMLER und dic »Verlobte« von 1. KOWARZIK durch ein intimes und ausserordentlich weit getriebenes Studium nach dem Nackten aus. - Auch eine Böcklin-Ausstellung haben wir, die dritte und nun wohl letzte, mit der uns der Wetteifer unserer Kunstsalons beschenkt, zu verzeichnen und man muss es der Firma Hermes & Co., die sie veran-staltet, zu ihrem Lobe nachsagen, dass sie da ein nicht mehr ganz neues Thema mit neuer Anziehungskraft zu behandeln gewusst hat. Es handelt sich in diesem Falle vorwiegend um verkäufliche Werke,

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

wie den "Cimbernkampf. (1889) und einige angefangene oder nicht ganz vollendete Sachen und gerade diese letzten, wie die Allegorie der "Malereis (1872), die dem Flötenspiel eines Waldgottes lausschenden Dryaden (1896) eine Farbenskizze zu den "Gefliden der Seitgen" u. a. m. sind von einer ganz einzigen Ursprünglichkeit der farbigen Reize. Einiges andere aus Frankfurter Privatbesitz, die "Pielak und die "Venus" gehört zur Kategorie der guten alten Bekannten, die man immer gerne wiedersieht. Me

BERLIN. Endlich kommt auch in die Ausstellungen von Ed. Schulte etwas Leben. Als >clou« der jüngsten ist ohne Frage Lucien Simon's Cirque forain anzusehen (den Lesern d. Zeitschr. aus der a. S. 451 d. vor. Jahrg. gebrachten Abbildung bekannt), der im vergangenen Jahre in Paris dem Künstler soviel Ruhm brachte und bis vor kurzem die Dresdener Ausstellung zierte. Ein wunderbar gemaltes Bild und auch als Beobachtung hervorragend. Der dämmerige Zu-schauerraum mit den köstlich charakterisierten Typen der bretonischen Bauern, der rotbraune Clown und als Lichteffekt die Erscheinung der Seiltänzerin in Weiss und Grün mit der Tricolore - man kann nichts Schöneres sehen. Sehr fein ist auch das » Café d'Harcourt« von dem verstorbenen Belgier HENRI EVENE-POEL, augenscheinlich eine Studie, der durch die Einfügung der Figur einer scharlachrot gekleideten Demimondaine in das prächtig geschilderte Caféhaus-Milieu eine bildmässige Pointe gegeben wurde. Aus der Dresdener Ausstellung stammt ferner eine »Prozession« von CHARLES COTTET, die sehr gross ist, aber kaum etwas von den Tugenden ahnen lässt, die des Künstlers bessere Werke auszeichnen. Die eigentiche Physiognomie der Ausstellung gaben die Kol-lektionen von Lesser Urv, Martin Brandenburg und Philipp Klein. Urv bietet sozusagen einen geschichtlichen Ueberblick über seine Kunst, indem er ausser neueren Arbeiten eine Reihe seiner ältesten Bilder, mit dem Jahre 1883 beginnend, vorführt. Man findet es vor diesen sehr begreiflich, dass damals grosse Hoffnungen auf Ury gesetzt worden sind. Trotz allerlei Unvollkommenheiten verraten seine Darstellungen vom Lande und aus den Cafés ein starkes Talent. Die schwierigsten Beleuchtungsprobleme sind mit anerkennenswertem Geschick ge-löst. Später kommt dann die Entwicklung nach der koloristischen Seite. Die Farben werden brennend, leidenschaftlich. Feuriges Gelb und glühendes Rot werden gegen schwärzliches Grün und Violett gesetzt. Glänzende Abendhimmel spiegeln sich in dunklen Flüssen und Kanälen. Rote Dächer gleissen im Schein der untergehenden Sonne. Violett schimmern die Gipfel des Hochgebirges über tiefblauen italienischen Seen. Die ganze Natur scheint brünstig geworden. So sinnlich schöne Effekte mit diesen Landschaften erzielt werden — die Abwesenheit jedes tieferen Gefühls für das Wesen der Natur wirkt auf

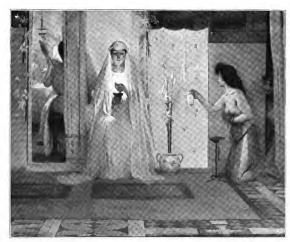

HIPPOLYTE FOURNIER

• • • DIE KLUGEN UND DIE THÖRICHTEN JUNGFRAUEN

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

die Dauer unbefriedigend. Urys Porträts, in dieser Weise gemalt, frappieren zunächst, leiden aber an dem gleichen Mangel. Man sieht schliesslich nur die Unvollkommenheiten der Zeichnung. Als Probe seiner Versuche auf dem Gebiet der Monumentalmalerei stellt der Künstler einen »Jeremias« aus, der sich grimmig-schmerzvoll auf einem Hügel gelagert hat. Das Gelungenste an dem grossen Bilde ist ein wunderbar luftiger Sternenhimmel, der sich hoch über den Pro-pheten spannt. Er giebt dem Ganzen die Stimmung und lässt vergessen, dass der Dichter der Klagelieder, wie alle ähnlichen Geschöpfe Urys, eine zusammengequalte unorganische Gestalt ist. Als eigenartige Komposition aber hat das Bild unbedingt seine Vorzüge. MARTIN BRANDENBURG beweist in einigen Landschaften aus Norwegen, dass den abgebrauchten Fjordmotiven von einem ernsthaften Künstler sehr wohl noch neue Seiten abgesehen werden können. Wie blaue Schatten an den riesigen Bergen hinaufsteigen, was mit einem dunklen Wrack Im klaren Wasser ausgedrückt werden kann, was ein neuer Standpunkt für ein scheinbar triviales Motiv bedeutet, zeigt er mit schönem, künstlerischem Erfolge. Seine Bilder sind freilich etwas trocken in der Farbe, aber bei aller Treue gegen die Wirklichkeit Leistungen von sehr persönlichem Charakter und anerkennenswerter malerischer Haltung. Bei PHILIPP KLEIN'S Arbeiten erfreut vor allem die liebenswürdige Natürlichkeit des Ausdrucks und die frische, gesunde Farbe. Der Künstler liebt den blauen ommertag, den hellen Sonnenschein und die lichten Schatten. Lustwandelnde hellgekleidete Damen im Walde oder auf schattigen Wegen am See, angestrahlt von dessen Reflexen, malt er gern. auch Bauerngärtchen reizen ihn, in denen die Hühner



ADOLF BROUGIER

BILDNIS

sich sonnen; ein Bauernstübchen mit roten Betten, dessen Bewohnerin, mit Hemd und Rock flüchtig bekleidet, ans Fenster geeilt ist, um auf die Gasse zu schauen; der Schwetzinger Schlossgarten mit dem wie verzaubert in der hellsten Sonne stehenden Rokokoschlösschen. Klein's reifste Leistung ist ein Blick auf >die Jesuitenkirche in Mannheim« und eine belebte Strasse zu deren Füssen. Als Freilicht-schilderung ganz hervorragend, sehr fein als Aus-schnitt und als Malerei bel aller Helligkeit so tonschön und farbig wie man sich dergleichen nur wunschen kann. Das lebensgrosse Freilichtbildnis einer Dame in lachsroter Toilette hat schöne malerische Vorzüge, lässt aber als Persönlichkeitswiedergabe Einiges zu wünschen übrig. Der flotte, breite, lebendige Vortrag lässt Klein mit seinen sonstigen künstlerischen Tugenden als einen Viel-versprechenden für die Münchener Kunst erscheinen. Von dem vortrefflichen EDUARD THONY, der im Simplicissimus der modernen Gesellschaft so bitterlustige Wahrheiten sagt, ist eine Reihe der besten Zeichnungen hier zu sehen. Unter den sonstigen Ausstellern treten die Düsseldorfer FRITZ VON WILLE und ROBERT BÖNINGER mehr durch die Zahl als durch die Güte Ihrer Bilder hervor. Aug. Neven-DUMONT lässt sehr dunkle Bildnisse sehen, die kaum auf mehr als auf Geschmack schliessen lassen, EMIL ROSENSTAND Zeichnungen, die nach Marolds Eleganz zielen. In ROBERT NAU-YAHN lernt man einen Pariser Schmuckkünstler kennen, der als Motive für Ringe, Broschen, Gehänge, Kämme die Formen von Vögeln, Reptilien, Fischen und Insekten verwendet, dessen Arbeiten sehr unbequem zu tragen sein müssen und der von dem Glanz des Metalls und dem Reiz schimmernder Steine wenig zu halten scheint. - Im Salon Keller & Reiner herrscht absolute künstlerische Ebbe. Die vorgeführten Kollektionen von G. M. STEVENS (Brüssel) H. HENDRICH, O. GOETZE, ANNA COSTENOBLE, TH. IOHANNSEN, C. O'LYNCH VON TOWN bieten nichts, worüber zu reden lohnte, es sei denn die völlige Unzulänglichkeit einer stattlichen Reihe von Bildern. Ein paar Porträts von Sabine Reicke sehen leidlich interessant aus. In der Möbelabteilung fällt eine sehr hübsche Zimmereinrichtung im Empire-Geschmack, helles Birnbaumholz mit schwarzen Einlagen von Maria von Brocken auf. Verfehlt ist nur ein Ecksopha, in dessen Rückwand in Kopfhöhe unter Glas Stiche angebracht sind. Es muss sehr unangenehm sein, den Kopf gegen das Glas zu legen und dieses bei einer heftigen Bewegung vielleicht ein-zudrücken. — Der Verein Berliner Künstler hat (unter Erhöhung der Mitglieder-Beiträge) beschlossen, die Ausstellungen im Künstlerhause doch fortzusetzen. Es giebt jetzt dort eine Ausstellung der vereinigten Berliner Klubs. Die Sache sieht im allgemeinen nicht übel aus, aber da ausschliesslich Mittelgut vorgeführt wird, fehlt es an eindrucksvoller Wirkung. Auf solche Darbietungen wird das anspruchsvolle Berliner Publikum — und nur dieses kommt für die winterlichen Salonausstellungen in Betracht schwerlich reagieren. Von den interessanteren Ber-liner Künstlern hat sich keiner beteiligt. SKARBINA, ARTHUR KAMPF, DETTMANN haben die Bilder geschickt, mit denen sie, nicht gerade glücklich, in Dresden vertreten waren. Im übrigen dominieren die Bracht-Schüler, die sich leider immer mehr für das Interessantmachen der Natur begeistern und deren Landschaften dadurch vielfach unaufrichtig wirken. Es ist in hohem Grade bedauerlich, dass die Künstler sich nicht von der Einbildung frei machen können, die Ausstellungen seien ledig-lich ihretwillen da. Sie werden noch viele Ent-



AUG. WILH, ULMER

ADAGIO

täuschungen erleben, bis die Verhältnisse der beteiligten Faktoren dahin richtig gestellt sind, dass
das Publikum in einer Ausstellung nur Anregung,
der Künstler zunächst nur Ehre erwartet. Das Bilderverkaufen ist eine Angelegenheit, unter der das Publikum nicht leiden darf. H. R.

WIEN. Künstlerhaus. Eine Kollektion von DEFREG-GERS füllt die Räume im ersten Stock des Künstlerhauses. Die Kunst des Meisters ist in allen ihren Entwicklungsmomenten vertreten, und das Publikum zelgt für diese Darbietungen eines ihrer erklärten Lieblinge grosses Interesse. Die Parterresäle bergen meist nur Wiener Künstler. Es ist eine recht stille Herbst-Ausstellung, so mehr eine eingeschobene Programmnummer vor der eigentlichen Première. Vier Säle enthalten Kollektiv-Ausstellungen. Landschaftsmaler DARNAUT zeigt in achtzig Nummern den erstaunlichen Fleiss, mit welchem er emsig die Natur zu erkennen suchte. Sehr weich und still war immer Darnauts Art: sein Pinselstrich sehr ängstlich und spitz. Jetzt, nachdem der Künstler ein Jahr bei den Worpswedern zubrachte, ist eine willkommene Breite seiner Vortragswelse zu bemerken. Im Nebensaale giebt KARL PIPPICH Wiener Stimmungen. Das Leben der Strasse sucht er in der Manier Raffaellis festzuhalten. Oft gelingt ihm eine malerische Stimmung, meist aber misslingt ihm die Bewegung, zu treffen. Das Gehen, Fahren, Auswelchen, das Ineinander-schieben der Passanten ist nicht geschaut. Man glaubt nicht den Strassenlärm zu hören. Abendstimmungen trifft Pippich oft mit feiner Empfindung. Aehnliche Themen behandelt JOH. NEP. GELLER. Volksbilder im Grünen. Meist Praterbilder, wo auf Wiesen Kinder spielen, Gouvernanten sich ihre Erlebnisse erzählen,

Liebespaare wandeln. Hier ist die Beweglichkeit wohl gelungen. Nur will Geller oft auf Kosten der Logik Beleuchtungseffekte erzielen, und seine unvermittelten lila und blauen Schatten tauchen seine Bilder in Unruhe. Eine ganz neue Erscheinung interessiert: JEHUDO EPSTEIN. Skizzen italienischer Landschaften, Vegetationsbilder, Porträts, Interieurscenen sind mit sehr malerischem Temperament gegeben. In breiten Modellierungen behandelt Epstein die Fläche. Keine Kontour, nur nebenelnander gesetzte Tönungen. Unheimlich lebendig wirken die derb und beinahe roh hingestrichenen Porträtköpfe. Epsteln welss vielerlei zu sagen, ob er auch wopte. Epstein weiss vieteriet zu sagen, oo er auch viel zu sagen hat, muss er erst zeigen. Vorläufig überwiegt das Können den Inhalt. Zu viel Roufine aber ist gefährlich, sie verhindert oft die Entwick-lung künstlerischer Innerlichkeit. — Von der soeben eröffneten Ausstellung der "Secession" im nächsten Heft. — Für die im Entstehen begriffene "Moderne Galerie" wurden von staatlicher Selte MAKART's Fünf Sinne«, sowie ein Deckengemälde des Meisters angekauft.

M ÜNCHEN. In Kaesers Kunstsalon hat der Maler AUGUST WILHEM ÜLMER etwa zwanzig Gemilde zur Schau gebracht. Schon das in der Frühjahr-Ausstellung 1801 der hiesigen Secession vorgeführte und hierüber abgebüdete Adaglos dieses der Schollen der August der Minchener Akademie unter Hoecker, dann in Dresden bei Preiler ausgehüdeten Malers gelten. Sprach sich doch, auch in dem an Thoma gemahnenden Stimmungscharakter des Bildes, ein wohlthuendes Bestreben nach schlicht-ernster Gestaltung und Vermittung des gewordenen Eindrucks

aus. Was Ulmer jetzt als die künstlerlische Ausbeute wohl eines diesjährigen Sommeraufenthaltes in den Berchtesgadener Bergen und sonstwo in der oben erwähnten Kollektion in Bildern wie "Der Watzmann mit dem Steinernen Meers, "Berchtesgaden-, "Abendsonner (aus der sichsischen Schweiz), "Watzmann und Hochkaltere bietet, ist durch die gesunde Weiterentwicklung, welche sich darin ausprägt, ein neuerlicher Beweis für die Begabung und den Fleiss des jetzt achtundvrauziglihrigen Künstlers. Die den Bildern hier und da anhaltende vedurenhafte Korrektheit dürfter bold einer freieren hat eine aus nicht weniger als 145 Nurmnern bestehnat eine aus nicht weniger als 145 Nurmnern bestehnat eine aus nicht weniger als 145 Nurmnern bestehnat eine Ausstellung von Werken Ottov Ovn FABERS DU FAUR veranstaltet, die dessen künstlerischen Nachlass unter Hinzuziehung von Wenschung von Auchlass unter Hinzuziehung von mancherlei



ERNST ZIMMERMANN (+)

IM WALDE

Stücken aus hiesigem Privatbesitz umfasst. Sie bietet ein gues Bild von dem Entwicklungsgange dieses Malers, dessen eigenartige Stellung in der Münchener und Deutschen Kunst bei Gelegenheit unseres Nekrologes bereits betont wurde.

#### DENKMÄLER

D<sup>O</sup>SSELDORF. Am 17. November wurde das Multke-Donkmal enthallt, das gemeinschaftliche Werk des vor kurzem gestorbenen JOSEF TÖSHAUS und des Bildhauers JOSEF HAMKERSGHMIDT. Die 3,25 m hohe Figur Molite's ist die letzte grössere Arbeit des Ersgenannten, der in diesem Standbild des 'Schlachtendenkers ein Werk geschaffen hat, des ein beredes Zeugnis seiner Meisterschaft ist

und seinen Namen vorzugsweise fortleben lassen wird als den eines der vornehmsten Mitbegründer der noch jungen Düsseldorfer Bildhauerschule. Tüshaus hat den Feldmarschall stehend, mit umgehängtem Paletot, den Oberkörper erwas nach vorn geneigt, dargestellt. Der ernste, ruhlig-sinende Ausdruck des Kopfes ist vorzüglich gelungen. An dem reichegeliederten, mit Namen und Emdarschalt einen Seite die Figur eines siegesfrohen auf der einen Seite die Figur eines siegesfrohen Soldaten, der jubelnd dem Peldmarschall einen Lorbeerkranz darreicht, dargestellt, eine glücklich erfundene und dem Künstler im Ausdruck prächtig gelungene Figur. Die auf der anderen Seite angebrachte fägrliche Gruppe, die ebense gut erdacht ist, stellt einen sitzenden alten Arbeiter, einen Knieben ein Knabe, mit einem hölzernen Schwert keufflicht. Die Seitenfiguren bilden in ihrer bewegen, lebendigen Darstellung einen wirksamen Gegensatz zu dem in ruhiger, ernster Haltung auf dem Sockel stehenden Molike. Die gelungene Ausführung macht dem begabten jungen Bildhauer, einem Schüler Prof. Carl Janssens, alle Ehre. 12.

BONN. Die Konkurrenz um das hier zu errichtende Denkmal des Chemikers Kekulé, an der die Bildhauer Breuer, Brütt, Everding, Magnussen und Küppers mit zusammen sieben Entwürfen beteiligt waren, hat das Resultat gehabt, dass Haws Everding und Albert Köppers, die ausser einer stehenden auch eine sitzende Figur eingesandt hatten, zu einem nochmaligen Wettbewerb unter Einreichung umgearbeiteter Entwürfe aufgefordert uwrden.

WASSERBURG. Die für die Ausschmückung des grossen Saales im heiseigen Rathause unter einer Anzahl von Künstlern veranstaltete engere Konkurrenz ist ergebnisios verlaufen, da keiner der eingereichten Entwürfe vom Preisgericht zur Ausführung empfohlen werden konnte. An die nachstehenden acht Münchner Künstler: J. C. Beckerdundahl. Julius Diez, Prof. Ludwig Herterich, Otto Hupp, Prof. Wald, Kolmsperger, Max v. Manniechler, Prof. Aug. Spiess, Josef Widman ist die Einladung zur Beteiligung an einer neuerlichen Konkurrenz ergangen.

### PERSONAL- UND

### ATELIER-NACHRICHTEN

MÜNCHEN. ANGELO JANK'S mehrfarbige Zeichnungen, von dennen eine in verkleinerner, dem Original getreuer Wiedergebe diesem Hehe vorangesstell ist, bilden eine von Sammlern vielbegehrte in Rothenburg entnimmt er mit Vorliebe die Vorwürfe für diese Art von Schöpfungen. — Am 15. November starb der Maler Professor Emst Zimmermann im München wie von dem er neunundvierzig Jahren. Er entstammte einer Künstlerfamilie und ward am 14. April 1852 als Sohn des Malers Reinhold Zimmermann in München geboren, von dem er auch die erste künstlerfamilie und ward am 14. April 1852 als Gehre Lieben gempfing. Den eigentlichen Grund seiner Auffassung legte Den eigentlichen Grund seiner Auffassung legte Schülern er gezählt hat und dessen altmeisterlicher Richtung er eigentlich sein Leben lang treu blieb, was aber nicht ausschloss (vergl. die hier gegebenen kleinen Probe seines Schäffens, die

### PERSONAL-NACHRICHTEN — VERMISCHTES -CO-

wir noch in unseren Mappen bewahrten), dass ihn auch die Luft- und Lichtprobleme der modernen Freilichtmalerei beschäftigten. Sein Lieblingsgebiet war das biblische Historienbild, das er nach enigen humoristischen Genrebildern (wir erwähnen

9

ERNST ZIMMERMANN († 15. November 1901)

auf diesem gelegentlich auch weiter gepflegten Gebiet die im X. Jahrg. der >K. f. A. S. 370 reproduzierten »Würfelspieler«, »Geschäfts-freunde« I. Jahrg. S. 314 rreunue 1. janrg. 3. 314 und >Das Ei des Ko-lumbus VIII. Jahrg. S. 88), 1879 mit dem Bilde >Der zwölfjährige Jesus im Tempel« betrat. 1883 folgte die durch ihre echt-deutsche, idyllische Auffas-sung bestechende »Anbetung der Hirten« (Münchener Pinako-thek), 1886 Christus und die Fischer«, 1888 Christus Consulator (Leipziger Museum.

Abb. 111. Jahrg. S. 278), 1892 Christus erscheint dem Thomass, 1893 Rast auf der Flucht nach Aegypten (Abb. IX. Jahrg. S. 54), 1895 »Kommet her zu mir«. Einen guten Namen auch hat sich Zimmermann durch seine virtuos gemalten Fischstilleben erworben, mit denen er glänzende dekorative Wirkungen verfolgte. Noch die heurige Internationale im Glaspalast enthielt zwei solche Schöpfungen, in der hicsigen Pinakothek ist er auch in dieser Beziehung charakteristisch vertreten. Der Verstorbene, 1886 mit dem Professortitel ausge-zeichnet, war seit 1887 Ehrenmitglied der hiesigen Akademie der Künste. - Am 16. November starb der Maler und Radierer HUGO DEGENHARD. 1866 hierselbst geborene, ursprünglich auf der Kunst-gewerbeschule, dann in der Malschule Hollosy und auf der Akademie unter Otto Seitz ausgebildete Künstler konnte in seinen nach schlichter Natur-wahrheit strebenden Landschaften, die viclfach im Kunstverein und auch auf Ausstellungen der Secession erschienen, als eine hoffnungsvolle Kraft unter den jüngeren hiesigen Landschaftern gelten.

GESTORBEN: In Stockholm am 18. Oktober der Maler Johann August Malmström, am 31. Oktober in Kopenhagen der Geschichts- und Genremaler Prof. F. E. Lund, ebenda im November der Bildhauer Prof. Th. Stein.

BERLIN. Prof. PETER BREUER ist jetzt definitiv mit der Schaffung des Kaiser Friedrich-Denkmals für Köln beauftragt worden. — Prof. EUGEN BRACHT hat einen Ruf an die Dresdener Akademie erhalten und angenommen. Eine Reihe von Schülern wird ihn dorthin begleiten, wie es in Akademie Kreisen bei derfei Anlässen oft der Fall zu sein pflegt. In Bracht verliert die Berliner Akademie eines Ihrer hervorragendsten Mitglieder (auch deren Senat gehörte er an), die Hochschule für die bildenden Künste einen bedeutenden Lehrer. — Die Zahl der Studierenden techtlich gestiegen. Die sichen von der Hochschule unabhängigen Meisterateliers für die bildender künste werden von elf Malern, acht Bildhauern, drei Graphikern und drei Architekten besuch. Mit Ausnahme des V. Endeschen Arteliers für Baukunst

ist deren Umzug nach dem Neubau der akademischen Unterrichtsanstalten bereits erfolgt. Wann der Rest der Malklassen etc. übersiedeln wird, ist noch nicht zu bestimmen.

#### VERMISCHTES

MÜNCHEN. Der Bilderdichtalb bei Frau Prol.
GOOTZNER stand dieser Tage bei der Statkam unr des Landgerfohr München I un Verbied
lang. Es handelt sich, wie seiner Zeit aus Berichten
in Tagesbilttern bereits bekannt geworden ist, um
die Entwendung einer Anzahl Gemilde und Zeichnungen von Grüzner, Defregger, Wenglein, Wopfner,
Hellrath, Gebler, Raupp etc, die in fremder Verwahrung von seiten ihrer Besitzerin deponiert waren.
Ein Teil der Bilder war in den Rahmen durch
Koplen ersetzt worden. Als Dieb wurde ein Schreidunger,
ermitetung letzt ventrelie, ein zweiter Angeklagter,
ermitetung letzt ventrelie, ein zweiter Angeklagter,
nale zum grössten Teil sodann an hiesige kleinere
nale zum grössten Teil sodann an hiesige kleinere
kunsthändler gelangt waren, wurde freigesprochen.

BERLIN. Manchmal schon dürfte die Frage aufgefaucht sein, ob die Verkäufsbureaux oder
Geschäftsleitungen von öffentlichen Kunstausstellungen verpflichtet sind, dem Künstler den Namen
des Käufers zu nennen, der durch ihre Vermittlung
ein Werk des Betreffenden gekauft hat. Hat doch
der den stelle eine der der der der der der
mögensrechtliches Interesse daran, den Namen des
Käufers zu kennen, denn an sich ist dieser nicht
verpflichtet, ihm oder einem Sonstigen das Kunstwerk zur Vervielfältigung zur Verfügung zu stellen,
Nach dem Düffnhalten der K-Zigz, wind man die
Regel wird zwischen dem Künstler und den Geschäftsleitungen ein Maklervertrag im Sinne des



ERNST ZIMMERMANN (2) ZAHME INDIANER

#### VERMISCHTES - KUNSTLITTERATUR

Bürgerlichen Gesetzbuches, § 651 ff., vorliegen, wo-nach die Geschäftsleitung die Vermittlung des Verkaufs der Kunstwerke übernimmt und für den Fall, dass sie den Verkauf vermittelt oder dass der Verkauf infolge der Ausstellung zustande kommt, eine meist vorher festgestellte Vergütung erhält. Die Geschäftsleitung übernimmt dabei die Verpflichtung, die gegenseitigen Erklärungen zu übermitteln, den Parteien die äusseren Verhandlungen abzunehmen und die Interessen ihres Auftraggebers nach Möglichkeit wahrzunehmen, insbesondere den günstigsten Verkaufspreis zu erzielen. Die Geschäftsleitung kann aus diesen Verpflichtungen unmöglich eine Berechtigung herleiten, den Käufer des Kunstwerkes dem Künstler zu verschweigen. Ebensowenig er-wächst ihr für die Regel aus ihrer Vermittlung dem Käufer gegenüber eine andere Verpflichtung, als das Werk dem Käufer als Eigentum zu übergeben. Eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit entsteht daraus für die Geschäftsleitung dem Käufer gegen-über nicht. Diese allgemeine Regel erleidet allerdings In der Praxis nicht selten Ausnahmen. Es giebt genug Käufer, die belm Verkauf sich ausdrücklich ausbedingen, dass sie, sel es ganz allgemein, sei es insbesondere dem Künstler gegenüber, nicht genannt werden dürfen. Geht die Geschäftsleitung auf diese Kaufbedingung ein, so muss sie dem Künstler davon Mitteilung machen, damit dieser in der Lage ist, rechtzeitig den Verkauf an einen Un-bekannten abzulehnen. Ein Verzicht des Künstlers, den Namen des Käufers kennen zu lernen, kann nicht vermutet, er muss ausdrücklich ausgesprochen werden.



LOUISE COX

·LEONARD.

STUTTGART. Der Württembergische Kunstverein hielt am 19. November seine diesjährige Generalversammlung ab. Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins bilanzierten für das Vereinsiahr 1899 1900 mit M. 30 167.07, für 1900 1901 mit M. 36748.97. Die Zahl der Mitglieder betrug am Schluss des letzten Vereinsighres 2381 mit 2476 Anteilscheinen. Privatverkauf auf den Ausstellungen des Vereins wurden vermittelt 1899/1900 für M. 35872, 1900/1901 für M. 53070, in welch letzterer Ziffer 30200 M. einbegriffen sind, für die auf der Ausstellung französischer Künstler verkauften Werke. Von März bis Mai 1901 stattfindend, war diese neben der permanenten Kunststattmuend, war diese neben der permanenen kuns-ausstellung des Vereins ein Hauptmoment der ab-gelaufenen zweißährigen Verwaltungsperlode. Ihr finanzieller Erfolg war leider kein guter; die vom Verein zu deckende Hälfte des Defizits belief sich auf M. 827.94. Für die von Mitte Februar bis Ende März 1902 geplante Ausstellung von Werken württembergischer Künstler ist bereits eine besondere Lotterie von Kunstwerken staatlicherseits genehmigt worden, für die Ankäufe im Gesamtwert von ca. 34000 M. beabsichtigt werden. Zu Ankäufen für die ordentliche Kunstvereinslotterie stehen ca. 14 000 M. zur Verfügung.

### NEUE KUNSTLITTERATUR

Konrad Lange: Das Wesen der Kunst. Grundzüge einer realistischen Kunstlehre. 2 Bände (Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 12 M. gebunden 15 M.).

Konrad Lange hat nun seine Theorien über das Wesen der Kunst, über die er ja auch in dieser Zeltschrift schon manche interessante Ausführungen veröffentlicht hat, in einem zweibändigen Werke zusammengefasst. Die Schrift ist aus akademischen Vorlesungen und aus dem mündlichen Verkehr zwischen Lehrern und Hörern hervorgegangen. Das sichert ihr von vornherein den Vorzug der Verständlichkeit. Lange spricht sich auch ausdrücklich dahin aus, dass es ihm vor allem darauf ankomme, allgemein verständlich zu sein und darum vermeidet er die berüchtigte Geheimsprache der Aesthetiker älterer Ordnung. Wie der Titel sagt, verfolgt das Werk den Plan, das Wesen der Kunst aus gegebenen Thatsachen zu bestimmen und nicht abstrakte Schlüsse aufeinander zu häufen. Ob der Leser mit Langes Ansichten einverstanden ist oder nicht, so hat er stets das wohlthuende Gefühl den Verfasser kontrollieren zu können; denn das Buch hält bis zum Schluss den Vorsatz keine Voraussetzungen zu machen oder zu beanspruchen. Lange legt bei der Beschaffung des Beweismaterials grossen Wert auf die Ergebnisse der Kunstgeschichtschreibung. Das ist ein sehr sympathischer Stand-punkt. Er betrachtet, wie er selbst sagt, die ästhetische Methode als die Fortsetzung, die letzte Vollendung der kunsthistorischen. Für ihn gehören beide zusammen, ergänzen sich gegenseitig und stellen, nach ihm, erst im Verein miteinander die höhere kunstwissenschaftliche Methode dar. Der Verfasser legt mit Recht Protest ein gegen jene, die der Kunst Gesetze diktieren wollten und noch wollen. Lange wendet sich da gleichermassen gegen die Aesthetiker der älteren Schule wie gegen jene modernen Kunstler, die im gesprochenen oder geschriebenen Wort eine Art Tyrannei über den Geschmack auszuüben versuchen. Er sagt in dieser Hinsicht sehr treffend: Das Recht des persönlichen Geschmackes hat jeder, das Recht ihn anderen zu oktroyieren niemand. Lange tritt damit einer jetzt auch in wissenschaftlichen Kreisen viel verbreiteten überhohen Auffassung des Wertes entgegen, der den Urteilen der Künstler über Kunst im allgemeinen und die einzelnen Kunstwerke bei zulegen ist. Ein System, das in zwei kräftigen Binden niedergelegt ist, kann nicht in den wenigen hier zur Verfügung stehenden Zeilen analysiert und gewürdigt werden. Es sei darum hier nur noch die wirklich streng realistische Gehrlin der Bergiffes Kunst gegeben, realistische Dehnlin der Bergiffes Kunst gegeben, Beobachtungen aufstellt. Kunst ist eine teils angeborene, teils durch Uebung erworbene Fahigkeit des Menschen, sich und anderen ein auf Illusion beruhendes Vergnügen zu bereiten, bei dem jeder andere bewusste Zweck als der des Vergnügen zu sausgeschlossen ist. — Zum Schlusse sei der äusserst sorgfähige Druck gebührend anerkannt. nehm zu lessen. Umschlag, Einband, Vorsatzappier wurden, was noch bemerkt sei, nach Entwürfen von Bernhard Pankok hergestellt. vi.

Gabriel von Max, Christus als Arzt, Photogravure. (Prag. Nic. Lehmann, 30 M.)

Die ganz individuelle, porträtartige Wiedergabe der Frauenschönheit ist dasjenige, was die moderne Zeit vor jeder früheren voraus hat. Selbst Raffael hat sie nur einmal in seiner Madonna di San Sisto erreicht und von allen seinen Zeitgenossen erreicht nur Tizian sie in seiner Himmelfahrt Mariä und sonst nicht wieder. Rubens giebt immer nur zwei oder drei Modellfiguren ohne eigentliche Individualität, wie fast alle seine zeitgenössischen Künst-ler und Nachahmer. Unter den Neueren hat nun wohl keiner diese Verbindung von Idealschönheit und feinster Individualisierung so wunderbar erreicht, als Gabriel Max In seinem berühmten Bilde lairi Töchterlein«, das bei seinem ersten Erscheinen auf der Pariser Weltausstellung von 1878 sofort da-durch einen europäischen Ruf erlangte, wie ihn seinesgleichen nirgends mehr fand. Dies Prachtstück moderner Kunst hat nun der obengenannte Kunstverleger unter der nicht übel gewählten Bezeichnung Christus als Arzte, in einer durch ihre Grösse (das Gemälde hat in ihr eine Bildgrösse von 47:69 cm.) wie Schönheit gleich ausgezeiehneten Photogravüre dem grossen Publikum zugänglich gcmacht und wir verweisen hier um so lieber darauf, als ein zweites Bild dieser Art kaum existieren dürfte, das Blatt überhaupt aber einen wundervollen Wandschmuck darstellt. F Pt.

Ueber Farbensehen und Malerei von Prof. Dr. E. Raehlmann. (München, Ernst Reinhardt, 2 M.)

Der Verfasser bietet in dieser kurzen Broschüre von 55 Seiten ein klares, übersichtliehes und all-gemein verständliches Bild der physiologischen Vorgange beim Sehen der Farben, lässt uns die individuelle Verschiedenheit der Funktion des menschlichen Auges erkennen und zeigt die Folgen davon für das Wiedergeben von Farben, also für die Malerei. Die verdienstvolle kleine Schrift ist aus zwei Vorträgen entstanden, welche der Autor im Auftrage der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung rationeller Malverfahren im Künstlerhaus in München gehalten hat und zerfällt gleich dieser ursprünglichen Fassung in zwei Teile: 1. Ueber individuelle Unterschiede in der Farbenempfindung; wobel auch das teilweise und völlige Farbblindsein behandelt wird; und 2. Ueber die Harmonie der Farben und die Verschledenheit harmonischer Systeme. Sechs interessante farbige Tafeln sind beigegeben, die den Text sehr anschaulich erläutern. Wer sich ausübend oder geniessend für Malerei interessiert, ja wer immer sich Rechnschaft zu geben sucht über die Ursachen der grossen Gegensätze, welche Ihm allüberall in den Werken der Maler entgegentreten, wird diesem Büchlein manche Aufklärung, manche Anregung zu besserem und gerechterem Verständnis danken.

Grundriss der Anatomie für Künstler, von Mathias Duval. Autor. Uebersetzung, herausgegeben von Prof. Dr. Nelson, zweite Auflage bearbeitet von Prof. Dr. Gaupp. Mit 78 Abbildungen Im Text. (Stuttgart, Ferdinand Enke. 6 M.) Mir scheint, dass die deutsche Ausgabe des Du-

Mir schelnt, dass die deutsche Ausgabe des Duvalschen Werkes eines der besten unter den vorhandenen Lehrbüchern ist. Es muss für den Künstler, dem das Studium der Anatomie nicht nur ein lästiger



ABBOTH H. THAYER

EIN GESCHWI-STERPAAR . . .

Zwang, sondern ein Herzensbedürfnis ist, direkt eine Freude sein, das vorliegende Buch zu benutzen. Scin Umfang ist zu gering, um die Materie zu erschöpfen; aber es ist nach den bisherigen Erfahrungen begreiflich, dass die Herausgeber sich bemühten, den Umfang nach Möglichkeit zu reduzieren. Denn noch immer lassen sich bei uns die Künstler durch die Forderung allzugrosser Gründlichkeit in die Flucht schlagen; noch immer spukt in den Schulen das Vorurteil von der Unvereinbarkeit ernsten wissenschaftlichen Studiums mit Künstlertum. Das vorliegendeWerk will seiner Vorrede nach mchr eine synthetische Methode einschlagen. Trotzdem analisiert es die einzelnen Teile in so klarer, anschaulicher Weise, dass es in erster Reihe als Lehrbuch der Anatomie empfohlen werden kann. Zum wirklichen Studium reicht ja ein einzelnes Werk doch nicht aus. Der meisterhafte Spalteholzsche anatomische Atlas könnte da als vortreffliche Erganzung dienen, um so mehr, als der Schwerpunkt des Duvalschen

### KUNSTLITTERATUR

Werkes nicht in seinen Abbildungen, sondern im Text liegt, der durch Mitteilung vieler interessanter Thatsachen und Verflechten mancher Teile aus angrenzenden Gebieten die Materie weit interessanter darstellt, als es sonst meist der Fall

Knackfuss, Künstler-Monographien, Bielefeld, Velhagen & Klasing.) Band 51, 52 u. 54: Philipp Veit von M. Spahn (mit 92 Abbildungen M. 3.—!; Verrocchio von Hans Mackowsky mit 80 Abbildungen M. 3.—) und Herkomer von Ludwig Pietsch (mit 121 Abbildungen M. 4.—). Es ist sehr zu begrüssen, dass die Verlagshand-

lung es sich angelegen sein lässt, ihrem Unter-nehmen neuerdings auch Künstler einzugliedern, deren Schaffen bei der Allgemeinheit weniger anerkannt ist, deren Studium jedoch einen ganz beson-deren Reiz gewährt. Zu diesen gehört auch Philipp Veit. Wer sich in die Skizzen und Entwürfe, von denen der diesem Künstler gewidmete Band eine gut gewählte Anzahl enthält, vertieft, der wird in Veit einen tief-innerlichen, ernsten Künstler finden. M. Spahn, der neuernannte Professor für Geschichte an der Universität In Strassburg, hat mlt Fleiss, u. a. auch aus dem reichen noch ungehobenen Schatze, den ihm die Familie Veits zur Verfügung stellte, alles das zusammengetragen, was ihm für eine Biographie des Künstlers wichtig erschien und es, vereint mit einer Darstellung seines Schaffens, zu einer lebensvollen Charakteristik ausgearbeitet. - In dem Verrocchio-Bande hat Mackowsky die mühsamen bisherigen Forschungen über diesen vielseitigen Künstler der Frührenaissance durch eigene bereichert und zu einem lebendigen Gesamtbilde nicht nur des Meisters, sondern auch der damaligen Zeit zu-sammengefasst. — Ludwig Pietsch konnte für den letzten der drei genannten Bände, seinen Freund H. Herkomer schildernd, ausgiebiges Material be-nutzen, das dieser selbst ihm zur Verfügung gestellt haite. Herkomer ist wohl einer der vielseitig-



M. E. DICKSON BILDNIS

sten Künstler der Jetzteit. Pietsch geht auf seine einzelnen Werke liebevoll ein, ohne jedoch die Schwächen einiger derseiben zu verschweigen. Ein ericher Bilderschmuck vervollständigt auch hier die Darstellung. — Eines jedoch vermisst man Immer mehr bei diesen handlichen Bänden, nämlich das Bei neuen Auflägen und den weiteren Bänden wäre die Anflägung eines solchen sehr erwinscht.

John Ruskin. Von Paul Clemen, Leipzig, E. A. Seemann. Pr. 3 M.

In diesen, ursprünglich in der »Zeitschrift für bildende Kunste veröffentlichten, hier gesammelten Aufsätzen über John Ruskin hat der wohlbekannte rheinische Provinzial-Konservator ein von der leidenschaftlichsten Begeisterung gezeichnetes Bild des englischen Kunstphilosophen und -Ethikers ent-worfen, der in Deutschland ja so unbegreiflich lange ungelesen blieb und auch heute noch mehr aus Citaten als aus seinen eigenen Büchern gekannt wird. Die geniale Eigenart dieses widerspruchsvoll-sten aller Menschen ist für jeden, dem menschlichen Phänomen geduldig nachgehenden Leser so anziehend, dass dieser auch bei fortwährendem Widerspruch nie ohne Bewunderung und Belehrung bleiben kann. Für das Verständnis der Viktoria-Epoche bleibt die Gestalt Ruskins unentbehrlich. Wir verehren in ihm vielleicht weniger den Lehrer als den Propheten, der von einem tiefen Gefühl für den erzieherischen Wert der Kultur durchglüht, rastlos versucht hat, ihre Güter gerade den Enterbten nahe zu bringen und im festen Glauben an die ethische Kraft einer künstlerischen Lebensgestaltung diesem Gedanken an tausend Stellen Durchbruch zu schaffen suchte. Eine Prophetengestalt, die man mit Paul de Lagarde vergleichen möchte, in der sich der sitt-liche Idealismus des englischen Volkes einmal in lebendiger Wärme zusammengeschlossen hat. Als solcher Rufer im Streit um die höchsten Güter steht uns Ruskin unendlich hoch; er kommt direkt hinter Carlyle und F. W. Robertson, während er Kingsley weit überragt. Als Herold und Wegbereiter der Präraffaeliten dagegen wird uns Ruskin ebenso wenig der klassische Cicerone werden wie in seiner einseitigen Verherrlichung der Gotik und in seiner Verhöhnung der Renaissance. Wir suchen auch diese Phasen bei Ruskin zu verstehen, da alles bei dem Mann Interessant ist; wir begreifen namentlich seine Präraphaeliten-Rolle aus der Kunstpolitik seiner Zeit heraus. Aber seine Rede wird hier fast drohend, gebieterisch; seine Worte überreden zu oft, da sie nicht überzeugen können. Unser Urteil über die Rossetti, Burne-Jones etc. steht heute fest; es ist nicht dasjenige Ruskins. Auch in Venedig und Florenz wagen wir uns auf andere Wege, als die bestimmten Pfade, welche uns Ruskins Priesterspruch täglich vorschreibt. Und doch geht es weder am Dogenpalast noch in der spanischen Kapelle zu Florenz ohne eine Auseinandersetzung mit ihm nicht ab. - Clemen hat mit der ganzen prachtvollen Frische und dem weiten Blick, den er über-all ausschickt, seinen Helden geschildert; hin-reissend in der Darstellung, kunstvoll in der Ent-wicklung der Gestalt, stets die fernen Bezüge aufdeckend, ein guter Kenner der englischen Geschichte und Gegenwart - so zwingt er uns förmlich vor Ruskin auf die Kniee, dessen edle Züge er in drei Wiedergaben abbildet: ein Aquarell Herkomers, die Marmorbüste von J. E. Böhm in der Ruskin Drawing School in Oxford und die letzte Photographie, die Ihn in seinem idyllischen Heim zu Brantwood am Conistonsee, in seinem Arbeitszimmer zeigt.

Redaktionsschluss; 23. November 1901.

Ausgabe: S. Dezember 1901.

Herausgeber: Friedrich Proht. Verantwortlicher Redakteur: Fritz Schwartz.

Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-G. in München, Nymphenburgerstr. 86. Druck von Alpitons BRUCKMANN, München.



HANS V. MARÉES SELBSTBILDNIS

(Nachdruck verboten)

's sind jetzt mehr als zehn Jahre ver-Es sind jetzt mein als zein Sonderausstellung HANS VON MARÉES'scher Werke brachte, die zum erstenmal dem grösseren Publikum einen Einblick in die geistige Werkstatt dieses einsamen, 1887 in Rom frühzeitig verstorbenen und bei Lebzeiten fast verschollenen Sonderlings gestattete. Man war damals im besten Fall ratlos, meist empört; aber man begriff doch, dass hier etwas Aussergewöhnliches geboten werde, das keinesfalls unbedeutend war. Wölfflin trat dann (1892) in der "Zeitschrift für bildende Kunst" energisch für Marées ein, Janitschek bekannte sich in der "Nation" zu ihm. Ein Schüler Marées', von Pidoll, berichtete (vergl. auch den gerade jetzt in dieser Zeitschrift veröffentlichten, Pidoll gewidmeten Aufsatz H. Weizsäckers) in einem schlichten Schriftchen von Eindrücken aus des Lehrers Atelier und von seiner Meisterschaft, zu lehren und andere zu grösserer Strenge heranzubilden. Vor allem aber suchte der langjährige Freund des Künstlers, Konrad Fiedler, der auch die meisten seiner Arbeiten nach dem frühen Tod des nur Fünfzigjährigen übernahm, durch eine fünfzig Lichtdrucke umfassende (bei Bruckmann, München, hergestellte) Publikation Teilnahme für Marées zu wecken. Aber diese Mappe mit dem unbeschreiblich ergreifenden Texte erschien nicht im Buchhandel; Fiedler schenkte sie den Bibliotheken und Fachschulen. Erst als seine "Gesammelten Schriften über Kunst" ein Vermächtnis des nun auch schon Heimgegangenen - an letzter Stelle auch jenes Geleitwort über Marées brachten, erschloss sich ein weiterer Kreis mit herzlicher Teilnahme den Arbeiten von Hans von Marées.

Die Mehrzahl derselben ist nun aber leider in Schleissheim zu versteckt aufbewahrt, als dass viele sie mit eigenen Augen sehen könnten. Es war daher ein glücklicher Entschluss, der die Berliner Secession im Sommer 1900 dazu führte, sich von der Schleissheimer Galerie und Privaten acht Marées-Bilder für die damalige Ausstellung auszubitten.

Darf man sagen, dass nach all diesen und sonstigen Bemühungen von Marées' Freunden, eine Würdigung seiner Arbeit anzubahnen, das Verständnis für sein künstlerisches Wollen gewachsen wäre? Ich glaube, dass die Frage

verneint werden muss. Ich will nicht von ienem Berliner Kritiker reden, der Marées mit dem zierlichen Adjektiv "schrullenhaft" abthun zu können glaubte; ganz ernsthaft zu nehmende Männer, Künstler und Laien, wussten absolut nichts mit den Bildern anzufangen. Verwunderlich ist das ja nicht; es gehört viel guter Wille, viel Wärme dazu, um über alle die "tironischen Noten" wegzusehen. Wer verpflichtet das Publikum nicht nur das zu beurteilen, was es vor sich sieht, sondern zugleich die geistige Oual sich zu vergegenwärtigen, aus der die Werke hervorgingen? Lohnt es, den wehmütigen Selbstverdammungsprozess sich klar zu machen. den Marées immer wieder über sich verhängte, um einiger grosser Züge willen, die ihm glückten? Ich antworte darauf: es lohnt sich.

Wie schwer Marées mit sich selbst gerungen hat, wissen wir ja. Aber das ist eben das Grosse, dass er die Forderung nie niedriger schraubte, dass er nie einen Kompromiss einging. Schon mit siebenundzwanzig Jahren der rheinischen Heimat und dem Münchener Kunsttreiben entrückt, nahm er an den aktuellen Fragen des modernen Kunstlebens nie Anteil. So wenig er seine Bilder auf Ausstellungen schickte, so wenig besuchte er diese. In Rom fand er bald genug Gegner, die den jungen Aristokraten wegen seines Selbstbewusstseins verhöhnten; daneben aber auch enge Freunde und begeisterte Schüler, unter denen ich nur Adolf Hildebrand, Karl von Pidoll und Arthur Volkmann zu nennen brauche. Im Bunde mit diesen Genossen arbeitete er, um seine tiefe Einsicht in die wahrhaft künstlerische Welt im schöpferischen Sinne zu verwerten. Sein Hauptsatz war immer wieder der: "Wir müssen zur einfach-natürlichen Gesinnung zu-

> rückkehren." Das Unwesentliche abstossen, das Wesentliche hervorheben; den Zufall der Erscheinung in der gesetzmässigen Notwendigkeit und Schönheit begreifen, die Einzelfälle der Natur im gereinigten Gebilde verdichten und deuten, — das waren die Forderungen, denen er immer wieder nachging. Als er starb, hoffe er nahe am Ziel zu sein; ein gütiges Geschick nahm ihn weg, ehe die ganze Enttäuschung hereinbrach. Und dass diese hätte kommen müssen, glaubte

sogar Fiedler.

Wölfflin hat die künstlerische Sonderart Marées', namentlich sein plastisches Empfinden, so klar umschrieben, dass ich lieber auf diesen oben bereits erwähnten Aufsatz (Zeitschrift f. bild. Kunst N. F. 111., S. 73 ff.) verweise, statt dasselbe schlechter zu wiederholen. Nur eine Seite bei Marées möchte ich hervorheben, die mich, gerade bei der Berliner Ausstellung. wieder ganz neu gepackt hatte. Es ist sein Raumempfinden. Auf diesem Punkte arbeitet er mit einem Ernst, der die ganze Energie seiner Selbstkontrolle erkennen lässt. Der heilige Georg in der Nationalgalerie ist in der Erregung über solche Raumgedanken geschaffen. Mit kraftvoller Deutlichkeit ist der Mittelpunkt durch den mit der ganzen Kraft zustossenden Ritter bezeichnet. Das von rechts herangesprengte Ross stemmt sich gegen den Stoss zurück, wodurch eine Gegenwirkung erfolgt, zugleich gegen die Richtungslinie der eben durchrittenen



HANS VON MARÉES SANCT MARTINUS
Das Original in der kgl. Galerie zu Schleissheim

Bahn. Ferner wird die leise ansteigende Bauchlinie des Pferdes gekreuzt von der im Gegensinn ansteigenden Linie des hellen Horizonts. Ausser diesen beiden Kreuzungslinien tritt dann noch ein rechtwinkliges Dreieck sehr deutlich heraus, dessen Hypotenuse der Speer, dessen Katheten der dieke senkrechte Baumstamm und die Erdoberfläche sind. Dadurch bekommt das Bewegungsspiel der Linieneine feste tek-

sonsapproter mententerset per tonische Axe. Bedenkt man endlich, dass diesen gegensätzlichen Bewegungsliniendersachliche Gegensatz des blühend sich hebenden Rosses und des elend am Boden winselnden Untiers sich angliedert, denen die Herrschergestalt des über Leben und Tod gebietenden Menschen übergeordnet ist, so kommt man zu einer Ahnung der geistigen Arbeit, die zu einer solichen Verschmelzung formaler und pathetischer Gedanken gehört.

Aehnliche Raumgedanken enthält der heilige Martin (Schleissheim), wo sich die grossen Axen auch mehrfach kreuzen. Die Scene springt vorne im rechten Winkel vor, der von den aufeinanderprallenden Gestalten des Reiters und Bettlers gebildet wird; im Gegensatz zu dem Reiter steigt dann wieder der Abhang diagonal in die Höhe. Oder man sehe die Hesperidenbilder auf die unendliche Luft- und Raumfülle, auf ihre Höhe und Tiefe hin an! Und wie gering sind die Mittel, die Marées aufwendet. Er ist kein Maler des malerischen Flimmermomentes: er verschmäht es, den zitternden Schwingungen der gesättigten Atmosphäre nachzugehen. Er arbeitet nur mit dem hellen, plastischen Menschengebilde des Vordergrundes und der dunkeln Ferne und Tiefe; mit den elementaren Gegensätzen von Licht und Schatten, Gebilde und Leere, Horizon-

talen und Vertikalen. Die Figuren sind genau für die Fläche berechnet; ein Anstückeln oder Beschneiden der Leinwand wäre bei ihm gar nicht denkbar. Wie die Komposition ein höchste Accentuierung, die reinlichste Darlegung der Akme bietet, als ob die Energien selbst mit einander kämpften, so verrät auch die Raumdisposition eine Notwendigkeit, die keinen Zweifel aufkommen lässt. Marces steht darin den Schöpfern historischer Arrangements

wie den Impressionisten gleich fern. Dort waltet der Zufall der Draperie und das Streben nach glücklicher Anordnung; hier entscheidet der Eindruck, den das offene und scharfe Auge im besonderen Augenblick der Erscheinungswelt ablauscht. Marées dagegen ruht nicht, bis jedes Bild als wirkliche Schöpfung, wie eine Athene, ihm aus dem Haupt springt.



HANS VON MARÉES SANCT GEORG
Das Original in der Kgl. National-Galerie zu Berlin

Ein einzigesmal zollte er, als blutjunger Mensch in München, mit "Schills Tod" der histerischen Schule seinen Tribut. Später mied er es absichtlich, poetisch fesselnde Stoffe zu wählen, die sich in erster Linie an die Erinnerung und Vorstellung, aber nicht an die Anschauung des Betrachters wenden. Das Psychologische tritt bei seinen Bildern zurück. Wie völlig er trotzdem das Porträt beherrschte, zeigen die Jugendarbeiten, namentlich die



HANS VON MARÉES

beiden Selbstporträts. Aber der echte Marées ist auch diesmal der späte. Und da erscheint immer wieder die offene Bühne der freien Natur, im Vordergrund ruhig bewegte nackte Menschen, in der Tiefe ein dunkler schöner Klang des schweigenden Lebens von Wald, Wiese, Berg und Bach. Die christliche Legende hat er kaum dargestellt; sein Georg, sein Martin, sein Hubertus sind keine Heiligenbilder. Ebensowenig ist der "Raub der Helena" eine Schilderung der antiken Sage. freudig rücksichtslose Held und das bang zögernde Weib finden sich zwar hier so gut wie auf dem bekannten antiken Relief in Neapel, das Marées sicher zu seinem Bild angeregt hat. Aber wir vergessen die Bedeutung der Figuren völlig über der Grösse der Formen und der Kraft ihrer Mitteilung.

In einem Künstler von so ausgesprochenem Raumempfinden musste sich die Sehnsucht nach einem Freskoauftrag ganz besonders steigern. Einmal ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, 1873, nach neunjährigem Aufenthalt im Süden; und doch, wie er selbst meinte, zu früh. Der Gründer der zoologischen Station in Neapel, Dr. Dohrn, bat ihn, die Bibliothek des Aquariums auszumalen. Gern hätte er später einen zweiten Auftrag übernommen, als er sich noch reifer glaubte; aber dieser blieb aus. Da die Fresken in Neapel sehr wenig bekannt und Photographien davon nicht im Handel sind, glauben wir manchem einen Gefällen zu thun, wenn wir die Wandbilder hier abbilden, freilich nach nicht ganz geglicken Aufnahmen.

Das im ersten Stock der Station gelegene Bibliothekzimmer, mit der einen Breitseite zum Golfe, ist an den Unterwänden ganz mit Bücherregalen und Schränken umstellt, deren dunkler Ton wie ein fester Unterbau wirkt. Von den durch keine architektonische Cäsur zerschnittenen glatten Oberwänden ist die eine Längswand durch Fenster geteilt, zwischen denen nur schmale Pfelierwände stehen. Es



HANS VON MARÉES

FRESKO IN DER ZOOLOGI-SCHEN STATION ZU NEAPEL

# HANS VON MARÉES



HANS VON MARÉES

FRESKO IN NEAPEL

handelte sich bei der Ausschmückung also wesentlich um die gegenüberliegende Längsund die beiden Schmalwände.

Oberhalb dieses fest umgrenzten, der stillen Arbeit dienenden Parterres öffnen sich die Wände zu hellen Weiten in offene Ferne. Die Enge des Raumes weicht, entzückt dringt das Auge in die lichten Räume der weit sich ausdehnenden Aussenwelt. Im Bilde des wackeren Schiffers, der furchtlos auf die hohe See steuert und ohne zu ermüden das Boot mit schwerer Last belädt, suchte Marées den Ernst und die Energie der wissenschaftlichen Arbeit darzustellen, die in diesen Räumen verlangt und geleistet wird. Durch gemalte Pilaster und Nischen teilt er die nördliche Längswand in einzelne Felder; sie zeigen die Fahrt durch die Wellen (S. 172). Vier stämmige Matrosen rudern stehend, über Kreuz, auf das Felseneiland zu, dessen hoher Arco naturale von steiler Höhe herüberwinkt. Hinter den Ruderern steht der Alte mit der Mütze, halb vom Pfeiler verdeckt. Er hält das Netz in der Hand und blickt zu dem jungen Weib, welches das Kinn in die Hand stützend, lässig in die Flut blickt. Das kleine Bübchen daneben, das noch eben um den Pfeiler herumblickt, bildet den heiteren Schluss dieser sonst so ernsten Gruppe.

Fast rechteckig begegnen sich die Linien dieses Bildes. Die seitlich und in der Tiefe ganz ebene Meeresfläche wirkt als horizontaler Ductus mit dem nach links schiessenden Kahn zusammen. Senkrecht steht dazu der Pfeiler, an dessen Lot dann wieder die Beugung der Matrosengestalten empfunden wird. Zu dem hellen Ton der rechten Seite kontrastiert der dunkle (auf der Abbildung nicht sichtbare) linke Teil mit den Pelsen.

Dieses Längsbild wird ergänzt durch das Schmalbild der Westwand, das zeitlich ihm vorangeht. Das Boot wird klar gemacht. Von drei kräftigen nackten Gesellen, bei denen der Kopf des rechts stehenden besonders auffällt, wird der Kahn ins Wassergeschoben; drei

### - HANS VON MARÉES



HANS VON MARÉES

FRESKO IN NEAPEL

andere schleppen die schweren Netze herbei. unter deren Last sie fast erliegen, deren lange Enden sie mühsam raffen. Die Felsenbucht zeigt in der Tiefe menschliche Wohnungen, die wie amalfitaner Häuser an die Felsen gedrängt sind. Eine Paranze liegt in der Bucht, vor der ein Mann im Kahn auf dem ruhigen Wasser kreuzt - das Ganze ein intimes klassisches Genrebild. Ein gewaltiges Felsenthor zur Seite, die grosse geschlossene Kontur des Berges im Hintergrund stellen zu dem antiken Arbeitsbilde des Vordergrundes die monumentale Coulisse.

Von den beiden Pfeilern der Fensterwand trägt der westliche ein echtes Hesperidenstück: im Wald pflückt der nackte stehende Jüngling rechts den goldenen Apfel; der Greis im Hintergrund gräbt sein Grab; Kinder und Kaninchen spielen selig auf dem Moosboden. Durch die kahlen Stämme dämmert der helle Tag des Südens. Also drei Lebensalter, wie

Das andere Pfeilerbild zeigt einen ähnlichen Wald. Auf der Steinbank inmitten einer steinernen Rotunde vorn sitzen zwei Frauen, die eine die Mutter des im Gras schlafenden Buben, die andere jünger, den Worten der Freundin lauschend. Soll hier das Frauenleben im Gegensatz zum Leben des Mannes (vor. Bild) dargestellt sein? Weshalb die bange Unentschlossenheit des Mädchens, das die Hände im Schoss faltet? Was will der eifrige Zuspruch der andern? Wir ahnen, aber fragen nicht. Der Wald hütet auch dies Geheimnis.

Endlich das Bild der Eingangswand, ein Blatt der zoologischen Hauschronik und zugleich ein Bild schönster Eintracht bei gemeinsamer Arbeit. Vor dem hochragenden Gebäude sitzt die alte Schaffnerin, die an Tizians Eierfrau auf Marias Tempelgang erinnert, mit der letzten Ausbeute, die das Meer hergab. Sie ist so gut Porträt wie das bei Böcklin; jedes beruhigt bei seinem Lose. junge Mädchen auf der Treppenbrüstung und

der kleine, austernselige Phylax. In der Pergola links sitzen die Zoologen, der Direktor mit seinen vier Genossen, ganz rechts Marées selbst, beim roten Wein vom Cap Misen. Auf dem Dach girren die Tauben, Möven kreisen über den Wellen mit den sinnenden Gedanken der in der Fremde der Heimat gedenkenden Freunde.

Um die Bedeutung des ganzen Cyklus zu erfassen, muss man die Fresken an Ort und Stelle sehen. Da wirken sie wie ein lichter grosser Augenblick. Unendlich sind die Beziehungen, welche die hier forschenden Gelehrten mit dem stillen ruhigen Gedichten dieser Bilder anspinnen können. Aber noch grösser ist auch hier wieder die rein künselterische Kraft, welche die Kräfte des Lebens mit so schöner Energie im edlen Wettbewerb miteinander ringen lässt.

PAUL SCHUBRING



HANS VON MARÉES

# **FARBENSTRICHE**

Ueber den akademischen Zopf schelten manche aus Aerger darüber, dass ihnen keiner wächst.

Kunst mag noch so sehr nach Brot gehen die Getreidepreise sind deshalb noch nirgends gestiegen.

Jeder Künstler ist von dem erbärmlichen Zustand unserer Kritik überzeugt, solange — er nicht von ihr gelobt wird.

FRESKO IN DER ZOOLOGI-SCHEN STATION ZU NEAPEL

Kunst kann nur da das Leben wirklich verschönen und durchdringen, wo auch das Leben die Kunst verschönt und durchdringt.

Es giebt Leute, die auf die Karikaturen schimpfen und sich doch — photographieren lassen!

Der Dürersche Christus in der Münchener Pinakothek\*) -- das ist ein "Ueberbrett!"!

\*) Auf Holz gemalt



HANS VON MARÉES

MARÉES UND LENBACH

# HANS VON MARÉES UND ADOLF FRIEDRICH VON SCHACK

.....

CONRAD FIEDLER bringt unter den fünfzig - Reproduktionen seines pietätvollen Werkes über Marées ein Doppelporträt, welches aus einer bisher wenig beleuchteten Schaffensperiode dieses Künstlers stammt, nämlich aus den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Italien. Das (hierüber abgebildete) Gemälde stellt ihn selbst und seinen Freund und Lehrer Lenbach vor. Wie dieser verdankte er seinen Aufenthalt in Italien dem damaligen Herrn v. Schack, welcher bereits von ihm ein durch Tiefe der Farbe ausgezeichnetes Bild ("Ein Knecht treibt seine Pferde in die Schwemme", Schackgalerie) erworben hatte. Marées sollte zunächst in Rom unter Lenbachs Leitung für ihn kopieren, eine Aufgabe, der sich der junge Künstler anfangs mit Lust, dann aber mit wachsendem Widerwillen unterzog, da es ihn bald zur Schaffung selbständiger Werke drängte. Wirklich gelang es ihm, nachdem er 1864 in Rom, 1865 in Florenz für die Schacksche Sammlung kopiert hatte, seinen Gönner zu überreden, ihm auf mehrere Jahre die Mittel zum Studium in Rom zu bewilligen, wogegen er ihm versprach, die Ergebnisse seines Strebens, zunächst vier Originalgemälde, seiner Sammlung zu überlassen. Die Abreise von Florenz bedeutete für Marées gleichzeitig die Befreiung von der lästigen Arbeit des Kopierens, sowie von seinem bisherigen Mentor Lenbach, der seinen schwer zu behandelnden Schüler ohne Schmerz, aber mit einer gewissen Neugier ziehen liess, was derselbe wohl in Rom machen werde, denn Kopieren sei seine Sache sicherlich nicht. Was Marées an Stelle des ihm un-sympathischen Nachbildens alter Gemälde gesetzt haben wollte, mag der Leser aus seinem Brief an Schack vom 12. Mai 1865 ersehen. Derselbe lautet:

"Hochgeehrtester Herr Baron! Es sind unu fünf Tage, dass ich in dem reizenden Florenz bin und die abermalige Neuheit der Situation mag meine etwas späte Anzeige entschuldigen. Den zweiten dieses Monats ist meine Kopie von Rom abgesandt und wird wohl kurz nach meinem Briefe in München ankommen. Die Transportkosten werden sich höchstens auf 28 bis 30 Frs. belaufen. Die Photographie nach Feuerbachs Bilde ist beigepackt"); dernach Feuerbachs Bilde ist beigepackt"); der

<sup>a)</sup> Petrarca und Laura in der Kirche, Schackgalerie. (A. d. H.)

### MARÉES UND SCHACK

selbe wird in wenigen Wochen selbst nach München kommen. Der erste Eindruck von Florenz ist für mich ein ausserordentlich beruhigender: Man sieht hier deutlich, wie die Kunst der Renaissance sich nachgerade zu ihrer Höhe emporgeschwungen hat; die Folge davon ist, dass auch die grössten Meisterwerke dem Verständnis näher liegen, dass man sie wirklich studieren kann.

Dieser Eindruck wird bestimmend auf meine Kunstthätigkeit sein. Ich werde die hiesige Kunst in einer solchen Weise auszubeuten suchen, dass sie mich nicht allein belehrt, sondern auch zu eigenen Thaten inspiriert. In dieser Weise, geehrter Herr Baron, habe ich im Anfang den Zweck meines Aufenthaltes in Italien aufgefasst, sehe aber, dass ich nachgerade denselben etwas aus dem Auge gelassen habe.

Ich erkläre mir dies auf folgende Weise.

In Rom angekommen, war ich von allem was ich sah schier erdrückt, so sehr, dass ich fast an meinem Beruf zur Malerei verzweifelte, so dass mir vorderhand nichts übrig blieb, als wenigstens meine Pflichten gegen Sie zu erfüllen. Sie werden selbst finden, dass eine solche Thätigkeit keine sehr belebende und nutzbringende sein kann. Hier haben nun auf mich einige Fresken des Ghirlandaio und die Kapelle der Mediceer bis jetzt den grössten Eindruck gemacht, so dass ich beschlossen habe, die Köpfe, Figuren u. s. w., die mir am meisten zusagen, genau zu zeichnen, auch vielleicht, wo es möglich ist, etwas mit Farben anzugeben. Hiedurch habe ich nicht nur den Vorteil, den Eindruck dieser Kunstwerke festzuhalten, sondern auch den, die Natur besser kennen zu lernen. Denn trete ich aus den betreffenden Kapellen hinaus, so sehe ich in unmittelbarer Nähe

vor den Altären, hinter den Pfeilern, an den Thüren dieselben Gestalten lebend, die jene alten Meister gebildet haben. Kurz, eine solche Arbeit hat einen poetischen Reiz. während mir in den Galerien durch die herumschmierenden Kopistenschaaren die ganze Malerei verleidet wird. Es ist keine Frage, dass die feinsten Empfindungen, aus denen allein feine Werke hervorgehen, durch die sich zu sehr aufdrängende Prosa erstickt werden müssen. Ich sehe wohl ein. Herr Baron. dass ich Sie durch eine Anzahl regelrechter Kopien für den Augenblick mehr befriedigen würde; aber wo wird das hinführen? Ich werde nur immer mehr und mehr aus mir herausgerissen. Im andern Falle jedoch, dass Sie mir näm lich betreffs meiner Thätigkeit freie Hand lassen, werde ich in viel kürzerer Zeit dazu kommen, wieder etwas Eigenes zu machen. Ist auch die Zeit, in der Sie etwas erhalten, eine grössere, so ist es doch auch um so angenehmer für Sie, Herr Baron, wenn die ganze Welt bei einem sichtbaren Fortschritt, den ich machen werde, sagen wird, dass ich diesen nur Ihnen zu verdanken



HANS VON MARÉES DIE DREI LEBENSALTER Das Original in der kgl, Galerie zu Schleissheim

### MARÉES UND SCHACK

habe. Abgesehen davon, ist ja auch alles, was ich hier mache, Ihr Eigentum, und vielleicht werden Zeichnungen nach Ghirlandajo, Filippo Lippi u. a., auch nicht ganz uninteressant sein.

Sie werden mir verzeihen, Herr Baron, wenn ich soviel über meine Angelegenheiten spreche. Es ist aber notwendig, dass Sie meine An- und Absichten

dass sie meine An- und Absichten kennen. Gegen meine Ueberzeugung kann ich nicht handeln, wer das thut, muss sich schliesslich in Unwahrheiten verstricken, und da wäre es ja schliesslich besser gar nicht zu existieren.

Ich bin überzeugt, Sie werden mich für alt genug halten, meinen Weg mit Ueberlegung und Eifer fortzuschreiten, für rechtschaffen genug, um niemals zu vergessen, wessen Hand mich aus dem Elend gezogen hat.

Hoffend, dass Sie mich nicht missverstehen werden, verbleibe ich mit der grössten Hochachtung ganz ergebenst Hans von Marées." Als Marées Ende 1865 Florenz ver-

liess, wo er im Gegensatz zu den in seinem Briefe entwickelten Plänen drei sehr tüchtige Kopien gemätl hatte, war er mehr wie je von dem Verlangen erfüllt, sein eigentliches Können in einigen Originalbildern zu dokumentieren, welche er in Rom malen wollte. Hierbei schwebte ihm die Naivetät und Ruhe Giorgiones als Muster vor. Wie schwer ihm die Auführung seiner selbstgestellten Aufgabe wurde, beweist der nachfolgende Brief an Schack:

"Rom, den 11. Mai 1866. Hochgeehter Herr Baron! Verzeihen Sie mir, dass ich so lange geschwiegen und nicht nur dieses, sondern dass ich auch bis jetzt nicht im stande war, mein Versprechen betreffs der beiden abzusendenden Bilder halten zu können. Es ist für mich allerdings ein nicht

wenig drückendes Gefühl, Ihnen meinen Eifer und meine Absichten nicht so schnell durch fertige Werke beweisen zu können, wie ich es wohl anfangs glaubte und dadurch vielleicht Ihre Unzufriedenheit zu erregen. Wenn Sie indessen in Erwägung zichen, Herr Baron, wie viel mir mangelte, wie Vieles ich zu lernen hatte und noch habe, um in meinen Werken

nur einigermassen mit der Umgebung zu harmonieren, so werden Sie gewiss noch einige Geduld mit mir haben. Ich weiss sehr wohl, dass ich nicht so bald im stande sein werde, Tadelloses zu leisten, aber zum wenigsten muss die Intention eines Bildes klar ausgedrückt sein, ehe ich ein solches die Reise von Rom nach München



HANS VON MARÉES DER H. HUBERTUS
Das Original in der kgl. Galerie zu Schleissheim

machen lassen darf. An meinen Anstrengungen werden Sie nicht zweifeln, und überzugt dürfen Sie sein, dass ich dasjenige, was Sie von mir erhalten werden, sei es wie es sei, das beste sein wird, was ich aus mir habe sozusagen herauspressen können. Aber ich bedarf unbedingt noch der Sommermonate dazu. Auch kann

ich nicht sagen, ob ich wirklich vier Bilder bis dahin vollenden kann.

Vertrauend, mir, wenn auch langsam, doch schliesslich Ihre Zufriedenheit zu erlangen, verbleibe ich hochachtungsvollst Hans Marées."

Die nun folgenden zwei Jahre widmete der hochstrebende Künstler ganz seinem Werke, zog sich mehr und mehr von der Aussenwelt in sein Atelier zurück und verstummte auch seinem Gönner gegenüber vollständig. Schack, der doch an reiche Früchte seines mäcenatischen Wirkens gewöhnt war, liess Marées bis Ende 1867 gewähren. Dann forderte er ihn auf, durch die That zu zeigen, was er während der letzten zwei Jahre gelernt und geleistet habe. Ein halbes Jahr später kam der Künstler dieser Aufforderung nach, indem er zwei Bilder an seinen Auftraggeber absandte, deren Zustand ihn zu einem langen Begleitschreiben veranlasste. Ich gebe dasselbe, sowie einen andern unmittelbar darnach folgenden Brief, im Auszuge wieder:

"Rom, den 20. Juli 1868. Hochgeehrter Herr Baron! Sie werden nun die betreffenden Bilder erhalten haben oder doch dieser Tage erhalten. Da ich von Anfang an mein Verhältnis zu Ihnen nicht als ein geschäftliches betrachten konnte, sondern vielmehr als eine mir von Ihnen gütig dargebotene Gelegenheit mich zum Künstler auszubilden, so lässt sich auch die Grenze meiner Verpflichtungen gegen Sie nicht feststellen. Hätten Sie mich für einen Künstler gehalten, so würden Sie mir wahrscheinlich ganz bestimmte Aufgaben gestellt haben unter ganz festen Bedingungen. Sie haben ganz recht gethan, denn von jemanden, der nichts kann, ist es ja nicht festzustellen, was er leisten wird. Zu spät habe ich indessen eingesehen, dass diese meine Auffassung nicht Ihren Wünschen entsprach und so bin ich denn in Teufels Küche geraten, ehe ich mich dessen recht versehen

Mein Thun und Treiben bedürfte an und für sich gewiss nicht einer Entschuldigung. Denn insofern es bezüglich einer angenehmen, ja nur möglichen Existenz thöricht war, habe ich das auch selbst zu tragen, inwiefern es in künstlerischer Hinsicht löbich und vielleicht nicht unverständlich war, wird, wenn ich lebe, die Zukunft beweisen. Man hat Ihnen Mitteilungen über mich und meine Leistungen gemacht, die nur sehr bedingungsweise wahr zu nennen sind. Das ist für mich ein grosses Unglück. Denn ich hatte bis dahin nichts unbedingt Gutes

geleistet, sondern es liess nur ahnen, dass ich es leisten würde . . . Glauben Sie nur nicht, dass das Abgesandte trotz meiner Ueberforcierung meinen Fleiss, meine Fähigkeiten, mein Können einigermassen repräsentiere . . . Schliesslich bin ich denn ganz kopfscheu geworden, gegen andre und mich, eine Kette von Aufopferungen und Selbstverleugnungen hat mir fast einen schlechten Ruf eingebracht, und Beschuldigungen, wie sie nur perfide Gemeinheit erfinden kann und jahrelanges Streben, verbunden mit den äussersten Anstrengungen, bringen mir, weil ich letztere nicht bis zum letzten Abschluss bringen konnte, jetzt auch noch Blamage ein. Allerdings stehen jetzt zehn gegen eins, dass ich zu Grunde gehe, und mir bleibt nur noch die Obliegenheit, dies in einer anständigen, meinem Leben entsprechenden Weise zu thun; auch darauf bin ich stets gefasst gewesen.

Für das mir erwiesene Gute, Herr Baron, kann ich nur nochmals danken, ich kann Ihnen nur mein bei Gott aufrichtiges Bedauern ausdrücken, nicht glücklicher gewesen zu sein in dem Bestreben, Ihnen eine wirkliche Freude zu bereiten.

Doch, was Schicksal auferlegt, muss der Mensch ertragen, — es hilft nicht, gegen Wind und Flut sich schlagen. Hochachtungsvoll Hans v. Marées.

Der folgende Brief ohne Datum ist offenbar wenige Tage später geschrieben worden:

"Hochgeehrtester Herr Baron! Die eigentümliche Lage, in der ich mich befinde, zwingt mich, eine sonderbare Bitte an Sie zu richten, die jedoch vielleicht ganz überflüssig ist. Ich ersuche Sie nämlich, dasjenige meiner Hand, was Sie in diesem Jahr von mir erhalten haben, so sehr wie möglich vor den Augen der Welt zu bergen, um mir auf diese Weise wenigstens ein Hindernis meines Fortkommens aus dem Wege zu räumen; wenigstens ein Jahr lang. Irren Sie sich nicht, Herr Baron, über die Motive dieses sonderbaren Verlangens. Selbstanklagen ... sind durchaus nicht aus dem Gefühle begangenen Unrechts oder verabsäumter Pflicht entstanden.

Berücksichtigen Sie meine Bitte nicht meintewegen, sondern aus Achtung vor dem Unglück. Denn ein Unglück ist es, wenn ein Mensch den Drang hat, zu schaffen mit dem Bewusstsein des endlichen Gelingens, mit den Eigenschaften der Geduld und Ausdauer und er steht da: ohne Freund, ohne einen Heller Geld, ohne Kredit, ohne Aus-



HANS VON MARÉES

HULDIGUNG

sicht auf Dach und Fach, ohne Erbärmlichkeit genug um betteln zu können, ohne Liebenswürdigkeit genug sich einschmeicheln zu können u. s. w. So, verbunden mit täglicher Schmach, ist meine Lage. Sie ist noch schlimmer, ich muss mich mit der grössten Anstrengung zu meinem Nachteil verstellen, mich selber schlechter erscheinen lassen, als ich bin. Wäre ich nicht vorbereitet gewesen, so hätte ich solches schon lange nicht mehr ertragen, und obgleich ich seit vielen Monaten schon keine Möglichkeit einer Aenderung (ohne mich denn moralisch zu töten) erkennen kann, so habe ich doch den Kampf aufgenommen ...

Also, Herr Baron, berücksichtigen Sie meinen Wunsch, zu dem mich triftige Gründe bewegen und der doch nicht unbescheiden ist. Hochachtungsvoll Hans von Marées.

(Nachschrift,) Sollten Sie mich von Ihrem Beschluss benachrichtigen wollen, so bitte dies unter der Adresse von Kolb\*) zu thun. Nachträglich noch bemerke ich, wären Sie, wie Sie beabsichtigten, hieher gekommen, so wärden Sie vielleicht Hoffnungen gefasst haben, die Sie mit den mir gebrachten Geldopfern ausgesöhnt hätten; vielleicht hätten Sie mit Freuden das Notwendige

<sup>\*)</sup> Römischer Bankier. (A. d. H.)

gethan. Nach Ihren eigenen An- und Absichten darf ich das wohl annehmen. Währt auch das Durchdringen zum Resultat bei dem einen länger als bei dem anderen, so ist doch dann zu hoffen, dass solches auch wieder seinen Urheber überdaure, zu seinem Ruhm und desjenigen, der die Gelegenheit gegeben hat... In den unvergänglichen Epochen der Kunst wurde mehr darauf geschen, Gutes als Viel zu leisten, so dass denn auch in den geringsten Dimensionen die Grösse und Bedeutung der Maleret in jenen Zeiten verkündet werden. Soll man in Italien leben und streben und das ienorieren?

Sollte die Malerei nur dazu existieren, den Ausübenden vor dem Hungertode zu sichern und den Liebhaber momentan zu erfreuen? Das menschliche Leben ist doch gewiss nicht so schön, dass die blosse Erhaltung desselben einen zu begeistern vermöchte, noch kann falscher Ruhm so verblenden, um anregend zu wirken in einer Zeit, wo man Gut und Schlecht nicht zu unterscheiden weiss. Ein wahres Kunstwerk wird für den Beschauer mit der Zeit an Schönheit zunehmen, sein Gefallen daran zuletzt zu wahrer Liebe steigern; wer die Bedingungen zu einer solchen kennt und anzugeben weiss, der darf das Richteramt üben, dessen Ausspruch wird sich jeder beugen.

Noch einmal bitte ich zum Schluss, meinen Wunsch zu erfüllen, dass nicht



HANS THOMA (gemalt 1892)

CELLA THOMA

Gefühle, die ich schon seit langer Zeit mit grösster Anstrengung zu unterdrücken trachte, die Oberhand über mich gewinnen und mich in den Abgrund stürzen, an dessen Rand ich wandle.\*

Der Brief enthält noch einige Vorwürfe gegen Schack (der ihn gedrängt und missverstanden habe und ähnliches) und gegen seine Ratgeber, deren Abdruck mir die Verpflichtung auferlegen würde, sie sofort und beweiskräftig zu widerlegen, wozu mir keineswegs das Material, aber für diese Skizze der Raum fehlt. Dem Wunsche Marées' kam Schack gerne nach: Die beiden Versuche, welche ihm, nach zweieinhalb Jahren Wartens, vom Künstler gesandt waren, blieben im Zimmer seines Sekrefärs der Welt verborgen. In seinem Buche "Meine Gemäldesammlung" (6. Auft. 1891) widmet der Graf pag. 280 u. f. seinem ehemaligen Schützling ehrende Worte der Anerkennune.

GEORG WINKLER

# PERSONAL- UND

# ATELIER - NACHRICHTEN

BONN. Als Nachfolger Carl Justis in der ordentsiehen Professur für Kunstgeschichte an der hiesigen Universität ist dem Vernehmen nach der bislang ausserordentliche Professor und Provinzis-Konservator der Rheinprovinz, Dr. PAUL CLEMEN in Düsseldorf, in Aussicht zenommen.

BERLIN. Die Ausführung des Richard WagnerDenkmals ist nun doch GUSTAV EBRELEIN
vom Kaiser, dem die Entscheidung zustamd, übertragen worden. Der preisgekrönie Entwurf solle
im wesemlichen bestehen beiben, die Künstler
im wesemlichen bestehen beiben, die Künstler
dass wenig mehr als der architektonische Aufbau
übrig sein wird. Der weibliche Genius der Musik
auf dem Sockel soll eine vollständige Neugestaltung
erfahren und auf die Erscheinung Wagners, der
vorn am Sockel sitzt, der Nachdruck der ganzen
komposition gelegt werden. Eberlein verspricht

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN (C)



FUCEN BRACHT

DAS BRUCH

ferner, die Gestalten aus Wagners Opern an der Rückseite des Denkmals in besseren Zusammenhang zu bringen und überhaupt dafür zu sorgen, dass es ein des grossen Meisters würdiges Monument wird. Unter den gegebenen Umständen bleibt nichts übrig, als abzuwarten. Grosse Höfnungen vermag Eberlein selbst beim besten Willen weder zu erregen, noch zu erfüllen.

WIEN. Dem Vernehmen nach soll GUSTAV KLIMT als Nachfolger des zurückgetretenen Prof. Ed. Lichtenfels für ein Lehramt an der hiesigen Akademie ausersehen sein.

MÜNCHEN. In den ierzt entschiedenen Konkurrennen um die in Zweibrücken und Reichenhall aus staatlichen und örtlichen Mitteln zu errichtenden Wittelsbacher Brunnen-Denkmäller ist es zu
einer Auftragserteilung, wie sie als erster Preis vorgesehen war, in beiden Fällen zunlichst ist es zu
einer Auftragserteilung, wie sie als erster Preis vorgesehen war, in beiden Fällen zunlichst nicht gekommen. Beide Male wurden die Urheber der vier
efaltiv besten Entwürfe unter Zuerkennung einer
Entschädigung von je 62S, bezw. SOO M. zu einem
engeren Weitbewerb aufgefordern. Für das Zweiengeren Weitbewerb aufgefordern. Für das ZweiDRUMM, Grosse Weba, Ludwig Dasio und Pranz
DRUMM, Grosse Weba, Ludwig Dasio und Pranz
DRUMM, Grosse Weba, Ludwig Dasio und Pranz
BRADL und John VIERTHALER. Sämtliche acht
Künstler sind hier ansässig. — Die erste Assistentenstelle an der Kupferzitch- und HandzeichnungenSammlung wurde Dr. Sied/PHED GRAFEN PÜCKLERzweiten Assistenten versah, an dessen Stelle rückte
der seitherige Hilßarbeiter Dr. Otto Weigmann.

lessors verlichen. — An der Kgl. Akademie der bildenden Känste sind für das Wintersemester 1901/1902
im ganzen 307 Maler, 73 Bildhauer und 10 Radierer
inskriblert worden. Diese teilen sich nach ihrer
Staatsangebörigkeit in: 249 Angehörige des Deutschen
Keichs, 15 der Schweiz, 68 aus Oesterreich, 15 aus
Reichs, 15 der Schweiz, 68 aus Oesterreich, 15 aus
Fürstentimern (Serbien etc.), 7 aus England, 14 aus
Niederländisch-Indien, 1 aus Italien, 3 aus Luxemburg und 1 aus Holland.

DRESDEN. Der akademische Rat hat beschlossen das durch das Ausscheiden des in den Rubestand getretenen Prof. Ferninand perwells erledigte Lehramt an der hiesigen Akademie einstweilen unbeschetzt zu lassen. Die Hoffnung der hiesigen Kunstfreunde, man werde einen Künstlerersten Ranges berufen und damit dem Kunstleben Dresdens eine erwünschte Stärkung verleihen, ist addurch leider zu Wasser geworden.

STUTTGART. Der Bildhauer Prof. ADOLF von DONNDORF feierte im Beginn des Dezember das Jubiläum seiner fünfundzwanzigläbrigen Lehrthätigkeit an der hiesigen Kunstschule. — Am 5. Dezember wurde in Heldelberg das Kaiser Wilhelm-Denkmal dieses Meisters enthüllt.

WEIMAR. Am 6. Dezember starb der Tiermaler KONRAD AHRENDTS im sechsundvierzigsten Lebensjahre. Seine Hauptthätigkeit widmete er der Illustration. Er war ein sehr eifriges Mitglied im Direktorium der Renten-jund Pensionsantsalt für deutsche bildende Künstler, und langjähriger Schatzmeister des hlesigen Künstlerverichs. MÜNCHEN. Der Historien- und Genremaler Prof. Andreas Müller ist am 7. Dezember gestorben. Der Beiname »Komponier-Müller«, mit dem er, sehon frühzeitig, veiffaeh kurzweg zur Unterscheidung von Kunstgenossen gleichen Namens bet zeichnet wurde, deuter bereits auf das Wesensliche zu deren Bethätigung er auf dem Gebiete des figurenreichen Historienbildes sein eigentliches Feld fand.



ANDREAS MÜLLER († 7. Dezember)

1830 zu Stephans - Rettenberg (im Algau) geboren, genoss er seine künstlerische Ausbildung in München, wo haupt-sächlich W. von Kaul-bach und Moriz von Schwind seine Lehrer waren. Schon seine originellen Zeichnungen zu der bel Braun & Sehneider erschienenen »Hauschronik«, seine Beiträge zu den »Fliegenden Blättern« und den »Münchener Bilderbogen « zeugten neben einer Reihe von religiösen Kompositionen von dem hervorragen-den Talent des Künstlers, das von einer reich

quellenden Phantasie unterstützt ward. Kaulbach empfahl seinen Zögling an den damaligen Erbprinzen von Meiningen, dessen Residenzschloss Müller mit historischen Fresken schmückte, ebenso die dem Prinzen gehörende »Villa Carlotta« am Comersee. Auf einer Studlenreise nach Rom entstand nach der vom Prinzen gegebenen Anregung eine Apotheose auf die verstorbene Herzogin von Melningen. Alsbald nahm Müller seinen dauernden Wohnsitz wieder in München, konnte sich, von König Maximilian beauftragt, u. a. mit zwei Fresken an der Ausschmückung des alten Nationalmuseums beteiligen und auch der historischen Galerie des Maximilianeums zwei Werke (>Hochzeit Alexander des Grossen« und »Mohamed zerstört die Kaaba zu Mekka«) beisteuern. Nach Schraudolphs Ableben wurde Müller 1875 Professor für kirchliche Kunst an der hiesigen Akademie, welchem Lehramt er 1893 entsagte, worauf Karl Marr und der jetzt auch schon

verstorbene Alex. Liezen-Mayer sich darin teilten. Als

die originellste Hauptarbeit des Künstlers kann der

Freskencyklus in der Kirche zu Weissenhorn gelten.

Auch in Entwürfen zu Glasfenstern hat der Künstler sich, besonders seit Uebernahme der akademischen

Thätigkeit, vielfach bethätigt. Aus früheren Jahren sel noch eine Reihe von Zeichnungen erwähnt, mit

denen sich Müller an der Im Bruckmannschen Verlage erschienenen Schiller-Galerie und dem Bildercyklus zu Schillers Glocke beteiligte.

DERLIN. Prof. FRIEDE. KALLMORGIN in Kattsornhe wurde als Neisholger Engen Brechts an
die hiesige Akademie berufen. — Die Gattin Anton
on Werners, MALEVINE, geb. SCHROEDER, eine
Tochter des Schöpfers der bekannten Rheinkompostionen, ist am 16. Dezember, von einem Schliganfall betroffen, pifczlich gestorben. — Der Maler
und Kunstschriftsteller Theedoor KUTSCHMANN ist
am 18. November nach langem Leiden gestorben.
Zu Quedlinburg am 9. Februar 1634 geboren, war
zu Quedlinburg am 9. Februar 1634 geboren, war
graph und Zeichner. Illustrationen zu Geibels Gedichten zählen u. a. zu seinen ersten Arbeiten dieser

Art. Seit 1880 nur noch künstlerisch und schriftstellerisch thätig, erwarb er sich späterhin, in langjähriger redaktioneller Mitarbeit an Schorers Familienblatt, mancherlei Verdienste um die künstlerische Veredelung der Zeitschriften-Illustration. Auch als Freskomaler und auf dekorativem Gebiete war der Verewigte nicht ohne Eine zwei-Bedeutung. Eine zwei-bändige Geschichte der deutschen Illustration«, die von deren jetziger



THEODOR KUTSCHMANN († 18. November)

DÜSSELDORF. Am 5. Dezember verschied der Landschaftsmaler HEINRICH LUDWIG FRISCHE.



HEINR. LUDW. FRISCHE († 5. Derember)

Am 9. Januar 1831 zu Altenbruch geboren, war er zuerst in Hamburg bei einem Dekorationsmaler in der Lehre und besuchte, nachdem er einige kleinere Reisen als Porträtzeichner und Maler unternommen hatte, von 1858-1862 die hiesige Akademie als Schüler des Professors Hans Gude, fortan auch dauernd hier verblei-bend. Seine gut komponierten Landschaften meist aus dem Harze, später auch von der englischen Küste, aus Tirol, sind in vielen Galerien, wie in Hannover, Köln,

wie in Hannover, Köln, Magdeburg, Wien, Rostock usw. vertreten. tz.

GESTORBEN: In Wien am 11. November der Historienmaler EMANUEL KRATKY, neunundsechzig Jahre alt; in Danvers (Massachusetis) der Bildhauer ADOLF KRAUS; in München am 6. Dezember der Tiermaler LUDWIG SELMATYR, altondeschzig Jahre alt, auch als Hersteller virtuos undeschzig Jahre alt, auch als Hersteller virtuos am 14. Dezember im Albilder bekannt: ebendam 14.0 Dezember im Albilder in HANNA HOSST.

# ARNOLD BÖCKLINS NACHLASS

ist gegenwärtig in Ed. Schultes Berliner Kunstsalon ausgestellt. Bei der ausserordentlichen Bewunderung, die dem grossen Melster schon bei Lebzeiten entgegengebracht wurde, kann es nicht überraschen, dass der einige zwanzig Bilder und Skizzen umfassende Besitz der Familie Böcklin nur wenige wirklich importante Werke noch enthält. Man sieht aber auch die minder wichtigen Arbeiten eines so gewaltigen Künstlers mit Ehrfurcht an, weil sie das Bild seiner Per-sönlichkeit ergänzen helfen. Sicher ist freilich. dass ein grosser Teil dieser Ergänzung auf der Seite der Technik liegt, also vom grossen Publikum gar nicht gewürdigt werden kann. Dieser Schaden wird jedoch dadurch aufgewogen, dass es bei dieser Gelegenheit Werke zu sehen bekommt, die man zwar aus den schönen Photogravuren des grossen, vierbändigen > Böcklinwerkes kennt, die man jetzt aber auf ihre farbige Wirkung hin zum erstenmale prüfen und be-urtellen kann. Dahln gehören vor allem das Porträt der Frau Clara Bruckmann, das »Melancholie« betitelte Bildnis der Frau Kopf und das 1861 in Weimar entstandene Selbstbildnis des Künstlers. Die uneingeschränkte Teilnahme der Besucher erregen ausser diesem Selbstbildnis - es ist übrigens auch in Heft 1 des laufenden Jahrgangs der »K. f. A. abgebildet - eln Bildnis der Frau Böcklin, 1866 in Rom entstanden, ein Brustbild auf weissem Grunde, im Profil gesehen, das dunkle Haar der Orunte, im rom geseiten, as uutnat raas uch Dargestellten in einem Netz aus roter Chenille; ein grosses Bild » Malerei und Dichtung und eine wundervolle Skizze zu der hier gleichfalls vorhan-denen "Jagd der Diana«, 1896 in Florenz gemalt. Das zeichnerisch sehr durchgebildete Porträt der schönen Gattin, um deren festgeschlossenen Mund ein sorgenvoller Zug zu spüren ist, gehört zu den bedeutendsten Schöpfungen des unvergleichlichen Künstlers. Welche ausdrucksvolle Persönlichkeitsschilderung und wie fein die malerische Pointierung durch das von dem weissen Malgrunde durchfeuerte Rot in dem reichen schwarzen Haar! Das Bild »Malerei und Dichtung« hat herrliche Einzelheiten. Die Beinpartie der die Dichtung verkörpernden weiblichen Gestalt ist in der Stel lung sehr viel glücklicher, die Bewegung der die Hand am Springquell netzenden Malerei viel lebhafter, helterer und freier als auf dem Breslauer Bilde. Dagegen giebt die Säulenhalle, die das hie-sige Bild abschliesst, mit dem wuchtigen Braunrot ihrer Porphyrsäulen dem Ganzen etwas Schweres. Umso köstlicher ist die Landschaft die sich dahinter in Sonnenpracht dehnt. Diese Landschaft, das bläulich schimmernde Brunnenbecken und die oas vialität schmitterine vialitäte erscheinung der Malerei gehören ebenfails zum schönsten, was Böcklin gemacht. Der Kopf der Dichtung ist leiden arg verquält und die Marmorstufen die zu dem Quell führen, sind als Material nicht so charakterisiert, wie Böcklin dergleichen zu thun pflegte. Die Skizze zur Jagd der Diana« hat fast die Frische einer Naturstudie. Sie übertrifft das Bild sowohl in der Kraft der Farbe, wie in der Stärke der Stimmung. Sie ist den besten frühen Landschaften des Künstlers an die Seite zu setzen, nur dass sie grösser in der Empfindung, freier und farbiger ist. Den seinen eigenen Ideen nachgehenden grossen Künstler siellt man aber auch bei vielen an-deren Werken. Welch kühner malerischer Einfall, den sonnenbeleuchteten Kopf der "Judithe und die Karaffe mit rotem Wein, die sie mit

einem Glase auf einem Tablette trägt, zegen den leihrvollen bäuen Himmel zu setzen! Böcklin hat damit ein unglaublich schwieriges Problem angemithrt und fast in der Weise der Impressionisten zu lösen versucht. Da ist die »Caltypso«, 1888 betein nur versucht. Da ist die »Caltypso«, 1888 betein der sich versucht. Da ist der «Daltypso», 1888 betein der sich versucht. Da ist der »Paulus, wand und einen blauch Himmel ins Bild stellt und hire Glutz usteigern oder nach Bedarf durch andere Farben zu dämpfen sucht. Da ist der »Paulus, dessen Mantel das leuchtende Rott ridgt, das der Künstler auf Rogiers Bildern so bewunderte, da ist merkwürdigsten Ansätze zu einer neuartigen Farbenstein sich werden der sich eine Stellen sich versichte des leich sich sich versichte des Entstellen sich versichte des ganze Wucht des künftigen Bilder beschlossen liegt. Bei den übrigen Bildern ist manches misslungen, aber selbst die Irrümer eines Genies gelten mehr als die Korrekheiten des Durchschnittsmenschen. Die Ausstellung kann den Kuhm Böcklins nicht vermehren, sie ruft den Gedlethnis, wie er war und was sie an ihm verenen haben. H. R.



F, KALLMORGEN • STUDIE ZU DEM BILDE

#### VON AUSSTELLUNGEN COM



XII. Ausstellung der Wiener Secession

Saal Toorop

### DIE WIENER SECESSION

Eine bewusste, scharf bestimmte, genau umgrenzte Physiognomie weist wieder die XII. Ausstellung der Wiener Secession auf. Die Vereinigung verfolgt ja seit ihrem Bestande ein erzieh-liches Ziel, das ist, ihr Publikum nach und nach mit allen künstlerischen Enunciationen der Jetztzeit vertraut zu machen, einen breiteren Horizont der Anschauung, des Begreifens zu vermitteln und zu zeigen, wie sich die Marken der Kunst geweitet haben. So pflegt die Secession ihren Darbietungen meist eine nationale Umgrenzung zu geben. Dies-mal weht Nordlandsluft. Wir treten der skandinavischen, russischen und finnländischen Kunst nahe. Die einzigen Persönlichkeiten, welche aus diesem Rahmen heraustreten, sind der Schwelzer Künstler HODLER und der Holländer TOOROP. Gleich der erste Saal vereint Hodler mit Danen, Schweden und Norwegern. In dieser Zeitschrift sind und Norwegern. In dieser Zeitschrift sind wiederholt so erschöpfende Charakteristiken der skandinavischen Künste erschienen, dass eine ein-gehendere Kritik ganz überflüssig Ist. Mag die felne aristokratische Manler der Dänen, die sinnlich lebendige Art der Schweden, oder die dunkle, herbe und gewaltige Weise der Norweger in ihren Werken sich ausdrücken, immer fühlt man die grosse Kulturhöhe dieser Völker heraus. Die Typen der Menschen sind geklärter, gefestigter als bei uns und die Beziehungen zur Natur sind reicher, bewusster, bedeutungsvoller. An den skandinavischen schliesst sich ein russischer und ein finnländischer Saal. Hier hat die Secession seltenes Material zusammengetragen. Gewöhnlich leiden die Beschickungen der internationalen Ausstellungen sehr darunter, dass sie offiziell sind. Nun ist die offizielle Kunst selten der echte Ausdruck nationalen Em-pfindens und Könnens. Die » daneben « Stehenden sind meist die Echten, welche das Wesen ihres Volkes am tiefsten erfassen und ihm Kunstausdruck geben. So stellt das in seiner Heimatsliebe

so tief getroffene Finnland nie korporativ mit Russland aus. Hier aber, als geschlossene, nationale Erscheinung, treten sle in vollster Unabhängigkeit auf. Den russischen Saal beherrscht - KOROWINE. Er hat im russischen Ausstellungs-Pavillon (Parls 1900) Friese gemalt, welche das Werden und Wir-ken, das Schaffen und Treiben des russischen Volkes schildern. Ein ethnologisches Epos! Diese Friese sind nun hier ausgestellt. Leider ist der Raum zu klein, um den grossartigen Eindruck dieser in die Architektonik hineinstillsierten Schöpfung zu voller Wirkung gelangen zu lassen. Aber wie grosszügig spricht die Natur aus diesem Werk. Grau und braun getönt streckt sich der weite in Urkraft strotzende Wald, die arktischen Landschaften. Ein Hauch der Unberührtheit durchzieht die Welte und auch die Tiere, die da hausen, die Menschen, welche nach fernen Fernen wandern - alles Lebendige hat etwas Ehernes, nach ewlgen Gesetzen willenlos Forttreibendes. Dekorativ Im besten Sinn des Wortes sind diese Friese, denn durch Ihre des wortes sind diese rriese, denn durch inne synthetische Bedeutung dem unmittelbaren Leben entrückt, bilden sie Stillisierungen, welche die Archi-tektur rhythmisch ergänzen. Meist Landschaftsbil-der sind sonst noch von den Russen da. RYLOFF, POURVIT, ROEHRICH sind Künstler, deren Pinsel die schwermitig sehnende, leidenschaftlich verhaltene Empfindungsnote ausdrückt, welche auch der russischen Litteratur ihr Gepräge giebt. CONSTAN-TIN SOMOFF übersetzt die süsse Schwärmerei Oneinscher Romantik in zwei duftig gemalten Bildern () Weisse Welte — Auguste). — Eine sehr eigene Physiognomie zeigt WROUBEL. Seln » Pan « mit dem moosigen Haupt und Barthaar ist knorrig wie eine Eiche. — Die skandinavische und russische Kunst bringen ihre Eigenart gewiss voll und ganz zum Ausdruck. Finnland aber wirkt noch unendlich stärker durch die elementare Gewalt, mit der volkliches Empfinden mächtig aus ihren Kunstschöpfungen hervorquillt. Nur einem unterdrückten Volk entringt sich so heisses Fühlen; nur

### VON AUSSTELLUNGEN

der verzweifelte Kampf einer Nation um die Erhaltung ihrer Rasse kann Tradition, Legende, Ur-Sage so rein in ursprünglicher Kraft und Tiefe bewahren. Die finnländischen Künstler stehen in der Technik Ihrer Ausdrucksweise den Modernsten nicht nach — aber die Neuheit der Mache hat den Eigen-wuchs ihrer Visionen nicht geschwächt. Axel Gallen ist die stärkste Individualität unter den finnländischen Malern. Er verlebendigt mit ebensolcher Kraft die Natur selnes Landes, als er die Mythen seines Volkes versinnlicht. Seine Themen, den verschiedensten Gebieten menschlicher Leidenschaften entnommen - seine Natur-Ausschnitte den heterogensten Stimmungen unterworfen, tragen doch den Stempel jener Einheit, welche nur Persönlichkeiten mit einer festgeschlossenen Weltanschauung zu eigen ist. »Imatra im Winter« Ist eine Eis- und Schneetonung von symphonischer Gewalt. Finnland's brausendster, heftigster Fluss, dessen aufbäumende Wildheit noch nie von Menschengeist gebändigt werden konnte. wühlt sich sein Bett durch die eisstarrenden Ufer. Das schmutzige Gelb der Fluten, der bläuliche Schimmer des Eises, und die Blütenweisse des Schnees, der als Hauch, als duftige Flocke sich schmiegt und senkt und hüllt um Baum und Busch - giebt nicht nur einen einzigen Stimmungsreiz, sondern ist malerisch eine interessantesten Lösungen von Tonwertung. Welch Gegensatz zu diesem Winterschauer das Bild Frühighre! Ein Wald. Im Flimmern der Schatten bläulich schimmernd schmiegt sich zu Häufchen geschmolzen der Schnee an die Baumwurzeln. Wie ein seellges Versprechen wölbt sich in tiefsatter Bläue der wolkenlose Himmel. Noch kein jubelndes Erblühen kündet das Bild - sondern den Augenblick, welchen Siegfried so herrlich besingt, Winterstürme wichen dem Wonnemond. Gleich stark weiss GALLEN menschliche Leidenschaften in Schönheit und Wildheit auszudrücken. Hier Ist es die Legende, welche ihm Stoff giebt für Gestaltungen von packender Psychologie. Der Mord ist in Joukahainen's (>Lapplands bösgearteten Sohns«) Zügen gewaltig verkörpert. - Die Mutterliebe, in

der Gestalt von Lemminkainen's trauernder Mutter,

welche den Leichnam des toten Sohnes stückweise zusammenträgt, scheint uns eine Figur, die an Intensität des Schmerzensausdrucks keinem Dürerischen Marien-Bild nachsteht. Und welche Kraft spricht aus Kullerwo dem Unbewussten, der weltfremd im Walde haust, oder aus des Schmiedes Sampo wuchtiger Gestalt. Gewaltig wirken diese Accente seelischer Erregungen in ihrem herb, einfachen Vortrag. Die Wegbauer, von PEKKA HALO-NEN gemalt, wie die einen mit straff gespannten Körpern Bäume nlederziehen, andere mit gekrummten Rücken Wurzeln und Baumstumpfen wegräumen, erwecken durch die Einheitlichkeit ihrer Bewegungen eln rhythmisches Gefühl, wie Mcunier es ähnlich bel den Figuren seiner Grubenarbeiter hervorzurufen weiss. Arbeiten, arbeiten, für die Reichen klingt Meuniers Rhythmus. Arbeiten, arbeiten, für die Russen, ist der symbolische Gedanke, welchen die sehnigen, sich mühenden und plagenden Gestalten der finnischen Wegbauer hier verkörpern. EERO JAERNEFELT ist friedlicher, heiterer. Im Süden Finnlands scheint er zu hausen und die liebliche Schönheit des Landes mit den tausend Seen spiegelt sich in seinen Landschaften. Kolorist vom edelsten Stamme weiss er die feinen Uebergänge der Waldesgrenze zur Fjordvegetation, dle Seespiegelungen und die Tönungen des Himmelszeltes mit zarter Ueber-tragungskunst festzuhalten. Sein Schönstes aber ist ein Kinderbild: das Porträt seines Sohnes. Köpfchen zeigt so berückenden Reiz, die braunen Augen drücken so vicl Sanftmut und Seelen-wärme aus, dass man wohl sagen kann, glücklich das Land, dessen Ringen nach höchster seelischer Kulturblute solche Kinder zeitigt. EDELFELDT ist der bekannteste Künstler der finnländischen Schule. In Paris lebend, hat er sich der Art der französischen Maler sehr genähert. Sein Können ist gross, aber seine Unmittelbarkeit ist zum Teil verloren gegangen. Und die Grösse der finnländischen Kunst liegt im Heimatlichen. - Wir haben uns mit den Finnländern so eingehend beschäftigt, dass für die Besprech-ung der Toorop-Sammlung wenig Raum überbleibt. Toorop Ist ein eigenes Zimmer eingeräumt. Dieser Eigenartige verträgt kelne Nachbarn. Er ist diesmal



XII. Ausstellung der Wiener Secession

Saal der finnischen Künstler

sehr vollständig in allen Arten und Abarten seiner Kunst vertreten. Am grössten wirkt er in seinen Zeichnungen. Hier ist er so klar, so einig, so besimmt; die unbeugsame Linie der Kontur hat die Diamantenhärte eines Holbeinschen Striches. Aus die Diamantenhärte eines Holbeinschen Striches. Künstlerunsst Toorops weicht der erhabenen Schlichheit HODLER's. Der hat sich durchgerungen. Es wäre müssig, hier an dieser Stelle über den Meister zu sprechen. In Wien sieht man ihn zum erstenmal und zwar ist ermit seinen Bildern Der Auserwähltes und Der Frühlingt vertreten. — Die Grüssen, dem niert den Wandverklichungen decken Fresko-Bilder die Mauern. Es ist die bereits zum unwilkfürlich, wie herrlich es wäre, wenn es der Jetzzeit vergönnt sein sollte, die Fliche der Malern unwilkfürlich, wie herrlich es wäre, wenn es der Jetzzeit vergönnt sein sollte, die Fliche der Malern und Linden wird ver der der der Rahmenkunst, um die höchste Aufgabe der decharten Erstenkunst.

# DIE IV. AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION

Die beschränkten Räume des Secessionshauses machen es leder zu einer Notwendigkeit, bei den sommet der Schauffel der der Beneden Künnte aus der Schauffel de



RICHARD BERGH

langt, der ihr auch den Beifall des grossen Publikums einträgt. Die ausgestellten Arbeiten lassen sich in zwei Kategorien teilen: in gezeichnete Studien und in Zeichnungen, die Selbstzweck sind. Es spricht für den ausserordentlichen Aufschwung, den die zeichnenden Künste in Deutschland genommen, dass auf beiden Seiten an Meisterleistungen kein Mangel herrscht. Die Zeichnungen der Maler sind um nichts mehr künstlerischer als die der guten Zeichner und Illustratoren; und es ist zweifellos, dass die Illustratoren neuerdings die Maler viel wesentlicher beeinflussen als diese sie. Als Hauptpunkte in der Fülle von Erscheinungen, die die sechshundertachtundsechzig Nummern zählende Ausstellung umschliesst, können die Kollektionen von Klinger, Liebermann, von Hofmann und die der Künstler aus der Jugend- und Simplicissimus-Gruppe gelten. Von KLINGER findet man ausser den schönsten Blättern aus seinen radierten Cyklen, eine stattliche Zahl von herrlichen, vor der Natur entstandenen, gezeichneten Studien, die gross gedachte marmorne Büste eines Mädchens mit prachtvoll be-handeltem Haar und die nach dem Thonmodell in Bronze gegossene Figur eines Athleten, in der man Rodinsche Einflüsse zu spüren meint. MAX LIEBER-MANN stellt Pastelle, Kreide- und Federzeichnungen aus, unter denen ein Interieur mit . Korbflechtern .. »Badende lungen«, die »Papageienallee« im Amsterdamer Zoologischen Garten, das Bildnis eines jungen Mädchens, dem ein Dachshund zu Füssen liegt, ein neues Bildnis Gerhart Hauptmanns und seine eigenartigen, unendlich malerischen Landschaftsstudien am meisten Beifall erregen. In der Kollektion LUDWIG VON HOFMANN'S giebt es eine Fülle von seinen in ihrer Schlichtheit entzückenden Studien zu Frauen- und Kindergestalten und Skizzen zu Bildern, die durch ihre Anmut und ihren Phantasienreichtum all die Bewunderung wieder heraufbeschwören, die der Künstler in den ersten Elfer-Ausstel-lungen geerntet. Von den vorzüglichen

Münchner Zeichnern fehlt keiner. TH. TH. HEINE, STRATHMANN, MCNZER, FELDBAUER, GEORGI, DIEZ, THONY, WILKE, ROSSMANN, JANK, KIRCHNER u. a. sind mit ihren besten Arbeiten vertreten. Aber auch Berlin schneidet sehr günstig ab. Vor allen andern wäre die männlich geniale KATHE KOLL-WITZ zu nennen, die Radierungen, Dreifarbendrucke und ganz ausserordentlich ernste Studien zu Frauen aus dem Volke und zu dem Blatt »Carmagnole« ausstellt. Als neue Erscheinungen fallen HEINRICH ZILLE mit einer Reihe von ebenso realistisch wirksamen wie humorvollen farbigen Zeichnungen » Aus dem dunklen Berlin« und einem höchst drastischen »Frühlingsmaler«, ferner GUSTAVA HAEGER mit sehr einfachen, energischen, sicheren Zeichnungen, OSCAR MOLL mit feinen Landschaften in Gouache, ALFRED MOHRBUTTER mit pastellierten Porträts höchst angenehm auf. Daneben haben BALUSCHEK, MARTIN BRANDENBURG, SKARBINA, OTTO H. ENGEL, FRENZEL, LEISTI-KOW, ALBERTS, SLEVOGT, CORINTH, FRANCK und besonders ULRICH HOB-NER, der sich in sehr bemerkenswerter Weise als Landschafter und Maler des grosstädtischen Strassenlebens wickelt hat, ganz vorzügliche Leistungen ausgestellt. Der Bildhauer GAUL

AM HERD

lässt sehr künstlerische gezeichnete Studien und einige vortrefflich modellierte sehen. Von Gästen treten Eaul. Orlik mit seinen japanisch wirkenden Farbendrucken, Graf KALGREUTH mit Radierungen und Lithographien, der Wiener Andri, H. v. Volk-MANN, P. Behrens, Conn. STARKE, THOMA, STEINHAUSEN, VOGELER, ADOLF BEYER am bemerkensvertesten hervor. Es ist nicht möglich, in einem so knappen Rahmen alles Erwähnenswürdige auch mur zu nennen. Wenn die Ausstellung naturgemäss auch kein vollständiges Bild von dem gegenwärtigen Stande der zeichnerischen Könste in Deutschland

bieten kann, so gewährt sie doch einen sehr lehtreichen Üeberblick und bringt jedenfalls weiteren Kreisen Gefühl dafür bei, dass auch auf diesem engeren Gebiete nicht nur Kräfte, sondern auch zahlreiche Meister thätig sind, deren Schöpfungen der deutschen Kunst zur höchsten Ehre gereichen und danach gewürdigt werden müssen. H.R.

# AUS BERLINER KUNSTSALONS

Die V. Ausstellung in Ed. Schultes Kunstsalon enthielt in der Hauptsache Werke, die während des Sommers in Dresden und München die Feuerprobe bereits bestanden hatten. Wenngleich den Besuchern, die die Ausstellungen in jenen Städten gesehen. auf diese Weise keine Ueberraschung bereitet wurde, so gab das Durchein-anderhängen von Bildern aus den skandinavischen Ländern, aus Frankreich und England doch Gelegenheit zu Beobachtungen, die man in Dresden und München nicht hatte machen können. Merkwürdig war, wie die frische gesunde Kunst der Skandinavier in dieser Ausstellung über künstlerisch sonst sehr hochstehende Leistungen aus den ande-ren Ländern triumphierte. Nachdem man die starkfarbigen Landschaften der KALLSTENIUS, SCHULTZBERG, BERG-STRÖM, SIÖBERG, WENTZEL, BEHM eine Weile angesehen, hatte man Mühe, in das richtige Verhältnis zu WATTS, SAGLIO, PRINET, SAUTER und CAR-RIÈREZU kommen. Nur OSKAR BJÖRCK. der ausser seinem Porträt des Dichters Heidenstam noch eine süss-lächelnde Schönheit in hellblauem Ballkleide gegen einen gelben Hintergrund ausgestellt hatte, verlor bedenklich gegen
WATTS' tizianische »Lady Somers« und
dessen Bildnis »Stuart Mills«. Eine

neue Erscheinung war CLARA MONTALIA-Venedig, die sehr geschiekt gemachte, englisch aussehende Aquarelle mit venetianischen Motiven ausstellte, über denen ersichtlich der Geist Turners schwebte, ohne dass sie darum einen tieferen Eindruck gemacht hätten. — Bei Paul Cassierr hat der Prage EMIL ORLIK eine grosse Zahl von Gemälden, Gouachen, Aquarellen, Paseillen und Zeichnungen ausgestellt, die zwar seine Vielseitigkeit beweisen, aber nicht malerischer Betzehung, hat er von dies Schoten und den Japanern gelertn. Die empfangenen Anregungen erwervendet er mit viel Geschmack. Sein Bestes

giebt er in leicht kolorierten Zeichnungen aus böhmischen Stidten und Japan und in einigen Märchenillustrationen. Bei den Gouachen mit Architekturnotiven aus England ist die zu dunkt Ponstimmung manchmal unerfreulich. Dass er zuweilen japanische Vorwürfe im Sinne der Japaner darstellt, bringt ihn in eine Konkurrenz mit deren Arbeiten, was ihm so wenig zum Vorteil gereicht wie andern Künstlern, die das Gleiche gegenüber Werken der Renaissance oder anderer historischer Zeitalter versuchen. Die Originale sind immer stärker als die beste Nachahmung. Eine erfreuliche Wirkung des Erscheinens



G. F. WATTS BILDNIS DER LADY SOMERS
(Ausstellung in Schulte's Kunstsalon)

klassischer Werke des französischen Impressionismus in Deutschland spört man bei den neuen Bildern von Ulatich Hönnen. Der junge Künstler ist erstaunlich vorangekommen. Seine Landschaften haben ganz das zitternde Leben, das feine Gefühl für den Ton bei aller Wahrheit der Farbengebung und die sichere Beschränkung auf das Wesentliche, die Eigenschaften, die man bei Manet, Cezanne, Monet und Pissarro so hoch schätzt. Er erreicht natürlich diese Vorbider nicht, aber es sir ihm gottob auch sphäre um Paris auf die deutsche Landschaft zu bebetragen. Sein Haßen von Warnemünder, einmal

bei hellem Sonnenschein, das andere Mal unter grauem Himmel, sein »Lawnennis-Platz in Berlin »«. sind durchaus charakteristisch für den Ort ihrer Entstehung. Am feinsten wirkt eine Herbstlandschaft, »Das Schloss« beitielt. Man sieht dessen weisse Fassach binter einem sich ins Bild reckenden grossen Baumzweig schlimmern. Dieses Weiss, die graue Luft, ein vergehender Rasen und die herbstlichen Bläter geben zusammen eine köstliche Harlen vergehender Rasen und die herbstlichen Bläter geben zusammen eine köstliche Harnen verschaft wir der die die herbstlichen Bläter geben zusammen eine köstliche Harlen verschaft wir die her die her die herbstliche sie her die her die her die her die Bläter und die her die Bläter auf zwei Farben zu stellen. Zunfichst fehlen ihm noch Grösse der Auffassung und Kraft des Ausdrucks; aber man hat vor seinen Bildnissen die Empfindung, sie müssten sehr hinlich sein. Ausser-



HANS BORCHARDT

DAS BUCH

dem sind sie als Malerei mindestens höchst geschmackvoll. Ein stehendes, von seinem auf dem Fussboden aufgebauten Spielzeug umgebenes, kleines Mädchen in einem Interieur, ziemlich von oben gesehen, das Bildnls eines alten Herrn in Grau und Schwarz und das Porträt eines Freimaurers in Logentracht, auf Rot und Schwarz gestimmt, empfehlen den Künstler am meisten. Louis Corinth lässt eine Reihe von neuen Bildnissen sehen. Der gute Eindruck, den sein eminentes Können macht. wird bei einer ganzen Anzahl von ihnen leider durch äusserliche Geschmacklosigkeiten beeinträchtigt. Die grossen Vorzüge des Künstlers kommen in dem Bildnis eines dichtenden Grafen Keyserling und in einer Skizze zur »Salome« noch am ehesten heraus. Selne Arbeite, leiden ersichtlich aber auch unter der Gegenwart des Bildnisses der Eva Gonzalez von Manet, das allein schon nach der Geschmacks-seite soviel bedeutet. Von Manet sieht man hier auch »Mon jardin«, eines der feinsten Landschaftsbilder, die es giebt, eines, bei dem das Materielle, alle Erdenschwere überwunden ist, und nur die reinste, reifste Kunst wirkt. Eln paar geistreiche

Pastelle von E. VUILLARD beschliessen die interessante Vorführung. H. R.

MÜNCHEN. Winter-Ausstellung der -Secession. In weniger denn Jahresfrist hat der Tod eine reiche Ernte unter den deutschen und speziell unter den Münchner Künstlern gehalten. Die Lücken, die so in Ihre Reihen gerissen wurden, empfinden wir um so schmerzlicher, weil viele der Dahingegangenen in voller Schaffensfreude und noch gegangenen in voller Schaffenstreude und noch nicht vom Alter gebrochener Lebenskraft von uns geschieden sind. Drei Frühverstorbene waren es auch, denen die Münchner Secession in treuer Pietät den grössten Teil ihrer diesjährigen Winterausstellung widmete: Paul Hetze, Arthur Lang-hammer, Wilhelm Volz. Dieser drei Kunstler ist in unserer Zeitschrift schon bei Ihrem Hinscheiden gedacht worden; und so genügt es, heute mit wenigen Worten den Inhalt ihrer Nachlassausstellungen zu charakterisieren. Den Eingangssaal in ihrem schönen Ausstellungsgebäude hatte die Seces-sion den Werken PAUL HETZE'S eingeräumt. Sie sagten uns nichts Neues über den Künstler, der erst im Anfang der dreissiger Jahre stand, als er dem schon lange an ihm nagenden Lungenleiden Aber sie sagten uns aufs neue, wie traulich und liebenswürdig, wie echt deutsch seine Kunst Wiesenduft und Waldesrauschen weht uns war. von Hetzes Tafeln entgegen. Wenn Moritz von von rietzes latein entgegen. Wenn Moritz von Schwind sich einmal gerühmt hat, er sei der einzige, der ein Waldinneres malen könne, so müssen wir ihm heute, bei aller Verehrung für den Meister der » schönen Melusine «, diesen Ruhm streitig machen. Wie sich die deutsche Phantasie den Wald beseelt, das in der That hat er verstanden, und mit den schlichten Mitteln seiner Kunst auszudrücken verstanden, wie vor ihm und nach ihm vielleicht kein anderer. Nur war seine Kunst eben lm malerischen Sinne sehr primitly. Wollten wir eines selner köstlichen Bilder aus der Schackgalerie neben eine der Hetzeschen Waldlandschaften hängen, es würde grau und kühl ausschen, wie eine in matten Farben getuschte Zeichnung. Aber die Zeichnung freilich! und die Gestalten, die seine Waldeinsamkelten beleben! Da würde Hetze wohl zu kurz kommen! Und doch würde man erkennen: hier ist Geist vom Geiste Schwinds. Ein echtcs Malerauge und eine reine Malerseele waren es, die sich so fürs ganze Leben in das saftige Grün und das herbstliche Gold des Laubwaldes verliebt hatten, die nicht müde wurden, das weich anschwellende Wiesengelände nachzudichten und wie sich am Waldsaum die Buchenzweige zum Gras herniedersenken. Tiefblauen Sonnenhimmel mit ein paar leuchtenden Wolken oder klare kühle Herbstluft spannte er über seine stillen Landschaften und liess in ihrem Frieden sinnende Mönche oder ein schweigendes Liebespaar oder einen schalmeienden Hirten träumen. Wenn er eine epheuumsponnene, blütenumwohene Ruine oder ein einsames Waldkirchlein oder ein kleines Bergdorf malt, dann er-scheinen auch die Bauten, die sich Menschenhand errichtet, wieder zur Natur geworden. So ist alles bel ihm von einer etwas schwermütigen, niemals sentimental klingenden Harmonie erfüllt, für deren Reinheit der vornehme Farbensinn des Malers und sein feines Empfinden für die Kraft und Wirkung grosser, ruhiger Silhouetten und klarer Ueberschneidungen sorgte. - Wie die Kollektion aus Hetzes Nachlass, so machten auch die zwel Säle, die mit Werken ARTHUR LANGHAMMER'S gefüllt waren, einen einheitlichen, geschlossenen Eindruck. Sie gaben nicht einen Ueberblick über das ganze Lebens-

#### VON AUSSTELLUNGEN

werk dieses » Neu-Dachauers«, der mancherlei Wand-lungen durchgemacht hat — übrigens nie von der Rücksicht auf den Modegeschmack, sondern immer von rein künstlerischen Intentionen und Bedürfnissen geleitet. So war er zu dem Streben gelangt, das Gemälde als Wandschmuck zum Träger eines dekorativen Wertes zu machen, nicht ein getreues Abbild der Wirklichkeit zu geben, sondern einen stillen, harmonischen Zusammenkiang schön verteilter Farbflecke, die freilich nicht in der sinhaltelosen Willkür des freien Ornaments nebeneinander gestellt sind, sondern ein Stück Natur in seiner räumlichen Gliederung und in seinem spezifischen Stimmungs-gehalt in streng erfasste Flächenkunst übertragen. Jahrelang hatte er schon in diesem Sinn, mit den beiden andern »Neu-Dachauern« Dill und Höizel zusammen, gestrebt und gerungen, dabei immer ab und zu die Wirklichkeit auch in mehr naturalistischen Studien, wovon in der Ausstellung besonders die grossenteils brillanten Kohlezeichnungen Proben gaben, wieder studierend. Immer kiarer wurde er sich in diesem Suchen und Ringen, das ihn freilich selten zum ruhlgen Ausarbeiten kommen liess, über das innere Ziel seines Wollens: in engbegrenzter Tonskala die möglichst feine Differenzierung der Valeurs, eine zugleich zarte und reiche Farbigkeit zu erreichen und so, auf die Iiiusion des >Lochs in der Wand verzichtend, doch räumlich klar erkennbare und eindruckweckende Gebilde zu schaffen. Es war etwa in den letzten anderthalb Jahren, dass er sich über die Mittel, wie er dies Ziel erreichen könne, völlig ins klare kam, und aus dieser kurzen Zeit stammt die - verhältnismäsig und absolut genommen — überraschend grosse Zahl von Skizzen und Studien, welche die Langhammer-Aus-

steilung bildeten. Begreiflicher erscheint diese Produktivität, wenn man bedenkt, dass, wie schon gesagt, Langhammer sich selten zum Durcharbeiten, zum »Fertigmachen« Zeit und Ruhe liess. Ein ganz ·fertiges · Bild ist eigentlich nur die \*Prozession\*; aber erstaunlich ist es, wie bildmässig auch so viele andere dieser rasch hingeworfenen Studien wirken. Meist bilden hellgekleidete Madchen und Kinder den figurlichen Mittelpunkt, selten sind ihre Gesichter über die aligemeine Anlage in breiten, nur eben das Wichtigste hinsetzenden Strichen hinausgebracht; seiten, wo mehrere Figuren auf einem Bild zusammen sind, ihr Nebeneinander, das bischen Handiung, das sie verbindet, völlig kiar ausgedrückt. Aber wie stehen diese Figuren in der Luft; welchen Accord ergiebt das Spiel gedämpften Lichts auf den hellen Kleidern zusammen mit den Farben des Himmels, der Bäume, der Wiesen, spiegelnden Wassers! Das ist durchaus eigenartige Kunst, vornehm bis zur Exklusivität, zartfühiend bis zur Raffiniertheit. Gewiss hat Whistler, haben in anderer Weise die Schotten auf den hier eingeschlagenen Weg hingewiesen, aber die Neu-Dachauer sind ihn selbständig weitergegangen, und unter ihnen wieder Langhammer als einer ganz für sich. Er hat mit so viel Ernst um ein Problem, um »sein« Probiem gerungen, dass Künstier, die es ebenfalls ernst mit sich und der Kunst meinen, unendlich viel werden von ihm lernen können (so unheilvoll ein kritikloses Nachahmen wäre) und dass es nicht bloss eine wohlverdiente Ehre ist, wenn der Staat eine Reihe der schönsten dieser Arbeiten kaufte, um sie vereinigt, etwa in Schleissheim, als Beiträge zur Geschichte eines echt

künstlerisch gefassten und behandelten Problems den mitiebenden und nachkommenden Maier-generationen zu überliefern. — Ungleich vielseitiger, lebensvolier, naiver, wenn man will, dafür freilich vom ausstellungstechnischen Standpunkt auch weniger einheitlich, präsentierte sich der Nachlass von WILHEM VOLZ. Wir empfingen hier ein so umfassendes Bild dieses in sich beglückten, beschaulich thätigen Künstierlebens, dass wir auf Grund des gebotenen Materials späterhin eine ausführliche Charakteristik zu geben gedenken. - Neben den drei Maier-Koliektionen enthlelt die Aussteilung aber auch eine architektonische: THEODOR FISCHER, der von München nach Stuttgart berufene Stadtbaumeister, gab in einer umfangreichen Sammlung von Skizzen, ausgeführten Entwürfen, Photographien und plastischen Abgüssen einen Ueberblick dessen, was er ist und wie er es geworden, vor ailem auch, was er im Dienste der Stadt München geschaffen. Ueber diese Ausstellung, die uns aufs neue in Theodor Fischer einen der reichsten und zukunftvollsten unserer deutschen Baukünstler der Gegenwart erkennen liess, wird die Dekorative Kunste gelegentlich einer Gesamtdarstellung von Fischers Schaffen und Streben mitberichten. sei nur noch erwähnt, dass auch bei dieser Gelegen-helt wieder alle einsichtigen Kreise der Kunststadt München es tief empfanden und aufs lebhafteste beklagten, was wir durch die Wegberufung des aus-gezeichneten Künstlers verioren haben. Möchte er später den Weg nach München zurückfinden und sich dann, von Banausentum und Böswilligkeit minder beengt, von der dankbaren Anerkennung seiner Mitbürger freudig gefördert fühlen!



ALBERT MAIGNAN

STURMGLOCKE

MÜNCHEN. Im Künstlerhaus hatte Franz von Lenbach in der ersten Hälfte des Dezember eine aus etwa dreissig Gemälden bestehende Kollektion von Bildnisschöpfungen seiner Hand zur Schau gebracht. Zum grössten Teil neue Werke umfassend, bot sie nicht nur an Zahl eine der stattlichsten Lenbach-Ausstellungen, die je den hiesigen Kunstfreunden vorgeführt wurde. In der staunenswerten Mannigfaltigkeit, die sich darin aussprach, war sie ein gewaltiges Zeugnis für die, fast möchte man sagen, von Fall zu Fall sich immer wieder überbietende Meisterschaft des Künstlers. Wir werden in anderem Zusammenhange auf diese Darbietung zurückkommen.

AACHEN. Am 26. November wurde das städtische Suermondt-Museum nach seiner Uebersiedlung in das ehem. Cassalettesche Palais neu eröffnet. Es enthält in vierunddreissig Ausstellungsräumen die Galerie alter Gemälde, deren Grundstock die Stiftung Barthold Suermondis bildet, Bildwerke, namentlich Holzfiguren des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, ein Kupferstichkabinett mit Bibliothek und Vorbildersammlung, alte Kunstarbeiten, meist aus Aachen und Umgebung stammend, Lokalaltertümer und Ausgrabungen, sowie eine wech-selnde Ausstellung von neuzeltigen Kunstwerken. Die von Direktor Dr. Kisa durchgeführte Anord-Die von Intektor Dr. Kiss duieugenunge anden nung folgt im allgeimenen dem kulturgeschiehtlichen Prinzipe. Zur Eröffnung wurden aus Privatbesitz zahlreiche Gemälde und Studien Alfred Rethels, sowie hervorragende ältere Kunstarbeiten herangezogen. Die moderne Abteilung ist sorgfältig ge-Ausser Aachener Künstlern wie Oeder, wanni. Ausser Agenener Kunssiern wie Oeder, Eugen Kampf, Karl Krauss, Brend'amour, P. Bücken sind von Malern Vinnen, Christiansen, A. Zoff, E. Oppler, F. Tadama, von Bildhauern Hugo Lederer, W. Schmarye, R. Bosselt gut vertreten Die kunstgewerbliche, von Malerei und Plastik räumlich nicht getrennte Abteilung bringt Teppiche von Eckmann und Leistikow, Seidenstoffe von Eckmann, van de Velde, Mohrbutter u. a., Scherrebecker Webereien, Metali-arbeiten von R. Bosselt, Eckmann, Hiedl und Thallmayr in München, von Steenaerts und Witte in Aachen; Thonwaren von Läuger, R. v. Heider, Cl. Massier, G. de Feure, Porzellane der Berliner und Kopenhagener Manufaktur, Lederarbeiten von Collin, Otto Weitz, Attenkofer, Tonnar-Aachen. Dazu kommen Wohnungseinrichtungen von Th. Cossmann und Kamine von Houben Sohn Carl in Aschen.

ROM. Das Parlament hat den Ankauf der Galerie Borghese um den Preis von 3600000 Lire, zahlbar in zehn Jahresraten, gutgeheissen. Damit er-warb der italienische Staat eine Kunstsammlung, die zu den ersten der Welt gehört und auf mindestens zu den ersten der Weit genort und auf mindestens den fünffachen Betrag geschätzt wird. Wurden doch erst kürzlich noch allein für Tizians "Himmlische und Irdische Liebet fün Millionen geboten. Ausser der Galerie wird um weitere drei Millionen auch der berühmte Park in Staatsbesitz übergehen, worauf er den Namen »Villa Umberto 1.« erhalten und mit einem grossen Denkmal des Königs geschmückt werden wird.

PRAG. Für die hier geplante Böhmische Kunst-galerie hat man sich im Prinzip über eine Teilung in zwei nationale Sektionen verständigt, doch fordern die Tschechen, dass für ihre Sektion ein grösserer Betrag der Stiftungssumme verwendet werde, während die Deutschen eine gleichmässige Teilung für diese wünschen.

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN

DRESDEN. Ein eigenartiges und wertvolles Preisausschreiben für Bildhauer erlässt soeben der Rat zu Dresden, um das freie künstlerische Schaffen auf dem Gebiete der Plastik zu fördern. Ausgesetzt werden 5000 M. zu Preisen, die Preisrichter sind zu zwei Dritteln Künstler (Diez, Epler, Hartmann-Maclean, Pauwels, Preller, Schilling), zu einem Drittel Beamte von Dresden (Oberbürgermeister Beutler und zwei Räie). Verlangt werden Skizzen zu plastischen Werken, deren Motive die Künstler frei wählen können. Natürlich steht es ihnen dabei auch frei, Vorschläge für die Verwendung, z. B. für einen bestimmten Platz der Stadt, zu machen. Ueber die Grösse der Skizzen werden keine Vorschriften ute Urosse der SMZeit werden keine Vorschritten erlassen, nur haben die Bewerber die geplante Grösse der Ausführung genau anzugeben. Die Preise gelten als Behilfe zur Ausführung eines grösseren Modells in Gips. Sie sollen nicht unter 1000 M. (für eine lebensgross gedachte Figur) und nicht über 2500 M. betragen. Die Preisrichter haben Vollmacht, die ausgesetzte Summe ganz, teilweise oder gar nicht zu verwenden. Die mit Preisen bedachten Künstler sind verpflichtet, ihre Skizzen in der angegebenen oder mit den Preisrichtern vereinbarten Grösse in ebenso vereinbarter Zeit auszuführen. Die durch Preise ausgezeichneten Skizzen gehen in das Eigentum der Stadt Dresden über. Der Rat zu Dresden hat das Recht, einen Abguss des geschaffenen Modells zum Selbstkostenpreise vom Künstler zu verlangen. Beschliesst der Rat, ein solches Modell in besserem Material auszuführen, so hat er das Vorkaufsrecht und gilt der Betrag der Behilfe als Teil der Kaufsumme. Die Skizzen der Bewerber sind bis zum 15. März 1902 im sächsischen Kunstverein abzuliefern. - Dieses Beispiel der Kunstförderung in Dresden sollte recht viel Nachahmung finden. Es ist geeignet, der Denkmalseuche einen Riegel vorzuschieben und die Kunst wirklich zu fördern.

MÜNCHEN. Von der Künstler-Genossenschaft. In der am 29. November im Festsaale des Künstlerhauses abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung gab der Präsident Professor HANS PETERSEN vor Eintritt in die Tagesordnung ein kurzes Resumé über die heurige Internationale Kunstausstellung. Selbige hatte, wie bereits bekannt, ein nach jeder Richtung hin befriedigendes Ergebnis; es wurde jetzt festgestellt, dass der Verkauf von Kunstwerken 770 000 M., die Eintrittsgelder etc. 158 000 M. betragen haben. Wichtigster der zur Be-155000 m. beträgen naben. Wienigster der zur Be-ratung stehenden Gegenstände war die Jahresaus-stellung 1902, deren Satzungen festgelegt wurden. Es wird wie bisher einzelnen Künsteller-Korporationen oder Gruppen (auch auswärtigen) die Möglichkeit geboten sein, geschlossen auszusstellen. Zu erwähnen ist noch, dass die Genossenschaft sich korporativ an der deutsch-nationalen Kunstausstellung 1902 in Düsseldorf und ebenfalls an der grossen Berliner Kunstausstellung beteiligen wird.

HARKOW. Die Errichtung einer Kunstschule wird hierorts beabsichtigt.

SPEYER. Der Pfälzische Kunstverein zählt zur Zeit 142 Mitglieder gegen 1296 des Vorjahres. Sollte dem Verein von der Stadtverwaltung, wie crbeten, das sog. Heydenreich'sche Haus überlassen werden, so wird darin eine permanente grössere Gemäldeausstellung eingerichtet werden.



### DIE FRUHFIT DER KUNST

Von Professor Kosaso Lange (Tübingen)

(Nachdruck verboten)

. Lr Kaiser in Sachen der bildenden D sinen ausgesprochenen persönlichen ' ack hat, war schon früher bekannt, 1-2 -in volles Recht auf Geltendmaching or reschmackes hat -- ebensogut wie jedi: hürger - ist nicht zu bestreiten. Das - autz von seinem Willen abhängt, welche is er zur Berliner Hof-kunst machen, von den Bildhauern er die Denkmäler seine ein ausführen lassen will, ist vollends . . . / wilfel.

er das, was er für schön halt. ... Kunst auch über die Grenzen vo. Preussen hinaus als mustergültig v will. Erst die Ansprache, die er beendung der Denkmäler der Siegesalie ten har, und die nicht ohne seinen V. die Presse gekommen sein kann, hat v Kreise da uper aufgeklärt. Und die steht jetzt vor der unbegreiflichen Theise dass ein Monarco, der im ganzen ein mode ne Mensch ist, and gerode das antike Ideal ... der Jugendhildung ist "il. est zurückdräugen zismus um die Mitte des vorregent rebundents. einnahmen.

Wie finden es ganz in dei . . . . doss ailee von denjenigen Bildhauern h. . . . lassen, die er und sein Vertrauense: ... für die besten unter den jetzt lebende: h diesen Männern bei Gelegenheit eines im zu Ehren gegebenen Essens in liebenswurg . Weise dafür dankt, dass sie es fertig gebracht haben, in die gut ausgerichtete Front diese-Kurfürsten und Könige etwas Abwechslung zu bringen. Denn wenn es auch nur ein "Körnchen" eigenen Charakters war, das sie dabei hinzuthun durften, entsprechend etwa dem "Rührt Euch" bei en er Front ausge-

dass die meisten dieser Hohenzollern und ihrer Germania-Marken, . . . Rate dem Volke bisher völlig imbekannt waren, so dass der Kaiser mit Recht sagen konnte, Kränkungen, der ib an

nur den Bemühungen des Historiographen seines Hauses, Prof. Koser, sei es zu verdanken, dass er den Künst!ern überhaupt greifbare Aufgaben habe stellen können. Denn schliesslich hat ja auch Michelangelo die Grahdenkmäler zweier Mediceer geschaffen, von denen die Geschichte ausser dieser er freulichen Thatsache so gut wie nichts zu berichten weiss. Geschichte ist ehen Geschichte und Kunst ist Kunst. Und ebenso wie sich die Dynastie der Hohenzollern durch Nur das wusste man der den bei nicht, die Thaten des Grossen Kurfürsten, Friedrichs dass der Kalser diesen seine der Schause den Wilhelms I. in der Geschichte. Geschmick für allgemeinigt, die ein Derkand gesetzt hat, das dauernder der e'n Derwind gesetzt hat, das dauernder ist vis Ma, mor oder Erz, ebenso würde der Ruhm weier Statuen, falls sie wirkliche Kunstwerke coren, auch dann zu Recht bestehen, wenn der Dargestellten eine Rolle in der hite gespielt hätte. Dazu hätte in grosser Künstler an diese Aufis. Hand behen müssen

In nicht der Fall gewort. 1 to the 60 1 to 2 4 mera. nach den tungen L. Fremden, en zu utiter amutlich seas . Godischen G e sich sien. - 1. Longsschöt e tricile so und au a . . . ! rielle su-U. S. W. N

rusatteu Bozhusti Abb var es voor keine leichte Ausste ver s. Sprinkarise ervas eingermassen Errägliches und das Keiser d and are er and one weight rad 



# DIE FREIHEIT DER KUNST

Von Professor Konrad Lange (Tübingen)

(Nachdruck verboten)

Dass der Kaiser in Sachen der bildenden Kunst einen ausgesprochenen persönlichen Geschmack hat, war schon früher bekannt. Dass er ein volles Recht auf Geltendachung dieses Geschmackes hat – ebensogut wie jeder Staatsbürger – ist nicht zu bestreiten. Dass es ganz von seinem Willen abhängt, welche Kunst er zur Berliner Hofkunst machen, von welchen Bildhauern er die Denkmäler seiner Vorfahren ausführen lassen will, ist vollends ausser Zweifel.

Nur das wusste man bisher noch nicht. dass der Kaiser diesen seinen persönlichen Geschmack für allgemeingültig hält und dass er das, was er für schön hält, der deutschen Kunst auch über die Grenzen von Berlin und Preussen hinaus als mustergültig vorschreiben will. Erst die Ansprache, die er bei der Vollendung der Denkmäler der Siegesallee gehalten hat, und die nicht ohne seinen Willen in die Presse gekommen sein kann, hat weitere Kreise darüber aufgeklärt. Und die Welt steht jetzt vor der unbegreiflichen Thatsache. dass ein Monarch, der im ganzen ein moderner Mensch ist, und gerade das antike Ideal in der Jugendbildung möglichst zurückdrängen möchte, die Kunst etwa auf dem Standpunkt festhalten will, den die Nachzügler des Klassizismus um die Mitte des vorigen Jahrhunderts einnahmen.

Wir finden es ganz in der Ordnung, dass der Kaiser, nachdem er die Statuen der Siegesallee von denjenigen Bildhauern hat ausführen lassen, die er und sein Vertrauensmann Begas für die besten unter den jetzt lebenden halten, diesen Männern bei Gelegenheit eines ihnen zu Ehren gegebenen Essens in liebenswürdiger Weise dafür dankt, dass sie es fertig gebracht haben, in die gut ausgerichtete Front dieser Kurfürsten und Könige etwas Abwechslung zu bringen. Denn wenn es auch nur ein "Körnchen" eigenen Charakters war, das sie dabei hinzuthun durften, entsprechend etwa dem "Rührt Euch" bei einer Front ausgerichteter Soldaten, so war es doch gewiss keine leichte Aufgabe, aus dieser modernen Sphinxallee etwas einigermassen Erträgliches zu machen.

Wir wollen auch nicht daran Anstoss nehmen, dass die meisten dieser Hohenzollern und ihrer Räte dem Volke bisher völlig unbekannt waren, so dass der Kaiser mit Recht sagen konnte.

nur den Bemühungen des Historiographen seines Hauses, Prof. Koser, sei es zu verdanken, dass er den Künstlern überhaupt greifbare Aufgaben habe stellen können. Denn schliesslich hat ja auch Michelangelo die Grabdenkmäler zweier Mediceer geschaffen, von denen die Geschichte ausser dieser erfreulichen Thatsache so gut wie nichts zu berichten weiss. Geschichte ist eben Geschichte und Kunst ist Kunst. Und ebenso wie sich die Dynastie der Hohenzollern durch die Thaten des Grossen Kurfürsten, Friedrichs des Grossen und Wilhelms I. in der Geschichte ein Denkmal gesetzt hat, das dauernder ist als Marmor oder Erz, ebenso würde der Ruhm dieser Statuen, falls sie wirkliche Kunstwerke wären, auch dann zu Recht bestehen, wenn keiner der Dargestellten eine Rolle in der Weltgeschichte gespielt hätte. Dazu hätte freilich ein grosser Künstler an diese Aufgabe herantreten und bei ihrer Lösung vollkommen freie Hand haben müssen.

Leider ist das nicht der Fall gewesen. Der Kaiser freilich versichert, dass er den

Künstlern volle Freiheit gelassen habe, dass der Eindruck, den die Siegesallee auf die Fremden mache, ein "ganz überwältigender" sei, und dass sich überall ein "ungeheurer Respekt vor der deutschen Bildhauerei" bemerkbar mache. Und wir können ihm das nach dem Masse seiner persönlichen Beobachtungen gewiss aufs Wort glauben. Denn die Fremden, mit denen er sich über diese Statuen zu unterhalten Gelegenheit hatte, d. h. vermutlich seine fürstlichen Gäste und die ausländischen Gesandten am Berliner Hofe. werden sich sicherlich nicht ungünstig über seine Lieblingsschöpfung ausgesprochen haben. Aber diese Urteile stellen nicht die Meinung der Gesamtheit und auch nicht die der Sachverständigen dar. Und woher soll der Kaiser die Meinungen der anderen, der auswärtigen Künstler, der Kunstgelehrten, des Volkes u. s. w. kennen?

Aber vielleicht kannte er sie doch oder wusste wenigstens, dass die Siegesallee in der unabhängigen Presse ähnlich beurteilt wird, wie das Kaiser Wilhelm- und Bismarck-Denkmal, wie die Krönungsmedaillen und die Germania-Marken, und wollte durch sein kaiserliches Wort die Künstler für die vielen kränkungen, die man ihnen bereitet hatte, entschädigen. Das wäre ein schöner menschlicher Zug, den man ihm hoch anrechnen Leider war aber dieses Lob mit einem heftigen Angriff auf die moderne Kunst im allgemeinen verbunden, gegen den die Freunde der letzteren in aller Ehrfurcht protestieren müssen. Der Kaiser wirft unseren modernen Künstlern Schrankenlosigkeit und Selbstüberhebung vor, tadelt an ihren Werken, dass sie das Elend noch scheusslicher darstellten, als es schon sei, und behauptet, dass sie sich zur Reklame erniedrigten, um ihre Ideen in den Vordergrund zu schieben, ja sogar, dass sie "in den Rinnstein herabstiegen". Da helfe nur eines, nämlich Rückkehr zu den Idealen der Antike, die das neueröffnete Pergamon-Museum uns jetzt in so glänzender Weise vor Augen stelle.

Allein schon diese Charakteristik zeigt, dass der Kaiser mit der modernen Kunst nur einen verschwindend kleinen Teil derselben gemeint haben kann, nämlich eine gewisse pornographische Erzählerlitteratur der achtziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts, deren Schweinereien niemals in der Plastik und Malerei Eingang gefunden haben und auch in der Litteratur Gott sei Dank längst überwunden sind. Im ganzen kann man gewiss nicht sagen, dass die moderne Kunst lasciver sei als die der Praxiteles, Correggio, W. Kaulbach u. s. w.

Wenn man vielmehr als Aesthetiker Beispiele einer obscönen oder sinnlichen Darstellung in der bildenden Kunst braucht, so muss man noch immer zu der vom Kaiser so sehr verehrten Antike und Renaissance greifen. Ich wenigstens wüsste nichts aus der modernen Litteratur, was sich mit den obscönen Zweideutigkeiten des Herondas, eines Zeitgenossen der pergamenischen Künstler oder gewisser italienischer Lustspiele des sechzehnten Jahrhunderts, vergleichen liesse, und gegen die Darstellungen einzelner pompejanischer Wandgemälde und der Skulpturen des Cabinet secret im Neapeler Museum ist alles, was die moderne Kunst an Nuditäten hervorgebracht hat, harmloses Kinderspiel. Es ist eben nichts leichter, als sich einerseits ein Ideal der Antike zurecht zu machen, bei dem alles Anstössige, das die Alten geschaffen haben, sorgfältig ausgeschieden ist, und sich anderseits einen Typus der Moderne zu konstruieren, bei dem nur das Verfehlte und Anstössige eine Rolle spielt, während alles Anständige, Ernste und Tiefe beiseite gelassen wird.

Aber vielleicht meint der Kaiser mit dem Herabsteigen in den Rinnstein gar nicht die obscöne Kunst, sondern die Schilderung des Elends, die Armeleutemalerei, das sozialistische Drama u. s. w. Nun, dann müssten sich unsere modernen Künstler erst recht dagegen verwahren, dass es als ein Herabsteigen in den Rinnstein bezeichnet wird, wenn sie das Volk nicht nur, wie es ihre Vorgänger thaten, bei seinen Freuden, sondern auch bei seiner Arbeit und seinen Leiden aufsuchen. Denn diese Arbeit und diese Leiden sind nun einmal auf der Welt und wenn der Kaiser selbst bei Beginn der sozialen Gesetzgebung erklärt hat, sie nach Kräften lindern zu wollen, so wird es wohl den Malern erlaubt sein, sie der Wirklichkeit entsprechend zu schildern. Und zwar umsomehr, als gerade die moderne Kunst geflissentlich auf jede Tendenz, also auch auf jede sozialistische verzichtet. Man wird auch keinen wesentlichen Unterschied in der Art erkennen, wie Menzel die Arbeiter seines Walzwerkes geschildert hat und wie Liebermann seine Fabrikarbeiterinnen, Graf Kalckreuth seine Bäuerinnen, Meunier seine Bergarbeiter schildert. Der Unterschied ist ein künstlerischer, kein inhaltlicher.

Man hat des Kaisers Abneigung gegen die moderne Kunst daraus erklären wollen, dass er schon in der Jugend durch die Atmosphäre seines Elternhauses einseitig auf die Antike und Renaissance hingedrängt worden sei. Aber ein zweites mindestens ebenso wichtiges Moment ist gewiss die an sich ia berechtigte Abneigung gegen die Sozialdemokratie. Und es wäre bei der herrschenden Verwirrung der ästhetischen Begriffe, bei der fortwährenden Vermischung von Kunst und Leben, wie sie in der gegenwärtigen Kunstkritik und Aesthetik herrscht, durchaus nicht wunderbar, wenn der Kaiser wie so viele Aristokraten den Fortschritt der Kunst mit argwöhnischen Blicken betrachtete, weil er ihn in gewisser Weise mit den politischen Fortschrittsbestrebungen identifizierte.

Ja, ich würde mich nicht darüber wundern, wenn ihm von reaktionärer Seite eingeredet würde, Künstler, die mit Vorliebe arme Leute oder gar Arbeiter darstellten, seien selbst nichts anderes als verkappte Sozialdemokraten. Sonst wüsste ich wirklich nicht, wie man der Kunst eines Leibl und Böcklin, eines Uhde und Thoma, eines Kalckreuth und Liebermann, eines Klinger und Meunier vorwerfen könnte, sie stiege in den Rinnstein herab.

Der gute Wille des Kaisers ist ja nicht zu bezweifeln, und was er von der Verbreitung der Kunst unter dem Volke sagt, sind goldene Worte, die gerade die Modernen aus vollem Herzen unterschreiben können.



RICHARD MÜLLER del.

Denn gerade sie sind es ja gewesen, die zuerst das Bedürfnis der Volkskunst empfunden haben, und die künstlerischsten Bilderbücher und die besten und billigsten Wandbilder, die uns das Christfest beschert hat, stammen doch gerade von ganz modernen Künstlern her.

Wenn aber der Kaiser die moderne Kunst auf die Antike als das unerreichte Vorbild hinweist, ein Vorbild, das sie freilich immer ur "beinahe" erreichen könne, so wäre doch darauf aufmerksam zu machen, dass gerade die Modernen, Böcklin, Hildebrand, Marées, Klinger, Volkmann u. s. w. es gewesen sind, die die Antike teils in inhaltlicher, teils in formaler Beziehung wieder zu Ehren gebracht haben. Und wenn man auch zweifeln kann, ob der Wert ihrer Kunst gerade auf ihrer antikisierenden Richtung beruht, so wird doch jeder, der die Verhältnisse kennt, heutzutage nicht Begas, sondern sie als die eigentiehen geistigen Erben der Antike nennen.

Man sieht eben aus all dem, dass der Kaiser in Bezug auf die Thatsachen des modernen Kunstlebens von seiner Umgebung dauernd im Unklaren gehalten wird. Und das ist um so unbegreiflicher, als in Berlin mehrere Kunstgelehrte in führenden Stellungen leben. die ganz auf dem Boden der neuen Entwicklung stehen, sich um die moderne Kunst die grössten Verdienste erworben haben. Ist es diesen Männern wirklich unmöglich gemacht, ihr Wort an die höchste Stelle zu bringen und den Kaiser darüber aufzuklären, dass es eine grosse moderne Kunst giebt, die der antiken völlig ebenbürtig ist, wenn sie auch, infolge der Kompliziertheit der modernen Kulturverhältnisse, nicht denselben einheitlichen Charakter hat? Haben die schwächlichen Vertreter einer epigonenhaften Hofkunst wirklich allein Gelegenheit, das Urteil des Kaisers zu beeinflussen und ihm einzureden. die moderne Kunst sei nur durch die Reklame zu der Stufe emporgeschraubt worden, die sie gegenwärtig in der Schätzung aller Urteilsfähigen einnimmt? Als ob nicht gerade die Kunst der älteren Generation erfahrungsgemäss die Presse in viel höherem Masse in der Hand hätte als neue Richtungen, die oft jahrelang bitter um ihre Existenz kämpfen müssen und sich nur mit grösster Mühe gegen die Uebermacht der Tradition. die Bequemlichkeit und den Unverstand der Kritik durchsetzen können!

Aber es ist nicht schwer, sich auszumalen, wie dieses Urteil am Kaiserhofe entstehen konnte. Erleben wir doch ähnliches fortwährend selbst in unseren Kreisen. Leider ist es ja richtig, dass das Cliquenwesen in unserer modernen Kunst eine grosse Rolle spielt, und dass es nicht an urteilslosen Kritikern fehlt, die in dem Streben, möglichst modern zu erscheinen, mit der guten Kunst auch alles Schlechte, was die Mode bringt, in den Himmel heben. Eine Kritik, die sich nicht scheut, die klassische Kunst eines Storm und Leibl und Meunier in einem Atem zu nennen mit der bedenklichen Decadence eines Maeterlinck, dem mystischen Symbolismus eines Toorop und den zeitweisen Extravaganzen eines Rodin, die kann sich nicht wundern, wenn man auf ihr Urteil keinen besonderen Wert legt. Man denke sich nun Berater, die den Kaiser bei passender Gelegenheit auf diese Uebertreibungen, auf die wüsten Verirrungen des Symbolismus oder Archaismus hinweisen, etwa bestimmte Seiten des "Pan" oder gar des "Simplicissimu " aufschlagen und nun so thun, als ob die ganze moderne Kunst mit diesen Herren oder mit Minne und Vallotton und Khnopff solidarisch wären, als ob alle modernen Kritiker diesen Unsinn billigten. Man begreift, wie der Kaiser dadurch in eine tiefe Verachtung gegen alle Kunst hineingeraten konnte, die nicht Menzel oder Begas oder gar Anton von Werner heisst. Und da die Mehrzahl dieser Decadents in der That Ausländer sind. so versteht man auch, wie der Kaiser zu der Anschauung kommen konnte, dass nur dem deutschen Volke die grossen Ideale zu dauernden Gütern geworden seien, während die anderen Völker sie mehr oder weniger verloren hätten.

Der Kaiser fordert nun diesen Extravaganzen gegenüber, dass die Kunst wieder zu den Gesetzen der Schönheit und Harmonie zurückkehren solle. Das Schöne aber hält er für etwas Objektives, ein für allemal Gegebenes, das man der Kunst etwa in derselben Weise vorschreiben könne, wie dem Soldaten Mut und Disciplin. Und er glaubt offenbar, dass, wie die Natur ihre ewig gültigen Gesetze von Gott empfängt, so die Kunst auf Erden in ihrer Entwicklung durch das Machtwort der Fürsten bestimmt sei. "Eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr, sie ist Fabrikarbeit, ist Gewerbe. Wer sich von dem Gesetz der Schönheit, dem Gefühl für Aesthetik und Harmonie, die jedes Menschen Brust erfüllt, loslöst und in dem Gedanken an eine besondere Richtung und bestimmte Lösung der mehr technischen Aufgaben die Hauptsache erblickt, der versündigt sich an den Urquellen der Kunst."

Es ist eine der schwierigsten Aufgaben der

### DIE FREIHEIT DER KUNST

Wissenschaft, die Gesetze zu ermitteln, nach denen das künstlerische Schaffen und die Entwicklung der Kunst vor sich geht. Aesthetik hat das früher wohl oft versucht, ist aber stets damit gescheitert. So hat man sich jetzt endlich entschlossen, die Gesetze der Kunst einfach aus den Thatsachen des Kunstschaffens abzuleiten und selbst da bestehen noch in vielen Punkten wesentliche Zweifel. Darüber aber sind wohl alle Aesthetiker einig, dass es nicht angeht, bestimmte Richtungen, wie etwa die Antike als ein für allemal vorbildlich hinzustellen, zu fordern, dass die Formen, die in einer bestimmten Zeit für schön gehalten wurden, nun auch für alle Zukunft massgebend sein sollen. Gewiss hat in der Kunst wie in allen menschlichen Dingen die Tradition ihre Bedeutung. Aber die Möglichkeit einer lebendigen Weiterentwicklung beruht darauf, dass es in jeder Generation Künstler giebt, die über die Tradition hinausgehen. Und das "Körnchen" von Neuem und Eigenem, was jeder Künstler, auch nach dem Zugeständnis des Kaisers, zu dem Alten, Ueberkommenen hinzuthun darf, das lässt sich in seiner Grösse nicht reglementmässig bestimmen. Denn je bedeutender ein Künstler ist, um so stärker hat er das allen Menschen angeborne Bedürfnis, Neues zu schaffen, wobei er immer wieder aus den "Quellen der grossen Mutter Natur" schöpft, die auch der Kaiser mit Recht als wichtigstes Vorbild der Kunst nennt. Und nicht diejenige Kunst ist Handwerk und Fabrikarbeit, die in dieser Richtung, wenn auch vielleicht tastend und in unvollkommenen Formen, neue Wege sucht, sondern diejenige, welche die einmal gefundenen Formen, z. B. den Typus des Fürstendenkmals, gedankenlos und mechanisch rekapituliert.

Auf die Entwicklung der deutschen Kunst werden die Worte des Kaisers keinen Einfluss haben. Ebensowenig wie die klassische deutsche Poesie in ihrer Entwicklung dadurch aufgehalten worden ist, dass Friedrich der Grosse nichts von ihr wissen wollte, sondern die französische Poesie bevorzugte, ebensowenig wird die bildende Kunst in Deutschland dadurch in ihrer Entwicklung aufgehalten werden, dass der Kaiser ihr von seinem Standpunkt aus ein "Bis hierher und nicht weiter" zuruft. Die Kunstentwicklung wird eben nicht von Einzelnen bestimmt, seien es Kaiser oder Päpste, Künstler oder Aesthetiker, sondern sie erfolgt auf Grund der ewig gültigen Gesetze der Natur und des menschlichen Geistes.



RICHARD MOLLER del.



ARNOLD BÖCKLIN SELBSTBILDNIS (Gemälde der 1860er oder 1870er Jahre)

## DIE WERKE ARNOLD BÖCKLINS († 16. Januar 1901) IN DER KGL. NATIONALGALERIE ZU BERLIN

(Zur ersten Wiederkehr seines Todestages)

Von Hugo von Tschudt\*)

(Nachdruck verboten)

Was die beiden grossen Böcklin-Ausstellungen in Basel und Berlin boten einen Ueberblick über das Werk des Meisters und einen Einblick in die Entwicklung seiner künstlerischen Ausdrucksmittel - das bietet auch nur annähernd keine der öffentlichen Bildersammlungen. Nur das Basler Museum zeigt wenigstens einen Ansatz dazu. Dass der Prophet zu Hause nichts gilt, haben Böcklins Stadtgenossen nicht ganz wahr gemacht. Vielleicht kam ihm zu statten, dass er draussen lebte, und dass von draussen der Ruf seiner ersten Erfolge in die Heimat drang. Wie dem auch sei, mögen die guten Basler dem Genieflug ihres Landsmannes noch so misstrauisch gefolgt sein, das Gefühl, dass hier eine aussergewöhnliche Macht sich äusserte, scheint stets

\*) Wir ennehmen den nachstehenden Aufsatz mit freundlich erreiher Erkubnis einem unter dem gleichen Itzel bei der Platoformer der Betragen der Stellen der Bestehen der Stellen der Gesche Follo-Graverine, dazu zwich Ausstepien und der felter mitgereihe) Text, den Bestand am Werken des Meisters vereinigt, wie erteilen Leiter der Artstondsgelter, sis deren Bestutz zur Zeit darstellt. Auf die früher in dieser Zeitsschift ersehlenenen Wiedersehn der betreifenden Werke ist jerelei bingweisen. D. Red. wach geblieben zu sein, oder wurde doch von aufgeklärten Freunden des Künstlers wie Wackernagel und Jakob Burckhardt immer wieder geweckt. Nicht nur bestellte oder kaufte man Bilder bei dem zwar vielversprechenden, seine Eigenart aber erst schüchtern betonenden jungen Künstler, man hat, wozu weit mehr gehört, es verstanden, auch von dem reifen, den Allerweltsgeschmack souverän ignorierenden Meister Werke für die heimische Sammlung festzuhalten. Es wurden ihm sogar Mauerflächen in dem Museumsbau zur Verfügung gestellt, an denen er zeigte, dass er der Mann gewesen wäre, der deutschen Freskomalerei den Stil zu schaffen, den die zünftigen Wandmaler nicht zu finden vermochten. Aber keine Behörde war erleuchtet oder mutig genug, dieser im höchsten Sinn dekorativen Begabung die würdige Aufgabe zu stellen. Zwei Gönnern blieb es überlassen, in bescheidenem Masse dieses Versäumnis gut zu machen.

Es scheint, dass ein wirkliches Mäcenatentum an die Persönlichkeit gebunden ist. Der

### DIE WERKE ARNOLD BÖCKLINS IN DER

Staat hat kein Talent dazu. Wahrhaftig gewählte, charaktervolle Sammlungen moderner Gemälde finden sich nur in den Händen von Privaten. Der Schöpfung einer guten öffentlichen Sammlung stehen fast unüberwindliche Hindernisse entgegen. Dass Böcklin die machtvollste Persönlichkeit der deutschen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts ist, scheint heute ein kaum bezweifelter Glaubenssatz. wenigstens dürfte es schwerlich einen Galeriedirektor geben, der anderer Meinung wäre. Wo aber findet sich die Galerie, die an Zahl und Bedeutung der Werke Böcklins sich mit Privat-Sammlungen wie derjenigen des Grafen Schack, des Freiherrn von Heyl oder der von Simrock messen könnte. Jetzt freilich beginnt man hastig die klaffende Lücke zu stopfen, aber nun ist auch mit den grössten Mitteln nicht mehr zu erreichen, was früher um ein billiges zu haben gewesen wäre. Summen werden dem Kunsthandel geopfert, mit deren zehntem Teil man zur rechten Zeit einem grossen Künstler die Freiheit seines Schaffens hätte sichern können. Gewiss gehörte ein solches Mäcenatentum zu den Aufgaben einer staatlichen Sammlung, die sich dem Geschmack des grossen Publikums überlegen zeigen und die Führung übernehmen müsste, statt mühsam der aufdämmernden besseren Erkenntnis nachzufolgen. Und den Vorteil hätte nicht



ARNOLD BÖCKLIN 

BILDNIS DES KAMMERSÁNGERS WALLENREITER

(Das Original in der Kel. Nationalealerie in Berlin)

der Künstler allein, der Staat selbst würde dabei trefflich fahren. Er würde nicht nur verhältnismässig billig kaufen, er hätte vor allem auch die Auswahl. Im Falle Böcklin wäre es ein leichtes gewesen, charakteristische Werke aus allen Perioden dieser gottbegnadeten Künstlerlaufbahn zu erwerben und der Nation einen Schatz von unvergleichlichem Wert zu stiften. Denn mehr als bei einem anderen Künstler hätte sich der Wert einer solchen Sammlung nicht nur aus der Summe des Wertes der einzelnen Werke zusammengesetzt. Noch ein neuer, grosser Wertfaktor, der entscheidende für die Würdigung des Meisters, wäre hinzugetreten. Einem einzelnen Bilde Böcklins gegenüber den richtigen Standpunkt zu gewinnen, fällt schwer, es behält vielfach etwas Rätselhaftes, Willkürliches. Nur auf seine malerischen Qualitäten hin angesehen, wird es leicht und gerade von feinsinnigen Beurteilern unterschätzt. Wodurch Böcklin bezwingt, das ist seine künstlerische Persönlichkeit, die sich in ihrer ganzen Kraft und ihrem Reichtum in einem Werk, und wäre es auch sein bestes, nicht enthüllt. Um sie darin wiederzufinden, muss man sie in der Mannigfaltigkeit ihres Schaffens kennen gelernt haben. Dann findet das Rätselvolle seine Aufklärung, das scheinbar Willkürliche gewinnt eine tiefere Gesetzmässigkeit und angesichts der übermächtigen Individualität verlieren die Bedenken gegen die malerische Darstellungsform an Gewicht. Zum Bewusstsein dieser herrlichen, aus dem Vollen schöpfenden Gestaltungskraft zu kommen, wäre für jeden eine Bereicherung gewesen.

Nebenbei wäre noch ein Gewinn abgefallen für die wissenschaftliche Erkenntnis von der Entwicklung Böcklins, der besonderen Art seiner Kunst und seinem Verhältnis zu den künstlerischen Tendenzen der Zeit, einer Erkenntnis, die jetzt mühsam aus weit auseinander liegendem Material zusammenzulesen, oder im Flug aus zeitlich beschränkten Sonderausstellungen zu gewinnen ist.

Auch das Basler Museum, von allen Böcklinminungen die kompletteste, bietet dieses
Ueberblick doch nur in sehr unzureichendem
Masse. Gar nicht bietet ihn die numerist
stärkste, die Schackgalerie, die sich ganz auf
die Frühzeit beschränkt. Und beinahe ebensowenig die an dritter Stelle stehende Berliner Nationalgalerie. Noch bis vor kurzem
zeigte sie nur Bilder aus den letzten Münchener\_Jahren und aus dem Florentiner Aufenthalt. also von 1872 bis etwa 1884.

Erst durch die hochherzige Schenkung der Felix Koenigsschen Erben kam ein Gemälde

Flowing 17 August 1877 via lungo il Mugnono 7. bis Garfaborhan Jana! Claid 5th abrafand hing The wills god furfry Tis withing war Rawlaw Safer Faksimile eines Briefes von Arnold Böcklin an Dr. M. Jordan, den früheren Direktor der Nationalgalerie.

van van Umgs Ja bringen. Des of fint Jum Clust Mit simm autam La Timi to Tickes fat of min ander Banfing in fayal sout minan Tiguebal del Track Ilvaman go loston. Nar first usan hostos como subiomel and gabiach roind, at me Lesa gnot the Min 1 an glinfan das

fugeligher das Saisaingen since Relei milt manyanafur branfal. Say ist was Interes On an imme Talifan bels and and Olah. Whis farmer That I have hafayling of as Aslayling of as Aslamy Sas Ramond Van diablifue Jungfran In minlifan Malani mad in Seife Chamiltourfalling marin soin Turd die Olivenfriefact sind sainty Clairatan fuyall, der min famber gamulta helin abrasaist, mit gos Spark. Jin it abre ain lonfaifful. Lands Marker Nai fait ful some of a daile ifond Tafant zowanfon fort. Mor hallan me dar migefina harden son, blome ster im forlanger in gabauft.
Mother in fargent imposting and sample for som farmer it flowers, his furfaiting gastery.

a sulular

frindigend of al min Digs Midgafill Son Rinter Solved Sim Glingman. went fail Sin Churchanfielder forgals, In troplan rolland for night inbuffelling from Til list den fagel allin frak. winkfamfon - Mon glaubh if abor and , Som Rim Fat Ushall and In The gakonen F for I dam in munffly gutaft. Blas that has fugal face? for extreme rin tar Parpar, San Som asmen Blacke Jakomen latten fall mid Sint mille ifm pfaithlif brigafigh wardam.

Millet - Ly flum traflomit flat. Jang Mille, Samkle Dynn der siban 1 Motio, Jin Mit goningt - finf alling go soinkans Lando, who are In handle iffen Nasarbailing findrak ming sim

Juinfly ven go lingen for 0 f. 1 5: 2.1.1. In garaffer round. an wind dish wils for mit passinger gi miton, Sald in Naipor il mit your moun Intered. Smade, In Fin Tall ga. and faben. Sut Just faife in Lealin and stallt tests minime milt suffer up Some -find gaff. herifted gowinding on Tim bastant 9. Ifa sigabone A Briklin

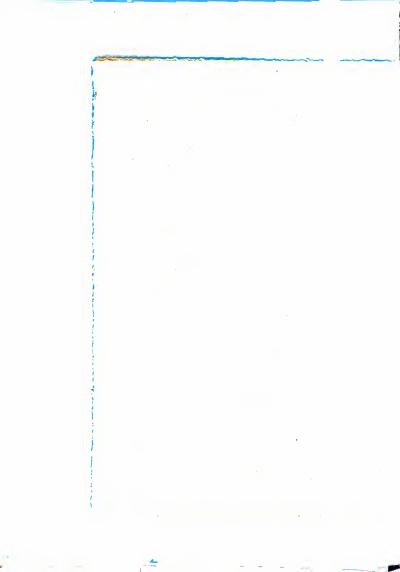

aus Böcklins früherer Zeit in die Nationalgalerie, das in den Weimarer Jahren (1860 bis 1862) entstandene Porträt des Kammersängers Wallenreiter (Abb. s. S. 200). In seiner malerischen Erscheinung ist es die unselbstständigste unter den Schöpfungen dieser Periode. Unwillkürlich sucht man nach dem venezianischen Bildnis, das den Künstler inspiriert haben könnte. Diese Anordnung des Kopfes vor dem Mauerpfeiler, neben welchem Lorbeerzweige in die blaue Luft schneiden, hat man ebenso schon gesehen wie diese altmeisterliche, von warmen Lasuren zusammengehaltene Farbenstimmung. Freilich vermeidet Böcklin jede kostümliche Maskerade, wie er denn durchaus nicht etwa altertümlich wirken will. In der Schilderung der hübschen weichen Züge des jungen Sängers spricht sich ein ganz modernes Empfinden aus. Koloristische Feinheiten, wie sie das Mauerwerk des Pfeilers zeigt, und die Absicht auf poetische Stimmung sind völlig Böcklins Eigentum. Nur hat er es in den Werken dieser Zeit, so viel Individuelles sie enthalten, zu einem eigenen Stil noch nicht gebracht. Der mehrere Jahre zuvor entstandene "Pan im Schilf" (Abb. a. S. 1 d. l. Jahrg.), der des jungen Künstlers Ruf gründete, hat eine solche Freiheit und Unabhängigkeit der Naturanschauung, dass man erstaunt ist, ihn nun auf einmal wieder zu konventionellen Ausdrucksmitteln greifen zu sehen. Solche Fälle bleiben indes doch vereinzelt und ich weiss nicht, ob sie nach der Weimarer Zeit überhaupt noch auftreten. Jedenfalls umfasst das darauffolgende Jahrzehnt die lahre seines uneingeschränktesten Naturalismus.

Am Ende dieser Periode steht das 1872 in München gemalte Selbstbildnis Böcklins mit dem fiedelnden Tod (Abb. IX. Jahrg. H. 2). Die farbige Wirkung ist sehr diskret. Um so stärker ist die plastische, die mit derben Mitteln erreicht wird. Die scharf von oben einfallende Beleuchtung setzt helle, fast weisse Lichter auf die Höhen der Modellierung. In der rechten Hand streifen die Kontraste ans Harte und erscheinen nur durch die noch stärkeren Gegensätze des schwarzen Rocks und der blendenden Wäsche gemildert. Als Farben kommen daneben kaum der dunkelgrüne Vorhang, auf dem die Künstlerbezeichnung wie ein schwaches Ornament steht. und lebhafter nur das lichte Braun des Geigenholzes, das scharfe grüne Pigment im Pinsel und die helle Farbenmischung auf der Palette zur Geltung. Das Bild ist nicht sehr erheblich als Malwerk und würde sich als solches neben den berühmten Selbstbildnissen älterer

und neuerer Zeit schwerlich halten können. Hätte es keinen anderen geistigen Gehalt als etwa das Porträt des Delfter van der Meer, der sich vom Rücken gesehen an der Staffelei sitzend darstellt und das doch ein Wunderwerk der Malerei ist, so wäre sein Eindruck kaum tiefgehend. Es hat auch nichts einschmeichelnd Glattes in der Ausführung oder weichlich Poetisches in der Auffassung, wodurch sich die Mehrheit der Beschauer so gerne bestechen lässt. Dass es trotzdem die Beschauer, auch jene, die Werke der bildenden Kunst mehr mit dem Auge als mit der Seele betrachten, in seinen Bann zwingt, verdankt es der ausserordentlichen suggestiven Kraft der Darstellung. In einem gedankenvollen Aufsatze, den Ferdinand Laban unserem Gemälde im "Pan" widmete, ist das Wesen dieses Selbstbildnisses in die Worte gefasst, dass "nicht nur die gesammelte Kraft, das produktive Vermögen des Dargestellten, seine Genialität potentia, sondern recht eigentlich auch die Bethätigung dieser Begabung, der Augenblick der Inspiration, der Vorgang des Schaffens, die Genialität actu" in ihm zum Ausdruck gelangt. Es ist für das Wesen seines Schöpfertums in hohem Grad bezeichnend, wie er, um diesen doppelten Zweck zu erreichen, alte Darstellungsformen mit einem durchaus neuen Geist erfüllt und eine äusserlich vertraute Situation einen ungeahnten Tiefsinn künden lässt. An Shakespeare gemahnt das, der in dem graziösen Spiel, das er einer Novelle des Boccaccio entlehnt. die verborgensten Geheimnisse des Menschenherzens offenbart. Böcklin verbindet hier die Haltung des sich selbst konterfeienden Malers, in der Velasquez sich auf den Meninas zeigt, mit dem Memento mori-Motiv altdeutscher Bildnisse. Oft wurde darauf hingewiesen, dass für dieses letztere die nächste Anregung Holbeins Porträt des Sir Bryan Tuke in der Münchener Pinakothek geboten haben mag. Hier hält der Knochenmann die Sense in der einen Hand, während er mit der anderen auf die Sanduhr deutet und den Schädel mit dem Ausdruck des Sprechens dem Porträtierten zuwendet. Aber für diesen selbst existiert er, wie auf allen ähnlichen Darstellungen, nicht. Man kann den Knochenmann zudecken, ohne dass die Darstellung an Verständlichkeit verliert. Böcklins Tod hat keines der konventionellen Attribute und nichts von der Leichenbittermiene seiner Amtsbrüder, er ist ein fideler Spielmann, der mit der einschmeichelnden Zudringlichkeit eines Zigeunergeigers sich zum Ohr des Malers neigt und ihm grinsend auf der letzten Saite

seines Instrumentes das Lied der Vergänglichkeit aller Dinge vorfiedelt. Und nicht ungehört verklingt dieses. Es wurde schon gesagt, dass der Maler sich in der Haltung eines gegeben hat, der, sein eigenes Porträt malend, von der Staffelei auf und auf sein Spiegelbild schaut. Doch die Uebereinstimmung ist nur äusserlich. In Wahrheit fixieren seine Augen keinen Gegenstand, mit parallelen Sehachsen blicken sie ins Unbestimmte und Unbegrenzte. Der Maler schaut nicht, er lauscht den Klängen, die ans Jenseits mahnen. Das ist das Geniale und das Einzige dieses Selbstbildnisses, dass es den Charakter des Künstlers so voll ausschöpft. Wie sich in der robusten Männlichkeit des Fünfundvierzigiährigen eine frische Lebensbejahung und die Freude an der Sinnlichkeit der Dinge ausspricht, so deutet der ins Weite gehende Blick auf ein Schaffen, das in der vergänglichen Erscheinung den bleibenden Sinn zu fassen sucht.

In demselben Jahre 1872 oder im darauffolgenden entstand die grosse "Pietà" der Nationalgalerie (Abb. VIII. Jahrg. H. 21).

Erworben wurde sie erst 1888, aber schon 1877 hatte der erste Leiter der Nationalgalerie, M. Jordan, dessen verständnisvolles und ausdauerndes Eintreten für die Kunst Böcklins leider nicht ganz den gewünschten Erfolg fand, mit dem Meister über eine andere Frassung des Motivs unterhandelt, die als Unterlage für einen Staatsauftrag dienen sollte. Der Brief, in dem Böcklin die Unmöglichkeit auseinandersetzt, die verlangte Skizze zu liefern, ist für das Rationalistische dieses "Dichters" so beziechnend, dass er wohl verdient, hier wiedergegeben zu werden (s. d. beigeh- Faksimile).

Ohne Frage ist die darin sich aussprechende Selbstkritik sehr begründet. 'Dem Bilde fehlt die starke einheitliche Wirkung, die sonst von Böcklins Schöpfungen ausgeht. Inhalt und malerischer Ausdruck decken sich nicht. Was uns an der Darstellung gegenständlich interessiert, ist die menschliche Tragodie, die sie enthält. Von ihr werden wir erschüttert. Das Mitleid der Kinder, so rührend es geschildert ist, der Trost, den der Engel spendet, setzen sich für uns in keine unmittelbare Empfindung um. Die Tiefe unseres Mitleids wird dadurch nicht gemildert und wir zweifeln sehr, ob das Leiden dieser gebrochenen Mutter gelindert wird, die überdies die himmlische Erscheinung gar nicht sieht. Diese Himmelserscheinung aber, die gegenständlich für uns nur in zweiter Linie steht, dominiert malerisch durchaus. Die schimmernde Helligkeit der Wolken, der

leuchtende rote Mantel des Engels lassen die Dämmerung, die unten herrscht, noch dunkler erscheinen. Von den beiden Skizzenblättern, die zu dem Bilde existieren, zeigt das (a. S. 203 gegebene) ausgeführtere die Komposition schon wesentlich in der endgültigen Fassung. Nur fällt auf, dass sie in der Lichtführung abweichen. Es scheint, als hätte Böcklin ursprünglich die Absicht gehabt, den himmlischen Glanz sich auch über die Gruppe unten ergiessen zu lassen. Bei der Durchführung mögen sich Bedenken malerischer Natur ergeben haben, deren Beseitigung dann auf Kosten der inhaltlichen Klarheit ging. Das Bild, das Böcklin wohl nie recht befriedigt hat, blieb lange auf der Staffelei. Einmal soll er den Engel durch Beigabe des Lilienstengels ausdrücklich als Gabriel charakterisiert gehabt haben, der, wie er die Geburt des Heilands verkündet hatte, nun auch bei dessen Tod als Tröster erscheint.

Denn auch rein malerisch gehört unser Gemälde nicht zu Böcklins glücklichsten Leistungen. Zu sichtbar fällt es in zwei Teile auseinander, die, wie sie sich nach ihrem Inhalt nicht verschmelzen, auch koloristisch sich fremd, fast feindlich gegenüber stehen. Man begreift, dass der Meister die Lösung nur in der Beschränkung auf die untere Gruppe sah. Diese allerdings enthält grosse Schönheiten. Hier ist alles kühn und herb und ganz entfernt von der weichlichen Stimmung der oberen Region. Es ist kühn, wie hier die herbe Ruhe des Todes durch die starren Horizontalen des Marmorsockels und des steif hingestreckten Leichnams wiedergegeben ist, über den sich der lebendige Körper in hilflosem Schmerz zusammenkrampft. Kühn ist auch, wie auf die physiognomische Sprache ganz verzichtet wird. Um so eindringlicher sprechen die wunderbar ausdrucksvolle Rückenlinie der Mutter und ihre Hände, von denen die eine in den Locken des Sohnes wühlt und die andere sich verzweiflungsvoll in seinen Arm krallt, als hofften sie noch einen Rest von Lebenswärme zu finden. Ein kühler blauer Dämmerton liegt über der Scene. Neben dem tiefen Blau des Mantels der Maria und dem Dunkel der Landschaft, in der man mit Mühe flache, von einem Fluss durchschnittene Erdwellen erkennt, schimmern magisch der weisse Marmor mit den über die Stufen gestreuten Rosen und die fahle Leichenfarbe.

Wohl zum erstenmal in der "Pietis" künden sich die Stileigentümlichkeiten an, die für die nächsten zwölf Jahre etwa Böcklins Schaffen seinen besonderen Charakter geben und an die vor allem gedacht wird, wenn von der

### KGL. NATIONALGALERIE ZU BERLIN



(Die Originalzeichnung im Besitz des Freiherrn von Hevl zu Darmstadt)

ARNOLD BÖCKLIN

STUDIE ZU "MARIENS TRAUER AN DER LEICHE CHRISTI"

eigentümlichen Erscheinung seiner Kunst die Rede ist, die einfache grosse Silhouette und die Vorliebe für starke tiefe Farben, in denen das Blau überwiegt. Die Bilder dieser Zeit erhalten eine Kraft der dekorativen Wirkung, die von den früheren auch nicht annähernd erreicht wird. Sicher hat die 1874 erfolgte Uebersiedelung nach Florenz viel zu dieser Entwicklung beigetragen. Die klaren und reinen Umrisse der toskanischen Landschaft, die Landhäuser mit ihren ausgeprochenen Horizontalen, die sich mannigfach schneiden und zu den Vertikalen der Vegetation in pikanten Gegensatz treten, mögen sein Liniengefühl ebenso gesteigert haben, wie die in der durchsichtigen Luft intensiver wirkenden Lokaltöne seine Freude an der Schönfarbigkeit. Diese letztere steckt ihm im Blut und ist das eigentliche Ausdrucksmittel seiner romantischen Sinnesart. In der früheren Zeit durch eine strengere Naturbeobachtung im Zaum gehalten, macht sie sich mehr theoretisch Luft in der Bewunderung für das leuchtende Kolorit der Altdeutschen. Jetzt bricht sie durch unter dem doppelten Einfluss der Florentiner Quattrocentisten und der Natur von Florenz. Die Mittel. sie ins Werk zu setzen, schafft sich Böcklin durch eingehendes Studium der alten Malerre-

zepte, durch unermüdliche Proben und gewissenhafteste Behandlung des Farbenmaterials.

Das früheste Bild, das diese Florentiner Periode in unserer Sammlung repräsentiert, sind die "Gefilde der Seligen" (Abb. XVI. Jahrg. S. 261). Es ist auch das erste Bild, das die Nationalgalerie von dem Meister erwarb. Nachdem sich der Ankauf des im Jahre 1875 von der Direktion vorgeschlagenen Gemäldes "Triton und Nereide" (jetzt in der Sammlung Simrock, Abb. a. S. 12/13 d. l. Jahrg.) nicht hatte realisieren lassen und die Skizze zur "Meeresidylle" (jetzt im Museum von Magdeburg) gleichfalls keinen Anklang gefunden hatte, erhielt Böcklin im Herbst 1877 vom Staat den Auftrag, eine grosse landschaftliche Komposition mit bedeutender Figurenstaffage für die Nationalgalerie zu malen. Die eingesandte Farbenskizze wurde gebilligt und dem im Dezember abgeschlossenen Vertrag zu Grunde gelegt. Böcklin schreibt:

Ich werde alles aufbieten, ein reines, ganzes Kunstwerk zu stande zu bringen ... und freue mich, nun diese Arbeit sofort unternehmen zu können, in die ich so viet hineinzulegen hoffe. Am 8. März 1878 meldet er:

Das für die Nationalgalerie bestimmte Bild rückt allmählich vorwärts und ich hoffe, dass dasselbe so werde, wie ich es mir vorstelle.

### DIE WERKE ARNOLD BÖCKLINS IN DER



ARNOLD BÖCKLIN

ENTWURF ZU DEN GEFILDEN DER SELIGEN (Im Besitz des Herrn B. Lippert in Magdeburg)

Ein Schmerzensschrei klingt aus dem Briefe vom 20. April:

Mein Bild rückt seit einigen Tagen langsam wardts. Die Pappeln haben so unendlich viel Bilätter. Wenn einmal dieser Leidenskelch vorüber gegangen, werde ich mit leichterem Herzen fortfahren und die Zeit bis zur Vollendung ungefähr bestimmen können.

In etwas mehr als sieben Monaten ist das grosse Werk zu Ende geführt.

Am 27. August habe ich das für die Nationalgalerie bestimmte Bild "Gefilde der Seligen" dem Spediteur übergeben,

schreibt er in seinem letzten Brief vom 11. September 1878 und fügt die bemerkenswerte Stelle bei:

Urber das Gemälde selbst kann ich nichst sagen, das muss für sich selbst sprechen. Nur möchte ich Sie bitten, dasselbe nicht zu zeigen, ja womöglich nicht anzuschen, bevor es im Rahmen ist und dann Nachsicht zu haben. Ich konste been nur auf eines lossteuen, was mir die Hauptsache schien: der Beschauer sollte den Raum fählen; kein Gegenstand darf ihn lang fesseln und so konnte er auch nicht als für sich allein daseiend ausgeführt werden. Wie ich das eine dasseightint werden. Wie ich das eine Geschriebene überlese, finde ich dasselbe so unklar, das ich zum hunderstemmal einsehe, wie unmöglich es ist, über bildende Kunst mit wenig Worten sich treffend auszusprechen.

Man wird vor allem diesen letzten Satz nicht unwidersprochen lassen können, denn in wenigen Worten hat Böcklin hier nicht allein sich selbst, seine edle bis zur Selbstunterschätzung reichende Bescheidenheit charakterisiert, sondern auch an das Wesentliche seiner Kunst gerührt. Diese Aeusserung, mit zahlreichen anderen von Schick überlieferten Aussprüchen zusammengehalten, zeigt, wie ihm die malerische Gestaltung, die bildmässige Wirkung, kurz das Formale durchaus im Vordergrund seiner Absichten steht. Er müsste kein wirklicher Maler sein, wenn dem anders wäre. Aber es ist doch gut, das zu betonen und authentisch zu belegen, gegenüber den immer lauter werdenden inhaltsästhetischen Anschauungen, die sich namentlich das Werk des grossen Schweizers zum Tummelplatz erkoren haben. Die Stoffwahl, die seelische Stimmung, die er zu geben sucht, ist für die Charakteristik des Künstlers von sekundärer Bedeutung, für seine Charakteristik als Künstler entscheidet in erster Linie die Art, wie er Stoff und Stimmung künstlerische Gestalt verleiht. Diese spezifisch künstlerische Seite ist freilich Kaviar fürs Volk. Populär wird ein Künstler nur durch das, was er sagt und nicht, wie er es sagt. Seinen endlichen "Schmücke dein Heim"-Erfolg verdankt Böcklin lediglich den poetischen Motiven seiner Bilder; dass er ihn nicht schon längst gefunden, das verhinderte die durchaus persönliche Art der malerischen Gestaltung, an die sich das Publikum erst gewöhnen musste. Kein anderer moderner Maler auch ist so sehr das Opfer des kopierenden Dilettantismus geworden. Dieser geht aber nur auf den interessanten Inhalt, da ihm die Feinheit des malerischen Ausdrucks unerreichbar ist. Bilder, deren Reiz eben darin besteht, wie dieienigen von Leibl, Liebermann oder Monet, haben Dilettanten noch nie gereizt. Nun ist nicht zu leugnen, dass Böcklins unerschöpflich fliessende Erfindungsgabe, die poetische Inspiration, die reiche Skala von Gemütsstimmungen, über die er verfügt, so überwältigend wirken, dass daneben die häufig mit primitiven Mitteln arbeitende malerische Darstellungsweise in den Hintergrund gedrängt wird. Immerhin ist diese das Wesentliche für die Fassung und Umgrenzung der besonderen künstlerischen Individualität, über deren Wesen das Gegenständliche zunächst gar nichts aussagt.

Doppelt wichtig ist, dass gerade für die "Gefilde der Seligen", in die so tiefsinnige Beziehungen hineingeheimnist wurden, unzweideutige Kundgebungen des Meisters darüber vorliegen, welcher Art die Triebfedern seines künstlerischen Schaffensgewesen. Guido Hauck hat in einem sinnreichen Büchlein nachzuweisen versucht, dass Böcklin die Anregung zu seinem Bild in ein paar Versen der klassischen Walpurgisnacht im zweiten Teil des "Faust" gefunden habe, wo der weise Kentaur Chiron dem Faust erzählt, wie er einst auf seinem Rücken die Helena über den Peneios getragen. Unmöglich wäre ein solcher Zusammenhang nicht, da Böcklin wiederholt seine Gegenstände Dichterwerken entlehnt hat. Indes ist zu bemerken, dass das Bild keines ist, das etwa durch eine Aufführung des Dramas in die Erscheinung träte, sondern nur durch die Worte des Chiron geweckt wird, aber auch dieses deckt sich in keiner Weise mit der malerischen Darstellung. Vollends die Behauptung, der Künstler gäbe uns eine freie Illustration einer einzigen Scene des Faustgedichtes und lasse aus ihr die Gesamtidee des gewaltigen Dramas wiederstrahlen, steht durchaus im Widerspruch zu der sich in der bildlichen Anschauung erschöpfenden Kunst des Meisters. Böcklin soll überdies selbst bestätigt haben, dass er bei dem Gemälde "an Goethes Faust nicht gedacht hätte"; Goethe und ihm hätte dasselbe vorgeschwebt: die Ufer des Arno. Und damit stimmt gut, dass, wie Jordan berichtet, nicht einmal der Titel "Gefilde der

Seligen" von dem Maler herrührt, obwohl er ihn willig acceptiert hat.

Also: der Eindruck eines bestimmten landschaftlichen Motivs drängt ihn zur Gestaltung, bei der ihn als Hauptsache leitet, dass der Beschauer den Raum fühlen soll. Zu diesem Zweck schafft er sich dann noch die Staffage, möge sie in mythologischen Fabelwesen, in antiken Kriegern, Priestern oder Bacchanten oder in badenden Florentiner lungen bestehen. Eine erzählende Absicht liegt ihm dabei immer oder doch fast immer fern. Man wird mehr oder weniger deutlich diese raumbildende Funktion stets nachweisen können. Dem widerspricht durchaus nicht, dass er, wie es in einem anderen Brief Böcklins heisst, seine Hauptaufgabe der Durchführung darin sieht, "den Charakter der Figuren mit dem der Umgebung so in Einklang zu bringen, dass eins zum Ausdruck des andern wird". Wie sie schon körperlich mit ihrer Umgebung zusammen die Vorstellung des Raumes wirken helfen, so ist auch in ihren geistigen Beziehungen diese Tiefenrichtung häufig deutlich ausgesprochen, die den Beschauer mit Gewalt hinein in die Ferne zieht. Gerade in der Florentiner Zeit bildet er die Staffage immer mehr in diesem Sinne aus.

In unserem Bilde ist es in erster Linie der Kentaur mit seiner Last, dem diese Aufgabe der Raumsuggestion zufällt. Seine rein physische Einwärtsbewegung wird geistig aufgenommen und aufs höchste gesteigert in dem Ausdruck sehnlichen Verlangens, mit dem das Weib auf seinem Rücken, die Lockungen der Sirenen unbeschtet lassend, nach den seligen Gefilden strebt. Auf diesen Ton ist der künstlerische Gedanke des Bildes gestimmt. Indem die Sehnsucht nach dem sonnigen Land, wo bekränzte Gestalten um Altäre tanzen, dem Beschauer mitgeteilt wird, soll das Gefühl für die Raumtiefe, auf das die malerische Absicht geht, verstärkt werden. Und da die malerischen Mittel der Raumgestaltung jenen Eindruck erst möglich machen, wird in der That "das eine zum Ausdruck des andern".

Es ist lehrreich, zu sehen, wie im Verlauf der Arbeit Böcklin seine Absicht immer klarer fasst und prägnanter zur Erscheinung bringt. Sehr oft hat er auch mit dem fertigen Bild sein letztes Wort nicht gesagt. Er nimmt das Motiv abermals auf, um dem malerischen Gedanken eine noch zwingendere Gestalt zu geben. Für die "Gefilde der Seitgen" liegt eine Oelfarbenskizze vor (siehe S. 204), die schon das ganze Inventar des vollendeten

Werkes enthält. Aber es fehlt ihr durchaus die stark persönliche Note, sie ist in einem klaren, feinen Ton gehalten und wirkt wie eine Studie nach der Natur. Vielleicht hat das die Bestellung erleichtert. denkt man des Hallos, mit dem das Bild bei seiner Aufstellung in Berlin empfangen wurde. Erst bei der Durchführung bringt Böcklin alle die Mittel in Wirkung, die dazu dienen, den Raum fühlen zu lassen. Alle Mittel? Nein. Gerade die Auswahl, die er trifft, ist das, was seiner Kunst ihr eigentümliches Gepräge giebt. Vor allem ver-schmäht er beinahe völlig die reichen und feinen Hilfsmittel zur Raumgestaltung, die der modernen Malerei durch den Pleinairismus erwuchsen. Dass sein scharfes Auge diese Seite der natürlichen Erscheinungen nicht unbeachtet gelassen, beweisen seine früheren Werke. In der Berührung mit dem italienischen Boden und der Schönfarbigkeit der Primitiven findet er immer deutlicher die seiner romantischen Anlage entsprechende Darstellungsform. Sein Kolorismus wird im Sinne der poetischen Ausdrucksfähigkeit gesteigert, aber keineswegs malerisch verfeinert. Dass Böcklin, wie naive Bewunderer rühmen, nun dem Himmel, dem Wasser, den Bäumen und Blumen eine Schönheit der Farbe verleiht, die nicht von dieser Erde sei, kommt gewiss der beabsichtigten Märchenstimmung seiner Bilder zu gute, geht aber auf Kosten der Schönheit des Kolorits, das nicht in der Intensität, sondern in der Harmonie der Farben besteht. Und es geht, wie schon gesagt, auch auf Kosten der raumbildenden Funktion des Kolorits, da das Wesen der Luftperspektive eben in der Dämpfung der Farben durch das umgebende Medium beruht. So wird er gezwungen, statt mit zarten Uebergängen, mit starken Kontrasten zu arbeiten. In den "Gefilden der Seligen" deckt ein mächtiger Wolkenschatten den Vordergrund. Blauschwarz ist das Wasser, schwarzgrün das Laubwerk der Pappeln und der Gebüsche wie der Rasenstreifen am Ufer und im rechts ansteigenden Felsen gähnt eine nachtschwarze Höhle. So wird das Auge förmlich gedrängt, die sonnige Ferne zu suchen, die zwischen den Baumstämmen durchblinkt und durch das kalte Weiss und die harte Silhouette der Schwäne im Vordergrund warm und weich erscheint. Das sind die spezifisch malerischen Mittel, die, mit der eben berührten gegenständlichen Anregung sich gegenseitig bestimmend und ergänzend, die Raumempfindung zu schaffen haben.

Diese starke einheitliche Wirkung wird für

mein Gefühl wenn nicht gestört, so doch jedenfalls nicht gehoben durch das Landschaftsidyll, das sich rechts über der Felswand aufbaut. Wie der warme Frühlingswind die weissen Wölkchen über das Himmelsblau treibt und durch die Weidenkronen bläst, dass die silbern glänzenden Unterseiten der Blätter im Lichte blitzen, wie die Sonnenstrahlen in den dünnen Schatten des Thälchens tupfen, aus dem ein Wässerlein niederrieselt und an dessen Rand ein Faun sein Flötenspiel klingen lässt, das ist entzückend und echtester Böcklin, aber für den malerischen Effekt des Ganzen ist dieses Stück Erde nicht zwingend, obwohl die in dem unteren Teil angeschlagene Stimmung hier noch einmal, nur weniger festlich rauschend, wiedertönt. Hierin erscheint die Skizze überlegen, in der die ganze rechte Seite, ziemlich gleichmässig dunkel gehalten, neben der hellen Ferne gar nicht selbständig spricht. Dafür zeigen die Pappeln ein lichtes, durch den Wolkenschatten wenig gedämpftes Grün.

Zehn Jahre später hat Böcklin in der "Insel des Lebens", dem heiteren Gegenstück der Toteninsel, einzelne Motive und den malerischen Gedanken der Gefilde wieder aufgegriffen, ohne ihn indes zu einer konzentriertrern oder nur ebenso konzentrierten Wirkung zu bringen.

(Der Schluss folgt)

## GEDANKEN

Du klagst und sagst, es wäre viel
Zu bessern noch auf Erden.
Merk' dir: wenn du nicht anders wirst,
Wird es nicht anders werden.

J. Mänz

### VOLKSKUNST

Der Kunstgenuss bleibt stets ein Festtagsschmaus, Der schliesst Alttägliches von selber aus. Weil Schwarzbrot oft den Reichen Leckerei, Glaubt nicht, dass es beim Volke auch so seil 4. Ster

### SPÄTE ERKENNTNIS

Jung kann man sich genug nicht thun An reicher Ueberladenheit, Doch wird man alt, erkennt man bald, Die Schönheit ist nur Einfachheit!

Max Bewer

#### AN EINEN KÜNSTLER

Was willst du, Schöpfer, über Undank klagen? Ist dir's im ewigen Reifen nicht genug: statt Frucht zu ernten – Frucht zu tragen? W. y. Scholt



CARL STORM VAN 'S GRAVESANDE

AUF DER ELBE BEI HAMBURG

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

RASEL. In unserm Museum hat der Böcklin-BASEL. In unserm mateum nat est social saal beständig Vermehrungen aufzuweisen. So hat die Gottfried Keller-Stiftung, d. h. die Verwaltung jenes Millionenfonds, der seiner Zeit von der aus Karl Stauffers Leben bekannten Frau Lydia Escher der Eldgenossenschaft zur Erwerbung von Werken verstorbener Künstler vermacht worden ist, uns letzihin Die Pest, das gewaltigste unter den Altersbildern des Meisters, als Depositum gegeben. Ferner sind uns von derselben Seite in dankens-wertester Weise der bei Schick auf S. 237 und 242 erwähnte flotte »Kopf eines Römers« und eine Landschaft auf Goldgrund überwiesen worden. Sodann hat ein jungst verstorbenes Mitglied der Basler Kunstkommission, Dr. Karl Burckhardt, zwei kleine Alpen-landschaften Böcklins, für dessen Entwicklungsgang interessante Frühwerke, der Böcklin-Galerie ver-macht, und in allerneuester Zeit ist durch Legat Merian-Iselins ein Hauptbild Böcklins aus den sechziger Jahren, der bei Schick so vielfach erwähnte Petrarca nebst einem Mädchenkopf dem Museum bestimmt worden. - In der Basler Kunsthalle gab's eine reichhaltige "Sylvester-Ausstellung" von Werken Baslerischer Künstler. Es waren gute Sachen dabei, die auch auswärts schon erschienen sind oder später auf fremden Ausstellungen auffallen werden. Im Partifitatio traten hervor R. LOW, H. ALTHERR, H. GARNIOSS, H. MEYER, E. BEUBMANN, O. MÄHLY, AUGUSTA ROSSMANN und F. BURGER. Der lettregnannte hat vor kurzem mit einer reichbaltigen Kollektivausstellung in Aarau grossen Erfolg gehabt. Seine Gattin, Frau S. Burger-Harmann, hatte dazu eine Serie ihrer so kräftigen und doch so feinen kleinbronzen nebst einer vorzüglichen Miniaturbütste der verstorbenen Gattin des bayer. Krigszeinisters v. Asch zu zeigen gehabt. – Landschaften ministers v. Asch zu zeigen gehabt. – Landschaften E. Schill, C. Th. MEYER, MINNA SIEBERMANN, BORON, G. HERZIO und — ganz trefflich — TH. PREISWERK ausgestellt. — Im Genre dürfen ERNST BREITENSTEIN und F. KRAUSS genannt werden. G.

GRAZ. Unter den Vernnstaltungen, die uns des lettre Viertel des shgelaufenen Jahres brachte, war die grösste, die Ausstellung des fünfzig Mitigieder zählenden Vereins bildender Künster Steiermarks insofern die schwächste, als sie am wenigsten von künsteirischem Geiste getragen war und einer allzu grossen Fülle des Gleichgültigen Raum gewährte. Wenn hier eine ganze Sammlung von Arbeiten A.H. SCHRAM's dem Geschmacke des grossen Publikums allzu willig emtgegenkam, so schoss dagegen die Ausstellung des Kleinen Grazer Künstferdurch einzelne experimentelle und spröd-individualistische Arbeiten manchmal übers Ziel hinaus. Im ganzen erfreute sie durch dieales Wollen und echte

Gestaltungskraft. Die Plastiken GEORG WINKLER's, die Porträts von SUPANCHICH, die Landschaften KONRAD's, die Künstlerlithographien PRESUHN's, endlich die zahlreichen Bilder, Entwürfe, Zeichnungen, Rahmen und Gewebe SCHAD-ROSSA's, der auch die originelle Installation geleitet hatte, waren nicht durchwegs vollendete Kunstwerke, aber durchwegs Aeusserungen ernst und ehrlich strebender kunstlerischer Individualitäten. Gleichfalls im Landesmuseum folgte hierauf die Schulausstellung Prof. ALFRED VON SCHRÖTTER'S, wobei die Lehrerfolge des vor Jahresfrist aus Dachau hierher berufenen Künstlers berechtigte Anerkennung fanden. Endlich fällt in das Ende des Vorjahres die Wiedereröffnung des Landschaftlichen Kupferstich-Kabinetts am Joanneum, dessen vollständige Neuaufstellung und Katalogisierung ein hier lebender Privatmann, der als Verfasser der Ikonographie van Dycks bekannte Herr Dr. Franz Wibiral aus idealer Freude an der Sache auf sich genommen hatte. Die Sammlung, deren Grundstock teils aus dem Nachlasse eines privaten Testators, teils aus Dubletten der Albertina besteht, die in den vierziger Jahren geschenkt worden waren, zählt zwar nicht viel mehr als zehntausend Nummern, darunter aber Pracht-blätter von hohem Rang und Wert. In das iaufende lahr herüber reicht die jüngste Ausstellung des Steiermärkischen Kunstvereines. Seine Weihnachts-ausstellung führt diesmal vorwiegend Werke von Oesterreichern vor, die im Auslande leben, oder dort die entscheidenden Jahre verbracht haben. Porträts von Knirr, Tierstücke von Hegenbarth, Landschaften von Hänisch, Hayek, O'Lynch, HÖLZEL, SIGMUNDT, STROBENTZ, STADLER und BERTHA ECKER, die Seelen am Acherona von HIRENIY-HIRSCHL, die Kleinplastiken von PÖTZEL-BERGER geben einen nicht erschöpfenden, aber er-freulichen Ueberblick über das Schaffen auswärts wirkender Landsleute. Die Ausstellung ist nicht gross, aber sorgfältig gewählt und in geschmackvoll gestimmten Räumen untergebracht. Auch der Veranstalter, ALFRED VON SCHRÖTTER, ist mit meh-reren Landschaften vertreten, deren feiner Farbenrelz allgemein anspricht, wenn sie auch am ungünstigsten und bescheidensten Platze untergebracht sind. So machen es die Künstler, wenn sie sich einmal selbst »hängen« dürfen.

ROM. Die Pforten der Venzianischen dusstellung!

sind geschiensen und die nichterne Kassaführung
beweist, dass auch heuer unsere internationaler

ein. die Künster kein schlechtes Geschäft gemacht. Von 533 verkäuflichen Werken wurden 177

verkauft (161 Gemälde und 15 Skulpturen) und der

Erlös ergab die respektable Summe von 300000 Frcs,
macht mit den früheren derei Ausstellungen zütrittskarten 351000 und für alle vier Ausstellungen

139000 Frcs, gegenüberstehen. Ein Beweis, dass die

Künstler im Verhältnis Immer noch mehr in Venedig

verkaufen, als anderswo. Über den Künstlerischen

Wert der "Blennale" wurde in diesem Blatte schon

rüher gesprochen; nur auf das siene sei hier nochrüher gesprochen; nur auf das siene sei hier nochrüher gesprochen; nur auf das siene sei hier nochrüher gesprochen; nur auf das siene sei hier noch
kutierten retrospektiven Ausstellungen (Fontanes),

Frevisti, Morelli, Franzosen von anno 1830 u. s. w.)

war das Ganze so vortrefflich und geschickt organisiert, dass die Beschauer nicht ein einziges Mal Langeweile befiel. Unser neuestes Ereignis auf dem Kunstgebiete ist das Projekt der Mailander Inter-nationalen Ausstellung für 1904. Um diese Zeit finden zur Feier des Simplondurchstichs in der Lombardischen Hauptstadt grosse Festlichkeiten statt, an die sich nebst Ausstellungen für Schifffahrt und Transportwesen auch solche für angewandte und für reine Kunst anschliessen werden. Und um zumal das Ausland anzulocken, das in Mailand noch nie vertreten war, soll ein grosser einziger Preis von 50000 Frcs. ausgesetzt werden zur freien Bewerbung für In- und Ausländer, während sechzehn andere Preise im Betrag von zusammen 60000 Frcs. nur den Italienern zu gute kommen. Nun stösst aber das Projekt auf doppelten Widerspruch. Einmal sind die Venetianer - obschon die Mailander Internationale in ein lahr fällt, wo Venedig nicht ausstellt, und obschon sie obendrein nur eine einmalige Ausstellung sein soll — sehr böse; denn sie fürchten, besonders die hohe Prämie könnte die ausländische Kunst allzusehr von Venedig abziehen und die Mailänder - wenn sie erst Blut geleckt - dazu veranlassen, gleichfalls eine »Biennale« nach venetianischem Vorbilde einzurichten, und zwar etwa in den »geraden« Jahren, wo Venedig ruht. Natürlich weisen die Mailänder diese Unterstellungen mit grosser Entrüstung zurück, erklären, sie wollen Venedig nicht schädigen, im Gegenteil könne ihre Ausstellung auch der Lagunen-Perle nützen u. dgl. Dass es nebenbei auch allerhand Seitenhiebe auf die angebliche » Dekadenz« der venetianischen internationalen setzt, ist begreiflich; haben doch die pikierten Venetianer zuvor den Mailänder > Krämern e geraten, in ihrer Handels-stadt lieber eine . . . Industrie-, als eine Kunst-Ausstellung abzuhalten. Aber auch im Schoss der Malländer Künstlerschaft selbst herrscht nicht völlige Eintracht: man hadert über den 50 000 Frcs.- Preis. Es giebt nämlich Leute, obschon ihrer nur wenige sind, die - wie es scheint Im Bewusstsein Ihrer Konkurrenz-Unfähigkeit - behaupten, die Aussetzung Rurrenz-Untanigkeit — oenaupten, die Aussetzung des Preises sei eine sog, »Americanata« (Reklame-stück à l'americaine), ja (hilf, hellige Simplicitasi) sei sei sogar . . . . unnoralisch! Dass all diese Einwürfe Mätzchen sind, geht aus der Denkschrift hervor, in der die neugegründete Künstlergenossen-schaft »Leonardo da Vincie zu der Frage Stellung nimmt: Der 50000 Fres.-Preis (heisst es da) wird vielleicht ins Ausland gehen. Aber wenigstens einmal werden sich Italiener und Fremde unter gleichen Bedingungen gegenüberstehen, nicht wie in Venedig, wo den Fremden, um sie anzulocken (und vielleicht zu ihrem eigenen Leidwesen) eine ltailenern geschaffen ist, welch letztere man dort in Bezug auf Zutritt und Platz beschränkt und in unvermeidliche Inferiorität versetzt. Und hiebel sei auch den Gegnern des Preises ins Gedächtnis gerufen, dass, als es in Venedig noch einen solchen Preis gab, die ausländischen Künstler ihre hervorrreis gab, die aussandschein kunster inde utschreine ragendsten Werke sandten; selt der Preis aber zum Ankauf von Kunstwerken herhalten muss, schleken die grossen Ausländer nur noch ihre leicht verkäuflichen, kleineren Werke. (!) Der Katalog der guten Namen ist geblieben, die Qualität der ausgestellten Werke aber hat gelitten. So die von Carcano, Carozzi, Pagliano, Bazzaro, Bezzola und Secchi gezeichnete Denkschrift, der sich aus dem Auslande Ludwig Dill. Eilers, Habermann, 

<sup>&#</sup>x27;) Ersihni sei bei diesem Anlass, dass die in Bergamo erscheinende Zeitschrift, Emportum unzer dem Titsi "L'Arre Mondiale alla IVa Exposizione di Venezia" ein reich ausgesautetes Sonderheih hat erscheinen lassen, das in seinen 278 lilusarialionen einmal die Hauptwerke der Ausstellung reprodutiert, denn aber auch deren Schöpfer in Porerias vorbihrt. Der Text rührt von dem Italienischen Kunstachriftsteller Vittorio Pies her. Der Preis des Herbes ist 4. Lier.



C. C. CURRAN

DÜSSELDORF. Die Düsseldorfer Kunstler-Vereinigung "St. Lukas-Club" hat, wie nun schon seit einer Relhe von Jahren, auch heuer im Dezember eine Sonderausstellung bei Eduard Schulte veranstaltet. Dieselbe ist aus naheliegenden Gründen diesmal von geringerem Umfang wie gewöhnlich. Die Düsseldorfer Künstler sind mit Arbeiten für die grosse nationale Kunstausstellung, die hier im nächsten Jahre, verbunden mit einer Industrie- und Gewerbe-Ausstellung stattfinden wird, beschäftigt und es konnte sich an der diesjährigen Veranstaltung nur etwa die Hälfte der Mitglieder des St. Lukas-Clubs beteiligen. Die »pièce de resistance« ist ein grosses Gemälde von ALEXANDER FRENZ, für das Gerichts-

gebäude in Essen bestimmt, für welches Frenz auch das in der vorlgjährigen Ausstellung des Lukas-Clubs ausgestellte grosse Bild Das bürgerliche Gesetzbuch gemalt hat. Das jetzt zur Schau gebrachte Bild hat den Titel > Wahrheit« und stellt sehr eindrucksvoll eine Gerichtsverhandlung dar, die in die Zeit des Mittelalters, in das vierzehnte Jahrhundert, ver-legt ist. In einer hohen romanischen Halle sitzt auf hohem Stufenthrone der König, in dessen Namen Recht gesprochen wird. Etwas unter ihm sitzen, rechts und links von dem Thron, die Richter und die Schöffen in schwarzen Talaren. Auf dem Boden steht eine Bahre mit der Leiche eines Ermordeten, über welche die Angehörigen sich wehklagend beugen. Links von dieser Gruppe steht der des Mordes Angeklagte, gefes-selt, und bewacht von einem Geharnischten. Seine Gebärde drückt die Beteuerung seiner Unschuld aus. Ihm gegenüber steht ein Jüngling, die Hand zum Schwur erhoben, ein Zeuge der Blutthat, Das einzige allegorische in dieser sinnfälligen Darstellung des mittel-

alterlichen Gerichtswesens ist ein von oben herabschwebender Engel, einen Spiegel in der Hand haltend, dessen Widerschein das Auge des Angeklagten blendet. Wenn Frenz in der Art der Darstellung freie Wahl hatte, so war es ein glücklicher Gedanke von ihm, ein Bild der älteren deutschen Gerichtsverfassung zu malen, die in ihren einfachen, sinnfälligen Formen das Wesen der Rechtspflege, die hohe Aufgabe der Justiz, die Wahrheit an den Tag zu bringen und dem Recht zum Siege zu verhelfen, klar und leicht verständlich veranschaulicht und so dem Zweck des Gemäldes, als Schmuck eines Gerichtssaales zu dienen, vorzüglich entspricht. In dem monumentalen Aufbau des Ganzen, in der Anordnung der Gruppen und Verteilung der Massen in Licht und Schatten, zeigt Frenz seine Beherr-schung grosser Flächen. - Von den übrigen Mitgliedern des St. Lukas-Clubs sind diesmal im ganzen noch etwa zwanzig Bilder ausgestellt. Professor

Jul. Bergmann hat zwei Bilder von starker farbiger Wirkung in dieser Zusammenstellung, eine am Flussufer Ganse hütende Frau und ein auf einem Acker mit einem Ochsengespann pflügendes bäuerliches Paar; beide Bilder sind vorzüglich schön im Ton. — HEINR. HERMANNS brachte ein sehr interessantes Rokoko-Kircheninterieur, ein Motiv aus Amorbach im Odenwalde mit einem besonders bemerkenswerten kunstvollen Lettner, ausserdem zwei Waldlandschaften und zwei Winterbilder, alle von grösster Naturwahrhelt in der Stimmung und stark im Ton. - Der von hier als Lehrer der Landschaftsmalerei an die Königsberger Akademie berufene Professor OLOF

JERNBERG ist dem St. Lukas-Club treugeblieben und

hat drei kleinere vorzügliche Landschaften beigesteuert, die ungern vermisst worden wären, da Jernberg in dieser Ausstellung stets und immer bedeutend vertreten war. Auch Eugen Kampf und HELMUTH LIESEGANG sind mit besonders für diese Ausstellung gewählten treff-lichen Bildern vertreten: Kampf mit einem ungemeln stimmungsvollen Herhstbilde und zwei kleineren charakteristischen niederländischen Motiven. Helmuth Liesegang hat mehrere seiner fein empfundenen Stimmungsbilder vom Niederrhein und einige nicht weniger fein beobachtete und naturwahr wiedergegebene Dünen-Motive von der holländischen Küste, sowie in-time deutsche Waldbilder ländischen Ruste, Sowie time deutsche Waldbilder hier. Ausser Frenz, der neben seinem grossen Bilde noch melirere interessante Studien zu dem grossen, jetzt ausgestellten Bilde und zu dem im vorigen Jahre gemalten ersten Bilde für dasselbe Gerichtsgebäude und Pastellporträts ausstellt, hat nur PETER PHILIPPI ein Figurenbild gebracht, den originellen Kopf eines älteren weiblichen Wesens, dessen alıjüngferliche Züge



mit liebenswürdigem Humor, meisterhaft gemalt, wiedergegeben sind. Trotz des geringeren Umfangs findet auch diese Ausstellung des St. Lukas-Clubs das diesen Veranstaltungen stets entgegengebrachte Interesse.

BUDAPEST. Winterausstellungen. Im Nemzeti-Salon, welcher den Reigen der Ausstellungen eröffnete, hat sich mit dem Wechsel in der Leitung auch ein Systemwechsel eingestellt; anstatt der früheren periodischen Ausstellungen wurde eine permanente eingeführt. Dadurch, dass sich nunmehr unsere Künstler lebhafter an den Ausstellungen beteiligen, hat auch das Ueberwuchern der Dilettantenarbeiten aufgehört. In der vor kurzem eröffneten Ausstellung ist es allerdings nur ein Bild von STEFAN CSOK, welches unser Interesse erweckt: Der Erlöser«. - Ein recht schwer zu verstehendes Bild, welches aber durch vorzügliche Farbe und tiefe ernste Stimmung sich auszeichnet. -- Was sonst

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

noch an Erwähnenswertem sich hier vorfindet, haben wir zum grössten Teil in den vorherigen Ausdes Künstlerhauses bemerkt und der stellungen Rest sind kleine, mehr für den Markt berechnete Arbeiten — wenn auch sogenannte Marktware zu den Seltenheiten gehört. - Die Winterausstellung im Künstlerhaus wurde, wie jedes Jahr, vom Kultus-minister eröffnet. Beteiligt sind einhundertvierundfünfzig Künstler mit im ganzen fünfhundertsechsunddreissig Arbeiten. Mehrere Maler, wie Ad. Fényes, Cel. Pallya, Rob. Nadler, sind mit grösseren Kollektionen vertreten, und auch ausser den erwähnten sind noch mindestens zehn Künstler, welche zwischen zehn und zwanzig Arbeiten ausgestellt zwischen zehn und zwanzig Arbeiten ausgestellt haben. Man sollte meinen, es wären dies die an-gesammelten Früchte vieler Jahre, welche nun aus-stellungsreif geworden, nunmehr dem Beschauer einen hohen künstlerischen Genuss bieten sollen. Dem ist leider nicht ganz so; der grösste Teil dieser Kollektionen sind Naturstudien und Skizzen, welche wohl für den Künstler selbst, und auch für den kunstlerischen Feinschmecker ihren Wert haben, dem Laien und somit dem grossen Publikum melst unverständlich bleiben. Von den Bildnissen ragt K. Ziegler's Selbstporträt durch kräftig vornehme Wirkung und ANDR. BACSA's Bildnis einer jungen Dame« durch seinen lebendigen Ausdruck und flotte Malweise hervor. LUDW. MARK's Bildnisse aus der haute-finance sind sorgfältiger als seine bisherigen. Von den figuralen Bildern, welche diesmal in ziemlich von den ngutaen bluern, welche diesman in Zeinlich grosser Anzahl vorhanden sind, gehört in die erste Reihe B. Grönwald's "In den Hügelns, eine kleine Gesellschaft von Edelleuten im Kostüm der Zeit Rákoczy's vergnügt sich mit Musik und Gesang. Die Strahlen der Spätnachmittagssonne tauchen die Gesellschaft in goldenes Licht. Es ist ein ganz vor-zügliches Bild. KARL FERENCZY hat Abrahams Opfer« gemalt, ein in sehr feinem grünen Gesamtton gemaltes und originell aufgefasstes Bild. Auch PAUL VAGO'S »Kämpfende Stiere« zeigt uns den Künstler auf der Höhe seines Könnens. Unter den Malereien von AD. FÉNYES, welche im allgemeinen stark aufs virtuosenhafte gerichtet sind, findet sich manches wirkliche Kunstwerk; so einige Köpfe von alten Männern und Weibern, die von ganz besonderem malerischen Reiz sind. Unter den Landschaftern zeigt IGN. UjvarN die erfreulichsten Forschritte. Er ist der Maler des ungarischen Dorfes par excellence; dabel zeigen seine Bilder grossen Reichtum am Motiven und Stimmungen, der verhindert, dass seine Bilder die Bilder grossen Reichtum am Motiven und Stimmungen, der verhindert, dass seine Bilder die Bilder grossen Reichtum am Kontre und Stimmungen, der verhindert, zuglich, aus die Ernfeut Vollerende Entlehen Stimmer Light der Stimmer der Stimmer der Bilder und Stimmer der Stimmer der Bilder und Stimmer der Bilder der Stimmer der Bilder der Stimmer der Bilder der Bilder der Stimmer der Ausstehe Bilder der Bild

KÖNIGSBERG. Der Salon "Neue Kunst" führte uns um die Weihnachtszeit elne grössere Zahl Landschaften, auch einige Stilleben und Blumenstücke, unserer seit Jahren in Paris lebenden Landsmännin ALICE PLEHN, einer Schülerin von Raffael Collin, vor. Alice Plehn ist eine recht begabte Künstlerin, welche mit vielem Geschmack und ohne Haschen nach Auffälligem, in gutem Sinne modern arbeitet. Zu derselben Zeit hatte in diesem Salon noch MARGARETE WEDEL frische flotte Landschaften in Gouache ausgestellt, welche für uns einen bei weitem grösseren Reiz hatten als ihre früheren Oelbilder, und an denen ein wesentlicher Fortschritt nicht zu verkennen war. Ebenso frisch und farbenfreudig zeigte sich Frl. WINDELBAND in ihren Landschaften, Pastell und Oel, welche uns Motive aus Pommern und von unserem Strande brachten. Unser talentvoller Theatermaler EISENBLÄTTER führte uns wieder einige Aquarelle von unserer Nehrung, speziell aus Nidden vor, sowie ERICH EICHLER in seiner Oelstudie eine für Ostpreussen sehr charakteristische Inndstrasse



JULIUS DIEZ

KINDERSTUDIEN

WIEN. Für die Moderne Galeries wurde aus Berliner Privatbesitz ARNOLD BOCKLIN's Meeresldylles, wie es heisst um den Preis von 100000 M., erworben.

MÜNCHEN. Nachlassausstellungen Faber du Faurs und Staeblis. In der Galerie Heinemann war, wie bereits kurz erwähnt, der Nachlass Faber Du Faur's. des glänzenden Meisters des Pferde- und Reiterbildes. des brillanten Koloristen und gelstreichen Technikers ausgestellt. Faber du Faur gehörte nicht zu den Berühmtheiten im landläufigen Sinne. Seine Sachen, so bestechend sie mitunter auch für das Laienauge vermöge des Glanzes seiner Palette sein mögen, sind ersichtlich nichts weniger als zum Verkaufe gemalt. Rasch concipiert und fertig gemacht, haben selbst seine grösseren Kompositionen etwas von der Ursprünglichkeit einer geistreichen Farbenskizze. Den prickelnden Relzeiner höchst individuellen Malweise, einer kühnen Spachteltechnik zu bewahren, scheint dem Autor selbst zumelst die Hauptaufgabe gewesen zu sein. Diese reizvolle Subjektivität der malerischen Ausdrucksmittel verlieh auch den späten Arbeiten des Siebzigers den Charakter des Modernen, Fortschrittlichen, und bis zuletzt hat der alte Herr, sei es auf den Ausstellungen der Secession oder der Luitpoldgruppe, mit den jungen gleichen Schritt gehalten. Auch im Publikum nannte man seine Kunst secessionistische und als er starb, war man erstaunt, sein Alter zu erfahren; weder seiner Person noch seiner Kunst hätte man die Zweiundsiebzig angesehen. Otto von Faber war kein akademisch geschulter >Kunstmaler«. Erst spät, in den dreissiger Jahren seines Lebens, hat er sich endgültig der Malerei zugewandt. Vorher stand er als Dra-goneroffizier in württembergischen Diensten und den alten schneidigen Rittmeister sah man Ihm sein Leben an, bis zu einem gewissen Grad sogar auch seinen Bildern. Als Maler und Schilderer des Reiterlebens sucht er seinesgleichen. Er war indes so wenig Militärmaler in dem unkünstlerischen Sinne eines Uniformenzeichners, wie Historien- oder Kostümmaler überhaupt. Die koloristische Qualität, der malerische Effekt, der Farbenfleck war ihm alles. So darf man in einem gewissen Sinn von ihm be-haupten, dass seine Kunst impressionistisch war; maupten, uass seine Kunst impressionistisch wär; impressionistisch nicht in dem modernen Sinne einer möglichst objektiven Naturwiedergabe, son-dern im Geist des geborenen Koloristen, der am farbigen Abglanz das Leben hat. Glänzende Revuen, prächtige Reiterattacken, farbenprächtige Reiterscenen aus dem Orlent waren seine Lieblingsgegenstände. Die Freude an der sinnlichen Schönheit der Farbe, an prunkvollen Accorden und rauschenden Sym-phonien von ungebrochnen Farbtönen war bei ihm gewiss ein glückliches Erbteil der Natur. Künst-lerisch ausgebildet wurde dieser Sinn vorwlegend unter dem Eindruck des französischen Kolorismus, den er auf einer Studienreise nach Parls in den sechziger Jahren zu studieren Gelegenheit hatte. Nach Deutschland zurückgekehrt, malte er im Meisteratelier Plloty's ohne wesentlichen Gewinn. Für eine akademische Schulung im strengen Sinn war der Kunst-jünger zu alt, und um sich vom Geist der Pilotyschule beeinflussen zu lassen, glücklicherweise schon zu selbständig. Sein eigentlicher Lehrer, obwohl er, so viel uns bekannt, niemals bei ihm in die Schule gegangen ist, helsst Delacrolx. Ferner hat er im Verlauf seiner Entwicklung Fortuny seinen Tribut gezollt und auch Makart ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen; aber im wesentlichen war Art und Gegenstand seiner Darstellung sein unbestreit-bares Eigentum. Nennen wir die Hauptstücke der

Nachlassausstellung, die Parade der Garden vor Napoleon dem Grossen«, dessen gespenstische Sil-houette ein Lieblingsmotiv des Künstlers war, die in hellen Tonen gehaltenen »Rückzugsscene aus dem russischen Feldzug«, den »Flussübergang tscherkessischer Reiter«, so erinnern wir damit an Werke, die jedem Kunstfreund von den Münchener Ausstellungen her bekannt sind. Dazu kamen zahlreiche mehr oder weniger fertige Atelierstücke, glänzende Farbenstudien aus dem Orient: Früchte einer Studienreise in Spanlen und an der nordafrikanlschen Küste, und nicht zuletzt die herrlichen Wüstenscenen mit berittenen Beduinen im Sandsturm und farbenprächtige Kavalkaden arabischer Krieger. Seine besondere Liebe waren die langmähnigen Berberrosse, die unter der glühenden afrikanischen Sonne in allen Farben, bald metallischschimmernd, bald zart leuchtend in magischer Transparenz erstrahlen. Besonders glücklich war Fabers leichte Hand auch in den Techniken der Pastell-und Gouache-Malerei. Zahlreiche, spielend hinge-worfene Blätter dieser Art vervollständigen die interworfene Blätter dieser Art vervollstandigen die inter-essante und dankenswerte Ausstellung. — Neben der aristokratischen Erscheinung Otto von Fabers wirkt die schlichte Figur ADOLF STAEBLI's, des zu frih verstorbenen Landschafters, auf den ersten Blick fast ein wenlg schwerfällig. Ein blederer Schweizer wie er war, wusste er nichts aus sich zu machen, und sein Name ist, zumal in letzterer Zeit, kaum über seinen Freundeskreis hinausgedrungen. Nun haben pietätvolle Freunde sich seines Nachlasses angenommen und, was an Bildern und Skizzenblättern in dem verlassenen Studio umherlag und hing, ward zu einer bei näherem Zusehen geradezu ergreifend anmutenden Ausstellung im Münchener Kunstverein zusammengebracht. So suchten treue Freunde gut zu machen, was das Leben an diesem echten Künstler, der Jahre hindurch mit bitterster Not zu kämpfen hatte, gefehlt hat. Ein wahrer Poet, der er war, ein Dichter, von seltenem Naturgefühl beseelt, hat auch er eigentlich nur für sich gemalt, nur dem inneren Drange folgend. Ein fabelhaftes Temperament spricht aus diesen, mit fliegender Hast hingeworfenen Skizzen, ein Feuer und Unge-stum, das den Natureindruck in seiner ganzen Unmittelbarkeit festzubannen sucht. War doch auch die bewegte Landschaft, sturmgeschüttelte Eichen, rauschende Wässer und schwankende Birkenhaine seine eigentliche Domäne. Auch er war, wenn man will, ein Impressionist, nicht mit Pinsel und Spachtel, sondern mit dem Zeichenstifte. Mit erstaunlich wenigen Mitteln verstand Staebli es, die Formen in ihrer charakteristischen Eigenart wiederzugeben, indem er sie in verblüffender Weise vereinfachte. Dabei war seine Zeichenkunst frei von aller Manier, und jeder neue Vorwurf scheint ihm, der auf Technik keinen Wert legte, neue Ausdrucksmittel zu liefern. So werden diese höchst eigenartigen Blätter, die äusserlich so geringfügig, ja nachlässig anmuten, ein Zeugnis bleiben, dass in unserer Zeit der malerischen Auflösung alles Gegenständlichen in Luftund Lichtphänomene unerkannt von den meisten seiner Zeitgenossen ein Zelchner von lebendigstem Gefühl für Form und Linie lebte und - zu Grunde ging. We sich in discuss Dichtergeist Skizze und Erinnerungsbild zum grossen Bild gestalteten, davon gab die Ausstellung interessante Beispiele. Staebli schulmeisterte die Natur nicht, aber, da er sie besass, kommandierte er sie. Es ist erstaunlich, wie er zerstreute Motive unter einem Gesichtspunkte zu elnem neuen herrlichen Ganzen, zu einer grossen Gesamtwirkung zusammenzufassen versteht, wie er der poetischen Idee bel aller Treue gegen die Natur

### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



EDUARD VON GEBHARDT

VERBA MAGISTRI

(Das Original im Besitz des Geheimrats Prof. Dr. Oscar läger in Bonn)

zum Siege verhilft. Grossartige Kompositionen heroischen Stils, die südliche Eindrücke aus Irmaer stellen errarbeiten und die noch von Schirmers Schule zeugen, waren auf der Ausstellung neben nordischen Eichenwäldern und sonnigen Wiesendiyllen zu sehen, und überall erblickte man den Künstler in seinen Belment. Von der bedeutendsten Schöpfung Staeblis, dem grossen Wandbild in Winterthur, war wenigstens eine Radierung da. G. H.

WIEN. Die nächste Ausstellung der "Secession" wird den Charakter einer deutschen und österreichischen haben. Ihre Dauer ist vom 1. Februar bis Ende März vorgesehen. Ueber die geplante Fresken-Ausstellung ist Neues noch nicht verlautet.

BERLIN. Im Künstlerhause gab es italienische Bilder aus der Münchener Ausstellung, unter denen die von Emilio Gola und Pro Joris noch am meisten Charakter haben, während bei einer ganzen Anzahl die verwässerte Nachahmung Segantinis geradezu absößsst. Die Söhne dieses unvergesslichen

Meisters Mario und Gottardo waren mit ein paar Radierungen vertreten, die in sympathischer Weise an den Vater erinnern. Von dem übrigen Inhalt hoben sich Weishaupt's bekannte »Kuhherde«, »Schloss Blutenburge von FRITZ BAER, Porträts von WALTHER THOR und Landschaften von THEOD. HAGEN, FRANZ HOCH und PAUL MATTHIEU, sowie einige phantastische italienische Landschaften von HANS BUSSE erfreulich ab. - An gleicher Stelle hat man jetzt eine Ausstellung zu Ehren des von Berlin scheidenden EUGEN BRACHT veranstaltet, in der Werke von ihm und von seinen Schülern gezeigt werden. Sie ist wegen der Kürze der Zeit, die zu ihrer Vorbereitung gegeben war, nicht das geworden, was sie hätte sein können. Bracht hat als Künstler und Lehrer in Berlin viel mehr geleistet und bedeutet, als es nach dieser Ausstellung scheinen möchte. Trotzdem darf man sich bei den immer eigenartiger werdenden Berliner Kunstverhältnissen freuen, dass sie überhaupt zu stande gekommen ist. Bracht war einer der wenigen Lehrer an der Berliner akademischen Hochschule, die wissen, was malen heisst. Seine Schüler haben sämtlich etwas Tüchtiges bei ihm

gelernt und viele von ihnen sich — dank dieser guten Grundlage! — ansehnliche Stellungen im deutschen Kunstleben erringen können. Er hat niemals ein wirkliches Talent durch seine Art geschädigt, sondern immer die individuellen Fähigkeiten seiner Schüler zu erhalten und zu entwickeln gesucht. Dass eine ganze Reihe von jungen Talenten sich ihm schliesslich ganz eng angeschlossen hat, und ihm neuerdings manches nachgemacht wird, kann ihm nicht zum Nachteil angerechnet werden. Er ist in seiner Kunst eine Personlichkeit gewesen und, wie seine letzte Wandlung beweist, bis jetzt geblieben. Die Ausstellung giebt leider keinen Ueberblick über seine gesamte künstlerische Thätigkeit, sondern nur Proben aus seiner Entwicklung. Aus Brachts erster Zeit ist gar nichts da. Das älteste vorhandene Bild ist eine 1879 datierte "Landschaft aus der Lüneburger Heide" im bräunlichen Ton der Schirmer-Schule, aber ganz fein in ihrer melancholischen Stimmung. Dann folgen eine Sinai-Landschaft mit theatralisch glühenden Bergeshäuptern; das bekannteste, aber keineswegs beste seiner Werke, das pathetische "Grab Hannibals" und einige Schöpfungen der neuesten Zeit, unter denen "Spree und Morgenstern", eine herbstliche "Harzlandschaft" und eine Studie aus Sylt am angenehmsten auffallen. Unter Brachts Schülern treten hier am vorteilhaftesten FRENZEL mit einem erfreulich farbigen "Sommertag", DETTMANN mit einem "Dünenkirchhof", FRITZ KRAUSE mit einem frischen "Angler", KAYSER-EICHBERG mit einer grosszügigen "Märkischen Landschaft", MÄNNCHEN mit etwas zu säuberlichen "Steinklopfern" und Freudemann mit einem in Licht schwimmenden Hintersee bei Berchtesgaden" am vorteilhaftesten hervor. Andere Künstler, wie Lejeune, Fritz Hervor. Andere Künstler, wie Lejeune, Fritz Geyer, Feldmann, Boche, Oesterlitz, Lang-Hammer, Pigulla, Basedow, Mezzer und Wen-DEL, die zu den begabtesten von Brachts Schülern gehören, haben bei anderen Gelegenheiten viel besseres gezeigt als hier, wo sie Zeugnis dafür ablegen sollten, was sie diesem hervorragenden Lehrer verdanken. Brachts Fortgang von Berlin wird aber auch angesichts dieser nicht gerade imponierenden Ausstellung als ein Verlust empfanden werden. - Bei Keller & Reiner dominiert in der Dezember-Ausstellung das Kunstgewerbe. Der Wiener MYRBACH und KOLO MOSER und seine Schule stellen Gläser und Metallarbeiten aus, die Darmstädter Künstlerkolonie Schmucksachen, BEHRENS eine köstliche silberne Schreibtischgarnitur, CHRI-STIANSEN einen Tafelaufsatz, RUD. und FIA WILLE Stickereien, TIFFANY neue, an die Antike gemahnende Bronzelampen, GAUTHIER-Nancy einfach schöne Sessel und ein Sofa. Dazwischen giebt es natürlich jene outriert moderne Snobware, die es naturini per outriert moderne snooware, uie gegen das neue Kunstgewerbe einnimmt, also der Sache schadet. Im Oberlichtsaale Kollektionen von PAUL DLBOIS, Th. von Gosen, KARL MAX REBEL, P. THIEM, FRITZ CHRIST, EMIL THOMAS, GEORGE LEMMEN UND E. EPPLE. Beachtung verdienen nur Dubois, Gosen und Lemmen. Dubois' Plastiken bedeuten gegenüber den Schöpfungen von Meunier, Minne, Lagae wenig. Sie haben die cha-rakteristischen Merkmale der belgischen Bildhauerschule, wirken aber bereits ziemlich akademisch. Eine > Le Penseur« betitelte Halbfigur hat die Schönheit des logischen Zusammenhangs aller Linien. Von den verschiedenen Porträtbüsten besitzen die der schönen Geigenvirtuosin Irma Saenger-Sethe und die eines jungen Mädchens mit äusserst reizvoll gebilderem Mund am meisten Eigenart. Es war ein Fehler, mit der handfertigen Geschicklich-keit des belgischen Künstlers die sympathischen Arbeiten THEO VON GOSEN'S In Konkurrenz zu bringen. Gosen hat mit seinem Geigere, mit dem eine Muschel hochhaltenden welblichen Figürchen, mit der ihre Last auf den Boden setzenden Muschelträgerins einige der besten Schöpfungen der deutschen Kleinplastik hervogebracht. Man sicht hier auch seinen ammutigen Tafelaufsatz, der die erchtzeitig mehr fertig wurde. LEMMEN stellt gezeichnete Akte und einige Oelbilder aus, die zwar ein gutes Können, aber noch wenig Eigenart verraten. Er geht auf Fleckenwirkungen in der Art von Degas und Vuillard aus und ist nicht ganz unbeeinflusst von einigen Theorien der Neo-Impressionisten. Ein Stilleben mit blauen, grünen und gelben Krügen und Vassen auf einer vehlandenen die Hilbe probierens in hellvioletten und grüngmauen Kleidern zeigen am deutlichsten, wohin seine geschmackvollen Absichen gehen.

### PERSONAL- UND

### ATELIER-NACHRICHTEN

WEIMAR. Der bekannte Kunstgewerbler Henste CLEMENS van De Veller aus Antwerpen, der zur Zeit in Berlin lebt, ist vom Grossherzog von Sachsen hierher berufen worden und wird am 1. April 1902 nach Weimar übersiedeln. Derselbe wird in den Verband der Kunstschule zwar nicht eintreten, aber seine Ateliers in der Kunstschule haben. Das Hernatiehen einer so hervorragenden modernen Kraft, wie van de Veldes, ist sowohl ide Kunstschule als auch für das gesamte Kunstleben Weimars mit lebhafter Freude zu begrüssen und beweist zur Genäge das warme Interesse, von Görtz, welcher seit dem 1. Oktober 1858 der Grossherzogl. Kunstschule als Direktor vorgestanden ha, legte am 1. Januar sein Amt nieder. — Dem Landschaftsmaler PAUL TÜBBECKE wurde vom Gorssherzog der Titel ) Professors verlieben. r.

MARID. José VILLEGAS wurde als Nachfolger Luis Alvarez' zum Direktor des Prado-Museums berufen. Für das römische Kunstleben bedeutet das einen empfiddlichen Verlust, dem in im mu dauch in der römischen Gesellschaft spielte Villegas, der seit mehr als dreissig Jahren in der itallenischen Hauptstadt lebt, eine der ginzendsten Rollen. An seiner Stelle als Direktor der spanischen Akademie in Rom wird der Bildhauer MARIANO BENLLIURE treten. — Die Grundsteillegung für das nach dem Entwurf dieses letztgenannten Künstlers und des Archiekten Grasses im Madrid gelpalten Nationaldenkmal für König Alfons XII. soll am 17. Mai, dem Tage der Mindigkeiterschlärung des jetztgen Königs stattfinden. Die Gesamtkosten der Denkmalsanlige sind auf zeit Millegen Pesetas vernaschlagt. Das eigenfliche Denkmal, aus einer Reiterstatut des Königs auch der eine grosse, in einem Bogen vorspringende Treppe hinsufführt.

MÜNCHEN. Dem Akademiedirektor a. D. Prof. Fr. Aug. von Kaulbach wurde das Komthurkreuz des Verdlenstordens der Bayerischen Krone verliehen. Anlässlich des Neujahrsfestes wurden on S. K. H. dem Prinzegenten u. a. mit dem Titel

College L



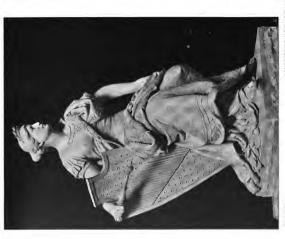

BILDWERKE VON JOHANNES HIRT-WORMS In Bronze-Ausführung als Geschenk des Malers W. Klose ausgestellt vor dem Rathause zu Karisruhe

BADENIA

eines kgl. Professors ausgezeichnet der Bildhauer GEORG BUSCH, der Maler WILH, LÖWITH, der Architekt Max Littmann, sämtlich in München und der Bibliothekar und Sekretär des Bayer. Gewerbe-Museums in Nürnberg, Dr. PAUL REE. Der Titel elnes kgl. Kommerzienrats wurde dem Ingenieur und Bauunternehmer JAKOB HEILMANN, dem Socius des Architekten Littmann, verlieben. Das Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayer, Krone (mit dessen Verleihung der persönliche Adel für den Betreffenden verbunden ist) erhielt der Oberbaudirektor der kgl.
Obersten Baubehörde in München, Georg Maxon, den Verdienstorden vom hl. Michael 3. Klasse die Maler und Professoren Hugo FRHR. von Haber-MANN und Otto Seitz in München. - Der Bildhauer FERD. VON MILLER hat sich auf dringendes Ersuchen des Kultusministeriums entschlossen, das seit lanuar 1900 zeitweilig von ihm bekleidete Amt elnes Direktors der hiesigen Kunstakademie definitiv zu übernehmen. - Im Atelier Prof. FR. von UHDE's gehen einige im Spätsommer und Herbst ent-standene Oelgemälde (darunter ein barmherziger Samariter und ein Gartenbild) Ihrer Vollendung entgegen. Zusammen mit einigen älteren Arbeiten des Meisters werden sie noch im Laufe des Januar im Salon Cassirer zu Berlin zur Ausstellung kommen. FRANZ VON LENBACH malt für die Berliner Nationalgalerie das Bildnis von Reinhold Begas. Am 31. Dezember starb der Historienmaler Max ADAMO, am 3. November 1837 hierselbst geboren und auf der Münchener Akademie zuerst unter Ph. Foltz, dann in der Piloty-Schule ausgebildet. Erstlingsschöpfungen des jetzt Verewigten sind elnige Fresko-Darstellungen geschichtlichen Cha-rakters im hlesigen alten Nationalmuseum; aus der grossen Reihe seiner historischen Staffeleibilder selen erwähnt: »Herzog Alba im Rat zu Brüssel«, Der Sturz Robespierres« (Berliner Nationalgalerie), Oraniens letzte Unterredung mit Egmont etc., von Genrebildern der vielgerühmte Adept im Laboratorium«. Auch Mitarbeiter der »Fliegenden Blättere ist Adamo gewesen.

DARMSTADT. PAUL BORCK, HANS CHRISTIAN-SEN und PATRIZ HUBER, drei von den Sieben der hiesigen »Künstlerkolonie« gedenken, wie es beisst, ihren Wirkungskreis zu verlassen. Christiansens Haus »In Rosen steht zum Verkauf.

ZÜRIGH. Als Nachfolger Karl Hoffackers ist der in kunstgewerblichen Kreisen hochgeschätzte Frankfurter Glasmaler A. LÜTHI zum Direktor der hiesigen Kunstgewerbeschule ernannt worden

GOTHA. In der Konkurenz um das hier zu errichtende Denkmal Jür Harzog Ernst den Frommen. Det der sechzig Entwirfe eingelaufen waren, ann der erste Pres nicht zur Vereitung. Mit dem zweiten wurden die Entwürfe der Bildhauer C. Frukenberger (Berlin), HEINR. WEDEMEYER (Dresden) und ROBERT KORN (Berlin) ausgezeichnet. Lebende Erwähnung erhielten die Entwürfe der Bildhauer Ausgust Schreitung Letze (Dresden) und MATTH. GASTEGER (München).

BERLIN. Der Maler ADALBERT VON KOSSAK hat Berlin verlassen und ist nach Galizien zurückgelicht. — Das von Prof. RUDOL. P SEMENING 
rückgelicht. — Das von Prof. RUDOL. P SEMENING 
garten der Universität zur Aufstellung kommen. 
Rechnet man zu diesem Denkmal an geplanten Monumenten das vor dem Generalistusgeblüde zu errichtende Molike-Denkmal, das Malsonische Kalser

Friedrich-Denkmal vor dem Renaissance-Museum und die belden vor dem Brandenburger Thor zu errichtenden Denkmäler für den Kaiser und die Kaiserin Friedrich, so ist die Zahl Hundert im Denkmälerbesitz der Reichshaupristadt überschritten.

FRANKFURT a. M. Die hicr ansässigen Bildhauer haben sich seit ungefähr Jahresfrist zu einem gelähdnuer-Verein Frankfurter Künstler" zusammengeschlossen. Den Vorsitz führt Carl Rumpf, Schriftführer ist Jos. Kowarzik

GESTORBEN: Am 23. Dezember in London, neunundvierzig Jahre alt, der Bildhauer ONS-LOW FORN, Mitglied der Royal Academy; in San Remo am 29. Dezember, im zweiundsechzigsten Lebensjahre, der Kirchen- und Kunsthistoriker Prof. Der Fache auf der Benst Justie Bellenbach an der Mater Ernst Justie Bellenbach an der Mater Ernst Justie Bellenbach an gleichen Tage der Maler Connan Berckmann, weitesten Kreisen bekannt durch seine Bilderserie zu Fritz Reuters Werker; am 4. Januar in Eppan (Tirol) der Historiemmaler CLAUD. V. SCHRAUDOLPH, einstiger Director der Kunsschule in Stutteart.

### NEUE BÜCHER

= Die Leser der illustrierten Zeitunge werden schon selt einigen Jahren bemerkt haben, dass ein frischer Geist in ihr Blatt eingezogen ist; ein Ver-Weberschen Hause seinen Piatz eingenommen, der Enkel des Begründers der Firma, wie dieser, Johann Jakob Weber genannt. Buchdruck und Buchhandel hat er von der Pike erlernt, zum Manne im Getriebe eines so bedeutenden graphischen Unter-nehmens, wie es der Webersche Verlag gegenwärtig darstellt, gereift, fasst Hans Weber, der auch zweiter Vorsteher des erspriesslich im modernen Sinne arbeitenden Deutschen Buchgewerbevereines zu Leipzig ist, seine Erfahrungen zusammen, indem er die neue siebente Auflage des bekannten Weber-schen Katechismus der Buchdruckerkunst selbst bearbeitet und die alten Blätter mit neuem Seisst erfüllt. Der Katechismus (eleg. geb. 4½ M.) wendet sich nach der Vorrede des Verfassers an die «Kunstverwandten«, er will ihnen, die bei der beutigen Arbeitsteilung mit seltener Handfertigkeit ein Specialfeld bebauen, den Blick über das Ganze vermitteln. Und das scheint mir der richtige Standpunkt zu sein. Eine reiche, ganz neu geschaffene Illustration kommt dem Wort, so weit nötig, zu Hilfe, und so entsteht ein Werk, dem man es ansieht, dass ein Buch nicht zu kurz kommt, wenn es der Verleger selber schreibt. Das hier festzustellen, erscheint um so nötiger, da der Verleger J. J. Weber dem Autor J. J. Weber nicht wohl ein lobendes Geleitwort für sein Werk auf die Buchreise mitgeben kann.

Redaktionsschluss: 4. Januar 1902.

Hernusgeber: FRIEDRICH PECHT. - Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ.



MAX KLINGER
• KAUERNDE •





MAX KLINGER

BADENDE

### NEUE SKULPTUREN VON MAX KLINGER

In seiner Schrift über Max Klinger als Bildhauer erzählt Georg Treu, wie Max Klinger 1886 mit der Beschaftung eines Kamins für die Steglitzer Villa Albers betraut, nach Carrara kam und dort in den Bannkreis der farbigen Gesteine geriet. Hier war es, wo der Anblick eines schönen Blockes von Seravezza-Marmor ihn so hinriss, dass er den Kopf seiner Kassandra ohne Naturvorbild und ohne Modell "unmittelbar aus der Tiefe des Gemütes' in Stein hieb. Das war Klingers erster plastischer Versuch in Marmor."

Unsere Leser wissen, welche herrlichen Werke wir seitdem der so plötzlich erwachten Leidenschaft Klingers für farbigen Marmor verdanken. Wir erinnern nur an die beiden Halbfiguren der Kassandra (Abb. XI. Jahrg. H. 1) und der Salome (Abb. X. Jahrg. H. 5), an die Amphitrite, das Drama und den plastischen Schmuck des grossen Monumentalgemäldes Christus im Olymp. Heute führen wir eine Reihe neuer Skulpturen Max Klingers vor, die (wie auch die im vor, lahrg, S. 442 reproduzierte gewaltige Lisztbüste) im Laufe der letzten Jahre entstanden und zum Teil schon in Ausstellungen gezeigt worden sind. Die Werke sind im einzelnen benannt: ein badendes Mädchen, ein kauerndes Mädchen, Leda mit dem Schwan (Relief), liegende weibliche Figur, die Tänzerinnen, Athlet, Mädchenkopf, Büste der Schriftstellerin Asenijeff. Abgesehen von dieser Büste bewegen sich diese Werke durchaus auf dem Gebiete rein plastischen Empfindens. Klinger hat sich

### NEUE SKULPTUREN VON MAX KLINGER

in ihnen durchaus fern gehalten von jener Novellistik, gegen die er in seiner Schrift "Malerei und Zeichnung" so schaft zu Felde zieht. Er giebt in ihnen auch nicht so schand ausgeprägte Charakter- und Stimmungsfiguren, wie es die Kassandra und die neue Salome sind, er will uns nur für den Menschen, für den menschlichen Körper interessieren, "den Kern und Mittelpunkt aller Kunst, an den sich alle Beziehungen knüpfen, von dem sich die Künste in der weitesten Entwicklung loslösen".

Am einfachsten tritt uns die Freude Klingers am menschlichen Körper in dem Athleten entgegen. Ein wirklicher Athlet, ein Künstler



MAX KLINGER ATHLE
Das Original im Besitz von E. Arnolds Hofkunsthandlung
(Gutbler) in Dresden

aus dem Variété, hat ihm dazu Modell gestanden; um für die Tiedge-Stiftung die Gruppe des Dramas (Dresdner Ausstellung 1899) in Marmor auszuführen, hat ihn Klinger einen ganzen Monat in seinem Atelier gehabt, um dort die ganze Pracht seines ebenmässig gebildeten Körpers, die Vollkraft seiner Muskeln und Sehnen, die elastische Wucht seiner Bewegungen, die scharfe Bestimmtheit seiner Umrisslinien in vollen Zügen in sich aufzunehmen und sein Formgefühl an diesem prachtvollen Manneskörper weiter auszubilden. Nur eine Studie zu Grösserem ist der Athlet. wie er vor uns steht; das Gesicht und das eine Bein sind nicht durchgebildet, weil der Künstler dabei nichts weiter zu lernen hatte, aber doch vermögen wir dem Künstler die Freude an dem kraftstrotzenden Körper, an den voll ausgebildeten Formen und den Linien voll nachzuempfinden, der Umriss kommt an der Abbildung der ruhig, fast symmetrisch dastehenden Gestalt fast noch mehr zur Geltung als an dem in Bronze gegossenen Werke selbst.

In einem starken Gegensatz zu dieser Studie steht die Badende (S. 219). Es ist, als hätte Klinger ein Beispiel für das geben wollen, was er der Plastik als ihre besondere Aufgabe zuweist: "Die Plastik hat nur die geschlossene formvolle Erscheinung nachzubilden, durch die Isolierung als greifbare, räumliche Masse muss jeder Punkt vollständig aufgeklärt und durchgearbeitet werden. Nur dann kann sie voll und schön wirken, wenn das Hauptgewicht auf der Klarheit und Schönheit, der Zweckmässigkeit und Richtigkeit jedes einzelnen Teiles für sich wie in seinen Beziehungen zu den anderen beruht, wenn bei Abgeschlossenheit der äusseren Erscheinung trotzdem jeder Punkt seine Individualität besitzt." Man sehe sich daraufhin dieses edle Kunstwerk von allen Seiten an, wie die Gestalt in voller Geschlossenheit vor uns steht und wie der plastische Gedanke bis in alle Einzelheiten klar und richtig durchgeführt ist. Die Gestalt zeigt das Motiv des aufgestützten Fusses. In der antiken Kunst war dieses Motiv überaus beliebt, seitdem Lysippos es bei seinem isthmischen Poseidon, bei der Melpomene, dem Sandalenbinder, dem ruhenden Epheben und anderen Gestalten mit ebensoviel plastischem Gefühl wie in reicher Wandlungsfähigkeit teils zur Darstellung der Ruhe, teils zur Kennzeichnung der Kraft und Majestät verwendet hatte. Klinger hat dem Motiv eine neue fesselnde Wendung abgewonnen. Er verwendet es als Motiv der Ruhe: das Mädchen steht am Ufer, es hat



MAX KLINGER



Das Original im Besitz von Ernst Arnolds Hofkunsthandlung in Dresden n a n

MAX KLINGER MÄDCHENKOPF den rechten Fuss auf den verhältnismässig hohen Baumstamm gesetzt und schaut mit gebeugtem Kopf träumerisch zum Wasser hinab. Damit aber hat Klinger ein drittes Motiv verbunden: das Mädchen hat den nackten Arm über den Rücken gelegt und hält mit energischem Griff der Rechten die Finger der linken Hand, die rückwärts gewandt in

der linken Hüfte liegt.

Durch die Verbindung der drei Motive aufgestützter Fuss, gebeugtes Haupt und Verschränkung der Hände in der Weiche - ist nun eine Fülle von plastischen Schönheiten frei geworden: Massenverteilung, Rhythmus, Verteilung von Licht und Schatten, Linienführung, Durchbildung der Einzelformen ergeben für den aufmerksamen Beschauer immer neue Reize. Nicht im Sinne jener empfindsamen Klassizisten, welche jede kühne Ueberschneidung der Linien, jeder Zusammenstoss zweier spitzer Winkel, wie etwa hier der des linken Armes und des rechten Knies, erschreckt, wohl aber im Sinne des kräftig und voll empfindenden Künstlers, der seine Freude daran hat, den Organismus des menschlichen Körpers in lebendiger Bewegtheit, die einzelnen Organe in kräftiger Wechselwirkung und Gegenstellung, Muskeln und Sehnen, Knochen und Gelenke in der Eigenart ihrer bestimmten Funktionen wirkend zu sehen. Stehen wir auf der linken Seite des Standbildes, so sehen wir, wie die Last des Körpers auf dem kräftig gestreckten linken Bein ruht, wie der rechte Fuss sich nur mit dem Ballen aufstützt, so dass uns der hohe Spann und die Elasticität des Fusses augenfällig wird. Wir sehen den prachtvollen Rücken, unter dessen gespannter Haut das reiche Spiel der Muskeln sich offenbart, die lebendigen Gegensätze zwischen dem an den Rücken geschmiegten rechten und dem vom Körper ab gestreckten rechten Arm, wie zwischen der fassenden und der erfassten Hand, die kühne Gegenstellung des linken Ellbogens mit dem rechten Knie, die feingeschwungene Nackenlinie. Aber auch das seelische Motiv, das der Künstler mit dem mechanischen Problem gepaart hat, die träumerische Versunkenheit beim Schauen in die Wassertiefe, kommt uns hier wohl zum Rewnsstsein

Von der anderen Seite erscheint das Profil weicher, offenbart sich uns die Schönheit der von den rückwärts gewandten Armen umrahmten Brust, sehen wir, wie der rechte Fuss am linken Knie seine Stütze sucht, wie der Oberkörper dem Zuge des linken Armes folgend sich seitwärts neigt und der Kopf in

seiner Bewegung dem Zuge nachgiebt. Von vorn gesehen endlich - aus der Richtung des linken Armes - wird das Spiel von Licht und Schatten noch mannigfaltiger als vorher: wir sehen, wie der Künstler durch den vorgestreckten Ellbogen und das vorstrebende Knie die Tiefe gewonnen hat und vor allem die köstliche Umrisslinie, die vom Hals an der Brust und dem Leib abwärts zu dem wagerecht gehenden Oberschenkel läuft. Die Durchblicke zwischen den Gliedern, die von allen Seiten in reizvoller Weise wechseln, sind hier besonders mächtig.

Sicher ist ein Ideal der Plastik - das, welches Klinger in den oben angeführten Worten ausspricht - hier erreicht. Die volle Natürlichkeit ist vorhanden bei aller Eigenart des Motivs. Kraft, Fülle und Anmut zeichnen den ebenmässig gebauten Körper aus. Jede Einzelheit ist klar und zweckmässig durchgebildet und trotz der vollen Geschlossenheit der Gestalt lebt jede Einzelheit ihr individuelles Sein: man sehe daraufhin das verschlungene Händepaar oder das herrliche rechte Knie, den Rücken, den aufgestützten Fuss usw. an. Nicht zuletzt ist es die volle gesunde Auffassung, die uns an diesem Werke anzieht, die Formenklarheit, der schlagende Rhythmus des Ganzen bei dieser Fülle von bestrickenden Linien- und Formenkombinationen, die alle so wohl begründet, so wohl durchgeführt sind.

Noch etwas anders als diese herrliche Figur will die Kauernde (S. 218) betrachtet sein. Die Freude an einem schönen Stück Marmor drängt Klinger, herauszuholen, was an plastischer Gestaltung darin verborgen ruht, mag der Block noch so eng umgrenzt sein und des Künstlers Freiheit beschränken. Hier galt es ihm ähnlich wie er aus einer altgriechischen Marmorstufe den Rumpf der Amphitrite heraushieb - einen in Rom gefundenen Block bis an die Grenzen der Möglichkeit auszunützen. Mit Genugthuung erzählt er, wie Treu berichtet, dass die Glieder stellenweise fast die Oberfläche des Blocks berührten, ohne ihn doch irgendwie zu überschreiten. Wir empfinden die Enge des Raumes noch nach, bewundern aber zugleich das "schwellende Lebensgefühl" des Körpers, den der Künstler in kühner, dem Moment abgelauschter Stellung wiedergegeben hat.

Aus der engen Form eines zufällig vorhandenen Marmorblockes ist auch die Mädchenbüste (S. 222) herausgewachsen (welche gleich dem Athleten der Ernst Arnold'schen Hofkunsthandlung in Dresden gehört). Ausser dem Kopf und dem Hals bot er nur noch Stoff



MAX KLINGER TÄNZERINNEN

#### NEUE SKULPTUREN VON MAX KLINGER COM

für die wohlgeformte Hand. Seelisch bietet das Werk wenig, aber mit feinstem Formgefühl sind Kopf und Hand in voller Natürlichkeit wiedergegeben und die prachtvolle Transparenz des schimmernden Marmors kommt in den grossen und doch weichen Formen köstlich zur Geltung.

Die Vielfarbigkeit der Plastik, welche Klinger — im Gegensatz zu Hildebrand — so warm für die Plastik in Anspruch nimmt, zeigt am entschiedensten von den hier abgebildeten Werken die Büste der Schriftstellerin E. Asenijeff (S. 220). Von der Pracht der bunfarbigen Gesteine, aus denen im Gegensatz zu Brust und Angesicht Gewand und Haar gemeisselt sind, giebt die Abbildung einen vollen Begriff, mag hier auch das Gewand etwas schwer erscheinen.

Einen Ausflug in die angewandte Kunst hat Klinger sodann mit seinem Leda-Relief (S. 221) unternommen. Auch dieses gehört in die Gruppe seiner plastischen Werke, welche seine Kunst und seine Lust, in den engsten Raumverhältnissen seine Bildnerkraft zu erproben, bekunden. Die kleine Marmorplatte war nur ein Rest von der Stufe, aus welcher er den Oberkörper der Amphirtrie schuf. Den oberen Rand belebte er mit vollem Laubwerke, in dem Hohlraum darunter ruht eng zusammengebeugt der Körper der Leda mit ihrem Schwan und Glühlämpchen, die im Laubwerk versteckt sind, werfen auf die Glieder geheimnisvolle Lichter.

nes Becken komponiert, für das der Künstler eine krystallisierte Flüssigkeit zu schaffen vergeblich sich gemüht hat. Wie wir es hier sehen, wirkt es noch freier und lebendiger. Als ein erfreulicher Beweis endlich, dass Meister Klinger auch der Humor nicht fremd ist, kann die Gruppe der drei Tänzerinnen (S. 224) gelten, die sich im übermütigen Reigen um den kleinen Amor drehen, der unentwegt auf seinem Tööchen das Waldhorn bläst.

Max Klinger ist, wie die grossen Meister der Renaissance, ein Universalkünstler: schon von Anbeginn seiner künstlerischen Laufbahn schuf er sowohl mit dem Pinsel wie mit der Radiernadel gleich Grosses. Es war nur selbstverständlich, dass er, der mit so begeisterten Worten für die Darstellung des menschlichen Körpers durch die Kunst eintrat, auch ein Bildhauer werden musste, und nicht minder selbstverständlich ist, dass die Begeisterung für die Herrlichkeiten des Marmors ihm nicht bloss das Modellierholz, sondern auch vor allem den Meissel in die Hand drückte zu eigenhändiger Bearbeitung des Steins. Was er aber schuf auf diesem Gebiete, zeigt neben kraftvoller Gesundheit und monumentaler Grösse nicht minder die Eigenart und Selbständigkeit persönlichen Stils, die wir an allem bewundern, was aus Klingers Werkstatt hervorgeht.

PAUL SCHUMANN

### SELBSTWÜRDE

Am Herzen manchen Künstlers zehrt Der Ehrgeiz wie ein Brand, Dass, wenn man froh die Grössten ehrt, Nicht er wird mitgenannt.

O fühl' dich frei von dieser Qual, Wenn du nur selbst was bist, Der Rose ist es ganz egal, Wie gross der Eichbaum ist.

Max Bewer



MAX KLINGER fee.



eee MAX KLINGER eee BÜSTE DER SCHRIFT-STELLERIN ASENIJEFF



KÄTHE KOLLWITZ

BAUERNKRIEG

# KÄTHE KOLLWITZ

Wirhaben uns seit einiger Zeit gewöhnt, von den Gegenständen, die ein Künstler behandelt, erst in letzter Linie und dann fast mit einem Ton der Entschuldigung zu sprechen. Freilich hat Max Klinger in seinem Buch über die Malerei für die Griffelkunst eine Ausnahme ausdrücklich festgestellt. Sie dürfe und sollsogar einen Inhalt haben. Ich weiss nicht, ob vielleicht wieder eine Zeit kommen wird, in welcher man es der Malerei weniger lehrhaft freistellt, wie weit sie ihre Rechte ausdehnen will. Jedenfalls muss ich, um von der graphischen Arbeit von KÄTHE KOLLWITZ zu sprechen, mit dem Inhalt beginnen, der sie beschäftigt.

Dieser Inhalt ist ein lebhaftes Mitfühlen von Not und Leiden und es spricht aus dieser Wahl, die freilich eigentlich keine freie ist, besonders stark ein weibliches Empfinden. Es verbündet sich mit einer festen Hand und einer Seele, die keine Furcht kennt, und die darum auch ohne Sentimentalität die grimmigste Not, den herbsten Schmerz entschleiert und auch in der letzten Verkommenheit noch eine Tragik aufzuzeigen weiss. Keine Lumpen schrecken sie, noch die verkümmerten Züge. Und dieser Mut hat zugleich etwas von Entsagung an sich. Denn wohl ist die Schlichtheit dieser Gestalten, ihr rücksichtsloses Zeigen der Eigenart in Stellung und Gebärde ein Thema, das die Künstlerin liebt, aber sie kann auch Freude haben an allen Schönheiten der Welt. Sie pflegt leuchtenden Auges von den Herrlichkeiten der Renaissancekunst zu sprechen, von diesen Pinseln, die in vollendet edlen Formen schwelgten. Jedes Blühen der Natur, das bunte Treiben der Grosstadteleganz, alles was Glanz und Fülle hat, spricht zu ihrer Empfänglichkeit. Aber ihr eigenes Schaffen kann sie dem allen nicht hingeben. Die tiefsten



KÄTHE KOLLWITZ

ZUG DER AUFSTÄNDISCHEI

Nerven in ihr werden ergriffen, wenn Leid und de ihr schlimmer noch als physisches Leiden ein müder, stumpfer und nüchterner Zustand erscheint, so wurde das Hoffen und Ringen verdüsterter Seelen nach einem lichteren Dasein der Inhalt dieser Kunst. Ein "Weberandstand" (1898), "Bauernkrieg" (1899), "Die Zertretenen" (1800), da "Der Tanzum die Guillotine" (1901), das war die Reihenfolge der grösseren Arbeiten und auch für die nächste Zukunft werden ähnliche Gegenstände sie beschäftigen.

Daneben hat der Stift wohl auch hellere Stunden im Leben der Aermsten gestreift. Er hat in einer der frühesten Radierungen kleinen Formats die Traulichkeit des Familiensinns geschildert oder Stunden der Sorglosigkeit in der Schenke dargestellt, wo unter dem Ansporn des Getränks zwei Männer sich zum Tanz umfasst haben und ein Weib daneben sich vor Belustigung kaum zu fassen weiss. Aber wo sie hinsah, da fand sie doch Jammer und Not vorwiegend. Frauen, die ratlos neben ihren hinsiechenden Kindern sassen oder stumpf an einer Leiche brüteten. Einen Mann, der keinen anderen Ausweg mehr findet als den Strick und im Hintergrund lauernd das schauerlichste Elend: der Schandpfahl der Prostitution ("Zertretene").

Aber nicht die beständige Wiederholung

solcher Jammerscenen, sondern die Stunde des Aufatmens von dem langen Druck ist das grosse Thema, das in diesen Blättern immer wiederkehrt: Der Mensch, der von einer Hoffnung erfasst ist, und der durch den Entschluss, sie zur Wahrheit zu machen, grösser und anziehender geworden ist. So ist der Sinn des Schwurs in dem Mittelbild der Zertretenen, wo die Wundmale des Welterlösers zu Zeugen aufgerufen werden, dass es anders werden solle auf der Erde. Um diesen Schwur zu halten, raffen sich die Männer auf und die Frauen müssen immer mit dabei sein, sie, die mit ihren Kindern und für sie den schwereren Teil des Leidens getragen haben. Nun schreiten sie tapfer mit, tragen Steine als Waffen herbei oder schüren mit heissem Atem die Leidenschaften. Mancherlei Formen kann dieser Marsch unter der Fahne der Zukunftshoffnung annehmen - immer neue künstlerische Aufgaben. Da ist die verbissene, fast automatische Vorwärtsbewegung des Weberzuges. Stärker flammt die Leidenschaft in dem kräftigeren Menschenschlag, der sich in den Pathetisch drohen Bauernkriegen erhebt. Arme und Waffen hoch in der Luft bis hinan zu dem gespenstischen Weib, das dem Zug voranschwebt, rings die Burgen der Unterdrücker einäschernd. Solcher Hoffnungsschein





AUS DEM WEBER-CYKLUS ORIGINAL-LITHOGRAPHIE VON KÄTHE KOLLWITZ

# KÄTHE KOLLWITZ

kann auch zur Ekstase des Wahnsinns treiben, wenn ein Haufe, den der Anblick von Blut trunken machte, in sinnlosem Taumeltanz um die Guillotine schwankt. Hier sind die Weiber die ersten. Halb bewusstlos, ganz ohne Atem, aber immer noch krampfhaft die Glieder regend, schwanken sie mehr als sie sich vorwärts bewegen, in der engen Gassew om man die Maschine des Todes aufgestellt hat zwischen baufälligen Häusern, in deren Dunkelheit ihr erbärmliches Leben dahinkroch.

Immer wieder ist eine Leidenschaft ausgedrückt, die das Trachten vieler und die Glieder einer Menge einzelner in die gleiche Richtung lenkt. Es sind schwerfällige Körper, Menschen, denen der Schwung fehlt und welche, gedrückt und kümmerlich wie sie sind, vereinzelt keine Grösse der Bewegung haben könnten. Aber wenn sie sich zusammenschliessen, werden sie stark, dann erhält ihr Streben etwas Unaufhaltsames. Es ist die Wucht der Masse, die sich hier ausdrückt. Die Bewegung liegt nicht im Einzelnen, sondern in der Gesamtheit.

Tiefe Tonflächen halten meistens die Einzelgestalten fest zusammen. Die Künstlerin hat als Malerin begonnen und verrät auch

im Schwarz noch ein lebhaftes, koloristisches Gefühl. Sie ist später ganz zur Griffelkunst übergegangen, und auch in ihr hat sie zuweilen der Farbe einen Platz gewahrt. Auch mussten hin und wieder farbige Papiertöne die Stimmung unterstützen und lithographische Platten wirkten mit der geätzten zusammen, um den farbigen Reichtum zu vergrössern. Neben einer hellen Lampe in tiefbraunen Tönen eine Frauengestalt mit halbbeschattetem Gesicht, die eine rote Frucht den Lippen nähert. Das Rot kehrt mehrfach in den hellen Partien wieder. Die Technik besteht in Aquatintaton, Strichradierung und Lithographie. Auch Weiss auf ein farbiges Papier zu drucken, wurde wiederholt versucht. Eine sehr im Detail gezeichnete, weibliche Aktstudie in Lithographie erscheint als bräunliche Strichzeichnung auf leuchtend blauem Grunde. Aber alle diese technischen Versuche berühren im ganzen wenig die eigentliche künstlerische Absicht. Was sie zu sagen hat, sagte Käthe Kollwitz sowohl in Radierung wie in Lithographie bisher vorzugsweise durch den festgezeichneten Strich in Schwarz. Die Technik der Radierung hat sie ganz von selbst zu einer gewissen Beschränkung in der Wiedergabe



KATHE KOLLWITZ

REVOLTE



der Natur geführt. Sie beherrscht die grossen Wirkungen mit eminenter Kraft und sie hat sich mit der Zeit immer mehr zum Herren auch über die Zufälligkeiten der Aetzkunst gemacht. Aber sie will nicht zu den Tausendkünstlern gehören, welche alles und jedes auf ihre Platte bringen müssen. Die wesentlichen Formen, die Kontur, welche am prägnantesten die Bewegung erklärt, breite Schattenmassen, welche die Richtung der Flächen gegeneinander klarlegen, aber nicht allzu viel Detail und eine vornehme Rücksichtslosigkeit gegen das Gleichgültige. Hier ist bei aller Stärke der realistischen Auffassung eine völlige Freiheit gegenüber den Zufälligkeiten des Modells. Und doch wieder so viel Feinheit im wesentlichen. Die Hände, welche neben den Gesichtern so wichtig für den Gemütsausdruck sind, und die sich so häufig verlangend ausstrecken, sind so charakteristisch gegeneinander ausgezeichnet, dass es um so weniger auf manche andere Einzelheit ankommt.

Freilich wird man sich in die Originaldrucke vertiefen müssen, um diese Eigenschaften wieder zu erkennen. Bei der starken Verkleinerung der Reproduktion muss das graphische Blatt umsomehr verlieren, je weniger die gegeneinander gesetzten Tonmassen mit Zuverlässigkeit wieder herauskommen können. Die Abbildungen sollen daher nur eine allgemeine Vorstellung der künstlerischen Auffassung geben.

Die Ziele dieser Graphik sind auch in den ihr dienenden gezeichneten Vorstudien klar wiederzufinden. Sie sind mit Vorliebe auf farbigem Papier mit zwei Kreiden ausgeführt, so dass die starken Bewegungen, welche das Modell nur wenige Augenblicke zu leisten im stande ist, mit fliegenden Strichen und doch möglichst vielsagend erfasst werden können. Hier offenbart sich am siegreichsten das schnelle Auge und die sichere Hand. Die Verve des Strichs macht gerade diese hurtig der Natur abgewonnenen Notizen zu besonders wertvollen Temperamentsäusserungen dieser Künstlerin, welche sich in so kurzer Zeit einen der hervorragendsten Plätze unter den deutschen Graphikern erworben hat.

A. L. PLEHN

# GEDANKEN

Das edelste Pathos in der bildenden wie in der redenden Kunst ist das verhaltene, nicht das aufflammende; dieses ist meist nur Strohfeuer, jenes aber ist Glut der Seele.



KÄTHE KOLLWITZ

DER TANZ UM DIE GUILLOTINE



EMIL SCHAUDT UND HUGO LEDERER

ENTWURF FÜR DAS BISMARCK-DENKMAL IN HAMBURG ....

Mit dem ersten Preise ausgezeichnet

# DAS HAMBURGER BISMARCK-DENKMAL

Für die Zeitgenossen des grossen Kanzlers, die seine Worte sich allmählich haben in Thaten wandeln sehen, sind, um den Gewaltigen der Erinnerung lebendig zu erhalten, Denkmäler entbehrlich. Die Umfragen in Schulen und auch bei Rekruten, die zu verschiedenen Malen angestellt worden sind, haben uns jedoch belehrt, dass die Frage der Errichtung von Bismarck-Denkmälern nicht vom Standpunkte der Mitlebenden aus erörtert werden dürfe. Es müssen hierbei mehr die Kommenden im Auge behalten werden. Denn da der Hass ein wirksameres Mittel ist zur Konservierung der Gefühle als die Liebe, so wäre es nicht undenkbar, dass eine Zeit kommen könnte, in der Deutschland um der Werke seines grossen Einigers willen gehasst wird, ohne dass, infolge der geschwundenen Erinnerung, die Kraft, wie sie nur die Liebe verleiht, vorhanden wäre, die Angriffe des Hasses zu wehren.

Unter diesem Gesichtspunkt scheinen die deutschen Bildhauer der Gegenwart zu stehen und zu handeln. Sie beweisen in ihrer Beteiligung an den Wettbewerben zur Erlangung von Bismarck-Denkmätern eine rührende Unermüdlichkeit. Das hat sich ganz besonders in unserem Falle gezeigt. Eine Beteiligung, wie sie die Hamburgische gesehen, ist in der Geschichte der deutschen Denkmals-Konkurrenzen ungekannt. Wenn auch ein grosser Teil der eingegangenen zweihundertneunzehn Entwürfe auf dem Papiere gearbeitet und nicht im Modell ausgeführt ist, so liegt doch jedem derselben ein so enormer Aufwand von Kraft und Zeit zu Grunde, dass die von einigen Preisrichtern aufgestellte Berechnung, nach welcher die Gesamtheit der Eingänge einen Realwert - die künstlerische Arbeit blieb hierbei als nicht einschätzbar aus dem Spiele - von 350 000 M. repräsentiere, eher zu tief als zu hoch gegriffen erscheint. Für das Ausserordentliche dieser Beteiligung kommen mehrere Erwägungen in Betracht. An vorderster Stelle die Liebe und Verehrung für den grossen Toten selbst. Daran knüpfen die persönlichen Beziehungen Bismarcks zu Hamburg, das gute Ansehen, in dem die alte Hansestadt als eine Heimstatt der freiheitlichen Gesinnung nach aussen hin steht. Und wenn auch ganz zum Schlusse, so doch sicher nicht

zuletzt die ansehnlichen Geldmittel, die zu Gebote stehen — 400 000 M. — und etwas Tüchtiges zu schaffen gestatten.

Was stimulierend die Beteiligung hob, bewirkte auf der anderen Seite aber wieder eine Vermehrung der Schwierigkeiten für die Lösung der künstlerischen Aufgabe. Da war zunächst die besondere Lage des Platzes in Betracht zu ziehen. Ein mässig hohes, die Umgebung beherrschendes Plateau, das energisch nach Monumentalität verlangt. Das Zurückgreifen auf eine einfach überlebensgrosse Form der Standfigur ist diesem Platze gegenüber völlig ausgeschlossen. Nun die Frage der Gewandung für die Standfigur. Die Gelegenheiten, an denen Bismarck in Hamburg in Uniform zu sehen gewesen ist, waren zu zählen. In der Erinnerung der Hamburger lebt er überwiegend als "guter Nachbar" aus dem Sachsenwalde, mit Schlapphut oder Schirmkappe, weisser Pastorenbinde, langem Schossrock. Nicht selten hatte er bei seinen Ausfahrten auch eine grosse goldene

Brille auf der Nase sitzen. Ein uniformierter Bismarck war also für ein Hamburger Denkmal ein historischer, ein ziviler. ein künstlerischer Widersinn. Die Schwierigkeit dieser besonderen Sachlage empfanden die Preisrichter durchaus. Dieser gesellte Schwierigkeit sich noch etwas anderes hinzu, die Last der Verantwortung empfindlich zu machen. In Berlin waren kurz vorher aus dem Munde des Kaisers Worte gefallen, die das Vertrauen in die Fruchtbarkeit von künstlerischen Kommissionsarbeiten im

Prinzip erschüttern mussten, und was das schlimmste daran das schlimmste den kaiserlichen Tadel nicht unberechtigt hatte erscheinen lassen. Die Entscheidung des Hamburger Preisgerichtes konnte also als eine erste Antwort auf diese Verurteilung der kommissionen das eine erste Antwort auf diese Verurteilung der kommissionen.

nellen Kunstthätigkeit aufgefasst werden. Und als Ergebnis aller dieser Erwägungen fiel die Entscheidung: der erste Preis wurde einstimmig einem Werke zugesprochen, das Bresche legend eintrat in das bisherige Schema des Denkmalstils; einer symbolischen Verknüpfung seines Lebenswerkes mit der Person Bismarcks, ausgedrückt in einer, an den altfränkischen Roland erinnernden Ritterfigur mit aufgesetztem Bismarckkopf. Der gesamte Entwurf, mit Ausnahme der eigentlichen Standfigur ist ein Werk des Berliner Architekten EMIL SCHAUDT, diese Figur selbst ist von Hugo Lederer geformt. einem seit längerem in Berlin lebenden Künstler, der als Töpferlehrling seine Laufbahn begonnen hat. Das Gesamtmass des Denkmals von der Basis bis zur Kopfhöhe ist mit 30 m angenommen.

Dem Zusammentreffen aller Preisrichter in der Ansicht, dass in dieser die Kaisertreue und die Treue zum Reich versinnbildenden sagenhaften Rittergestalt der historischen Persönlichkeit Bismarcks am besten Rech-

nung getragen sei, war eine viertägige eingehende Beschäftigung mit den sämtlichen Entwürfen vorausgegangen, die nicht uninteressant ist, in ihren einzelnen Phasen wahrzunehmen. Die Thätigkeit der Juroren begann mit einem dreistündigen Rundgang durch den Ausstellungsraum (Velodrom), dem schon nach der ersten dreistündigen Prüfung hundertsiebenunddreissig Entwürfe als gänzlich ausser Betracht kommend, zum Opfer fielen. Diese Ausscheidung erfolgte einwandlos. Bei der zweiten Prüfungsschicht fielen sechsundvierzig Entwürfe, so dass nur mehr sechsunddreissig für die engere Wahl übrig blieben. Von hier ab standen bei Auswahl der für die Prämiierung in Vorschlag zu bringenden Entwürfe häufig Meinung gegen Meinung - doch nur, soweit die Preise vom ersten abwärts in Betracht kamen. Der



HUGO LEDERER fee.

Detail aus dem a. S. 232

#### DAS HAMBURGER BISMARCK-DENKMAL

mit dem ersten Preis zu krönende Entwurf stand für die Preisrichter von vornherein ausser Frage. Die erste freie architektonische Form dieses Entwurfes ist ein runder kraftvoller Unterbau. Von nach oben strebenden Pfeilern, die zur Aufnahme von als Wappentigern gemeisselten Malsteinen bestimmt sind, gestützt, ist dieser Unterbau gleichsam als ein erster Accord gedacht zu jener Feierstimmung, die von dem Werke ausgehen und deren höchster Ausklang die frei zur Wolkenhöhe aufragende Standfigur des Heros Bismarck sein soll.

Dieser, den Begriff des ehern Unbeugsamen durchaus richtig versinnbildende Heros mit dem Bismarckkopfe steht entblössten Hauptes und aufrecht, den bannenden Blick in die Weite gerichtet. Von seinen Schultern fällt in breiter Fläche ein schwerer Mantel nach hinten. Die ganze Vorderansicht der ritterlich gewandeten Gestalt liegt frei. Die Arme stehen leicht ab vom Körper, die Hände ruhen auf dem Knauf eines gewaltigen Schwertes, das bis zur Brusthöhe reicht. Neben dem Recken, bis zu dessen Kniehöhe aufragend, kauern zwei scharf ausäugende stillisierte Adler, in ihrer Haltung das Gefühl



EDUARD BEYRER ENTWURF FÖR DAS HAMBURund FRANZ RANK GER BISMARCK-DENKMAL •

Mit einem zweiten Preise ausgezeichnet

der Unterordnung unter den Willen ihres Herrn und Meisters bestimmt markierend.

Dieser, von zwei einander wunderbar ergänzenden künstlerischen Individualitäten erdachte, in der Einheitlichkeit seiner Wirkung aber wie einem einzelnen Kopfe entsprungene Denkmalsgedanke wurde von der Hamburger Bevölkerung nicht mit denselben Gefühlen aufgenommen, mit denen er von den schaffenden Künstlern gemeint, von der richtenden Jury erkannt worden ist. Aus allen Kreisen heraus werden Stimmen laut, die von dem Bismarck-Roland nichts wissen und die ...ihren Bismarck" haben wollen, so wie sie ihn kennen. Wie es nun mit diesem "persönlichen Bekannten" Bismarck bestellt ist, habe ich schon weiter oben angedeutet. Die Forderungen nach Errichtung eines in Kürassier- oder Generals-Uniform gekleideten Bismarck-Denkmals, womit doch nur die Zahl der vielen gleichen Denkmäler, die wir schon im Reiche haben, um eines vermehrt werden würde, werden darum auch ohne ernsten Nachhall verhallen. Freilich ist damit die Ausführung des Entwurfes Lederer-Schaudt selbst noch nicht gesichert. Der Tenor des Widerspruches ist wider die Verquickung des fränkisch-katholischen Roland mit der Person des urdeutschen und lutherischen Bismarck gerichtet und es wird ohne einige Korrektur an dieser Stelle auch wohl kaum abgehen. Die Vorstellung eines ritterlich gepanzerten Bismarck als wachehaltenden Reichsheros an der seewärts gekehrten Schwelle des Reiches bedarf ja schliesslich auch keiner Unterstützung durch den Rolandsmythos, den überdies nicht einmal die beiden preisgekrönten Künstler angerufen haben, sondern der von aussen und zwar gelegentlich eines den Preisrichtern gegebenen Festessens erst in ihr Werk hineingetragen worden ist.

In einem überaus treffenden Wort hat übrigens der Dresdener Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt, der just um die Zeit, als das Preisgericht in Sachen des Denkmals seinen Spruch abgab, einen Vortragscyklus in Hamburg absolvierte, den Standpunkt der Opposition gekennzeichnet. Auch er stellte sich bedingungslos auf die Seite des gepanzerten Bismarck und schloss sein Bekenntnis mit den folgenden Worten: "Es wird freilich nicht an Leuten fehlen, die vor diesem Bismarck-Roland, weil er ihnen in der Form ungewohnt ist, ein gewisses Unbehagen empfinden. Doch nicht anders wäre es ihnen ergangen. wenn der lebendige Bismarck zufälligerweise ihr Nachbar gewesen wäre. Auch neben dem hätten sie sich wahrscheinlich höchst unbehaglich gefühlt."

Da die Kosten für das Bismarck-Denkmal in Hamburg im Wege frei williger Sammlungen aufgebracht worden sind, die massgebendsten Persönlichkeiten des Ausführungskomitees aber zugleich Mitglieder des Preisgerichtes waren, so fehlt es an einer Instanz, die befähigt und berechtigt wäre, vermittelnd in den Kampf der Meinungen einzugreifen und schon jetzt das ent-

scheidende Wort zu sprechen, das binnen kurzem ja doch gesprochen sein muss. An iedem anderen Orte und unter anderen als den gerade für Hamburg in Betracht kommenden Verhältnissen hätte auch jeder der drei mit je einem zweiten Preise prämiierten Entwürfe (Bildhauer BEY-RER und Architekt RANK in München: Bildhauer H. HUNDRIESER in Charlottenburg und Architekt SPAAR in Chemnitz: Architekt W. MULLER in Berlin) berechtigte Aussicht auf eine erste Auszeichnung gehabt. Der Beyrer-Ranksche Entwurf fasst den Alt - Reichskanzler Reichszimmerer in seiner militärischen Erscheinung, imposant, stehend auf massiven, geschichteten Quadern, von Quadern umgeben und in der Gestalt selbst aus gewaltigen Quadern gefügt. Hundriesers, gleichfalls in Uniform dargestelltes Standbild interessiert durch Fernhaltung von aller Pose und durch Betonung einer schlichten Würdig-Müllers Entwurf, keit.

eine Zeichnung, ist allegorisch gefasst: ein ruhender Löwe auf einer hochtagenden Wand, mit eingefügtem Bismarck-Relief. Dass BRUNO SCHMIZ, der Schöpfer des Hermann- und Kyffhäuser-, sowie des für Leipzig geplanten Völkerschlacht-Denkmals, mit unter den drei durch dritte Preise Ausgezeichneten aufgenommen ist, ist erfreulich, nicht gerade in Ansehung des von ihm eingesandten, unter Mithilfe von Chr. Behrens gearbeiteten Entwires, der für Hamburg undenkbar, für die Errichtung an einer Stelle im Hochgebirge wie geschaffen ist, sondern weil die gesamte

Denkmals-Architektur aus den bisherigen Arbeiten dieses Künstlers eine Reihe fruchtbarster Anregungen empfangen hat, was, wie früher noch nie, so gelegentlich des Hamburgischen Wettbewerbes zum erstenmale mit voller Deutlichkeit in die Erscheinung getreten ist. Mit Bruno Schmitz teilten sich in den dritten Preis: W. Kreis in Dresden und Orr Riert in Berlin. Vierte

Preise erhielten: NORB. PFRETZSCHNER in Charlottenburg, S. PETERICH und Architekt HARTMANN, beide in Berlin und CESAR SCHARFF in Hamburg. Ausserdem wurde der Ankauf von vier Entwürfen à 1000 M. beschlossen, wodurch, da auch noch die Neuschaffung eines dritten Preises zu 5000 M. beschlossen worden war (vorgesehen waren nur zwei dritte Preise), die für die Prämiierung ausgeworfene Summe sich von 30000 M. auf 39000 M. erhöhte.

Als Voraussetzung des überaus seltenen Falles einer völligen Uebereinstimmung aller Preisrichter bei Abgabe ihres Urteils für den ersten Preis darf wohl nicht allein das Packende des hier zur Verwirklichung gebrachten geschichtlichen Gedankens, sondern kaum weniger auch die Abwendung der denkenden Geister unserer Zeit von dem rein porträtistischen Denkmal angesprochen werden.



Teil werde dieses Bildes selbst. Und dass



EDUARD BEYRER fec. Detail aus dem a. S. 234



MAX KLINGER

GEDENKBLATT AN FELIX KOENIGS Das Original ausgeführt als Schabkunstblatt

der Bismarck-Entwurf des Künstlerpaares Lederer-Schaudt diese Forderung in die That übersetzt, war ebenso entscheidend für dessen einwandlosen Sieg in dem Hamburgischen Wettbewerb, als es bestimmend ist für seine Aufgabe, als Wegweiser zu wirken, für die zeitgenössische Denkmalskunst überhaupt gleichviel ob er in Hamburg zur Ausführung gelangt oder nicht. H. E. WALLSEE

#### **FARBENSTRICHE**

Von der Wirklichkeit ausgehen ist echter Realismus, in ihr stecken bleiben, falscher.

Die Nachtreter bringen es fertig, den Fusspfad eines Grossen zur breiten Strasse auszustampfen.

# PERSONAL- UND

# ATELIER - NACHRICHTEN

BRESLAU. Breslauer Kunstzustände sind in der letzten Zeit öfter und in einem anderen Sinne, als unserer guten Stadt lieb sein kann, ein Gegenstand allgemeiner Erörterung gewesen, ja, die merkwürdigen Aeusserungen eines städtischen Gross-würdenträgers über Künstler und Kunstwerke haben bekanntlich längst ihren Weg durch die Witzblätter gemacht. Und da unsere Stadtverordneten in ihrer Majorität sich vor dieser vom kurulischen Sessel aus verkündeten Weisheit gläubig gebeugt haben, so ist der Ruf Breslaus als »Kunststadt« vorläufig wieder einmal mehr im ironisch-heiteren Sinne begründet. Soll man unter diesen Umständen überhaupt wagen, einen ernsthaften Kunstbericht aus der schlesischen Hauptstadt zu senden? Allzu viel Stoff liegt ohnehin nicht vor. Das Kaiser Friedrich-Denkmal von ADOLF BROTT ist enthüllt worden; ein Reiterstandbild wie andere auch, weder Begeisterung noch Kritik in besonderem Masse herausfordernd. Die Wirkung des guten Gedankens, das Monument

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

mit der Säulenfront unseres Museums der bildenden Künste in Zusammenhang zu bringen, ist durch einen recht ungeschickten Umbau der Museumsfreitreppe leider stark beeinträchtigt worden. - Der überaus verdienstlichen regen Thätigkeit unseres Kunstgewerbe-museums verdankten wir in der Weihnachtszeit nicht weniger als vier Ausstellungen auf einmal: zunächst eine solche des schlesischen Kunstgewerbes, die im allgemeinen recht erfreuliche Fortschritte des Geschmackes und des technischen Könnens aufwies, namentlich auf dem Gebiete der schlesischen Keramik und Glasindustrie; ferner brachte Frau M. v. BRAUCHITSCH ihre künstlerischen Stickereien zur Ausstellung und HERMANN HIRZEL seine ausgezeichneten Arbeiten für Buchschmuck, Ex-Libris u. a. Endlich gesellte sich dazu die reichhaltige und kostbare Kollektion japanischer Farbenholzschnitte aus dem Besitze von S. Bing. Die für die zweite Hälfte des Winters geplante Ausstellung »Das Kind in der Kunst« muss leider wegen Erkrankung des Direktors Dr. Masner verschoben werden; dagegen bildet eine Reihe von Vorträgen hlesiger und aus-wärtiger Redner im Kunstgewerbemuseum auch diesmal wieder den Verelnigungspunkt der wirklich kunstliebenden Kreise unserer Stadt.

DRESDEN. Das Preisgericht für die Internationale Kunstausstellung Dresden 1901 hat einstimmig beschlossen, dem Dresdener Architekten WILHELM RREIS für seine grossartige architektonische und dekorative Ausgestaltung der Haupthalle in der Aus-stellung die grosse goldene Plakette zu verleihen. Es wird wenige Künstler geben, die in so jungen Jahren diese höchste Auszeichnung erhalten. Be kanntlich hatte Kreis die Aufgabe, die Haupthalle mit Rücksicht auf das Monument aux morts von ALBERT BARTHOLOMÉ auszugestalten, von dem die Stadt Dresden einen Gipsabguss erworben hatte. Dieser Gipsabguss ist ebenso wie das grosse Relief in farbigem Steinzeug » Die Bäcker« von CHARPENTIER und die bronzene Gruppe Der verlorene Sohn von BERNHARD HEYSING dem Museum Albertinum zur Aufbewahrung und Aufstellung übergeben worden, bis die Stadt Dresden einen geeigneten Platz für diese Bildwerke haben wird. Wie freilich im Alber-tinum dafür Platz geschäffen werden soll, erscheint rätstellakt. Denn hier wie in allen anderen Dresdener Kunstmuseen herrscht ein unbeschreiblicher Platzmangel. Ein neues Museumsgebäude ist ein unabweisbares Bedürfnis für Dresden. Das ist auch zustellen. Der nötige Raum für das Skulpturen-Museum wäre zu beschaffen, wenn das kgl. säch-sische Hauptstaatsarchiv aus dem Albertinum entfernt und hiefur andere Raume beschafft wurden. Ferner ist die Gemäldegalerie überfüllt, und es besteht die Absicht, die moderne Abteilung in einem besondern Gebäude unterzubringen, das allerdings vorläufig noch fehlt. Endlich müssen auch neue Räume für die Porzellan- und Gefässammlung beschafft werden, denn das Johanneum ist so feuergefährlich, dass bei Ausbruch eines Feuers schwerlich viel von der Sammlung gerettet werden könnte. Allerdings ist in den letzten beiden Jahren In dem Gebäude alles nur Mögliche geschehen, um die Feuersgefahr zu verringern. — Bei den Verhandlungen im Landtage wies ein Abgeordneter darauf hin, die kgl. Gemäldegalerie könne leicht dadurch entlastet werden, dass man gleich dem Hübnerschen Gemälde Disputation zwischen Luther und Eck« noch andere Bilder in die Provinzatädte abgebe. Der Vertreter der Regierung Geheimrat Dr. v. Seidlitz wies auf die frühere Erklärung Ger Regierung bin, die Herren Vertreter der Stände möchten sich mit dem Direktoren der Gemäldegalerie und der Skulpturensammlung in Verbindung setzen, um festzussellen, ob und welche Kunstwerke abgegeben werden könnten. Es habe sich aber bisher niemand gemeldet. Die Regierung sei gern bereit, kunstwerke an die Provinzumsseen abzugeben.

DÖSSELDORF. Am 15. Januar feierte Professor Hubert Salentin, der Altmeister der Düsseldorfer Genremalerei, seinen achtzigsten Geburtstag in erfreulicher körperlicher Rüstigkeit und geistiger Frische. Der Malkasten, dessen treues Mitglied der Jubilar seit einem halben Jahrhundert ist, bereitet ihm eine schöne Feier in den traulichen Räumen des Künstlerheims. — Der Maler Prof. Ernst Robert ist nach Berlin übergesiedelt. tz.

WIEN. GUSTAV KLIMT'S Ernennung zum Akdemieprofessor ist jetrat definitiv erfolgt. Dass
die ausgeprägteste Individualität unter den modernen
Wiener Malern, dass der Bührer der Secession, dass
die von den akademischen Kreisen und Kunstrückschrittlern bestgehassteste Persönlichkeit an offizieller Stätte, zu einem Lehramt berufen wird: das
ist für die weitere Entwicklung der bildenden Künste
Oosterreichs im modernen Sinn von nicht zu verkennender einschneidender Bedeutung.

MÖNCHEN. Der auf dem Gebiet der Keramik thätigs Kunstgewerbler HENGSCHMUZ-BAUDISS wurde an die kgl. Porzellan-Manufaktur in Berlin berufen. — An H. E. von Berlersch in Maria-Eich bei Planegg erging die Einladung, sich an der Abhaltung der kunstgewerblichen Meisterkurse zu beteiligen, welche das Kaiser Wilhelm-Museum in zu veranställen gedenkt.

BONN. Die Nachfolge des Provinzial-Konservators der Rheinprovinz, Prof. Dr. Paul Clemen auf dem Lehrstuhl Carl Justis lst jetzt definitiv.

BERLIN. Die auf Seite 236 gegebene graphische

MAX KLIN-GER'S gilt dem Andenken des 1. J. 1900 verstorbenen hiesigen Kunstfreundes, der u. a. auch Klingers

Amphitrite für seine Sammlung erworben hatte. Bekanntlich ist diese dann von den Erbendes Genannten

schenkungsweise der Nationalgalerie überwiesen worden. — Dem Bildhauer MAX



PAUL CLEMEN nach einer Radierung von Marie Stein

KLEIN wurde der Titel eines kgl. Professors verhehen. — An Auszeichnungen, wie sie seitens der französischen Regierung anlässlich der Pariser Weitusstellung 1900 u. a. auch an deutsche Künstler 
verlichen worden sind, wird Jetzt bekannt, dass Reinhold Begas Grossoffizier der Erhentiggin geworden 
hold Begas Grossoffizier der Erhentiggin geworden 
Direktor des Lepiziger Kunstgewerbe-Museums; zu 
Offizieren: der Direktor des Berliner KunstgewerbeMuseums Julius Lessing und der Dirigent fer Kunstsammlungen in den kgl. Schlössern Paul Scidel, des 
wieteren dann Emanuel und Gabriel von Scidel, friedweiteren dann Emanuel und Gabriel von Scidel, friedHermann Prell und Peter Breuer erhielten die Auszeichnung als Ritter der Ehrenlegion.

STUTTGART. Am 4. Januar ist, wie schon gemeldet, CLAUDIUS VON SCHRAUDOLPH, der einstige Direktor unserer



CLAUD. v. SCHRAUDOLPH († 4. Januar)

The state of the s

Italien seinen künstlerischen Gesichtskreis erweiternd und vertiefend zog es ihn bald von der kirchlichen Kunst, in die er durch Familien-Tradition (auch der gleichnamige Onkel ist als Maler auf religiösem Gebiete berühmt geworden) ab und es war weltliches Genre, das er in einem als >H. Eijsabeth (1867) ausgestellten minniglichen Edelfräulein in mittelalterlichem Aufputz, dann in einer »Parkscene« (1868), einem Modedämchen am Klavier als »Santa Căcilia« und In einer »Hofbräuhausscene« (1869) kultivierte. Es folgten noch > Faust und Wagner unter der Linde«, ein > Dolce far niente«, > Musizierende Venetianer« u. a. mehr. Ein überaus flotter Zeichner und Kolorist fand Schraudolph sich auch auf dekorativem Gebiete heimisch: ein Fries von imitierten Gobelins, welche die Figuren der verschiedenen bildenden Künste samt zwei kränzespendenden Göttinnen des Ruhms und der Ehre darstellen und einen Saal der Münchener Ausstellung von 1833 zierten, dann allegorische Wandgemälde am Hotel Bellevue in München, vielfache Gelegenheitsschöpfungen bei Schützen- und Künstlerfesten sind da zu nennen. 1883 ward der Künstler nach Liezen-Mayers Abgang als Leiter der Kunstschule nach hier berufen.

DORTMUND. In der Konkurrenz für den Neuwürfe eingegangen. Da keiner vollkommen den Antreite eingegangen. Da keiner vollkommen den Ansprach, wurden unter eine bereiligen Architekten M. DOLFER in München, F. FELLNER und H. HELLMER in Wien zu einer engeren Konkurrenz unter Forderung neuer Entwürfte eingeladen.

MÜNCHEN. In der unter den Studierenden der Kunstakademie in üblicher Weise veranstalteten sog. Weihnachtskonkurrenz erhielten erste Preise die Maler Paul Ehrenberg, Remigius Geyling, Heinrich Keller, Franz Reiter und Albert Weiscerber, des weiteren die Bildhauer Jos. Fass-NAGEL, Jos. Moest, Hans Perathoner und Arthur Storch. — Die "Graphische Schule Neumann-Wolff" veranstaltete eine reizvolle Ausstellung von Arbeiten ihrer Schüler und Schülerinnen, die von dem echt künstlerischen Ernst, der in dieser Privatschule herrscht, beredtes Zeugnis ablegte. Einer ihrer Leiter, der Radierer Heinr. WOLFF, hat, wie wir hören, soeben eine Berufung als Lehrer für Graphik an der Kunstakademie zu Königsberg erhalten und angenommen. - Noch in den besten Jahren ist CONR. BECKMANN, wie bereits kurz gemeldet, aus dem Leben geschieden, ein Künstler, dessen jovialer Humor Fritz Reuters Dichtungen in ebenbürtiger Weise illustrierte und der so auch sein Teil dazu beitrug, diese selbst in Kreisen einzubürgern, die den norddeutschen Dialektwerken nur ein minderes Verstehen von vornherein entgegenbringen konnten. Geboren am 21. Juni 1846 zu Hannover und in vierjähriger Lehrzeit zuerst zum Dekorationsmaler bejähriger Lehrzeit zuerst zum Dekorationsmater or-stimmt, ging Beckmann 1868 nach München in die Schule Pilotys, nachdem er seine Vorstudien dafür In Hannover bei Professor l'Allemand und dem Maler Klemme hatte machen können. Ein figurenreiches, flott gemaltes Oelbild » Der Schützenkönig« (jetzt in Philadelphia) war neben mancherlei illustrativen Arbeiten, die ihn für die Fliegenden Blättere und andere illustrierte Zeitschriften beschäftigten, des Künstlers erster grösserer Erfolg. Nach dem französischen Kriege entstand dann nach und nach in dreissig grossen Tuschzeichnungen der »Reuter-Cyklus«, den das Verlagshaus dieser Zeitschrift in vielerlei Form publizierte. Man kann sagen, dass die Verkörperungen, welche der Künstler darin für die Gestalten des plattdeutschen Humoristen zu schaffen gewusst hat, typisch ge-worden sind. Im Beginn der 1880er lahre führte

Beckmann im Auftrage des Fürsten Stolberg in dessen Schloss zu Wernigerode einen Cyklus von fünf Gemälden aus der Geschichte dieses Geschlechts aus, ebenso eine anmutige Folge für das Damenzimmer der Villa Solms in Hannover. Vielerlei Bildnisse gehören auch zum Lebenswerk des Geschiedenen, ganz abgesehen von zahlreichen einzelnen Genrebildern, die, wie Der Oheim als Brautführer« (auch i. d. Z. i. H. 11 d. VII. Jahrg. abgebildet) und >Der Einzug der Komödianvielfach auch in



CONRAD BECKMANN († 3. Januar)

amerikanischen Privatbesitz gelangten.

GESTORBEN: In Charlottenburg am I. Januar der Professor an der dortigen Technischen Hochschule Geh. Regierungs-Rat EDUARD JACONSTHAL, eine Autorität auf dem Gebiete der architektonischen Ornamentis; in Berlin am 9. Januar der Geschichtsmaler Prof. GUST. SCHAUER; in Erlangen am II. Januar der Archäologe Prof. Dr. ADAM FLASCH.



AUS DEM NEUERÖFFNETEN PERGAMON-MUSEUM IN BERLIN, ERBAUT VON FRITZ WOLFF
Noch einer Anfnahme von Waldemar Titzenthaler in Berlin

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

BERLIN. Das nach den Plänen von Prof. Fritz Wolffer ehne neue Pergamon-Museum ist Aussagng des Vojühre seröffent worden. Der Zugang zu dem in seinem Ausseren als Tempelbau sehmuselte gehaltenen Gebäude führt durch die Saulenhalte neben der National-Galerte. Der im Mittelsa Britzel wirden der unsprünglichen Gestalt die Saulenhalte neben der unsprünglichen Gestalt die Saulenstelle Wie sehen aus der obigen Abbildung ersichtlich, leidet der Gesmeindrucke etwas unter dem das ganze ziemlich dicht überdeckendem Glasdach. — Für die National-Galerie wurde das im Vojähre in Dresden ausgestellt gewesene Bildnis Kaiser Wilhelms III. von † Prof. Max Koner erworben.

KARLSRUHE. Kunstverein. Während wir durch die Berulung von Prodessor Kallmorgen an die Berliner Akademie, an Stelle Eugen Brachts, in seiner Gattin, Frau Hormuth-Kallmorgen, eine unserer besten Blumenmalerinnen zugleich mit verlieren, ist uns in dem zumeist als phantasievollen Graphiker bekannten Thoma-Schüler E. R. WEISS ein neuer Blumenmaler entsanden, wie wir hier einen solchen noch nicht gehabt haben. Seine Gebiete, den einer farbigen Frische und Körperbilde sind von einer farbigen Frische und Körperbilde sind von einer farbigen Frische und Körperbolle burden der Schüler des sonst nur eine abgegraste Domäne zumeist weblicher Dileitanten bildet, auch für eine grosse sitl- und charaktervolle Auffassung der Natur noch recht vielz un holen ist. Auch ein

zweiter Thoma-Schüler, der Hamburger A.Schnars, versteht es, auf dem Gebiete des Porträts und des Stillebens wahr und gross gefühlte Werke hervor-zubringen, die zu den besten Hoffnungen berechtigen. HELMUTH EICHRODT steht vielleicht neben dem, namentlieh als Stimmungslandschafter, hochbegabten Albert Haueisen, seinem Meister Hans Thoma am nächsten, auch er liebt es, wie dieser, die gemüt- und poesievoll dargestellte Frühlingsnatur mit anmutsvollen Gestalten aus der Sage oder Mythologie zu beleben. Unter den Schülern von Professor Dill nimmt der Wiener ADOLF LONTZ eine hervorragende Stellung als feinfühlender, scharf beobaehtender Stimmungsmaler ein. Die Tiermalerei vertritt aufs beste der Weishauptsehüler ROBERT KATZ, ein sehr tüchtiger Kenner und Beobachter seines künstlerisch so interessanten Milleus. — Ein neuer Beweis des hohen Interesses, das unser kunstsinniger Landesfürst an allen Zweigen der Kunstpflege zu nehmen pflegt, ist die durch denselben veranlasste und fundierte Erriehtung einer Grossherzoglichen Majolika-Manufaktur, deren künstlerische Leitung dem aus Frankfurt berufenen talent-vollen Thoma-Schüler Wilh, SOS, der zugleich Maler und Keramiker ist, übertragen wurde,

BERLIN. Bei Eduard Schulte paradieren in der Hauptsache noch Bilder von der Münchner Internationalen, unter denen »Das Kreuz« von Albin EGGER-LIENZ nur durch seinen Umfang, Geord Schuster-Woldan's »Rattenfänger« dagegen durch manche reizende Kinderigur bemerkenswert er-klubs St. M. Likax bletet nur in einigen Landschaften von EUG. KAMPF und OLD [ERNERG, Sowie in ein paar

Kircheninterieurs von HERMANNS Annehmbares. Der Schwede OSCAR BIÖRCK lässt weitere Porträts sehen, von denen die wenigsten geeignet erscheinen, die Hochachtung vor seiner Künstlerschaft zu vermehren. Nur in dem Porträt eines Bankdirektors, der, von einer unsichtbaren künstlichen Lichtquelle beleuchtet, in einem Sessel an einem Tischchen sitzt und auf den Beschauer blickt, während man durch die Fenster auf die Lichterreihen der Stadt schaut, und in einem Bildnis des schwedischen Kronprinzen erkennt man den überragenden Meister wieder, als der er in Deutschland gilt. Grosses Interesse erregt ein neuer Zigeunertanze des Spaniers HERMEN ANGLADA. Welche rassige Malerei! Vor einer gelbgraugrünen weiche fassige materen: vor einer geingsaugen und Wand wiegt eine weissgekleidete, glutäugige Schöne die Arme im Tanz. Neben ihr steht eine rotgekleidete ausruhende Kollegin. Links von dieser Gruppe ein paar schwarze Kerle, die die Mandoline schlagen und mit grossen Händen den Takt der Seguidilla klatschen. Die Zeichnung der Gestalten lässt zu wünschen übrig, aber die Farben sind wundervoll breit hingesetzt und geben in Ihrem Zusammenklang ganz die schwüle Glut der charakteristischen Scene. ALBERT WELTI'S »Deutsche Landschaft« und »Porträt meiner Eltern« sind bereits von München her bekannt. Bei allem Respekt, den man vor dem Talent des Künstlers empfindet, wird man dennoch gewisse Bedenken gegen die Verzettelung in allerlel kleinlichem Nebenwerk nicht los. Man sieht die Notwendigkeit nicht ein und findet das Naive, das In diesen Dingen llegen soll, vielgesucht, wodurch der Eindruck der naiven Schöpfung wieder aufgehoben wird. CHARLES WELTT hat sich von dieser Art erfreullch frei gemacht und kommt zu sehr ansehnlichen künstlerischen Resultaten. Ein weisser Hund auf dunkelgrauem Grunde, ein paar Waldlandschaften mit aufleuchtenden Stämmen sind bei aller guten Malerei nicht ohne persönliche Note. Von deutschen Künstlern treten in dieser Ausstellung noch ADOLF HENGELER mit eln paar seiner humorvollen Bildchen, unter denen die sldylle« mit dem bekränzten Faun und die von einer rotgekleideten Hofdame bewachte »Königin im Badc besonders angenehm auffallen, JULIE WOLF-THORN mit einigen in der Farbe stark zurückgestimmten Porträts und CLARA SIEWERT mit nicht ungeschickt modern frisierten, aber doch sehr absichtlichen symbolistischen Bildern hervor. - Paul Cassirer führt in seinem Kunstsalon eine Reihe von Werken des verstorbenen, höchst originellen Belglers VINCENT VAN GOGH vor. Eine merkwürdige Erscheinung dieser Impressionist, der durch die Manier, die Farbe mit einem Pinselaufdruck dick hinzusetzen, die Natur stilisiert. Die prächtige naturalistische Wirkung, die sich trotz dieser Manler er-giebt, beruht auf dem feinen Gefühl van Goghs für Richtigkeit und Wahrheit der einzelnen Farbe. Seine Bilder leuchten und funkeln und haben dabei doch einen wundervollen warmen klangreichen Ton. Was in der Nähe wie grobes Mosaik aussieht, schliesst sich in einer gewissen Entfernung zu Formen und Körpern zusammen, um die Licht und Luft in lebendigem Wechsel spielen. In seiner Malerel paaren sich die Raffinements der Neo-Impressionisten mit der gesunden brutalen Kraft der Norweger. bemerkenswertesten unter den hier vorgeführten Bildern sind ein . Bootsplatz« unter grünen Bäumen mit ein paar Figuren, die von dem in der Sonne blitzenden Wasser angestrahlt werden; eine Premler pas« betitelte Scene mit einem knleenden, seinem von der Frau geleiteten Kinde die Arme entgegenstreckenden Bauer im Garten unter grauem Himmel; ein »Spitalsaal« mit braungelben Dielen und grünen

Vorhängen und ein »Stilleben« von Sonnenblumen und orangefarbenen Georginen in einer Vase auf gelbem Hintergrund. Diese Bilder möchten, unter andere Bilder gehängt, diese mit ihren mächtigen Farben und der sich trotz alledem einstellenden geschmackvollen dekorativen Wirkung völlig tot-schlagen. Es spricht ein ungewöhnliches Talent Weniger entschieden kann man sich über daraus. die Begabung ALFRED KUBIN'S aussprechen, der eine grosse Reihe von getuschten Federzeichnungen aussteilt. Man denkt vor seinen Sachen sofort an Goyas Caprichos und Tauromaquia und wird sich nicht darüber klar, ob die groteske Phantasie, die sich da äussert, nicht etwa nur die Unfähigkeit verbirgt, Normales zu geben. Man kann nicht beurteilen, ob diese Verzerrungen Absicht oder Not-wendigkeit sind. Aber gleichviel: Es ist ein dämo-nisches Etwas in diesen Blättern, das packt und Eindruck macht. Das Blatt » Grausen« mit dem Totenschädel, aus dessen einer Augenhöhle gleich einer ungeheuren Blase ein stierendes Auge quillt, das Blatt Der Mensch und die Gesetze der Nature man sieht ein zitterndes Geschöpf zwischen den Pranken eines grossmächtigen gelerköpfigen Wesens mit blutdürstigen Augen — ferner ›Die Schande«,
›Die Wissenschaft« sind Schöpfungen, die man nicht so bald vergisst und die schwachnervige Personen leicht schaudern machen können. Und technisch sind diese Sachen in ihrer Einfachheit, mit dem steten Gegensatz von Hell und Dunkel hierin an Goya erinnernd — sehr ansprechend. Jedenfalls ist Kubin ein Künstler, an dem man nicht ohne weiteres vorübergehen darf.

#### DENKMÄLER

JENA. Für ein Ernst Häckel-Denkmal wurde, be-reits Im Jahre 1894, von einem Verehrer des Forschers der Betrag von 60000 Mt. gestiftet. Wie jetzt bekannt wird, ist dem Berliner Bildhauer HARRO MAGNUSSEN der Auftrag geworden, das Bildwerk zu Lebzeiten Häckels nach der Natur fertigzustellen, doch soll es erst nach dessen Tode vor dem hiesigen Zoologischen Institut zur Aufstellung kommen.

BERLIN. Prof. GUSTAV EBERLEIN hat seinen neuen Entwurf zum Richard Wagner-Denkmal bereits vollendet, er hat die Billigung des Kaisers gefunden: das für die Ausführung nötige Thonmodell ist sofort vom Künstler in Angriff genommen worden. Der neue Entwurf zeigt die Gestalt des Dichterkomponisten, barbäuptig auf einem gedrunge-nen romanischen Postament. Nach links blickend, sitzt er auf einem reichen, ornamental geschmückten romanischen Sessel, über dessen Rücklehne der Mantel fällt. Die Architektur erhebt sich auf drei Stufen. Das viereckige Postament zeigt einen Untersockel und darüber auf seinen Flächen von kleinen romanischen Säulen getragene Bögen. Vorn schreitet von links her die Gestalt Wolfram von Eschenbachs auf den Stufen heran, huldigend zur Figur Wagners aufblickend, Tannhäuser ist am Sockel nledergesunken. Auf der entgegengesetzten Seite sieht man die Walkurengestalt Brunnhildens, in der Klage um den getöteten Siegfried. An der Rückseite rundet sich das Postament, hier erscheint von den an Felsen aufschäumenden Wellen getragen, eine der Rheintöchter, mit der rechten Hand den Bart des Alberich zausend. - Die Ausführung des in Neuwled zu errichtenden Denkmals für Friedr. Wilh. Raiffeisen, den Begründer des ländlichen Genossenschaftswesens, wurde dem hiesigen Bildhauer ARNOLD KONNE übertragen.

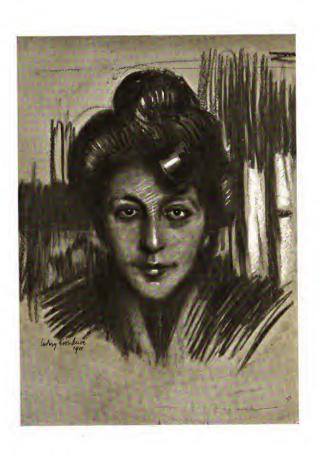



FEGSN. BURNAND



Plak . andere i -Bursan I fen wit ou

ganz den t . renheissen, a

die Wesensseiten der deutschen Art das 1 zeichnende für seine Kunst sind, so kom von diesem das neben dem deutschen und !! nischen in der Schweiz wirksame tranzosis Element zum charakteristischen Ausdin Nar wird man darum nicht in Varsucasgeraten dürfen, Burnaud irgendwe - 2 französische Kunst inzuordnen. Di i -viel zu viel ausgesprochen germanische . sonder bei wende to bei Beigen den beite

- L. . . HICKTERIVICALE . .







EUGÊNE BURNAND

DIE LETZTEN JAHRE LUDWIGS XIV.

Von HANS ROSENHAGEN

241



EUGENE BURNAND

Man kann eizwei Schweizer Maler nennen. die es ausserhall ihres engeren Vaterlandes in unseren Tagen zu einem weitreichenden Ansehen gebracht hahen. Der eine ist ARNOLD BÖCKLIN, der andere EUGÈNE BURNAND, Dürfen wir jenen ganz den Unse-

die Wesensseiten der deutschen Art das Bezeichnende für seine Kunst sind, so kommt bei diesem das neben dem deutschen und italienischen in der Schweiz wirksame französische Element zum charakteristischen Ausdruck, Nur wird man darum nicht in Versuchung geraten dürfen, Burnand irgendwie in die französische Kunst einzuordnen. Dazu sind viel zu viel ausgesprochen germanische Besonderheiten in seinem Empfinden lebendig,

vor allem sein warmes, fast andächtiges Naturgefühl und sein Bestreben, der Erscheinungswelt einen höheren Sinn unterzulegen. In seinen Naturschilderungen hat er etwas von jenen Eigenschaften, um deren willen man Segantini in Deutschland mehr schätzt als alle übrigen italienischen Maler, und in anderer Beziehung hat er in der Art, wie er religiöse Empfindungen mit der Wirklichkeit in Verbindung setzt, unbedingt eine gewisse Verwandtschaft mit dem deutschen Uhde. Das Französische in Burnands Kunst äussert sich beinahe ausschliesslich in der Sicherheit seines künstlerischen Instinkts, in einer unantastbaren Sachlichkeit, von der aus selbst poetische und religiöse Ideen in Angriff genommen werden. Wie man nun aber das Verhältnis von deutschem Wesen und französischer Erziehung in Burnands Kunst auch deuten möge

- für die Wertschätzung des Künstlers kommt schliesslich nur die eine Frage in Betracht: Stellt er in der grossen Offenbarungsform der menschlichen Schöpferkraft, die man Kunst heisst, einen bestimmten Ausdruck vor, ist er eine Persönlichkeit?

Bei Böcklin, der in einem so ursprünglichen Verhältnis zur Erscheinungswelt steht, dass er fähig ist, sie humoristisch, also jenseits von Gut und Böse aufzufassen, ergiebt sich die Vorstellung von einer Persönlichkeit ohne weiteres; schwieriger ist es schon, eine solche in Schöpfungen zu finden, deren Urheber sein höchstes Ziel darin erblickt, die Natur möglichst wahr zu sehen und darzustellen, weil gar viele Künstler dieselbe Absicht haben. Wer aber aus der grossen Masse der Wahrheitssucher die Aufmerksamkeit der Beschauer in der Weise auf sich zu ziehen weiss, wie es Burnand gethan - den wird man selbst dann als Persönlichkeit ansprechen müssen, wenn man nicht in der Lage ist, sich aus der Kenntnisseines Lebenswerkeseine zureichende Vorstellung von seiner Besonderheit zu verschaffen. Je mehr Einblick man jedoch in die künstlerische Thätigkeit des Schweizer Malers erlangt, je besser man den Umkreis seiner Bestrebungen kennen lernt, um so leichter wird sich nachweisen lassen, warum man Burnand auch in einzelnen Werken als Persönlichkeit von seinem ersten Auftreten an empfunden hat.

Den ersten starken Eindruck von der Künstlerschaft Burnands hatte man in Deutschland Mitte der neunziger Jahre von seinem "Bauer", einem vorzüglichen Pleinairbilde, das erst in Schultes Salon in Berlin, darauf im Münchener Glaspalast ausgestellt war. Dann erregte im Januar 1898 die "Flucht Karls des Kühnen" in demselben Berliner Salon eine durch Herin demselben Berliner Salon eine durch Her-



EUGENE BURNAND DE

DIE MUTTER DES

man Grimms kurz vorher in der "Deutschen Rundschau" veröffentlichten Aufsatz über den Künstler noch gesteigerte Aufmerksamkeit. Und endlich bot eine im Winter 1899 ebenfalls in Schultes Salon veranstaltete Kollektiv-Ausstellung von Burnands Werken Gelegenheit, ein Urteil über die verschiedenen Phasen der Entwicklung des Schweizer Meisters zu gewinnen. Ausser jenem feinsinnigen Aufsatze Herman Grimms liegt eine im Oktoberheft 1899 der Schweizer Zeitschrift "Le foyer domestique" erschienene Studie von Joseph Autier, die in sachverständiger und ausführlicher Weise, ebenso anschaulich wie sympathisch, das Leben und Wirken des Künstlers darstellt, als Litteratur über ihn vor.

Eugène Burnand befindet sich ungefähr in demselben Alter wie Liebermann, Uhde und Trübner, die für Deutschland das bedeuten, was er für die Schweizer Kunst bedeutet. Er ist 1850 in Moudon im Kanton Waadt geboren, genoss aber in Schaffhausen, wo er das Gymnasium besuchte, eine durchaus deutsche Erziehung. Und als er von 1868 bis 1871 das Züricher Polytechnikum absolvierte, um sich zum Architekten auszubilden, waren zwei berühmte Deutsche seine Lehrer: der unvergessliche Gottfried Semper und der hochgemute Gottfried Kinkel, bei dem er Kunstgeschichte hörte, und die beide als Lehrer und Menschen den tiefsten Eindruck auf den jungen Mann machten. Allein die eigentliche Neigung Burnands gehörte der Malerei, und so sattelte er eines schönen Tages um und trat als Schüler in das Atelier von Barthélemy Menn in Genf ein. Dieser Künstler, der ein ausserordentlich gebildeter, in seinen Anschauungen höchst origineller Mann und ein Schüler des neuerdings wieder so sehr geschätzten Ingres war, dessen strenge Prinzipien er nicht nur hoch hielt, sondern auch weiter zu verbreiten suchte, wies ihn mit Beharrlichkeit auf die Wichtigkeit des Zeichnens für die Malerei hin und legte so den Grund für das tüchtige Können Burnands. Das Jahr 1872 findet den jungen Schweizer bereits in Paris, wo er in das Atelier Gérômes in der Ecole des Beaux-Arts eintritt und Verkehr mit seinem berühmten Landsmann Glevre unterhält. Seine Schwärmereien im Louvre sind Rembrandts "Jünger von Emmaus", Raffaels "Castiglione" und die Primitiven. Er macht häufig Studienreisen nach Südfrankreich, verbringt aber den Sommer ziemlich regelmässig auf der Besitzung seiner Eltern in Sépev bei Moudon. Dieses friedliche und ländliche Stückchen Erde mit seinen Wiesen und Wäldern, mit den Dörfchen, die zwischen



(Nach einem Kohledruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach)

Obstbäumen verschwinden, bot ihm unzählige Motive für seine Bilder. In der Provence brachte ihn die Bekanntschaft mit Frederi Mistral zunächst auf den Gedanken, dessen herrliches Epos "Mirèio" zu illustrieren. Denn bereits während seiner Studienzeit bei Gérôme hat Burnand viel illustriert und u. a. zahlreiche Zeichnungen für L'Illustration geliefert, die meist Scenen aus dem Pariser Volksleben zum Gegenstand haben. In die Zeit von 1876 und 1877 fällt ein längerer Aufenthalt in Rom, wo der Künstler sich besonders für Raffaels Stanzen begeistert, die ihm das Höchste an Ausdruck von religiösem Gefühl bedeuten, die ihm an triumphierender Schönheit und Harmonie des Ausdruckes unvergleichlich scheinen und aus denen er das Wehen einer göttlichen Schöpferkraft fühlt. Nach seiner 1878 erfolgten Verheiratung siedelt er für mehrere Jahre nach Versailles über, wo ihm auch die Idee zu seinem Bilde "Das Alter Ludwigs XIV." kommt. Aber wie es nicht dieses an sich ausgezeichnete Bild war, was die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Künstler lenkte, so ist auch Versailles nicht der Ort gewesen, wo sein Talent sich entwickelt hat. Neben seiner



EUGÊNE BURNAND

DER SOHN DES

Heimat ist Südfrankreich der eigentliche Boden für Burnands Kunst geworden, und gewissenhaft hat der Künstler sein Leben zwischen diesen beiden so verschieden gearteten Gegenden geteilt. Den Sommer verbringt er in der Regel zwischen den Bergen der Schweiz und die rauhe Jahreszeit findet ihn in einem von Gärten umgebenen Schlösschen in den paradiesischen Gefilden um Montpellier.

Es ist ganz merkwürdig, wie sich dieses geteilte Dasein in der Kunst Burnands äussert. Wenn er in der Schweiz weilt, beherrscht ihn deren mächtige Natur. Er muss ihr zu Willen sein und malt andächtig die schimmernden Häupter ihrer Berge, ihre dunklen Wälder und grünen Almen; er malt Kühe, die zur Tränke gehen, Stiere, die die Einsamkeit der Berge anbrüllen, arbeitende oder ruhende Bauern. Ausser Segantini hat niemand die Erhabenheit der Alpennatur, die dünne klare Luft der hohen Berge, den weiten Blick von ihren ragenden Gipfeln über Gebirgszüge und Thälern grösser und überzeugender im Bilde zu geben verstanden als eben Burnand. Auch die Provence hat ihn, den überzeugten Pleinairisten, zunächst landschaftlich gereizt, und er malte dort Bilder, die denen glichen, die er daheim gemalt: Heimkehrende Herden, ruhende Hirten. Dann aber fordert, da das Auge durch die fast unveränderliche Schönheit der Natur nicht genügend beschäftigt wird, die vorhandene künstlerische Energie andere Gebiete der Bethätigung und die Phantasie muss sie hergeben. Die Aehnlichkeit der provençalischen Landschaft mit dem Lande, wo Milch und Honig fliesst, und eine gewisse lebhafte religiöse Empfindung führten den Künstler fast unwillkürlich dazu, biblische Bilder zu malen. Ein "Verlorener Sohn" entsteht: die erschreckt zum leeren Grabe des auferstandenen Heilands eilenden Jünger werden gemalt (S. 257); die Worte des Jesaias "Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen" verkörpern sich zu einem in den Qualen des Gebetes ringenden Heiland (S. 254); das Gleichnis von der königlichen Hochzeit wird zu einem Bilde "Die Einladung" (S. 249). Der Maler der Wirklichkeit wird im Lande der Troubadours zu einem religiösen Schwärmer und Symbolisten. Das Eigentümliche an der Sache ist, dass diese symbolisch-religiösen Bilder, wenigstens die letzten davon, auch in der Malweise ganz anders sind als die realistischen Bilder, die um ein paar Monate früher oder später in der Schweiz entstehen. Ein höchst seltsamer Dualismus, der geeignet ist, die Bewunderer des Künstlers zu verwirren, ihn selbst aber bis zu einem gewissen



EUGÈNE BURNAND

EIN BAUERSMANN

Grade in eine unsichere Stellung bringt. Damit soll nicht gesagt werden, dass jemand, der Stiere und Lämmer malt, nicht zugleich auch Gestalten von höherer Bedeutung malen dürfe; es soll nur hervorgehoben werden, dass Burnand, indem er seine Stoffe wechselt, auch als Maler anders wird. Man kann mit der Feuerspritze, die von schwer dahin galoppierenden Pferden zum Brandort gebracht wird, beginnen und mit den Armen und Elenden, die zur Hochzeit des Königssohns an Stelle der ausgebliebenen Gäste geleitet werden, schliessen; nur darf das Künstlerische in keinem Falle hinter dem Inhaltlichen zurückstehen, was bei den religiös-symbolischen Bildern Burnands leider eingetreten ist.

Burnand begann also mit dieser "Pompe de Village", einem Bilde voller Kraft und Bewegung in den Gestalten der Bauern und Tiere, das 1878 gemalt, jetzt das Museum in Neuchätel ziert. Dann kam eine "Schweizer Meierei" mit trinkenden Kühen, in der gewissermassen ein Sinnbild der Schweiz selbst gegeben war (1882). Auch in dem ein Jahr später entstandenen Bilde "La vieillesse de

Louis XIV.", das den Roi soleil, im Rollstuhl von zwei Dienern gefahren, im Garten von Versailles zeigt (S. 241), war in dem Sonnenuntergang eine symbolische Absicht ausgedrückt. 1884 wurde jene prachtvolle Hochgebirgslandschaft gemalt mit dem brüllenden Stier, dessen heftig hervorgestossener Atem wie ein Wölkchen durch die kühle Morgenluft zieht (S. 246). Von ähnlicher Macht und Grösse der Auffassung des Gebirges ist das 1885 gemalte, im Berner Museum befindliche Bild "Weidewechsel". Es folgen 1886 "Der Mäher", der alt und müde abends über eine blühende Wiese geht; 1887 "Der Obstgarten" mit grossen Kühen unter mächtigen Apfelbäumen, 1888 "Die Ruhe" mit Bauern, die sich in einem grünen Winkel ausruhen, daneben zwei Ochsen im Joch; 1889 der im Basler Museum befindliche "Abstieg der Herden in der Provence" - Schafe, Ziegen, Esel, die von Hirten und Hunden getrieben, einem Strome gleich die staubige, sonnige Landstrasse überfluten. Eine internationale Berühmtheit hat die 1890 für die Firma Nestlé in Art eines Bildes hergestellte Affiche er-



EUGÈNE BURNAND

DER ALPENSTIER

langt, die mit ihren Schneebergen und der schönen roten Kuh auf grüner Weide auf vielen Giebeln in deutschen und französischen Städten zu finden ist. Mit zwei anderen Künstlern inalte Burnand 1892 das Panorama der Berner Alpen, das man noch 1900 im "Schweizerdorf" der Pariser Weltausstellung sah, und das ein schöner Beweis für die Wirksamkeit der Zerlegung der Tonalität in ihre Bestandteile gerade für derartige Arbeiten ist. Die Illusion von Luft und Sonne kann nicht vollkommener sein. Das Jahr 1894 brachte gar drei hervorragende Bilder des Künstlers, jenen "Bauersmann" (S. 245), der in der heissen Mittagssonne des Herbstes seine beiden Ochsen über eine Dorfstrasse führt: "Die Ruhe der Hirten" (Motiv aus Languedoc) und "Die Flucht Karls des Kühnen nach der Schlacht bei Murten" (S. 243), von der Herman Grimm meinte, sie sollte nur "Flucht" heissen, weil sie über den historischen Fall weit hinausgehe und alles enthalte, was man unter dem nackten Worte "Flucht" sich denkt. Ein ausgezeichnetes Bild "Die Berner Alpen", von St. Beatenberg aus gesehen, steht 1895 neben dem ersten Versuch auf dem Gebiet der religiösen Malerei "Der hl. Franz von Assissi segnet die Schafe", der in Fontfroide bei Montpellier gemacht wurde, wo auch die anderen religiösen Bilder Burnands entstanden sind. "Das Einbringen der Herde" (1895), das dekorative Gemälde "Landknechtsgruppe" (1896) und das ein schönes luminaristisches Problem behandelnde Bild "Der Hirt" (1898) (S. 259) sind nebst einigen vortrefflichen Porträts die letzten Werke Burnands in der realistischen Richtung.

Der Künstler ist als Illustrator kaum minder bedeutend denn als Maler. Seine Radierungen in der bei Hachette-Paris erschienenen Luxus-Ausgabe von Frederi Mistrals "Miröle" gehören zu den schönsten Gaben der Illustrationskunst überhaupt. Wie eine leise Musik begleiten sie die Worte des Dichters und zaubern dem einsamen Leser dazu die blühende Anmuder Landschaft der liederreichen Prouvènco vor die Seele. Auch eine Ausgabe der Contes de Daudet ist von Burnand mit Radierungen geziert. — In die Geheimnisse der Radiertechnik hatte ihn sein Schwiegervater, der ausgezeichnete Paul Girardet eingeweiht. Illustriert hat der Künstler Ferner die in

Lausanne erschienene Sammlung "Les Legeng-François-le-Champi" (Calmann-Levy, Paris) und Urbain Oliviers "L'orphelin" (Bridel, Lausanne). Auch eine in jüngster Zeit entstandene grössere Folge von Illustrationen für Bunyans "Voyage du Chrétien", von denen hier a. S. 255 eine Probe gegeben ist, sei genannt.

Was Burnand als Künstler besonders auszeichnet, ist seine grosse Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Seine Schöpfungen sind mit ganz wenigen Ausnahmen vor der Natur entstanden. Selbst seinen Bildern idealen Inhalts fehlt nicht die enge Verbindung mit dieser und das sich daraus ergebende künstlerische Problem. Er ist in erster Reihe Freilichtmaler. Nicht viele Künstler haben mit solchem Erfolge die sonnendurchleuchtete Atmosphäre und ihre Wirkung auf die Erscheinungen der Natur gemalt. Gewisse Bilder Burnands wie der "Alpenstier", "Der Obstgarten", "Ein Bauersmann", "Die weisse Kuh" versetzen den Beschauer so vollkommen in die erdrückende Helle des Tages, dass er unwillkürlich die geblendeten Augen schliesst. Sie werden immer zu den wichtigen Dokumenten der unter dem Zeichen des Pleinairs stehenden

Kunstepoche gehören. Burnands Kompositionen sind in ihrer Bedeutung und Wirkung durchaus abhängig von ihrem landschaftlichen Hintergrunde, obgleich der Künstler die Fähigkeit besitzt, seine Gestalten mit individuellem Leben zu erfüllen, ihnen einen starken seelischen Ausdruck zu geben. Das gelungenste seiner Werke in dieser Richtung ist einstweilen immer noch das riesengrosse. die Flucht des geschlagenen Burgunderfürsten darstellende Bild und vielleicht überhaupt die einzige von grossem geschichtlichen Geist erfüllte gemalte Historie, die der Pleinairismus geliefert hat. Der Gegensatz des schweigenden, von friedlichem Sonnenschein erhellten Waldes zu der an seinen Stämmen vorüberhastenden Schar wirkt bezwingend, und in der Gestalt des barhaupt reitenden, von Scham und Wut und Rache erfüllten Burgundenherzogs hat der Künstler eine Erscheinung von höchster Eindringlichkeit geschaffen. Das ist ein kolossaler Schritt über die von Delaroche und Piloty abstammende Historienmalerei hinaus. Dem Herzen Burnands sind die im Luxembourg-Museum befindlichen, erschreckt und schmerzlich bewegt zum Grabe des Auferstandenen im Sturmschritt eilenden "Jünger"



EUGÈNE BURNAND

(Das Original in der Galerie Ravene zu Berlin)

DIE WEISSE KUH

und auch der "Schmerzensmann" besonders teuer, aber sie stehen in malerischer Beziehung seinen Bildern profanen Inhalts bedeutend nach. Die Farben sind trübe, schwer und trocken, und trotzdem beide Bilder in einer gewissen Beziehung originell sind, haftet ihnen etwas Hergebrachtes an, das man gerade bei einer so souveran ihre Mittel beherrschenden Künstlernatur nicht gern sieht. Und in dem "Verlorenen Sohn" kommt die Absicht des Künstlers, auszudrücken, welch ein unvergleichliches Glück der Besitz eines Vaterhauses auch für den Elendesten ist, nicht so klar zum Ausdruck wie es nötig wäre, um dem Bilde neben anderen hervorragenden, dasselbe Thema behandelnden Schöpfungen eine besondere Stellung zu geben. Diese religiössymbolischen Bilder Burnands mögen einem innerlichen Bedürfnis ihre Entstehung verdanken - die eigentliche Begabung des Künstlers liegt auf dem Gebiet, dem er sich jetzt bewusst abwendet. Indessen wird man einem so ernsthaften und hochstrebenden Maler auch da, wo er zu irren scheint, die Achtung nicht versagen. Vielleicht ist es unsere Schuld, dass wir nicht fühlen, was er gefühlt hat, vielleicht liegen uns die besten Gedanken der christlichen Religion zu fern, vielleicht ist uns die Malerei zu sehr Augenkunst geworden. Jedenfalls hat Burnand als Maler und Charakter Anspruch auf die Sympathien, die man nur jenem kleinen Kreise zollt, in dem mit dem Einsatze des ganzen Menschen um die Kunst gekämpft wird.

# APHORISMEN

Kunst nur für Eingeweihte, wenn sie nicht ein Ferienzeitvertreib, ist der müssiggängerische Wahnwitz der eitelsten Selbstsucht.

Laie dem Schönen gegenüber bleibt niemals, wer lebensvoll und begeisterungsfähig ist.

Die lokale Färbung eines Kunstwerkes macht, dass dasselbe mit dem Wiegenliedzauber unserer Muttersprache zu uns redet.

Die Kunst soll die Natur weder abschreiben noch ersetzen. Frei schaffend soll sie uns von ihr in durchgeistigtem Ausdruck wahrheitsgetreu erzählen.

Für Kunst und Leben werden heute zahlreiche Zeitschriften gegründet . . . Für Dunst und Leben das wäre ein sinniger Druckfehler.

Die Kunst im Dienste der Mode wird zu einer Marionette der Eitelkeit, die Kunst im Gefolge der Politik zur Maitresse des Ehrgeizes.

Die Beschreibung von Gegenden, die man nicht kennt, oder ein schwärmendes Reden über Gemälde, die man nicht sah, beides wirkt gespensterarig. Kunst und Natur haben die Kraft des Lebens für alle nur in ihrer unmittelbaren Beziehung zu jeder besonderen Menschenseele.

Aus "Greift nur hinein . . . ."

Neue Aphorismen von Georg von Oertzen
(Heldelberg, Carl Winters Univ.-Buchhälg.)



EUGÈNE BURNAND IM FREILICHT MALEND



EUGÈNE BURNAND & EINLADUNG ZUM FEST (EV. MATTHÄI Kap. 22)

(Nach einem Kohledruck von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E.)

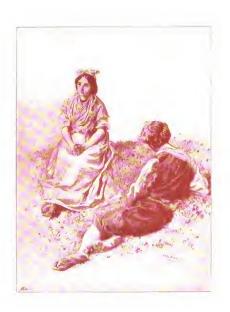

• • LA DÉCLARATION • • •VOUS ÊTES VOUS POINT FAIT DE MAL, MIREILLE?•





ZEICHNUNGEN VON EUGÉNE BURNAND

# DIE WERKE ARNOLD BÖCKLINS IN DER KGL. NATIONALGALERIE ZU BERLIN

Von Hugo von Tschudi (Schluss von Seite 206)

in wenigen Bildern ist es Böcklin gelungen. die Figur so völlig zum Träger der landschaftlichen Stimmung zu machen wie in der "Meeresbrandung" (Abb. IX. Jahrg. H. 2). Sie wurde 1879 gemalt und ging aus Anregungen hervor, die dem Meister an der ligurischen Küste verlebte Sommermonate boten. In der Spalte einer steil aus dem Meer aufsteigenden Felswand steht ein Weib. Ihr Gewand, das wie Perlmutter schimmert, hängt nass um Hüfte und Beine. Sie achtet nicht der Welle, die sie übergossen hat und nun rauschend über die glattpolierten Klippen abfliesst. Sie horcht hinaus in die weite Ferne, aus der eine neue Woge brausend heranstürmt und mit einem Griff in die Harfe begleitet sie die Musik der Elemente. Oder vielmehr, sie ist selbst die Personifikation dieses wilden Tönens der Felsen unter dem Anprall der Brandung. Kein Geschöpf klügelnden Verstandes spricht sie auch unmittelbar zu unseren Sinnen. In der Anschauung enthüllt sich ihr ganzes Wesen. Die poetischesten Worte geben nur ein trockenes Symbol. Vor dem Bild überlegt man keinen Augenblick, was dieses harfenspielende Weib zu bedeuten hat, ihre Erscheinung setzt sich ohne weiteres in die Stimmung des brausenden und dröhnenden Meeres um. Auf dieses Bild muss man verweisen, um darzuthun, wie wenig litterarisch Böcklins Kunst ist oder doch sein kann, denn in diesem Masse ist sie es allerdings nicht immer. Man wird bemerken, dass auch hier die Figur durch den Ausdruck des gespannten Hinaushorchens rein gegenständlich für die Erweckung des Raumgefühls herangezogen ist. Ganz Böcklinisch ist dann, wie in demselben Sinne fast als Andeutung nur und doch in entscheidender Weise das plötzliche Zurückweichen der Felswand wirkt, das den Blick auf den kleinen Ausschnitt des Himmels führt. von dem man den Eindruck gewinnt, dass er sich über die Unendlichkeit des Meeres wölbt. Das Kolorit ist tief, aber ohne starke Farben, von einer nicht gewöhnlichen Harmonie brauner, grauer, violetter und blauer Töne, aus der leuchtend die Nacktheit des weiblichen Körpers hervortritt.

Von allen Bildern Böcklins in der Nationalgalerie ist das populärste der "Eremit" (Abb. IX. Jahrg. H. 2). Es ist dasjenige, das am meisten durch seinen Inhalt wirkt, einen gefühlvoll humoristischen Inhalt. Er liesse sich in Worten wiedergeben, ohne dass er viel von seinem poetischen Reiz einbüsste. Wie der



EUGÊNE BURNAND del.

alte Einsiedler seine Morgenandacht verrichtet, indem er dem Madönnchen in der blumengeschmückten Wandnische seiner Zelle auf der Fiedel vorspielt, wie, durch die frommen Töne angelockt, übermütige Englein aus dem Himmel niedersteigen und Beifall klatschen, man könnte sich denken, es wäre die Illustration zu einer Legende, die Meister Gottfried erzählt hat. Doch verstand es der Maler, die poetische Stimmung dieses Vorwurfs durch diskrete und feine koloristische Mittel zu steigern. Eine fast nur andeutende, etwas unkörperliche Behandlung entrückt die Vorgänge in eine Sphäre lieblichen Wunderglaubens. Aus weichen grauen und violetten Tönen ist die Dämmerung gewebt, die nur durch einen matten Lichtstreif aufgehellt wird,

# DIE WERKE ARNOLD BÖCKLINS IN DER

der aus den Wolken zu dem Muttergottesbild dringt und das geneigte Haupt des Alten streift. Wenige hellere Farbenflecke, wie der blaue Mantel der Statuette, die Schillerflügel des auf den Fusspitzen sich streckenden Engelchens und das helle Grün des Rasenstücks, über das ein bläulicher Lichtschein huscht, verhindern die Monotonie. Aehnliche Darstellungen bei Murillo oder gar Rembrandt (die heilige Familie der Ermitage) wirken ja weit stärker, doch kaum mit derselben Innigkeit der Empfindung. Aber man muss sich der Art erinnern, in der Schwind verwandte Motive behandelt, um der spezifisch malerischen Anschauungsweise Böcklins gerecht zu werden.

Im Jahre 1882 wurde der "Eremit" gemalt, ein Jahr später entstand der "Frühlingstag" (Abb. a. S. 19 d. lauf. Jahrg.). Hat jener als formales Problem Böcklin weiter gar nicht beschäftigt — ohne Vorstufe und ohne Nachfolge steht er da — so ist dieser das abgeklärte Resultat vorausgehender, weit zurückreichender Versuche. Ich erwähne nur die zwei bekanntesten, die sich in der Schackgalerie befinden. Das allgemeine Schema ist immer dasselbe. Im Hintergrund die italienische Villa mit Arkaden und horizontalem Abschluss, von Baumgruppen umgeben. Vorn eine blumige Wiese, von der hochstämmige Bäume, Cypressen oder Pappeln in die Tiefe leiten. Das früheste Bild, die "Ideale Frühlingslandschaft" (Abb. a. S. 3 d. lauf. Jahrg.) ist das heiterste und frühlingshafteste. Alles spriesst und treibt und blüht, weisse Wölkchen ziehen vor dem Himmelsblau. Die Behandlung ist locker und duftig, durchaus impressionistisch. Mehr die Lufttöne geben das Raumgefühl als die Linienführung. So sichtbar komponiert die Darstellung ist, so wenig ausgesprochen ist in der Komposition die Tendenz auf Raumwirkung. Und es fehlen völlig deutliche, weit wirkende Silhouetten. Einen wesentlichen Fortschritt im Sinne klarer, räumlicher Anordnung bedeutet die nur wenig später gemalte "Italienische Villa im Frühling" (Abb.

XIV. Jahrg., H. 11). Die in die Diagonale gestellte Cypressenreihe führt sehr energisch in die Tiefe, aber die Bewegung läuft sich rasch an der ziemlich uninteressanten Villenfront tot. Sie wird im entgegengesetzten Sinn ganz schüchtern von der Baumgruppe rechts aufgenommen. Es bleibt dem Auge überlassen, zu beiden Seiten der zentralen Komposition führungslos ins Weite zu schweifen. Eine ähnliche zentrale Anordnung weist die "Toteninsel" auf, doch soll hier der Blick in die geheimnisvollen Schauer der Felsengrabstätte gezogen werden, während das Meer, das man zu beiden Seiten des Eilandes sieht, nur das Gefühl der Einsamkeit zu heben hat.

Wendet man sich nun zum "Frühlingstag" der Nationalgalerie, so empfindet man sofort die reife Kunst, die hier gewirkt hat. Die Komposition ist im höchsten Masse überlegt, sie enthält keinerlei Unklarheit oder müssiges Element. Und gerade deshalb wirkt sie so überzeugend und gar nicht komponiert. Die Florentiner Villa, deren starke Horizontalen sich mit den rundlichen Formen der Steineichengruppe zu einer wundervoll belebten Silhouette zusammenschliessen, ist zur Seite gerückt. Die



EUGENE BURNAND DER MANN DER SCHMERZEN (Nach einem Kohledruck von Braun, Clément & Cie. in Dornach)

#### KGL. NATIONALGALERIE ZU BERLIN



EUGÊNE BURNAND

DER VERLORENE SOHN

Ferne, die in den anderen Bildern mehr nebensächlich behandelt wurde, nimmt hier fast die Hälfte der Malfläche ein. Selbst die Villa mit der dunklen Laubwand hat im wesentlichen den Charakter einer Coulisse, die den Blick nach dem lichten Hintergrunde drängt, wo am Fuss einer langgestreckten Hügelkette ein Städtchen in der Sonne glänzt. Dem gleichen Zweck dient die Anordnung der Wolken in horizontalen Streifen, die sich sichtbar nach der Tiefe hin verkürzen. Wahrhaft genial ist aber, wie Böcklin die Baumreihen, die wir von früher kennen, in ganz eigenartiger und kühner Weise zur Raum-

bildung verwendet. Silberpappeln, deren vorderste Stämme vom oberen Bildrand durchschnitten werden, leiten in leichtem Schwung
nach rechts, wo lire Linie vom Rahmen
unterbrochen wird und erst in der Ferne
wieder auftaucht, um weiter gegen die Tiefe
hinzuführen. Die Bewegung ist so klar und
ausgesprochen, dass sie das Auge zwingt, ihr
zu folgen. Ja, dieses wird sogar ganz entschieden über die Grenzen des Rahmens
hinausgeführt, indem es unwilkfürlich die oben
weggeschnittene Baumkrone sucht und die
nach der Seite unterbrochene Linie ergänzt.
Bei seinem ersten Erscheinen als absonder-



EUGÉNE BURNAND

CHRISTUS DURCH DIE LANDE IRREND

liche Schrulle abgelehnt, wurde dieses Motiv von den späteren Malern, die dessen ausserordentliche, raumbildende Kraft wohl erkannten, mit Vorliebe verwertet. Ein durchaus Böcklinsches Mittel der Raumsuggestion 
ist noch, wie ganz links zwischen der Hauswand und dem dunklen Strauch ein paar rotblübende Mandelzweige in die Luft ragen und 
mit einem Male die Villenterrasse, auf der 
Blüchbäume stehen, vor das Auge zaubern.

Unser Bild ist ein wahrhaft klassisches Beispiel für den Stil von Böcklins Florentiner Periode. Seine grosse dekorative Wirkung beruht auf der sprechenden Silhouette, der klaren Raumgliederung und den starken Helligkeitskontrasten. Es ist ebenso bezeichnend für diese Periode, dass der Künstler fast ganz auf die raumbildenden Mittel verzichtet, die die pleinairistische Anschauung der modernen Malerei an die Hand giebt. Mit grosser Ueberlegung basiert er die perspektivische Wirkung auf die Führung der Linien. beinahe gar nicht aber auf die Abtönung der Lokalfarben durch das Luftmedium. Trotzdem bleibt es nicht minder merkwürdig, dass ein Künstler, der ein so lebendiges und allezeit bereites Wissen von der Substanz der Erscheinung hat, dem Wechsel gegenüber, den diese Erscheinung unter bestimmten Beleuchtungen, unter der Einwirkung der Umgebung erleidet, sich so gleichgültig verhalten kann. Die grüne, mit kleinen Blümchen übersäte, von einem plätschernden Bächlein durchschnittene Wiese ist voller Empfindung für die Form, gewissermassen die Abstraktion einer Wiese, aber in der hellen Frühlingsluft, im Reflex der weissen Wolken würde sie so in der Natur nimmermehr erscheinen. Wie sich die weisse Rinde der Pappelstämme über den treibenden Säften spannt, wie die Blätterknospen an den dünnen Zweigen schwellen, das zeugt von einer ausserordentlichen Beobachtung, aber gar nicht beobachtet ist, dass ein Baum anders erscheint, wenn er sich von der dunklen Laubmasse abhebt oder wenn er vor dem hellen Himmel steht. Böcklin hantiert hier, um mit Hildebrand zu reden, mehr mit der Daseinsform der Gegenstände als mit deren Wirkungsform. Es ist jetzt vielfach Brauch, darin eine besondere Stärke der Böcklinschen Kunst zu sehen und die Nase über diejenigen zu rümpfen, die mit heissem Bemühen die farbige Erscheinung der Natur zu fassen suchen. Aber Böcklin ist gross, trotzdem, nicht weil er darauf verzichtet. Es wurde früher auf die äusseren Momente hingewiesen, unter deren Einfluss seine Gestaltungsweise diese Richtung einschlug. Auch innere Gründe lernten wir kennen, wie bei den "Gefliden der Seligen", wo die poetische Absicht eine über die Wirklichkeit hinausgehende festliche Farbigkeit zu verlangen schien. Bei unserer Landschaft aber fehlt dieses Motiv. Gerade im Charakter einer Frühlingsstimmung wäre die duftige Helle des Freillichts durchaus gelegen gewesen. Man vergleiche nur die dunkle ernste Lokalfarbig-keit des "Frühlingsstage" mit der lichten, lustigen Luftigkeit der "Idealen Frühlingstandschaft" und man wird nicht zweifeln, dass hier das Wesen des Vorwurfs überzeugender getroffen ist.

Aber für Böcklin selbst war die Ignorierung des Freilichtproblems keineswegs der Weisheit letzter Schluss. Die Dunkelfarbigkeit der Florentiner Periode ist nur eine Episode in seiner Entwicklung. Ziemlich genau mit der Uebersiedlung nach Zürich trifft die Wendung zu einem lichten Kolorismus zusammen. Die landschaftlichen Hintergründe werden immer klarer und silbertöniger und in einem Bild, wie die "Gartenlaube" (Abb. XVI. Jahrg. S. 269) malt er wieder, wie in dem frühen "Pan im Schilf" Sonnenflecken, die luftige Schatten durchleuchten. Es ist interessant zu beobachten, wie sich seine pleinairistisch werdende Farbigkeit zusehends dem farbiger werdenden Pleinair nähert. Ja, in seinem letzten Bild, der wundersamen "Pest", die als sensenschwingendes Totengerippe auf einem fledermausflügeligen Drachen durch die Gasse schwebt, ist eine besonnte Häuserreihe zu sehen, die an malerischer Qualität unmittelbar an Manet gemahnt. Freilich mangelt es auch hier, wie sonst, nicht an koloristischen Knalleffekten, die zwar die malerische Harmonie zerreissen, aber in ihrer wilden Dissonanz den tiefen Sinn der Sache blitzartig erleuchten.

Werke dieser letzten Zeit fehlen bisher in der Nationalgalerie. Das ist schade, denn wie alle wahrhaft grossen Maler, wie Titian und Rembrandt, wurde Böcklin im Alter nicht schwächer, sondern stärker. Immer freier und stolzer erhebt sich seine Persönlichkeit. Mit einer grandiosen Souveränität, die alles Konventionelle tief unter sich lässt, gestaltet er Werke von einer ungeahnten Wucht des Ausdrucks.

#### VOLKSKUNST

Wollt nicht allzuverständlich sein, Macht euch nicht gar zu schlicht und klein! Denn das Volk liebt, wie das Kind, Dinge, die ihm unfasslich sind.

A. Stier



EUGÈNE BURNAND

(Nach einem Kohledruck von Braun, Ciement & Cie. in Dornach)

#### VON AUSSTELLUNGEN

CRANKFURT a. M. Unser Publikum ist in Kunstsachen von sehr konservativer Art: selten machen bei uns Erscheinungen Glück, die neu oder über-raschend wirken, und wären sie aus dem Vollgehalt des reifsten künstlerischen Charakters geboren. Unter diesen Umständen konnte es nicht befremden. wenn jüngst eine Kollektiv-Ausstellung des Stuttgarter Akademiedircktors LEOPOLD GRAFEN VON KALCKREUTH, die der Frankfurter Kunstverein in seinen Räumen veranstaltete, einen schlecht vor-bereiteten Resonanzboden vorfand. Zwar war es eine Ausstellung von ausgezeichneter Qualität, und ein kleiner Kreis von einsichtigen Kunstfreunden hat Ihr die wärmste Aufnahme bereitet. Aber die anderen? Darauf erlasse man uns die Antwort. Was lässt sich auch von einem Publikum erwarten. das einem Viktor Müller das Leben verleidet und cinen Thoma ausgepfiffen hat? Der einzige Trost ob auch solamen miserum - ist der, dass die Leute auch anderwärts nicht viel anders sind. Dass es der Kunstverein sich trotz alledem nicht verdriessen lässt, immer wieder auf das moderne Thema zurückzukommen und unentwegt den Kampf gegen alle erdenklichen Vorurteile fortzuführen, soll ihm unsererseits als ein ganz besonderes Verdienst angerechnet sein. In Wahrheit also war es eine ganz vorzügliche Ausstellung, mit der sich Graf Kalckreuth in Frankfurt einführte; sie war der Ausdruck eines künstlerischen Schaffens, das nicht nur die Höhe einer aussergewöhnlichen Leistungsfähigkeit erreicht hat, sondern auch, worauf wir noch grösseres Gewicht legen, sich in aufsteigen-der Fortentwicklung befindet. Natürlich war es keln Kunststück, dem hier Gebotenen gegenüber, wie Einigen gelang, die Formel zu finden, als handle es sich dabei um eine neue Nachahmung französischer Freilichtmalerei. Allein recht besehen ist damit doeh nicht mehr und nicht weniger als gar nichts gesagt. Allerdings tragen einzelne der Bilder, die sich ihrer Entstehungszeit nach über einen Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren erstrecken, das Gepräge französischer Schulung, und nicht nur einer einzelnen Schule, sondern sogar der Entwicklung, welche die ganze Schule seit den achtziger Jahren auf dem Wege von Bastien-Lepage zu Manet zurück muss man beinahe sagen, durchgemacht hat. Aber das ist nebensächlich. Ieh möchte wissen, Aber das ist nebensächlich. Ieh möchte wissen, welchem Künstler man den Bildungsgang, den er genommen hat, etwa nicht ansähe. Und wissen wir etwa nicht, dass auch Leibl, Uhde, Liebermann und genug andere in der Schuld der Pariser Schule, und gewiss nicht zu ihrem Nachteile stehen? Was will man uns also damit sagen? Wesentlich ist doch nur, dass Kalckreuth so gut wie die genannten Künstler aus dieser äusseren Anregung heraus eine durchaus eigene und sehr kräftig ausgeprägte Individualität zu entwickeln gewusst Und ist das etwa auch ein Fehler gewesen? Kalckreuth hängt weniger an der Form, als die Franzosen. Er legt in iede noch so peinliche Nachbildung des Natürlichen einen nur ihm eigenen Gemutsanteil hinein, der mehr ist als dieses. Seine Bildnisse, meist dem eigenen Familienkreise entnommen, bringen eben diese Stärke am fühlbarsten zum Ausdruck. Ihr Urheber ist ein Maler der Seele, nicht nur der äusserlichen Erscheinung. Nichts zarter, liebenswürdiger in dieser Hinsicht als die Porträts eines kleinen fünf- oder sechsiährigen Blondkopfes, die in verschiedener Auffassung wiederkehren; nichts sprechender, geistiger empfunden, als das Bildnis der Gattin des Künstlers. Dieses und ebenso ein lebensgrosses, in eine Landschaft hineingestelltes Damenporträt zeigen ein älteres, bis ins kleinste mit Sorgfalt zeichnendes Verfahren. Die neueren Bilder weisen dem gegenüber eine breitere, flächigere Behandlung, einen gewissen impressionistischen Zug auf, so die schon erwähnten Kinderbildnisse und die mit einem stauncnswerten Blick für das Momentane der Aktion beobachtete Figur eines mit Schriften beschäftigten, am Boden kauernden Knaben. Die Mehrzahl von Kalckreuths Landschaften gehörtebenfalls auch dieser »zweiten Manier« an. Auch hier eine zunehmende Breite der Behandlung, die an Zeichnung im gewohnten Sinne manches aufgiebt, was auf der andern Seite die grössere Be-weglichkeit des Ausdrucks und eine reichere, farbige Durchbildung der Tonwerte und der Tonintervalle wieder einbringt. Ein Strassenbild aus der Stuttgarter Residenz und einige Erntebilder, wohl aus dem schlesischen Landleben genommen, gehen darin, klar und zielbewusst wie sie sind, wohl am weitesten. Hier werden Garben aufgeladen auf einem hellbelichteten Felde, das die Glut eines heissen Sommertages widerstrahlt, dort im Gutshofe erscheint der Erntewagen wieder, der hochbepackt der schattigen Tenne zuschwankt, Dinge, die bel aller Virtuosiiät der Darstellung doch ganz sachlich und anspruchslos erscheinen und denen zugleich wieder ein seelisches Moment, ein feiner, poetischer Hauch innewohnt. Aufs neue erschien uns Kalckreuth In diesen Schöpfungen als einer der ersten, berufensten und felnüngen als einer der ersten, betweisten und tehr fühligsten Vertreter moderner Grundanschauungen in der Malerei. Wir hoffen, dem Künstler in Frank-furt nicht zum letztenmale begegnet zu sein; wir gedenken es auch noch zu erleben, dass ihm in Zukunft nicht nur von wenigen, sondern von allen ein freundlicher Empfang bereitet wird. Wir haben damit des bedeutendsten an künstlerischen Darbietungen aus dieser letzten Zeit Erwähnung gethan. Von Interesse waren ausserdem eine Ausstellung älterer Studienköpfe und Porträts von TRÜBNER im Kunstverein, Bilder von L. von Hofmann und G. KOHL bei Schneider; bei Hermes endlich einige feine Studien von LÖFFTZ und eine Sammlung von Bildern Zuloaga's, diese letzte aber nicht so gut, als allerlei anderes, das man von diesem Künstler 1901 in Dresden und 1900 in Paris zu sehen bekam.

Der grosse Oberlichtsaai im Salon Keller & Reiner beherbergt eine Ausstellung der Münchener Künstler-Vereinigung "Die Scholle", in der ausser den auf der letzien Münchener Ausstellung gezeigten Arbeiten noch FRITZ ERLER's Triptychon Die Peste, einige vortreffliche Landschaften von Weise und ein paar Rothe-Dächer-Bilder von dem trefflichen FELDBAUER vorgeführt werden. Sehr interessant ist die Kollcktiv-Ausstellung von Werken des dänischen Bildhauers STEPHAN SINDING. Die meisten seiner Schöpfungen kennt man freilich aus Pariser, Münchener und Berliner Ausstellungen, aber so beieinander geben sie doch wieder ein neues Bild von der Persönlichkeit des Künstlers. Man möchte seine Art des plastischen Ausdrucks konventionell nennen. Das, wodurch seine Gestalten wirken, ist überhaupt nicht das Körperliche, sondern die hineingelegte Seele. Eine keusche, einfache Seele voll hoher und reiner Empfindungen. Der Menschenleib ist Sinding nur das Symbol für ihre Regungen. Die Liebe zwischen Mann und Weib, die er in seiner Gruppe >Zwei Menschen« schildert, ist die Liebe, von der die Unschuld träumt, ein heiliges Nehmen und Geben. Kein Feuer der Sinne umzuckt die jungen Körper. Und wenn auf einer anderen Gruppe



EUGÈNE BURNAND

#### VON AUSSTELLUNGEN COM

» Die Nacht-, das junge Weib in den Armen des geliebren Mannes schillt, os wird nichts damit ausgedrückt, als die süsse, schutzbedürftige Schwäche des Geschlechts. Ein wundervolles Wert ist auch die ¹Gefangene Mutter-, die mit gebundenen Armen indergeskniet ist und den vollen Busen ihrem am Boden zappeinden Knäblein zum Munde führt. Weniger gelungen erscheint die ³Barbarenmutter-, die ihren verwundeten Sohn aus der Schlacht trägt. Am wenigsten aber befriedigt die riesige Mutter Erde-, die nackt in Felsen sitzt und in deren Schoss ein zierliches Menschenpaus schillt. Das soll monu-



EUGÈNE BURNAND

DER ABEND

mental wirken, erscheint aber nur gesucht. Auch eine kleine in Holz geschnitzte und bemalte Walkürez zu Pferde ermangelt der innerlichen Grösse. Die Aelteste des Geschlechts, eine bilnde Greisin in priesterlichen Gewändern, hat diese aber zweifelos und ist nach dieser Richtung vielleicht die bedeutendste Leistung des dänischen Meisters. In einem anderen Raum des Salons ist eine Kollektion von Werken des Prinzen PAUL TROUBETZKOY zu sehen, über dessen Talent Vitorio Pica bier kürzlich (S. 49–S3 d. lauf, Jahrg.) soviel Treffendes segt hat. Weitger erfreulich ist die Bekanntschaft, seiner Aussetzlung ausliegenden Broschäre wird der Versuch gemacht, ihn als Impressionisten in der Versuch gemacht, ihn als Impressionisten in der

aus dieser, Bronzen und Wachsmodelle enthaltenden Ausstellung die Ueberzeugung, dass Rossos skizzen-hafte Art Mängel des Könnens verdeckt, dass einzelne gelungene Arbeiten mehr dem Zufall als einer künstlerischen Absicht ihr Dasein verdanken, dass der Bildhauer sich überhaupt künstlich interessant zu machen sucht. Ueber die oberflächliche Gestaltung eines Köpfchens, das bald lachendes, bald krankes Kind, bald >Gassenjunges, bald >Die Lächelndes heisst, kommt er nicht hinaus. Die skizzenhafte Behandlung der Oberfläche giebt einigen dieser Köpfe einen gewissen Charme und die Beweglichkeit des Lebens. Ein Künstler, der weiss, was er will, steht nicht dahinter. — Bei Schulte giebt es Kollektiv-Ausstellungen von JOHN LAVERY und WIL-LIAM ROTHENSTEIN. Dieser als der in Deutschland weniger bekannte Maler erregt das grössere Interesse. Nach dem im vergangenen Jahre in Dresden ge-zeigten Bildnisse eines Jungen blondbärligen Mannes (Abb. auf S. 444 des vor. Jahrg.), das nun auch hierher gelangt ist, hätte man Kräftigeres, Eigenartigeres von him erwartet. Seine Kunst beruht im wesentlichen auf ein geschicktes Uebersetzen des von Terborch und Hoogh Gesagten in den von Whistler geschaffenen nenglischen Geschmeck. Rottenstein liebt Interieurs zu malen mit weissen Wänden, an denen Bilder hängen, mit glänzenden Mahagonimöbeln und hell-grünen Vorhängen. Während er in den Stilleben-Partien der Interieurs artien der Interieurs Glänzendes leistet, lassen die hineingesetzten Figuren - alte Herren, die Mappen durchsehen, Frauen, die am Fenster stehen, sich unterhalten oder weinend auf dem Sofa sitzen vielfach zu wünschen übrig. Auch wirkt manchmal die Beleuchtung hart und stimmungslos. Ganz einwandsfrei ist vielleicht nur die ibsenphantasie« (Abb. S. 427 d. vor. Jahrg.), in der sowohl die dar-gestellten Personen wie die Wiedergabe des halben Lichtes auch grosse Ansprüche befriedigen. Zugleich lässt Rothenstein eine Reihe von Zeichnungen und Lithographien sehen, die zwar keinen neuen künstlerischen Sinn verraten, wohl aber einen ausserordentlich ernsthaften und feinen Künstler, der über ein bedeutendes positives Können verfügt und schr viel Geschmack besitzt. Für die Landschaft, die der Künstler auch kultiviert, fehlt ihm ein wesentlicher Faktor: das Naturgefühl. LAVERY fesselt, wie immer, durch seinen eminenten Geschmack. Seine Porträts sind stets vornehm, aber sie wirken fast allein durch die meisterhafte Art, mit der die mehr oder minder reichen Toiletten der Damen auf die Leinwand gebracht wurden. Die Köpfe sind beinahe ausnahmslos verqualt. Weitaus das Beste, was er dieses Mal zu zeigen hat, sind ein paar kleine genrehafte Bildnisse » Die Violinspielerin«, » Die Malerin« und eine Landschaft >Hvde-Park . die seinem Geschmack, seinem virtuosen Vortrag und seinem feinen Gefühl für den Reiz mondainer Toiletten das schönste Zeugnis ausstellen. Als berückende Geschmacksäusserungen sind die Bildnisse »Mutter und Kind«, »Der schwarze Pudel«, »Mrs. Brown-Potter« hervorzuheben. In der gleichen Ausstellung sind Olga von Boznanska, Aug. Neven du MONT, LINDA KÖGEL durch gute Porträts vertreten. HANS BOHRDT, WILLY STÖWER und der Emailmaler BASTANIER bieten eine Fülle teils gleichgiltiger, teils auch schlechter Leistungen. — Der Salon Cassirer bringt eine sehr bemerkenswerte Uhde-Ausstellung, die die neuesten Arbeiten des hervorragenden Malers enthält. Es muss Uhdes zahlreiche Verehrer mit Genugthung erfüllen, dass er in seiner Kunst wieder so jung geworden ist. Bei den hellen und freudigen Farben, die cr jetzt wählt, kommen auch seine prächtige breite Art zu malen, sein grosser Strich

#### VON AUSSTELLUNGEN COM

wiederzur Geltung. Man findet hierdie Modellpause-nebst einer köstlichen Engelstudie, zwei "Garten-scenent, von denen die eine in München war, die andere aber wohl neu ist. Man sieht darauf Uhdes jüngste Tochter in einem Buche lesen, während die beiden andern Töchter im Hintergrunde im Grünen weilen. Der Hund, von hinten in Verkürzung ge-geben, steht da, als ob er jemand kommen höre. Das Bild ist voll Licht und Luft. Das Glanzstück der Ausstellung bildet ein kleines Werk > Am Fenster«. Man blickt durch ein Zimmer, an ein paar Sesseln und einer offenen Thür vorbei in ein anderes Zimmer, dessen Fenster nach einem Garten liegen und in dem zwei hellgekleidete weibliche Gestalten stehen. Eines der frischesten, feinsten und liebenswürdigsten Bilder, die Uhde je gemalt hat. Auch die beiden stehenden kleinen Mädehen, die vordere im weissen Kleid, mit blauer Schürze und Strohhut gehören zu des Künstlers besten Leistungen. In dem »Schweren Gange hat Uhde ein früheres Thema neu und wir-kungsvoll gestaltet, während ein während seiner Rekonvaleszenz entstandener »Barmherziger Samaritere nicht auf der Höhe des sonst vorhandenen ist. WALTER LEISTING giebt eine ganze Serie neus ist. WALTER LEISTING we giebt eine ganze Serie nerschen Tendenz neu sind. Dazu gehören die duftigen Blau schwimmenden "Skären, eine Villa im Park, die mit ihrem tiefen Grün an ähnliche Bilder Trübners denken lässt, und eine Dünenland-schaft Lange Schatten, die von schöner Raum-wirkung ist. Daneben stehen andere Bilder, in denen der Künstler zwischen Stil und Impressionismus unentschieden hin und her geht. Eine Anzahl Studien von LICHTENBERGER bietet nichts Erwähnenswertes. Dagegen zeigt J. NUSSBAUM in dem Bildnis eines dunkelblonden Herrn, der den Kopf in die Hand stützt, auf grüngrauem Grunde und in einigen Frankfurter Strassenbildern recht gure künstlerische Absichten und malerische Empfindung. In DARIO DE REGOYOS lernt man einen spanischen Künstler kennen, auf den Monet gewirkt hat, und der in zwei Landschaften mit fahrenden Eisenbahnzügen recht annehmbare Leistungen vorführt. Im Charakter haben gerade diese Bilder etwas von Stsley, der selbst mit einer prachtvollen Sammlung älterer Landschaften hier vertreten ist. Als schönste davon lässt sich unbe-denklich die >Strasse von Versailles« von 1875 mit der blauweissen Luft über den grünen Bäumen und der blauweissen Luft uber den grunen Baumen und der gelben Chaussee bezeichnen. Dann wären die »Strasse nach Verrières« von 1872, die Weingärten aus der »Umgebung von Marly« von 1873, eine kleine Flusslandschaft und die von dem Duft eines Herbstmorgens umkosten »Heuschober« von 1891 als glänzende Beispiele für die eminente Kunst dieses grossen Landschaftspoeten zu nennen. Von AUGUST GAUL giebt es ein paar neue kleine Tiergruppen zu sehen, Schafe und Gänse und einen wundervollen kleinen Reihers, der als Petschaftsgriff montiert ist. H. R.

HANNOVER, Der Hannowersche Kunstsalon, der Mitte Oktober 1901 eröffnet wurde, darf sich im Rückblicke auf seine dreimonatliche Thätigkeit in vollem Masse seiner künstlerischen und materiellen Erfolge freuen. Das neue Unternehmen ist dank einer geschickten, taktwollen und energischen Leitung in der kurzen Zeit seines Bestehens bereits ein bedeutsamer Faktor im hannoverischen Kunstleben geworden. Die besten Schöpfungen der neuzeitehen Kunst, darunter eine Reite hier unbekannter Namen, sind dem hiesigen Publikum zugfinglich gemacht und um so dankbarer gewördigt worden, da störende minderwertige Arbeiten der Ausstellung grundsfätzlich fern gehalten werden. Die Januar-Auss-

stellung vereinigt mit anderen Werken der einheimischen Kunst auch eine Kollektion von Blüdern des Hannoveraners August Votot. Der Könstler, der, ursprünglich auf der Wiener Akademie als Schüler von Karl Zimmermann gebildet, die Zeit von 1873–1803 in Paris wirke, ritht iher zum ersten1873–1803 in Paris wirke, rith ther zum ersten1873–1803 in Paris wirke, trith der zum ersten1873–1803 in Paris wirke, trith der Zum ersten1874–1803 in Paris wirke, trith der Viel1874–1804 in Viellen hervor und überrascht durch die Viel1874–1804 in Viellen hervor und andschaftlichen Studien, In1874–1874 in Viellen hervor und landschaftlichen Studien, In1874–1874 in Viellen her Viellen werde, werde der
1874–1874 in Viellen werde, von der
187

KÖLN. Kunstausstellung von Werken geborener Kälner im Kunstgewerbemussenn. Zehn aus Köln stammende Künstler hatten sich zu einer Ausstellung Ihrer Werke vereinigt, die unter dem vorstehenden Titel vier Wochen lang dem Publikum zur Besichtigung frei stand. Unter anderen Verballnissen und in anderer Umgebung würde diese Ausstellung vielleichn nicht die Bedeutung gehabt haben, die sie thatsächlich für Köln besass. Sind doch einige der Werke den Besuchern der deutschen Kunstausstellungen schon bekannt und das, was neu hinzugekommen, verändert nur wenig das bis jezt von ihrem Schaffen gewonnene Bild. Als einziges Werk montumentaler Skulpur ist Perze Baseuers Marnorgruppe



(Siehe S. 264) CHARLOTTE POPERT rad.

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM

Adam und Eva- ausgestellt, die schon in Dresden zu sehen war, hier aber durch ihre Isolierung und ginstige Aufstellung ihre Vorzüge noch besser erkennen lässt. Durch drei sehr malerisch gesehene Bilder - St. George, - Auf dem Feldee, - Rheinisches Fuhrwerk und eine brillante Skizze - Geschützputzere ist AUG. DEUSSER vertreten. ALEXANDER FERENZ wandert zum Teil auf den Pfaden Stucks.

ohne dessen plastische Gestaltungskraft zu besitzen, doch zeigt sich ein schalkhafter Humor in der Geburt der Venus«, die aus ihrem von drei prächtigen Seelöwen gezogenen Muschelwagen verdutzt und wenig erfreut die am Ufer stehenden Vertreter des menschlichen Geschlechts betrachtet. die sie von nun als Göttin verehren sollen. Unter F. HARDT's I andschaften ist wohl am liebevollsten >Schloss Burg an der Wupper« behandelt, das als Bildausschnitt an die Art Schultze-Naumburgs erinnert. Ein naturalistischer Versuch des in England lebenden NEVEN-DU-MONT, ein nach der Natur gemalter Kruzifixus, stammt aus dem lahre 1873. Die Porträts zeigen neben der bewussten oder unbewussten Beeinflussung durch den jetzigen Aufenthalt des Künstlers viel Geschmack, doch vergebens sucht man nach einer persönlichen Ausdrucksweise, wie sie sich in den breit und flott hinge-

sich in den oreit ung nott ningeworfenen Bildnissen Schribten-Ernde nicht sehr und der Schribten schribten icht sehr liebevoll sich in die vielleicht auch in Wirklichkeit vorhandenen Mängle seiner Modelle verrieft und sie uns in etwas allzu kanadischer Weise schildert. W. Schribten versucht sich mit seiner eigenartigen Technik vorwiegend an Rokokomotiven, es gelingen Technik vorwiegend an Rokokomotiven, es gelingen tompetere bewisten. Stimmensevolle hollindische und flandrische Landschaften, zuweilen etwas hart in der Zeichnung, aber immer mit guter Wiedergabe

> brachte FRITZ WESTENDORP. F. FROITZ-HEIM schildert ein wenig allzu gesittete und zahme Bachanalien, die etwas von der Biedermeierstimmung seines > Frühling « haben. Als Architekt und Architekturmaler schliesst die Reihen der Aussteller der Erbauer der Rochuskirche in Düsseldorf, JOSEF KLEE-SATTEL. Ein Ehrenkomitee von siebzehn Mitgliedern,

EMIL DITTLER fec.

steller, eine feierliche Eröffnung mit Kaiserhoch, Anrede und Gegenrede inauguariere die Veranstaltung, deren Wert vor allem darin liegt, dass gegen die entsetzliche Flachheit und Mittelmassigkeit, wie sie bei Schulte und im Kunstverein sich breit macht, hier eine Gruppe geschlossen auftrat, deren künstlerisches Niveau eine sehr respektable Höhe zeigt, wenn auch in die Wolken ragende Gibel noch nicht

zu bemerken sind. Auch in der An-ordnung der Bilder und in der Au-stattung des Raumes — wenn ein Lichthof auf diese Bezeichnung Anspruch erheben darf - zeigten sich gegen die sonst hier herrschenden Gewohnheiten erfreuliche Abweichungen. - In den oberen Räumen des Muscums waren die Entwürfe für die Wagen des Karnevalszuges von 1902 ausgestellt, die in ihrer erschreckend unkunstlerischen Gestaltung fast ebenso dringend einer Reform bedürftig sind wie die Kunstausstel-lungen. Nur durch ihre Grösse und die aufgewandten Geldmittel unterscheiden sich diese Kompositionen von den bei einem wandernden Zirkus üblichen Requisiten. — Auf den seitlichen Galerien haben für einige Wochen die auf der Wanderschaft durch die Museen Preussens begriffenen Ankäufe des Berliner Kunstgewerbemuseums auf der Pa-



EMIL DITTLER

der Lufttone.

WEIMAR. Nachdem die Gleichen -Russwurm - Ausstellung in der Ständigen Ausstellung geschlossen wurde. ist nunmehr eine zweite Samm-lung Gleichen-scher Aquarelle, Studien und Radierungen im hiesigen Museum eröffnet worden. Diese verdient insofern ein noch ganz besonderes Interesse, als sie zu

Lebzeiten des

diesem selbst zu-

sammengestellt

und zwar vom

Jahre 1872 an

Künstlers von



EMIL DITTLER fec.

fast doppelt so

stark wie die

Zahl der Aus-

immer vervollständigt wurde. Gleichen hat mit diesem Geschenk an das Museum die Absicht verbunden, ein übersichtliches Bild seines Lebenswertes zu sehaffen. Nachdem der Sohn des Verstorbenen, Freiherr Alexander von Gleichen-Russwurm, danhenswerterweise nun auch sämtliche Skizzenbücher seines Vaters dem Museum zum Geschenk machte, besitzt dieses eine so umfangreiche und, in Bezug auf den Entwicklungsgang des Verstorbenen, so vollständige Sammlung seiner Werke, wie sie von anderen Künstlern in gleicher Vollständigket kaum zu finden sein dürfte. r.

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

FRANKFURT a. M. OTTO SCHOLDERER, der besten einer aus dem Kreise der älteren Frankfurter Künstlergeneration, ist hier am 23. Januar d. J. inn nicht ganz vollendeten



OTTO SCHOLDERER († 23. Januar)

achtundsechzigsten Lebensjahre gestorben. Er hat gleich Goebel und Burnitz und seinem Schwager Victor Müller zuden Frankfurer Kinstlern gehört, die am kolorisitschen Aufschwung den sechziger und siebziger Jahren in hervorragendem Masse beteiligt gewesen sind. Dabei hat das allen den Genannten gemeinsame französische Penchant auch ihn vorzugsweise geleitet. Er hat, nachdem er 1849 bis 1831

den Unterricht des Städelschen Instituts bei Passavant und Jakob Becker genossen, ernsten und ein-dringlichen Studien in Paris obgelegen. Besonders nahe schloss er sich dort an Fantin-Latour an, mit dem er bis an sein Ende in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hat. An Fantin erinnert auch manches in seiner subtilen, zarten, im Porträt zuweilen etwas verblasen wirkenden Technik: sie kennzeichnet in alle Wege die feine, verinnerlichte Art seines künstlerischen Empfindens, die ihm später auch in England während eines Aufenthaltes von zwanzigiähriger Dauer Freunde und vielfache Anerkennung erwarb. Als Scholderer sich vor etwa zwei Jahren, von England zurückgekehrt, in Frankfurt aufs neue niederliess, gab uns eine von ihm veranstaltete Ausstellung im Kunstverein Gelegenveranstaltete Ausstellung im Kunstverein Gelegen-heit zu einer näheren Würdigung seines künst-lerischen Wirkens, das sich nach verschiedenen Seiten, nicht nur im Porträtfach, sondern auch im Figurenbilde, und - was uns hier in den letzten zehn Jahren am häufigsten begegnete - in einer ganz eigenartigen Stilleben-Malerei bethätigt hat. Wie es zuweilen im alten Holland vorkam, so hat auch er mit seinen Stilleben nicht in glänzenden Dekorationsstücken, sondern umgekehrt in ganzlich anspruchslosen Arrangements von Blumen, oder Früchten oder Tischgerät ganz entzückende Dinge hinzustellen ge-wusst, in einer niemals aufdringlichen, immer massvollen und doch ganz brillanten farbigen Wirkung. Mit Recht ist von Scholderer gesagt worden, dass er ein Mann war, der wartete, bis man ihn aufsuchte. In dieser Zurückhaltung der Persönlichkeit lag zugleich ihre Stärke: seine Bilder haben wohl nie einen eigent-

lichen Kurswert auf dem Markte gehabt, um so gewisser wird ihnen der ideelle Wert des reinen und echten Kunstwerks erhalten bleiben.

LIAMBURG. Der in der Konkurrenz um das 
""Bismarck-Denkma" mit dem ersten Preise 
gekrönte Entwurf »Dankesopfers (Bildhauer HUGO 
LEDERER, Architekt EML SCHAUDT) wurde in einer 
vorberatenden Sitzung des engeren Ausführungskomitees zwecks Weiterempfehung an das grosse 
Komitee am 18. Januar angenommen und seitens 
komitees am 28. Januar susammentrat, endgältig 
und unwiderruflich den beiden oben genannten 
für Unterbau und Standfigur wurde »womöglich 
deutscher; Jedenfalls aber bester Granit, ohne Rücksicht auf die Kosten efsatgestert. Die Ferrigstellung 
ein in behauf und standfigur wirde 
sicht und die Kosten efsatgestert. Die Ferrigstellung 
ein in behauf und standfigur wirde 
mitteln zur Ausführung des Denkmals stehen zur 
verfügung 426-538 M. W.

MÜNCHEN. In dem am 19. Januar im Alter von dreiunddreissig Jahren verstorbenen Bildhauer EMIL DITTLER ist der Münchener Kunst wieder ein hoffnungsvolles, schaffensfreudiges Talent durch frühzeitigen Tod entrissen worden. Aus Pforzheim gebürtig war Dittler an der hiesigen Akademie Schüler von Prof. S. Eberle und nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Italien, in welcher Zeit u. a. ein selbst vom Künstler in Marmor ausgeführtes Grabmal für seine Familie entstand, seit ungefähr sechs Jahren dauernd wieder in München ansässig. Ein Bismarck-Denkmal für seine Vaterstadt und einige weitere Grabdenkmäler für Pforzheimer Familien (zum dekorativen Schmuck eines solchen gehören die a. S. 262 nach den Entwürfen abgebildeten Reliefs), eine Reihe krafivoll eleganter Bronzen, von denen eine, »Bogenschütze-, von der hiesigen Glyptothek erworben wurde, ein Medusen-Relief (Abb. a. S. 340 d. XIII. Jahrg. d. Z.), das Porträt-Medaillon seines gleichfalls frühverstorbenen Freundes P. Hetze (Abb. S. 410 d. XVI. Jahrg.) und schliesslich der ihm nach einer Konkurrenz zur Ausführung in Auftrag gegebene und in den Modellen vollendete Monumentalbrunnen für Weissenburg sind aus dem Lebenswerk des Verewigten zu nennen. Dittler war Mitglied der Münchener Secessions.

DÜSSELDORF. Am 26. Januar ist der Landschaftsmaler CARL LUDWIG FAHRBACH, einer der letzten noch übriggebliebenen Schirmer-Schüler, ge-

storben. Geboren 1835 zu Heidelberg, kam Fahrbach im Anfang der fünfziger Jahre nach Düsseldorf und begann seine Studien auf der königlichen Kunstakademie. der Landschaftsklasse wurde er Schüler Joh. Wilhelm Schirmers. Darnach ging er zur Ausbildung weiteren nach München, kehrte aber bald nach dem liebgewordenen ihm Düsseldorf zurück, wo er seinen ständigen Wohnsitz nahm. Seine Waidbilder, meist Mo-



LUDWIG FAHRBACH

tive aus dem Sehwarzwald, sind durch die treffliche Zeiehnung der Bäume und eine stets wirkungsvolle Beleuchtung sehr beliebt. tz.

ROM. Die seit Jahren hier thätige, bekannte deutsch-römische Künstlerin CHARLOTTE POPERT hat einen Cyklus von zehn Radierungen vollendet, den sie unter dem Titel »Sardische Typen und Trachten« in fünfzig numerierten, eigenhändig signierten Drucken (Vertrieb durch Ulrich Putze, München. Preis in eleganter mit dem Wappen Sardiniens ge-schmüekter Mappe aus römischem Pergament 200 M.) herausgab. Als die Künstlerin im Herbst 1899 und im Frühjahr 1900 ihre Studienreisen, die sieh über ganz Sardinien erstreekten, unternahm, waren es weniger die landschaftlichen Reize der Insel, die sie anzogen - denn sonst hätte sie wohl nur die schöne Frühjahrszeit zu ihren Reisen benutzt - sondern hauptsächlich die auf dieser Insel noch in besonderer Mannigfaltigkeit vorhandenen Charakterköpfe. Durch die eigenartige Tracht, die sich die Bewohner bis jetzt in fast noch ungetrübter Reinheit erhalten haben, wird natürlich der Reiz, den diese Gestalten auf den Fremden ausüben, noch ganz besonders erhöht. Man betrachte nur in der Publikation den ernst dreinbliekenden Pastor mit der sonderbaren Kopfbedeekung und dem lang herabwallenden Bartund Haupthaar (verkl. Wiedergabe a. S. 261), den sonderbaren Bettlertypus aus Beno oder Antonio Sanna aus Orgosolo mit seiner grauenerregenden Banditenphysiognomie, dann die merkwürdigen Frauengestalten aus Orsilo, Organo und Lutto, deren Tracht vielfach an die der Spanierinnen erinnert. Die zehn eharakteristischen Blätter, die Charlotte Popert aus dem reichen Schatze ihrer Studien und Skizzen auswählte und in Radierungen ausführte, zogen die Aufmerksamkeit der in Rom ansässigen Künstler in ganz besonderem Masse auf sich, denn schon seit langem hörte man diese klagen, dass das moderne Leben bis in die entlegensten Winkel Italiens gedrungen sei und dazu beigetragen habe, die Mensehen in Kleidung und Wesen zu modernisieren, so dass die Interessanten Typen und Trachten immer seltener werden. Charlotte Popert hat nun gezeigt, dass es in ziemlicher Nähe noch Gegenden giebt, deren Bewohner sieh ihre eharakteristischen Physiognomien und Traehten bis auf die Neuzeit fast unverändert bewahrt haben.

HEILBRONN. Das hier geplante BismarckDenkmal wird nunmehr definitiv nach dem
Entwurf des Stuttgarter Bildhauers Emil Kiemlen
ausgeführt werden. Die Gestaltung des architektonischen Teils der Denkmalsanlage geschieht nach
den Vorschlägen des Prof. O. Riet'n in Berlin.

BONN. Die Ausführung des Kekulé-Denkmals wurde Hans Everding übertragen.

BERLIN. Im Treppenhause des Kunsigewerbe-Museums ist ein dem Gedichtnis des Kaisers und der Kaiserin Friedrich vom jetzigen Kaiser gesinfetes dreiteiliges Glassfaster zur Aufstellung gekommen und am 25. Januar enthült worden. In einer unterstellt auf dessen heranwachsender Genneuerlichts als eine Aufgabe, die Hand über seinem deutschen Volke und dessen heranwachsender Genration zu halten, das Sehöne in ihm zu pflegen und die Kunst in ihm zu entwiekeln, aber nur in den festen Bahnen und festgezogenen Genzen, die in dem Gefühl für Sehönheit und Harmonie im Mennet seinem diesjährigen Geburtstage ein Gethe-Denkmal. Wer mit dessen Schaffung betraut werden wird, darüber verlauter noch nichts.

GESTORBEN: In Luzern der Maler XAVER SCHWEGLER, siebzig Jahre alt.

#### KUNSTLITTERATUR

Münehens »Niedergang als Kunststadt«. Eine Rundfrage von Eduard Engels. (München, Verlagsanstalt F. Bruekmann A.-G., 11/2 M.)

Ueberzeugender hätte die altgemeine kulturelle Bedeutung dieser vor etwa dreiviertel Jahren von Hans Rosenhagen angeschnittenen, seiner Zeit auch ein uns besprochenen und seitdem viel erörterten Urreite, wie sie, von dreiunddreissig nach der Melnung des Herausgebers Berufenen eingefordert, in dieser Schrift verteinigt worden sind. Im Widersteit der Meinungen ist es dabei zu einem im Prinzip zemeinsamen Urteilsspruch begreiflicherweise nicht gekommen. Diese selbst aber enthalten Worschlägen auch Beherzigenswertes, dass die Lektüre des Schriftchens sich jetüre des Schriftchens sich je-

dem verlohnt, der auch nur mit einem Fünkehen Anteilnahme die künstlerische Entwicklung in unserem Volke verfolgt. Und da es gewiss niehts sehadet, dass auch in Dingen der Kunstpflege den so oder so massgebenden Persönlichkeiten von Zeit zu Zeit das Gewissen geschärft und ihnen für eine gedeihliche Entwicklung nach einer Seite hin Duldung, nach der anderen Pflege der wirklich fortsehrittliehen Kräfte ans Herz gelegt wird, so kann man denn sehliesslich, die Ehrliehkeit seiner Motive ausser Zweifel lassend, dem Warner nur dankbar sein, der zu einer Neueinschätzung der künstlerischen Potenz Münchens den Anlass gab.



EUGÉNE BURNAND del.

Redaktionsschiuss: 1. Februar 1902.

Ausgabe: t.3. Februar 1902.

Herausgeber: FRIEDRICH PEGHT. — Veraniwortlicher Redskteur: FRIEZ SCHWARTZ.

Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-G. In München, Nymphenburgerstr. 86. — Druck von Alphons Bruckmann, München.

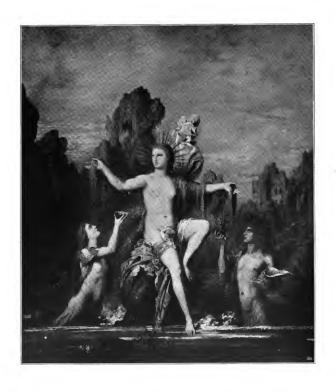

Das Original im Besitz des Herrn Jules Beer in Paris

#### GUSTAVE MOREAU

Es mag auf den ersten Blick als eine etwas schwierige Aufgabe erscheinen, einem so vielseitigen und fruchtbaren Genie, wie es der französische Maler Gustave Moreau gewesen ist, in dem Rahmen einer kurzen Skizze gerecht zu werden. Ist man aber tiefer in sein Schaffen eingedrungen, hat man die Gemälde des Meisters im Musée du Luxembourg, in den Pariser Privat-Sammlungen Hayem, Louis Mante, Ephrussi, Roux, Heriman nach und nach genauer kennen gelernt und besonders auch das unlängst endlich der grösseren Oeffentlichkeit erschlossene Moreau-Museum eingehender studiert, so ergiebt sich bald, dass das Werk des Künstlers doch mit einem Blick erfasst werden kann. Denn trotz der Verschiedenheit und der Menge der von Moreau aus Geschichte und Sage behandelten Vorwürfe lassen sich gewisse Gruppen, man möchte sagen Bildercyklen unterscheiden, was die Uebersicht erleichtert.

Das Werk Moreaus erscheint zu einem Teil in der That als eine verbildlichte Geschichte der Menschheit und als eine Art Gegenstück zu Victor Hugo's "Légende des siècles". Aber im Gegensatz zu diesem ist Moreau durchaus nicht programmartig dem chronologischen Aufsteigen der Geschicke gefolgt. In bunter Folge hat ihn bald dieses, bald jenes Sujet, nicht zur sachlichen Verarbeitung des betreffenden Stoffes, wohl aber zur Verbildlichung nach der psychologischen Seite hin gereizt und so sind, wie der Zufall es eben wollte, die zahlreichen Schöpfungen entstanden, welche dennoch in der Gesamtheit, man darf sagen, eine Geschichte des antiken Geistes von Prometheus bis Herodias darstellen. Deutlich unterscheiden lassen sich in ihnen drei grosse Cyklen: der der Helden, der Cyklus "Der Dichter" und der Bilderkreis: "Das Weib".

Leidenschaftlich hat Moreau die Helden geliebt, als Sinnbilder der Tapferkeit und der
herrlichen Kraft, wie das Altertum sie begriff. Herkules steht unter ihnen obenan.
Ihm, dem Allbezwinger, gilt eine Reihe von
Bildern. Neben ihm erscheint ein anderer
Halbgott, aber ein besiegter und unglücklicher: Prometheus. An den Bergesgipfel
gefesselt, wendet, leidensvoll, aber in ernster
und stolzer Majestät der Märtyrer sein Haupt
nach oben, unbekümmert um den Geier, der
ihm die Leber zerfleischt.

Auch "Oedipus" war dem Künstler ein Thema für mancherlei Bilder. Aber dabei bleibt Moreau nicht stehen. Andere Helden noch ziehen an uns vorüber: Jakob, der mit dem Engel bis aufs äusserste ringt, Moses, beim Anblick des gelobten Landes seine Sandalen lösend, der sterbende Darius; wir sind Zeugen vom Triumph Alexanders und schliesslich auch erblichen wir auf einem grossen Gemälde, das als ein Hauptstück des Moreau-Museums gelten mag, Odysseus auf der Schwelle seines Palastes, die Freier mit Pfeilwürfen tötend.

Die Fähigkeit, so aus Geschichte und Mythologie mit richtigem Blicke das verkörpert zu haben, was gleichsam die Seele des Altertums ausmacht, zeigt sich auch im zweiten Bildercyklus, der sich mit der Ueberschrift "Der Dichter" umgrenzen liesse. Galt doch auch der Poet dem Empfinden des Altertums als eine fast göttliche Verkörperung der Schönheit. Entzückende Schöpfungen sind es, die sich in diesem Cyklus finden. Welch ergreifendes Bild beispielsweise "Der junge Dichter und der Tod" oder auf einem anderen der sterbende Ephebe, am Halse eines Centauren hängend und von ihm längs des Meeres geschleift. Dann wieder "Des Dichters Klage", (man könnte glauben, aus diesem Bilde eine Melodie Schumanns herausklingen zu hören, dessen Kompositionen Moreau sehr liebte), "Hesiod", dem die Muse den Weg weist, "Tyrtäus", sterbend bei den Klängen seiner Verse, "Orpheus", von der Mänade beklagt u. s. f. Ueberallhin ist Moreau dem Dichter gefolgt, unter allen Himmeln hat er ihn gesehen! Auch morgenländische Dichtergestalten erblicken wir auf Moreaus Bildern, persische Troubadoure mit ihrer Laute ziehen auf ihnen durch die Lande; in weisse durchsichtige Gewänder gehüllt, die Stirne von Schleiern umflossen, sehen wir den "indischen Dichter" inmitten eines grossen Parks von einem Schimmel herab seine Dichtungen einer Runde geheimnisvoller Prinzessinnen vortragen.

Die eigentliche Domäne Moreaus aber bereten wir in der Betrachtung des Bilderkreises, den er dem "Weibe" gewidmet hat. Aus allen Jahrhunderten hat er es dargestell, hier im einfach harmonischen Festkeld der Griechen, mit schweren orientalischen Stoffen bekleidet und in der gleissenden Pracht des Morgenlandes da, dann wieder in nackter

#### GUSTAVE MOREAU

Schönheit, wie "Galatea" und "Venus", Immer aber ist es ihm, wie Muther sagt, "die mysteriöse Kraft der Verderbtheit und der Versuchung, die Dienerin des Satans, der Geist des Bösen". Leda, Europa, Bellia, Medea, die Töchter des Thestius, Galatea, Messalina, Pasiphea, Ariadne, Lucretia, Dejanira, Semele, die Sphinx, Andromeda, Eva, Judith, Circe, Susanna, Omphale, Kleopatra, die Sirenen, Sappho, so lauten die Unterschriften der hierher gehörenden hauptsächlichsten Werke Moreaus

Zwei Frauengestalten vor allen zogen ihn an, in immer neuen Varianten lässt er sie vor uns erstehen: die jüdische Salome, die ihm das dämonische Weib des Orients, die Helena der Trojaner, die ihm das der hellenischen Antike verkörpert. Vielfach hat er die erste dargestellt, Salome an der Säule, Salome im Garten, Salome im Gefängnis und, die bedeutendsten Bilder, die auch hier abgebildet seien: der Tanz der Salome (Sammlung Mante) und "Die Erscheinung" (Luxembourg-Museum). Im Halbdunkel seines riesenhaften Palastes, unter gewaltigen Wölbungen, die von mit schillernden Metallen bekleideten Onyxsäulen getragen werden, sehen wir auf dem letzten Bilde Herodes, sitzend auf goldenem Thron, starren Blickes, schier erdrückt von der Last seiner Satrapen-Tiara. Zu den Klängen der Guitarre, die von einer schlaftrunkenen Sklavin gespielt wird, tanzt vor ihm Salome. Sie ist fast nackt. In der Aufregung des Tanzes (in dessem Beginn sie auf dem anderen Bilde erscheint) haben sich die Kleider gelöst, die Goldstoffe sind herabgefallen. Nur noch mit dem Goldschmuck und den durchsichtigen Iuwelen ist sie behangen. Mit weit geöffneten Augen, eine Hand krampfhaft auf den Busen gepresst, stösst sie mit einer Gebärde des Entsetzens die Vision zurück: das abgeschlagene Haupt des Johannes, das, von einer Glorie umwoben, in der Luft schwebt, und die kalten, starren Augen auf die Tänzerin heftet. -"Helena" ist für Moreau ein Werkzeug in der Hand des Fatums. Kalt und gefühllos, mit keinem Blick für die Krieger, die, um sie kämpfend, dicht vor ihren Füssen sterben, sehen wir sie auf den Wällen Ilions schreiten.

Im Moreau-Museum, wo sich die Mehrzahl seiner soeben erwähnten Werke vereinigt findet, begreift man am ehesten die eigenartige Bedeutung des Meisters. Aus einer vermöglichen Familie stammend, nicht genötigt für seinen Unterhalt zu sorgen, war Moreau auch nicht darauf angewiesen, sich seiner Werke durch Verkauf zu entäussern. Einige wenige Kunstfeunde nur, wie wir sie z. T. eingangs genannt, dürfen sich des Besitzes einer Reihe seiner Schöpfungen rühmen, den grössten Teil derselben behielt er bei sich und als der 1820 geselben behielt er bei sich und als der 1820 ge-



GUSTAVE MOREAU

DER RAUB DER EUROPA

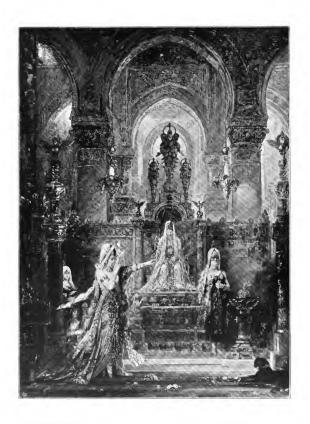

Das Original im Besitz des Herin Louis Mante in Paris



Das Original im Musée du Luxembourg zu Paris

GUSTAVE MOREAU DIE ERSCHEINUNG



GUSTAVE MOREAU

VENUS UND DIE FISCHER

borene Künstler im Jahre 1898 starb, vermachte er seinem Vaterlande sein Haus in Paris, das noch an sechstausend Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Kartons enthält, die jetzt von einem Freunde Moreaus, Henri Rupp, in trefflicher Weise geordnet worden sind. An ihnen lässt sich, gleichsam von Anbeginn an, die Entwicklung des Künstlers verfolgen, von den noch von Chassériau und Delacroix beeinflussten Werken an bis hin zu denen. in welchen, wie in der "Salome", den "Einhörnern", sein geistiges Wollen und technisches Können zur höchsten Entfaltung kommen. Was man aber in diesem Museum noch staunend erkennt, ist die durch eine fortwährend arbeitende Phantasie genährte einzigartige Schaffenskraft unseres Künstlers, der allein der Tod Stillstand gebieten konnte.

Auch darauf sei noch hingewiesen, dass Moreau ein vortrefflicher Lehrer war. Er hatte das seltene Verdienst, seine Schüller nicht durch sein eigenes Werk zu beeinflussen, und so kommt es, dass gerade einige seiner besten Schüler ihm gar nicht ähneln.

#### DEN RUHMLOSEN

Ein edler Geist reicht jedem tapfren Krieger, Auch wenn er ruhmlos sank, Ein Rejs vom Lorbeerbaume dar; Stritt er auch keinem Lebenden zu Dank, Wer weiss, ob er ein Fechter nicht und Sieger Für kommende Geschlechter war.

Max Bewer

GEDANKEN
Luftschlösser sind unwirklich. Aber über ihre
Trümmer kann man dennoch stolpern.

W. v. Scholz

Merkwürdig, wie mancher Künstler dazu kommt, lieber auf dem Acker eines anderen Stoppeln zu lesen als auf dem eigenen zu ernten.

Sirius

Einer hochbegabten Natur muss zugleich ein, ich will nicht sagen, auf das Niedrige, aber auf das Gewöhnliche gerichteter Sinn beigegeben sein. Es ist der Ballast, der das Schiff davor sichert, dass es nicht dem Spiel der Winde und Wellen preisgegeben ist.

Joh. Jacob Mohr



Das Original im Besitz des Herrn Louis Mante in Paris

\*\*\* GUSTAVE MOREAU \*\*\*
HERKULES IM KAMPF MIT
DER LERNÄISCHEN HYDRA



• • • Das Original im Besitz des Herrn Albert Cahen in Antwerpen • • • GUSTAVE MOREAU • • • DER JÜNGLING UND DER TOD



JEAN JOS. MARIE CARRIÊS

EIN BISCHOF

## KÜNSTLERISCHER WANDSCHMUCK FÜR SCHULE UND HAUS

Past alle Bestrebungen des letzten Jahrzehnts, der bildenden Kunst einen breiteren Raum im täglichen Leben, einen tieferen Anteil an den geistigen Interessen unseres Volkes zu erobern, haben mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, und wenige nur sind diesen Schwierigkeiten zum Trotz dem ersehnten Ziele näher gekommen. Immer wieder machte es sich fühlbar: diejenige Generation, die heute noch die eigentlich ausschlaggebende ist, kann die Kunst nur als eine Art von Luxus, das Verlangen nach künstlerischer Verschönerung des Daseins gar nur als eine Gefahr für den männlichen Sinn und die schlichte Festigkeit des deutschen Volkscharakters ansehen. liesse sich bei wachsendem Wohlstand eines Landes die Einfachheit, die früher durch die grosse Meisterin, die Not, gelehrt und geboten war, künstlich festhalten! Es geht den Nationen wie den Einzelnen: wo die Kunst verachtet und verbannt ist, bleibt die Armut trostlos, das Mittelmass des Besitzes dürftig, wird der Reichtum roh und barbarisch.

Es ist bezeichnend, dass in der deutschen Stadt, in der am meisten altererbter Wohlstand zu finden ist, zuerst die Bewegung der "künstlerischen Kultur" ins Leben trat, sich ihrer Ziele bewusst und über die einzuschlagenden Bahnen klar wurde. Diese Stadt war keine "Kunststadt", sondern eine Handelsstadt: Hamburg. Im engeren Kreise, mit kleinen Mitteln hatten tüchtige, nachdenkende und thatbereite Männer den Boden vorbereitet. auf dem dann Alfred Lichtwark werbend, organisierend, nach allen Seiten anregend weiter arbeitete. Und in Hamburg zuerst erkannte man klar, nicht nur, wie unentrinnbar das Problem sich der Gegenwart aufdränge, sondern auch, von welcher Seite her ihm beizukommen sei. Es gilt - natürlich nur ganz im grossen und allgemeinen gesagt - auf die heutige Generation der fertigen, dem Alter sich nähernden Männer zu verzichten und zu werben um die Frauen und um die Jugend. Die Frauen müssen lernen, dass für sie das Gebot nicht lauten soll: "Schmücke dein Heim!", sondern: "Dein Heim sei dein Schmuck!" Die Kinder müssen so erzogen werden, dass ihnen die

#### KÜNSTLERISCHER WANDSCHMUCK

Kunst etwas so selbstverständliches wird wie die Natur, nicht Luxus, sondern Ehrensache, nicht aufgeklebter Prunk, der die Nüchternheit versteckt, sondern einfache Schönheit, die das Zweckmässige von innen heraus adelt.

Ist Erziehen eine Kunst, dann gilt auch für den Erzieher das Wort: Bilde, Künstler, rede nicht! - Erziehen heisst gewöhnen, und die werdende, noch biegsam weiche Seele bilden nicht Worte, sondern die Formen des umgebenden Lebens, die sich gleichsam in sie abdrücken. Jene Eindrücke, die der Geist noch unbewusst aufnimmt und die ihm, wenn er zu vollem Eigenleben erwacht ist, als die selbstverständlichen erscheinen, bleiben die entscheidenden. Wir wissen es von der Musik her: wer musikalisch empfänglich ist, ist vor allem für gute, ernste Musik empfänglich; und ist dem musikbegabten Kinde zur Uebung und zum Anhören nur edle Musik geboten. triviale und gemeine fern gehalten worden, so bleibt das Bedürfnis seines Ohrs und das Gehör seiner Seele für alle Zeit geadelt. Mit der Empfänglichkeit und Empfindlichkeit für bildende Kunst ist es nicht anders; nur hat bisher die Erziehung das Auge als empfangendes, die Hand als nachschaffendes Organ der Kunst nahezu verkümmern lassen. Dass in der Schule Choräle und Volkslieder zur Erbauung und Erheiterung gesungen werden und dass die Kinder angeleitet werden, sie richtig zu singen, scheint jedem natürlich, und es hat noch niemand darum unsern Volks- und Mittelschulen den Vorwurf gemacht, sie wollten nicht Handwerker und Beamte, sondern Opernsänger und Komponisten heranziehen. Aber ebensowenig wollen und werden wir ausschliesslich Maler und Bildhauer und Kunstgewerbler aus den Schülern machen, wenn wir ihr Auge an künstlerisch wertvolle Bilder gewöhnen und sie lehren, die Dinge scharf anzusehen und sauber nachzubilden. Im Gegenteil: das Kunstproletariat wird abnehmen, wenn bei dem sich hebenden Niveau des Zeichenunterrichts und der durch ihn zu Tage geförderten Leistungen nicht mehr jeder Junge, der ein Vorlagenblatt tadellos nachzuzeichnen vermag, als Wunderknabe angestaunt, als geborener Künstler gepriesen und auf die nächste Kunstschule geschickt wird.

Verbesserung des Zeichenunterrichts, künstlerischer Schmuck in Schulhaus und Schulstube – das sind die zwei Grundforderungen der künstlerischen Erziehung, soweit eben die Schule sich ihrer annehmen



WALTHER GEORGI

Verkleinerte Nachbildung eines Blattes aus der Serie "Künstletischer Wandbilder"

(B. G. Teubner u. R. Voigtlünders Verlag in Leipitg)

#### KÜNSTLERISCHER WANDSCHMUCK



HANS VON VOLKMANN

Verkteinerte Nachbildang eines Blattes aus der Serie "Känstlerischer Wandbilder"

(B. G. Teabner n. R. Voigtländers Verlag in Leipite)

kann und soll. Die erste Forderung hat altes Unkraut auszujäten, Urwälder verfilzten Schlendrians zu roden; die zweite trifft auf nahezu jungfräuliche Erde. Im Festsaal der Schule hing wohl bisher das mehr oder minder miserabel ausgeführte Bild des Landesherrn, die Wände der Schulzimmer waren kahl, wenn nicht der Lehrer gerade eine Landkarte daran aufhängte oder eine dem "Anschauungsunterricht" dienende Tafel, die mit Kunst so viel und so wenig zu thun hatte wie das Einmaleins mit der Analysis der Unendlichkeit. Als die Hamburger Lehrer zum erstenmale daran gingen, ein Verzeichnis von Bildern aufzustellen, die sie für den künstlerischen Schmuck der Schulwände geeignet hielten, da fehlte es ihnen nicht an Reproduktionen deutscher Meisterwerke der Kunst; wollten sie aber Originale empfehlen, so mussten sie mit schwerem Herzen ans Ausland verweisen: Des Franzosen Rivière Landschaften und Pariser Ansichten, die englischen Fitzroy-Pictures wurden in erster Reihe genannt - bei aller Anerkennung ihrer Vorzüge, ja eben um dieser willen, nicht ohne Bedenken: denn diese Sachen waren künstlerisch zu gut, um nicht die Physiognomie ihrer Nationalität aufzuweisen. Und schien es ratsam, die Augen der Kinder französisch und englisch sehen lernen zu lassen? "Ein

Deutscher ist gelehrt, wenn er sein Deutsch versteht" – ein Deutscher, dem nicht deutsche Art und Kunst sich erschlossen und tief ins Herz gesenkt hat, mag an ausländischer herumgeniesseln, zu ernsthafter Liebe und fest zugreifendem Verständnis wird er's nie bringen.

Heute brauchen wir Frankreich nicht mehr um Rivière und die englischen Schulkinder nicht um ihre Fitzroy-Pictures zu beneiden. Wenn "die Zeit erfüllet" ist, erfüllen sich auch unsere Wünsche, die ja so oft, wenn sie nur aus gesundem Herzen kommen, Vorgefühle des Notwendigen und Unausbleiblichen sind. Heute haben wir eine Reihe deutscher Kunstblätter, Originale und zwar farbige Lithographien, gleich jenen, und sie dürfen sich neben ihnen sehen lassen. Aus den Kreisen des Karlsruher Künstlerbundes, der vor allem die graphischen Künste und unter ihnen wieder mit besonderer Vorliebe den farbigen Steindruck pflegt, gingen die ersten Blätter hervor, die durch ihren Gegenstand, durch die klare, grosse Farbenwirkung, durch ihren Umfang sich zum Wandschmuck und zwar zum Wandschmuck für Schulstube Familienzimmer vortrefflich geeignet zeigten. Zwei Leipziger Firmen, besonders durch pädagogische Verlagswerke bekannt, B. G. Teubner und R. Voigtländer, übernahmen den buchhändlerischen Vertrieb und den weiteren Ausbau des Planes, eine grosse, möglichst inhaltsund abwechslungsreiche Anzahl solcher färbigen Steindrucke herzustellen und in den weitesten Kreisen zu verbreiten.

. . .

Warum gerade die Farbenlithographie für diese Art von Wandschmuck ausersehen wurde, liegt auf der Hand. Sie erfüllt die materielle Vorbedingung für eine Volkskunst, d. h. für eine Kunst, deren Erzeugnisse nicht den Höchstgebildeten allein verständlich, nicht den Reichen allein zugänglich sein wollen: die Möglichkeit billiger Herstellung. Billige Originale erhalten wir durch die Lithographie, die, wie die Radierung, in jedem neuen Abzug doch eben die Zeichnung des Künstlers selbst giebt. Wir erhalten, wenn die Künstler mit Stilgefühl zu Werk gehen, Arbeiten, die nicht mehr sein wollen, als sie sind, und die eben darum mehr sind und kraftvoller wirken, als die "Similis" der Malerei, die abominablen Oeldruckbilder und die kaum minder fatalen -Aquarelldrucke". Die von Teubner und Voigtländer herausgegebenen Farbenlithographien sind mit wenigen Platten hergestellt. Dass in solcher Beschränkung sich der Meister bewährt im Vereinfachen, im Stilbildenden, versteht sich von selbst; ebenso, dass solche Einfachheit und Kraft dem doppelten Zweck dieser Künstlerdrucke, dem dekorativen und dem pädagogischen, ausserordentlich zu gute kommt.

Schon jetzt, kaum ein halbes Jahr nach dem Erscheinen der ersten Blätter, ist eine hübsche Anzahl dieser Werke für den künstlerischen Wandschmuck publiziert. Und die erschienenen stellen dem ganzen Unternehmen das beste Prognostikon. Was für prächtige Künstler begegnen uns unter den Mitarbeitern und wie ist jeder bemüht, echte gute Kunst zu bieten! Wie viel künstlerisch Anregendes und welch anregende Fülle des Gegenständlichen ist in den Blättern enthalten! Die deutsche Landschaft "vom Fels zum Meer" sehen wir in charakteristischen Bildern: FRANZ HOCH's rasch populär gewordenen "Morgen im Hochgebirge", desselben Künstlers "Fischerboote", H. v. Volk-MANN'S "Rhein bei Bingen", KARL BIESE'S "Hünengrab". Das Typische deutscher Städte, Dörfer und Baulichkeiten geben KALLMORGEN's "Niederdeutsche Dorfstrasse", FR. Hoch's "Ruine", das "Schwäbische Städtchen" von AD. LUNTZ. Die Reihe der Städteansichten. so wichtig für die Beziehung zwischen Heimatgefühl und Kunstsinn, eröffnet Otto Fischer's "Dresdner Altstadt", ebenso fein gestimmt, wie gross und einfach gesehen. Die Tagesund Jahreszeiten werden an uns vorüberziehen (F. Hoch's "Bach im Winter", KAMP-MANN'S "Sonnenaufgang", H. v. VOLKMANN'S "Die Sonn' erwacht"). Bilder wie W. GEORGI's "Pflügender Bauer", KALLMORGEN's "Amerika-Dampfer", KARL BIESE's "Im Stahlwerk bei Krupp" zeigen die Vielgestaltigkeit der nationalen Arbeit. Ins Tierleben führen Blätter wie FIKENTSCHER'S prächtige "Krähen im Schnee" ein; andere, die Bäume und Blumen schildern sollen, stehen in Aussicht. Auch an weiteren Figurenbildern historischen und religiösen Inhalts, von solchen liegen bislang ARTHUR KAMPF's schlichtgrosse Schöpfung "Einsegnung der Freiwilligen" und FRANZ SKARBINA'S "Berliner Schloss" vor, wird es nicht fehlen; möge auch hier das Künstlerische so ganz das Stoffliche durchdringen und veredeln, wie bei der Mehrzahl der bisherigen Darstellungen überhaupt.

Eine Analyse oder Kritik der einzelnen Blätter auf ihre farbigen oder zeichnerischen Qualitäten hin soll hier nicht gegeben werden. Uns genügt es, die Leser auf die hohe Bedeutung der ganzen Publikation (die ja freilich in der Trefflichkeit der Einzelleistungen ihre unerlässliche Vorbedingung hat), hingewiesen zu haben. Besseres kann zum Lob der Künstler-Lithographen, die wir hier nebeneinander erblicken, nicht gesagt werden, als dass sie sich ihrer Aufgabe voll bewusst waren und dass diesem Bewusstsein und Pflichtgefühl ihre Leistungen, je nach Art und Stärke der individuellen Anlage, entsprechen. Sie haben uns auch das wieder einmal gezeigt: wie wenig der Deutsche sich vor fremden Anregungen zu scheuen und abzusperren braucht - da er noch immer, wo es sich um eine ernste und gute Sache handelte, sie in deutschem Geist aufzufassen und umzubilden verstanden hat. Der "künstlerische Wandschmuck für Schule und Haus" giebt uns so wenig unfreie Nachahmung fremder Vorbilder wie gesucht Volkstümliches und forciert Nationales, sondern rechte, schlichte, deutsche Kunst, und so wird er auch dazu beitragen, bei allen Empfänglichen und Unverbildeten das Verständnis deutscher - und damit aller - Kunst zu beleben und zu vertiefen!



ŧ



WALTER LEISTIKOW

(Ausgeführt von der Firma Adolph Burchardt Söhne in Berlin)

TARETE

#### 77. JAHRESAUSSTELLUNG DER ACADEMY OF DESIGN IN NEW YORK

Der Plan, in einer gemeinsamen Ausstellung aller Künstlervereinigungen Rechenschaft darüber zu geben, was in einem Jahre in Malerel, Skulptur und Architektur geschaffen wurde, ist auch im abgelaufenen Jahr seiner Verwirklichung keinen Schritt näher gebracht worden. Wir müssen uns deshalb mit dem überlebten Prinzip, gesondert auszurücken und gemeinsam - melst von Paris - geschlagen zu noch sehr am Leben und sogar im Vollbesitz seiner Künstlerkraft ist; aber das Bild hing in einer Kunsthandlung. SARGENT hatte in der Pan American« in Buffalo eine ganze Reihe von Porträts und venetianischen Studien, die den Meister der raffinierten Moderne auf dem Gipfel seines Könnens zeigten, ausgestellt, doch nicht eines der Bilder fand seinen Weg in die Ausstellung der Acadamy, deren Mit-glied er nun doch schon seit Jahren ist. So stört denn nichts in dieser Ausstellung das behäbige Mittelmass; man findet kaum ein verfehltes Bild, aber auch nur sehr wenige, die sich über dasselbe erheben.

Die Landschaften darf man ausnehmen. Landschafts- und Seemalerie isteht auf einer hohen Stufe und BRUCE CRANE'S Novembermorgen«, eine feine Luftstimmung in zartrosa Tonen, WALTER PALMER'S «Erster Schnee» und «Herbst», «Ein trüber Tag« von BOLTON JONES, zwei vielversprechende Bilder eines jungen Malers TALGOTT in leuchtender Herbstärbung, Persyts «Waldinterieur«, «Abenddämmerung« von DEARTH», Lobe Champhain« von PANTON, des Tages» vom jungen INNESS, «In Neu-England von GIFFORD SWAIN, die melancholische Wald-andschaft von Schufflicher, die kühne Delware-Brücke von LATHROP, — BRICHER'S «EÜDe«, die Karhvollen Brandungsbilder von NICOLL, HOMER Karkfuyllen Brandungsbilder von NICOLL, HOMER

LEE, RICHARDS Wirden jeder Ausstellung zur Zlerde gereichen. Als die bedeurendste Landschaft der Ausstellung wurde von der Jury WALTER CLARK'S Hafen von Gloucester: anerkannt und mit der goldenen Medaille, die der Jüngere Inness zum Andenken an seinen Vater stiftete, ausgezeichnet. Eine Enischeldung, der man beipflichten kann, denn dieses von der leuchtenden Sommersonne bestrahlte Wasservonder leuchtenden Sommersonne bestrahlte Wasserstand und simmungsvolles Bild.

Der Ehrenplatz des grossen Saales wurde einem grossen Porträt von IRVING WILES, die Schauspielerin Marlowe darstellend, eingeräumt. Die Dame in wallenden zartgrünen Gewändern sitzt auf einem mit Klssen bedeckten Sofa und blickt direkt auf den Beschauer. Die Stoffmalerei ist virtuos, das Gesicht fein charakterisiert und besonders die Hände sind gut behandelt; dennoch würde ich Chase's Porträt eines jungen Mädchens In Weiss, das unfern hängt, um seiner Einfachheit. Solidität und Vornehmheit willen, die Palme zu-erkennen. DANA MARSH's Dame in Rosa ist die kecke Studie einer Weltdame, flott gemalt, aber zu sehr auf den Effekt zugespitzt. CARROLL BECKWITH bringt ausser einem ausdrucksvollen Mädchenporträt ein reizendes Kinderbild. BREWSTER SEWELL zeigt ein gutes Damenbild mlt Pince-nez; eine glänzende Farbenstudie ist ein Mädchen in Rot von RICE. FRUMKES hat ein scharf charakterisiertes, aber ungeschickt posiertes Männerbild in graugelben Tönen. Ein treffliches Knabenbild von FOWLER, zwel konventionelle, altväterlich solld gemalte Porträts eines Greisenpaares von BRANETT, ISHAM'S Bild eines ältlichen mürrischen Herrn für die Gesellschaft der Söhne der Revolutione gemalt, ein Mädchenbild nach Whistlers Vorbild grau in grau von ROCHMIEL bilden die hervorragendsten der an Porträts auffallend armen Ausstellung.

Besser war diesmal merkwürdigerweise das Anekdotenbild vertreten. Der erfolgreiche Pittsburger JOHN ALEXANDER ragt ganz besonders aus seiner Umgebung hervor. Am Pianos zeigt neinem von Dämmerung erfüllten Raume eine musizierende Frau in braunem Sammtkleide. Im Hintergrunde horcht in Gedanken versunken ein Mann. Die einheitliche, intime Simmung, die meisterhafte Behandlung der gedämpften grauen der Ausstellung erscheinen. Aber es wurde mit keinem der Preise ausgezeichnet. Mir will sehinen, als wären sie diesmal mehr dem Ansehen der Personen als dem der Ausstellungsobjekte nach verteilt worden. Der leiss umstrittene Clarkepreis, der so manchem Künstler zu Ansehen verhollen der bis dahin so gut wie unbekannen Krallschreyogel mit einem Schlage in die Reihe der gesuchten, Aufräge erhaltenden Maler — wird heuer keine solche Wirkung erzielen; im Gegentelle, er lenkte



ORRIN PECK

DAMENBILDNIS

diesmal die Aufmerksamkeit auf das, hoffentlich nur zeitwellige Versagen einer bewährten und anerkannten Kraft: ELIOTT DAINGERFIELD. Dieser Künstler hatet es in unseren ungläubigen Tagen und im nüchternen Amerika fertig gebracht, einige wirklich verdienssvolle Madonnenbilder zu malen. Diesmal stellte er die \*Geschichte der Madonnat auss; eine Frau in einem bost in men sicht ihr auf dem Boden kauert ein Mädchen mit einem aufgeschlagenen Buche, das ein mädonnenbild zeigt. Ein kleines Kind und ein Mann im Hintergrunde ervollständigen die Personen einer modernen heiligen Familie. Aber um sie herum wachsen umnöglich langstielige Blümelein in der Art der Präraffiseliten, die Landschaft scheint dem Quattro-umschaft und den Mann im der Präraffiseliten, die Landschaft scheint dem Quattro-der Verwückung erkünstet abertümlicher, naiver und modern reitektierender Motive entsteht die Karikatur einer \*Helligen Familien pramilier.

Die übrigen Preise erhielten E. Iswung Couse für eines der drei von ihm ausgestellten Indianerbilder, »Die Friedenspfeifer benannt, welches eine tichtige realistische Behandlung des von offenen Holzfeuer ausstrahlenden Lichtes zeigt, Louis Lots für "Die Mutrert, welche eher als die Dinigerfields für "Die Mutrert, welche her als die Dinigerfields darzustellen, und W. H. FOOTE für eine geschickte Studie in blauen und violetten Farbentönet.

Ein Neuling, RACHMIEL, stellt ausser dem vorher erwähnten Porträt einen Hausierer aus, der auf tief verschneitem Landwege rüstig ausschreitet, während die Dächer eines Dorfes über braunen Hecken auf-tauchen, ein prächtiges Bildchen voll kecken Zu-greifens. Von SCHREYVOGEL ist eine seiner bewegten Grenzerscenen da, Verstärkung holend«, Soldaten auf wild galoppierenden Mustangs und im Hinter-grunde, halb vom Staub verhüllt, ein Handgemenge ihrer Gefährten mit einer Indianerbande. Er versteht das graugelbe Licht und die dürren Sandflächen Arizonas vortrefflich zu behandeln, ebenso die Verkürzungen der unschönen, aber temperamentvollen Rosse. Eine brillante Lichtstudie ist CHILDE HASSAM'S »Penelope«. Hoch über die Gesichtslinie wurden einige anmutige Kinderbilder von ROBERT KLUTH; in die schlecht beleuchteren Mittelsäle die Negergenres von ROSELAND verbannt. »Gamins« von HARRISON, einem neu erwählten Akademiker, zeigt wilde nackte Jungen, die sich im Wasser und am Strande vergnügen. Unter den, wie gewöhnlich sparsam vertretenen Skulpturen ragen eine weibliche Porträtbüste des immer vornehmen und sympathischen DANIEL CHESTER FRENCH, eine diskrete und anmutige Allegorie des Frühlings von ISIDORE KONTI, einem hochbegabten Schüler Kundtmanns in Wien, und einige Indianergruppen von PROCTOR hervor. Ein grosses Modell zu einem Jefferson-Monument von EZEKIEL zeigt all die konventionellen Frauenzimmer mit zerbrochenen Ketten, verbundenen Augen und Wagschalen etc., die einem lange leidenden Sohne unserer Zeit nachgerade zum Ueberdruss geworden sind.

P HANN

#### ZUKUNFTSKUNST

Den Tücht'gen könnt ihr nicht bethören, Dass er mit euch der Zukunft harrt, Sie mag euch Schwärmern gern gehören, Bleibt uns nur stets die — Gegenwart!

Max Rewer



OTTO HEICHERT TOTENANDACHT

#### PERSONAL- UND

### ATELIER-NACHRICHTEN



EMIL HONTEN (\* t. Februar 1902)

DÜSSELDORF. USSELDORF. Am 1. Februar ist der Geschichts- und Schlachtenmaler Prof. EMIL HONTEN. der erst kürzlich am 19. Januar in voller Rüstigkeit und Frische seinen fünfundsiebzigsten Geburtstag feierte, nach kurzem Kranksein gestorben. Der Verewigte gehörte fast seit einem halben Jahrhundert zur Düsseldorfer Künstlerschaft. Geboren war Emil Hünten am 19. Januar 1827 zu Paris als der Sohn des bekannten, in Coblenz 1792 geborenen und 1878 daselbst gestorbenen Klavierkomponisten Franz Hünten

und erhielt seine erste künstlerische Ausbildung in der Iranzösischen Haupstsadt auf der Goole des Beaux Arts unter Flandrin und später auch bei Vernet. Dann ging er nach Antwerpen und studierte dort unter Wappers und Dykmans weiter. Im Jahre 1854 kam Hünten nach Düsseldorf und wurde, da er die Schlachtenmalerei als seinen Beruf erkannte, Schüler von Wilhelm Camphausen, mit dem herzliche Freundschaft in bis zu dessen Tode verband. Sein erstes grösseres Bild, das er in Düsseldorf

Sein erstes grössere Solie, uas er ill Dusselher Kürassiere Wielender, war der Angrill preusselher Kürassiere Krieges, die über eine Brüche sprengen; dieses kam in den Besitz des Kronprinzen Friedrich Withlelm. Den Feldrag in Schleswig, der ihm Gelegenheit gab, den Krieg aus eigener Anschauung kennen zu lernen, machte Hünten zuerst bei der österreichischen Brigade, dann im Stabe des Krone Düppeler Schanzen skürzierte er während des Kampfes. Die aussegeführten Gemälde des Sturmes auf die Schanzen kamen in den Besitz des Kronprinzen. Den Krieg von 1866 machte Hünten als Landwehnoftier bei der Mainarmee mit und Illustrierte das bei Verlagen & Klasing erschienensen sche Krieg und der Mainfeldruge.

reichen Stoff zu seinen späteren Schlachtenbildern. Er schuf eine Reihe bedeutender Gemälde aus dieser Kriegszeit. Eines seiner Hauptwerke ist der im Besitz der Kgl. National-Galerie in Berlin befindliche Reiterangriff

hndliche Reiterangriff bei Elsasshausen (Wörth). Für die Feldherrnhalle des Berliner Zeughauses malte Hünten das grosse Wandbild: Die Schlacht bei Königgrätz. Im Verlaufe seines fast fünfzigjährigen Schaffens hat der Verstorbene eine Reihe vorzüglicher Bilder aus der Zeit des siebenjährigen Krieges, aus den Freiheitskriegen und den Feldzugen im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts gemalt, grosse und kleine Schlachtenbilder und auch humoristische Episoden. Alle seine Darstellungen zeichnen sich Episoden. And seine Darstehungen Zeichnen sein durch grosse Naturwahrheit, eine sehr gediegene Zeichnung, insbesondere auch der Pferde, und eine sorgfältige Durchführung aus. — An Auszeichnungen und Ehrenbezeugungen hat es dem Verewigten nicht gefehlt. Er war seit 1879 Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin und besass Medaillen verschiedener grosser Ausstellungen. Emil Hünten hatte sich nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch wegen seines vornehmen, liebenswürdigen Charakters und bis ins hohe Alter ihn frisch erhaltenden lebhaften, anregenden Temperaments allgemeiner Wertschätzung zu erfreuen und sein Hin-scheiden bedeutet für die Künstlerschaft einen grossen Verlust. - OTTO HEICHERT, einer der begabtesten jungeren hiesigen Figurenmaler, ist in den Lehrkörper der Königsberger Akademie berufen worden und wird demnächst dorthin übersiedeln. Der noch jugendliche Meister, er ist 1868 in Kloster Gröningen bei Halberstadt geboren, kam schon im Alter von vierzehn Jahren auf die Düsseldorfer Kunstakademie, wo er seine künstlerische Aus-bildung erhielt. Die Professoren Hugo Crola, Peter Janssen und Eduard von Gebhardt waren seine Lehrer. Für sein treffliches Bild die Dorfältesten Letter. Fur sein treinfliche Bild ule "Doffaltesten erhielt Heichert 1895 in Berlin die kleine goldene Medaille. Sein grosses Gemälde "Eine Veteranen-Versammlung" hat die "Verbindung für historische Kunst" erworben, ein grosses Bild "Todesstunde"

gelangte, wie erst jüngst i. d. Z. berichtet, in die Antwerpener Galerie. Eine zeichnerische Vorstudie zu einem neuen Bilde ähnlichen Charakters geben wir in der Beilage dieses Hefies. tz.

BESIAU. Der Direktor des Sehlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer, Dr. phil. CARL MASNER, ist zum Professor ernannt worden. The send der Universitätsplatze genieden Universitätsplatze genieden Universitätsplatze genieden Universitätsplatze genieden Universitätsplatze genieden der Versichtsplatze genieden der Versichtsplatze genieden der Versichtsplatze der Versichtsplatze

BERLIN. Von der "Secession" ist der Austrin einer Anzahl von "Un-

> melden. Es zählen dazu Willi Döring, Otto H. Engel, Oskar Frenzel, Victor Freudemann, Rich. Friese, Hermann Hendrich, Paul Hoeniger, Felix Krause, Karl Langhammer, Hugo Lederer, Franz

zufriedenen« zu



HUGO LEDERER

ENTWURF FOR DEN UNIVERSI-TÄTSBRUNNEN IN BRESLAU

Lippisch, Hans Looschen, Mart. Schauss, Max Schlichting, Max Uth, Julie Wolf-Thorn, nach deren Ansicht, wie es in einer öffentlichen Erklärung helsst, die Secession das nicht erfüllt habe, was von ihr erwartet wurde. Sie sel nicht eine Stätte geworden, an der sich jede Richtung der Kunst gleichmässig aussprechen konnte. Durch zu starke Betonung einer Kunst bestimmter Richtung und durch übermässiges Heranziehen des Auslandes habe sie nicht genügend die Interessen ihrer ordentlichen Mitglieder und der Interessen litter ordentituten mitgileder und de deutschen Kunst gefördert. Die letzten Ausstellungen der Scession, ebenso wie die in der Januar-Haupt-versammlung vorgenommene Wahl des Vorstandes und der Ersatzmänner, die eventuell als Jury fungieren, hätten eine derartige Verschiedenheit der künstlerischen Grundsätze ergeben, dass ein weiteres Zusammenarbeiten aussichtslos erscheine. Aus ähnlichen Gründen seien seit Gründung der Berliner Secession bereits achtzehn Mitglieder ausgetreten. In einer zu diesem Zwist vom Vorstand der »Secession« erlassenen Erklärung heisst es, er sehe sich nicht veranlasst, in eine Polemik mit den ausgeschiedenen Künstlern einzutreten. Die einzige künstlerisch mögliche Antwort werde die nächste Ausstellung der Secession sein. Der Vorwurf der Einseltigkeit werde durch die Namen des Vorstandes hinlänglich widerlegt. Unterzeichnet ist diese Er-klärung von Max Liebermann, Walter Leistikow, Ludwig von Hofmann, Louis Corinth, August Gaul und Fritz Klimsch.

I NNSBRUCK. Das für dieses Jahr fällige Stipendium der Adolf Pichler-Stiftung wurde in der Höhe von 200 Kronen dem Maler AUGUST FRECH, hierselbst, verliehen.

BUDAPEST. Das erste Heft der von uns be-reits angekündigten Kunstzeitschrift Müvészet (Kunst) lst vor kurzem erschienen. Wie wir bereits erwähnten, ist dieses Organ als Jahresprämie für die Mitglieder des Landesvereins für bildende Künste bestimmt und erscheint, von diesem Vereine subventioniert, im Verlage von Singer & Wolfner hier-selbst. Der Redakteur ist der Kunstschriftsteller Karl Lyka. Material, Ausstattung, Illustrationen entsprechen den höchsten Anforderungen, ebenso der Text. Von den Aufsätzen wollen wir besonders hervorheben: Barth. Székely's neue Kartons für die Burg Vajda-Hunyad von Karl Lyka; Nationale Kunst von Josef Didner-Dénes; Ernő Vajda schreibt über seine Erfahrungen, welche er in verschledenen Arbeitervereinen gelegentlich seiner Vorlesungen über Kunst daselbst gemacht hat. Ödön Lechner's neues Postsparkassengebäude wird von Ödön Gerö besprochen. - Bilderhellagen sind nach Werken von I. RipplRönai, L. Mednyánszky, O. Kacziány, P. Vágő beigeben und ausserdem über sechrigi Illustrationen in den Text verstreut. — Im Künstlerhause ist das auch in Berlin ausgesteilt; gewesene Triptychon Aprap Fesztry's - Grablegung Christic ausgesteilt. Das Bild wurde seiner Zeit in diesen Blättern besprochen (5, 94 des lauf, Jahrg.) und wir können nur so viel hirzufügen, dass das Bild seitdem nicht besser geworden ist. — In Nemzeti Szalon ist eine grosse Kollektion von Bildern und Studien Michael Zichty's ausgestellt; alles Arbeiten aus längst vergangenen Zeiten. Die Ansichen über Kunst haben sich seitdem gründlich geändert — und trotzdem macht es grosses Vergnügert, Arbeiten, welche sich seitdem gründlich geändert — und trotzdem sich seitdem gründlich geändert — und trotzdem sich seitdem gründlich geändert. — und verziehen betweit zu konstatieren, dass Zichy einer der genialsten Zeichner unserer Zeit ist.

KARLSRUHE. Der an der hiesigen Akademie der bildenden Künste bereits als Hilfskraft thätige Maler WALTER CONZ wurde zum etatsmässigen Professor ernannt.

FRANZENSBAD. Mit der Ausführung eines dem verdienstvollen Gründer und ersten Arzt von Franzensbad, Dr. Bernhard Adler, zu errichtenden Denkmals wurde der Bildhauer CARL Willert in Eger betraut.

GESTORBEN. In Prag am 3. Januar die Landschaftsmalerin CHARLOTTE VON MOHR-PIEPEN-HAGEN; in München am 14. Januar der Maler HANS HÖSCH; in Canterbury am 7. Februar, neunundneunzighafte alt, der Nestor der englischen Künstlerschaft, der Tiermaler Sidney COOPER.

# VON AUSSTELLUNGEN

#### UND SAMMLUNGEN

WIEN. Acht Künstlerinnen und ihre Gäste haben, W so wie im vergangenen Jahr, bei Pisko (Kunst-Salon) ihre Werke ausgestellt. Diesmal leidet das Gepräge der Ausstellung erwas dadurch, dass die ausgesprochenste Individualität der Gruppe, ihr stärkstes Temperament, die Bildhauerin ROWNA RIES, ausser durch eine kleine in Thon modellierte Kindermaske, nicht vertreten ist. So muss sich denn alle Aufmerksamkeit auf die Bilderschau konzentrieren, und hier sind zwar recht gute Arbeiten zu finden, aber keineswegs tiefe Stimmungs-erreger. Frau FLORIAN WIESINGER, die bekannte Landschaftsmalerin, welche der Schindler-Schule entstammt, hat mit staunenswerter Produktivität eine grosse Anzahl Landschaftsausschnitte und Blumenstudien gebracht. Ihr lebhafter, für Naturvorgunge sehr empfänglicher Sinn lässt sie mühelos die verschiedenartigsten Motive finden. Nur durchblättert sie etwas zu hastlg und in zu oberflächlicher Weise das Buch der Natur. Mit viel Talent die charakteristische Form eines Bildes erfassend, weiss die Künstlerin aber nicht dasselbe dann genügend zu vertiefen, und durch Eliminationen von nebensächlichen Zufälligkeitsmomenten einen gedrängten, festen Stimmungsausschnitt herauszukrystallisieren. Der Beschauer fühlt sich angeregt, aber nicht festgehalten. Es ist schade, dass diese unleugbar sehr veranlagte Künstlernatur nicht durch Selbsterziehung sich aufschwingt, ihr Bestes zu geben. Modern ge-bildete Talente sind die Porträtmalerinnen Susanne

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

#### KÜNSTLERISCHES VOM



H. TOLD fer. Posikarte von der "Bauernkirta"



FESTKARTE

Ebner-Fschenbach von MARIE MOL-

LER. Unver-

Künstlerinnen

limonadenhaft süssliche

Lebensauffas-

stere geworden;

handelt.



MÜNCHENER KARNEVAL 1902



P. JUNGHANNS fee. Postkarte von der "Bauernkirta"

GRANITSCH und EUGENIE MUNK. Erstere besonders weiss ihre Porträts sehr breit, kräftig und einfach zu gestalten. Allerdings lässt die etwas derbe Realistik der Auffassung kein Gefühl eines höheren Interesses an der Psyche der dargestellten Persönlichkeit aufkommen. Zu erwähnen ist noch eine gut und lebendig erfasste Truthahnsiudie von Marie Egner, Fischer-boote von Bertha v. Tarnoczy, und cin etwas miniaturartig aufgefasstes, aber liebevoll gesehenes Porträt der Dichterin M. von



FESTKARTE

H. BEK-GRAN fee.



FESTKARTE

GEO ,M. MEINZOLT fee.

kennhar ist aber ihre Konzeptionen sehliessen sich dem Gedankenzug in dieser Ausder modernen Empfindungsthemen an. Das Hübsche stellung eine geist dem Wahren gewichen. - Auch in der Galerie Miethke sind einige gute Sachen zu sehen. Von Deutschen haben die Münchner Otto Henschel steigerte Leist-ungsfähigkeit der und ERICH KUITHAN, ersterer eine Apotheose der Kaiserin Elisabeth, letzterer eine Reihe Landschafts-bilder ausgestellt. FRANZ RUBEN aus Venedig ist bemerken. Nieht wie früher mit allerlei Architekturen und Naturstimmungen sind anmutige, vertreten, und von ISMAEL GENTZ aus Berlin ist eine ganze Sammlung von Original-Algraphien, sehr lebendige Künstlerporträts, da. Zwei Oesterreicher, Themen, wie es sonst Kunstge-OSKAR HERRMANN aus Triest und MAX KURZWEIL Mitglied der Wiener Seeession, erregen unsere Aufpflogenheit der Damen war, bemerksamkeit. Oskar Herrmann sucht seine Künstler-Die vision in einem Frauentypus zu konzentrieren. Er malt weisse, leuchtende, mysteriöse Frauenantlitze, sung der malenaus denen brennendschwarze Augen hervorglühen. Eine gewisse hysterische Fixität des Blickes giebt diesen Typen einen unnatürlich krankhaften Zug. Es ist zu viel Pose in den Idealgestaltungen Herrden Frauen ist eine tiefere, ern-

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

manns. Wirklich interessant wird der Künstler da, wo er nicht gewollt interessant ist. So das Porträt ciner Dame in schwarzem, dekolletlertem Atlaskleid. Auch hier sehen wir ein trauriges, ermattetes, fragendes Frauenantlitz. Aber es ist wirkliches Erlebnis in diesen Zügen, in der müden, lässigen Haltung, in den merkwürdig hageren, unschönen Kurzweil wirkt wie ein Franzose. Er erinnerte in seinen ersten Bildern sehr an Alexandre. dessen Linieneffekte von sich biegenden Frauenkörpern ihn sehr beeinflussten. Nun ist er weitergeschritten und hat sich zu einem ungemein feinen Koloristen entwickelt. Ganz reizvoll suggestiv wirkt das Frauenpastell "In Gedanken" betitelt. Das dunkelviolette Kleid der Frau hat einen dumpfen, dunkeln Stiefmütterchenton, welcher seine suggestive melancholische Wirkung über das ganze Bild breitet. Das halbverlorene Profil der Nachdenklichen, ihre braunrötlichen Haare, das rotviolette Flimmern des Hintergrundes sind von einer ganz ausserordentlichen Harmonie der Valeurempfindung. Gleiche Vorzüge weisen das Pastell "Gelbe Blätter" auf, und die kleinen Naturaphorismen des Künstlers besitzen die gleich anziehenden Eigenschaften, welche eine koloristisch fein und geschmackvoll fühlende Individualität in ihnen auslöst. - Eine für Wien sehr wichtige Kunstangelegenheit hat jüngst ihre Lösung gefunden. Die Vereinigung des historischen Mu-seums, welches die Stadt Wien baut mit der vom Unterrichts-Ministerium gegründeten staatlichen "Modernen Galerie", ist im Wiener Gemeinderat sank-"mouernen udlette", ist im wiener Gemeinderat sank-tioniert worden. Die Verwaltung der Stadt Wien räumt in dem von ihr zu erbauenden Museum der "Modernen Galerie" das oberste Stockwerk ein. Der Staat giebt für zu erwerbende Kunstwerke jährlich 60000 Kronen, die Gemeinde Wien 30000, und das Land Nieder-Oesterreich 20000 Kronen. Den Direktor des Museums ernennt das Ministerium, aber auf Terna-Vorschlag der Stadt und des Landes. Ausserdem wird

noch ein aus sechzehn Mitgliedern bestehendes Kuratorium ernannt, welches sich folgendermassen zu-sammensetzt: Von staatlicher Seite werden gestellt der Vorsitzende und dessen Stellvertreter; von der Gemeinde und dem Land drei, resp. zwei Vertreter, vom Kunstrat zwei Vertreter; diesen bureaukratischen Persönlichkeiten werden sechs Künstler zur Seite gegeben, Künstler in allen Schattierungen der alten und der neuen Richtung. Dieses Kuratorium soll die Ankäufe beschliessen, der Direktor hat nur das Vorschlagsrecht. Um allfällige Besitzstreitigkeiten bei einer möglichen Abtrennung der "Modernen Galerie" vom städtischen Museum zu vermeiden, soll darauf geachtet werden, dass eine genaue Trennung der Dispositionsgelder eingehalten wird und bei jeder Erwerbung sofort die Feststellung des Eigentumsrechtes von Staat, Stadt oder Land erfolgen. Es sind das so ungemein komplizierte und ver-wickelte Verhältnisse, dass sie einer gesunden Entwicklung der "Modernen Galerie" unmöglich förderlich sein können. - Auf der am 1. Februar eröffneten XIII. Ausstellung der »Secession«, von der im nächsten Heft ausführlich berichtet werden wird. wurden in den ersten Tagen bereits namhafte Ver-käufe abgeschlossen. Darunter zählen als vom Niederösterreichischen Landtage für die "Moderne Galerie" erworben die nachstehenden Werke: FER-DINAND ANDRI >Slovaken«, FRIEDRICH KOENIG Einsamkeite, BARON F. MYRBACH »Föhrene und ERNST STÖHR »Juniabend«.

MONCHEN. Die Känstlervereinigung "Phalanx"
hat in ihrem Lokal an der Finkenstrasse nunmehr ihre zweite Ausstellung eröffnet, die viel
Hübsches, wenn auch nicht sehr viel Neuartiges,
enthält. Als Gast ist Ludwid v. Hofpmann in
diesen Kreis eingezogen, nicht eben mit gilänzenden
Leistungen, aber doch mit respektablen Arbeiten,
on denen namentlich die kleineren durch poetisches

Gefühl, edle Raumkunst und Farbenzauber anziehen, wie das skizzenhafte Triptychon »Märchen, Phantasie und Träume«. Ein treffliches Stück Eindrucksmalerel ist das Bild > Ruhige See « mit seiner seltsam flimmernden Luft. Am wenigsten unbedingte Freude bringt wohl das . Verlorene Paradies . Lebensgrösse bedingt ein anderes Mass von Naturstudium, als es diese Figuren und gar noch das Detail der Landschaft verraten. WASSILY KANDINSKY, der originelle russische Kolorist, der rein um der Farbe und nur um der Farbe willen malt, brennt allerlei koloristische Feuerwerke los und wendet die verschie-densten Techniken an, Oel, Tempera und Lackfarben, welch letztere leider so stark glänzen, dass man das Bild kaum sieht. >Herbstrage und >Die helle Luft« mit den spazierenden Biedermaierdamen gehören zu den besten von den Arbeiten Kandinskys - ihren Reiz haben sie alle. Zahmer, aber auch feiner und toniger ist LEON KOJEN. Von ihm sind ein paar sehr anziehend gestimmte »Dorfidyllen« da, blau gekleidete Mädchen im Waldschatten, ein Dorfparadies«, das wahrhaft idyllisch lieblich wirkt und eine ganz selbständige Art, die Landschaft zu sehen verrät. Der talentvolle russische Zeichner ALE-XANDER SALZMANN hat nur zwei Tempera-Friese aus dem russischen



JEAN-B. AUG. DAMPT

FRAU MIT KATZE

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM

Volksleben gebracht, die scharfe Beobachtung zeigen. Ein vierter Russe, NIKOL. KOUNTIZOW ist durch das origineile Bildnis eines Radfahrers vertreten, welcher ben in voller Flucht eine Kurve nimmt. Die Bildhauer WALDEMAR HECKER und WILHELM HOSGEN steuerten Bildnisreilefs und Masken in bekannter, benonzen, Medaillen und Plaketten, darunter die vorenhme grosse Widmungsmedille an den Grossherzog von Hessen. Den Rest des Raumes füllen unst wechten HANS CHRISTIANSEN'S Scherrebecker Teppiche in erster Linie stehen mit ihrer prächtigen Farbengebung und der starken und schliegenden Sillisierung ihrer Zeichund anderen, auch Darmstädter Künstlern, ist viel Schönes zu sehen und die bekanntesten Namen

RAZ. Der Steiermärkische Kunstverein brachte GRAZ. Der Steiermärkische Kunstverein oracon-im Februar eine Ausstellung des Gesamtwerkes des gänzlich in Vergessenheit geratenen steirischen Malers Ferb. MALLITSCH (1820—1800). Mallisch hatte sich 1848 enge an Robert Waldmüller ge-taus denste in Wien für umschlossen, dessen Kunst damals in Wien für umstürzlerisch, für eine Art Secession gehalten wurde. Später zog sich Mallitsch auf sein Gut in den Windischbüheln (Untersieiermark) zurück und schuf dort, ohne dass auch nur ein leiser Hauch der späteren Kunstentwicklung zu ihm gedrungen wäre, auf eigene Faust eine grosse Anzahl Genrebilder, Porträts, Landschaften, Studien aller Art. Es ist ausser-ordentlich interessant zu beobachten, wie der Künstler, dessen Hauptwerk Der Findlinge (im Besitze der k. k. Hofmuseen) einem guten Wald-müller zum Verwechseln ähnlich sicht, allmählich den Schuleinfluss abstreift und sich im steten Verkehr mit der Natur zu einer intimen Eigenart durchringt, die manchmal fast modern anmutet. Die Ausstellung bedeutete eine Ueberraschung, die Entdeckung des vielleicht beachtenswertesten steirischen Malers des neunzehnten Jahrhunderts. - Gleichzeitig fand, von der Museumsdirektion veranstaltet. eine Wanderausstellung der kunstgewerblichen Fachschulen Oesterreichs statt, die neben gemalten und gezeichneten Stilisierübungen eine gute Auswahl ausgeführter Arbeiten (Schmiedeeisen, Holz, Glas, Keramik, Gewebe u. s. w.) brachte. Es ist dies die erste Vorführung der im ganzen befriedigenden Erfolge, welche das 1899 ausgegebene neue Programm für den kunstgewerblichen Unterricht in Oesterreich gezeitigt hat: Der Nachdruck liegt nicht mehr auf der Nachahmung alter Stile, sondern auf dem Studium der Natur und auf selbständiger Stilisierung der Naturformen.

BERLIN. Die Ausstellungen bieten wieder einmal wenig Interesse. Eine kolossale Aufhäufung von Arbeiten, aber nitgends eigentliche Schöpfungen. Im Künstlerhause ist der Nachass von CARL Lubwio ausgestellt. Wenn man nicht von früheren Gelegenbeiten her wüsste, dass der Künstler eine beachtenswerte Erscheinung war — diese Vorführung müsste grossen Zweifel an seiner Potenz erregen. Was hier zu sehen ist, stellt in der Mehrzahl nur Ansichten vor auss allerlei schönen Erdenwinkeln, in die man sich zur Sommerszeit erholungshalber gern zurfücktigt, aber Kunstwerke kann nam diese schlichen einer sich vor die digen noch einige kleinere Studien aus Tirol wegen ihrer Frische. — Bei Schulte hat die Berliner Vereinigung "Jagd und Sport" den Oberlichtsaal ocupiert. Hier steht die Sachlichkeit erhenfalls zu



CHARLES CHARLIN

SCHLAFENDE

des Ehepaars MICHAEL und ANNA ANCHER erregt weniger Teilnahme, als man erwarten sollte. Einzig ein paar Interieurs der Künstlerin mit je einer weiblichen Erscheinung darin zeigen malerische Intentionen und fesseln durch ihre bescheidene Schönheit. Sehr gute Sachen haben die "Münchener Graphiker" zu zeigen; GEORG BRAUMÖLLER, HER-MANN VÖLKERLING und HEINRICH WOLFF treten am stärksten hervor. — ADOLF OBST und REIN-HOLD BRESSLER stellen bei Keller & Reiner Studien und Skizzen von der China-Expedition aus. Auch hier handelt es sich nicht um Kunst. Eine grosse Zahl dieser Blätter könnte ohne Schaden durch Photographien ersetzt werden. Man kann höchstens die Energie bewundern, mit der beide Kunstler gearbeitet haben. Obst ist unstreitig der begabtere und bringt es sogar hier und da zu Stimmungsbildern. Imposanter wirkt die Kollektiv-Ausstellung von Otto Hierl-Deronco. Der Künstler versteht sich jedenfails auf den Effekt, freilich nur auf den

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN ...



DER ERWEITERUNGSBAU DER BREMER KUNSTHALLE . . .

Architekt: ED. GILDEMEISTER

groben; aber seine Arbeiten geben mit allen ihren Mängeln in den Ausstellungen viel her. Seine Methode, greile grüne, rote, gelbe Farben aus Schwarz oder aus einem sehr dunklen Braunrot strahlen zu lassen, ist einfach genug und lässt auf die Begabung des Künstlers nach der koloristischen Seite hin höchstens negative Schlüsse zu. Von der Lichtführung darf man nicht reden; denn nach dieser Richtung herrscht die ärgste Willkur auf seinen Bildern. Bleibt als bester Reiz die Schönheit der Weiber, die der Künstler malt. Und die ist vielleicht auch nicht einmal nach jedermanns Geschmack. Die spanisehen Tänzerinnen, die Hierl-Deronco mit so viel Elan an die Rampe treten lässt, passieren; aber ganz unerträglich sind die weiblichen Gestalten auf des Künstlers grossem Bilde Der Liebesgarten«. Aus der Schilderung, die Pierre Louys in seinem Roman »Aphrodite« giebt, wäre mehr zu machen gewesen. Welche zauberischen Wirkungen hätten mit diesen verschiedenfarbigen nackten Körpern erzielt werden können, wenn Hierl-Deronco in der That Gefühl für die Farbe hätte. Aber da ihm dieses fehlt, hat man das Recht zu bemerken, dass seine Akte äusserst mässig gezeichnet sind. Die hier ebenfalls vorhandene » Heilige « überragt die Werke seiner letzten Zeit an künst-lerischer Qualität bedeutend. Schade, dass der zweifellos begabte Künstler es vorgezogen hat, auf zweifellos begabte Kunsuer es volgezogen..., dem Wege der billigen Erfolge Anerkennung zu

KÖNIGSBERG. Teicherts Kunsthandlung brachte zu Beginn des Jahres eine ganze Köllektion Bilder, wohl an fünfzehn Stück und zum grössten Teil Landschaffen, des Münchenners ADDLE (TEILUS, freundliehe Bildchen für das grösse Publikum, ohne dürften. Dagegen fanden wir einige Radierungen einem Stützen der Stützen der Bereit auf der Radierrechnik unz als glücklichen Beherrscher der Radierrechnik zeigen, sondern in denen er auch, wie in seinen

uns bekannten Bildern, grosse Motive und packende Stimmungen zum Ausdruck bringt, mithin auch auf diesem Gebiete wirkliche Kunstwerke zu schaffen weiss. Im Februar gab's Landschaften von Otto RABE-Zoppot und der Elbingerin ELISE WIL-HELM. — Bei unserem letzten Besuche des Salons "Neue Kunst", Anfang Februar, fanden wir da-selbst eine grössere Kollektion Landsehaften von ASCAN LUTTERROTH-Hamburg. Diese Landschaften passen nun eigentlich in diesen Salon weniger hinein, denn sie nehmen sich unter den übrigen, ausschliesslich modernen Gegenständen, recht zahm aus. Doeh auch sie finden ihr Publikum, welches über die Lieblichkeit und Milde dieser fast durchweg südlichen Motive in Entzücken gerät. -Bei Hübner & Matz sahen wir drei grössere und eine Anzahl kleinere Gemälde in Gouache des jungen heimischen Malers ROBERT BUDZINSKI, welche einen grossen Fortsehritt gegen dessen frühere Arbeiten gerade nicht verraten, denn die Frosehkönige und Märchene benannten Bilder bekunden kein sehr eingehendes Aktstudium. An der Akademie wird an die Stelle des verstorbenen Professor Sachs, wie schon in einer Münchener Notiz d. vor. H. erwähnt, der Graphiker HEINRICH WOLFF treten. Von der Berufung des Düsseldorfers OTTO HEICHERT ist a. S. 281 d. H. die Rede.

DRESDEN. Für die Gemälde-Galerie wurde Arnold Böcklin's Kriegr, die erste aus dem Jahre 1806 stammende Fassung, bislang in Berliner Privatbesitz, um den Preis von 38000 M. erworben. Eine Abbildung brachte das 'Böcklin-Hefte des Vorjahres (XVI. Jahrg. S. 270).

#### VERMISCHTES

WIEN. Für ein hier geplantes Johannes Brahms-Denkmal sind Max Klinger (Leipzig) sowie die hiesigen Bildhauer Joh. Benk, Karl Kundmann und Rudolf Weyr zu einem engeren Wettbewerb eingeladen worden und haben sich zur Teilnahme daran bereit erklärt.

REMEN. Der Erweiterungsbau der Kunsthalle ist am 15. Februar eröffnet worden, gleichzeitig auch die diesjährige Internationale Kunstausstellung die zum grösseren Teil in den Räumen des alten Baues Aufnahme gefunden hat. Von ihr wird noch ausführlich die Rede sein, heut nur etwas vom Neubau. Durch ihn ist die Kunsthalle um acht zum Teil sehr geräumige Oberlichtsäle und vier Seitenlichtkablnette im ersten Stock bereichert worden, die teils für die Gemäldesammlung, teils für Ausstellungszwecke zur Verfügung stehen. Im Erdgeschoss kommen die neu gewonnenen Räume namentlich dem Kupferstichkabinett und der Skulpturensamm-lung zu gute. Bekanntlich ist der Neubau der ausserordentlichen Munificenz einiger Bremer Bürger, vor allen CARL SCHOTTE's, zu verdanken. Zwei bremische Architekten, ED. GILDEMEISTER und ALB. DUNKEL, haben die Leitung des Baues in der Weise unter sich geteilt, dass ersterer die Entwürfe für die Fassaden geliefert hat, letzterer die Disposition und Einrichtung des Inneren leitete, Mit grossem Geschick ist die nicht unbeträchtliche Mit grossem Geschick ist die niem unbetrachnische Achsenverschiebung der Südselte gegen die Nord-selte verdeckt worden. Die Beleuchtung in den neugewonnenen Räumen wird allgemein als mustergültig anerkannt. Für die Säle der Gemäldegalerie ist Rot in verschiedenen Tonen und Grun als Farbe der Wandbespannung gewählt worden, für die Ausstellungssäle ausserdem noch ein helles Weisslichgrau und ein diskretes Blaugrau. Das Aeussere

des Neubaues, zu dem das vortreffiiche Material des heltgrauen Obernitrchener Sandsteins verwender ist, hält sich in den Formen italienischer Hochrenaissance. Unsere Abbildung a. 2.80 zeigt den Bau von der Südseite. Die beiden Reliefs neben dem Mittelrisalit sind von dem in Florenz lebenden Bremer Bildhauer Georg ROMER ausgeführt, der sich unter dem Einfluss Adolf Hildebrands entwickelt hat. Am Abend des Eröffnungstages veranstaltete die Bremer Gesellschaft in den Parterrefraiumen der Kunsthalle ein grosses Fest, dessen Erräge zu Anschaffungen für die Sammlungen verwendet werden sollen.

HANNOVER. Das neue Provinzial-Museum. Das alte »Museum für Kunst und Wissenschaft« in Hannover umfasste ursprünglich eine Reihe von Sammlungen, welche den einzelnen für künstlerische und wissenschaftliche Zwecke strebenden Vereinen angehörten. Erst als die Provinz diese Bestände übernahm und der Herzog von Cumberland seine bedeutende Galerie alter und neuer Meister und die wertvollen Objekte des »Welfenmuseums« zur Verwaltung und Aufstellung hergab, wurden die verwaltung und Aufstellung nergab, wurden die vielgestaltigen Schätze zu einer Imposanten und ein-heitlichen Sammlung verschmolzen. Leider liessen sich die Spuren der ehemaligen Zersplitterung in dem aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammenden Gebäude nicht in gleicher Weise tilgen, im Gegenteil komplizierten die verschiedenen Umund Erweiterungsbauten den Grundriss und mehrten die Unübersichtlichkeit und die Feuergefährlichkeit des Hauses so augenfällig, dass die Ausführung eines modernen Museumsneubaues unumgänglich wurde. Die Stadtverwaltung, für künstlerische Zwecke stets zu opferfreudigem Eintreten bereit, ebnete dem Projekte dadurch den Weg, dass sie die alten Ge-bäude des Museums und der Cumberland-Galerie für 725000 M. übernahm und der Provinzial-Verwaltung einen geräumigen, freigelegenen Bauplatz



DAS NEUE PROVINZIAL-MUSEUM IN HANNOVER

Architekt: HUBERT STIER

in der vornehmsten Gegend zur Verfügung stellte. Nach vierjähriger Bauzeit steht das neue Provinzial-Museum am Rande des Maschparkes und gegenüber der künftigen Rathausgruppe vollendet da. Mit einem Kostenaufwande von zwei Millionen Mark ist das Gebäude in Granit und Sandstein nach den preisgekrönten Entwürfen des Baurats Stier in Hannover hergestellt. Der rechteckige Grundriss misst in der Front etwa 80, an den Seiten etwa 60 m und umfasst einen geräumigen Hof, der sämt-lichen Räumen volles Licht sichert. Vorder- und Rückselte werden durch schmale Eckrisalite und einen breiten Mittelbau gegliedert. Ueber der Mitte der Vorderfassade erhebt sich eine 46 m hohe Kuppel, welche den Ehrensaal, den repräsentativen Hauptraum, betont. Vor den Oberlichtsälen des obersten Frontgeschosses zieht sich eine Reihe von zehn figurlichen Reliefs entlang, in denen die Entwicklung der menschlichen Kultur und Kunstbethätigung von der prähistorischen Zeit bis auf unsere Tage in lebensgrossen, lebendig wirkenden Gruppen dar-gestellt ist, — weitere Reliefs an den Eckrisaliten und in den Zwickeln über den Fenstern des Mittelbaues ergänzen den reichen skulpturalen Schmuck der Hauptfassade, für welchen die Bildhauer Gundelach. HERTING und KOSTHARDT die Modelle geliefert haben. Das Innere des Gebäudes zeigt eine geschickte Raumdisposition, welche dem Besucher das Durchwandeln der klar und übersichtlich aneinander gereihten Säle und Kabinette leicht und angenehm macht. Eine zweiarmige Treppe, unter welcher die Zugänge zu den Verwaltungsräumen und zu einem grossen Vortragssaale liegen, führt im grossen Vestibül zu den Sälen des ersten Oberstockes und durch ein halbkreisförmig in den Hof hinaustretendes Treppenhaus hinauf zu dem erwähnten Ehrensaal und den rechts und links sich anschliessenden Sälen des zweiten Geschosses. Im ersten Stocke (über dem für Verwaltungs- und Arbeitszwecke dienenden Parterre) sind die Skulpturen und die kulturhistorischen Abteilungen untergebracht, — im Oberstocke vermittelt der grosse Kuppelsaal nach links hin den Zugang zu den naturwissenschaftlichen Sammlungen, den Sälen für Paläontologie etc., - nach rechts zu den zahlreichen Oberlichtsälen und Kabinetten der Gemäldegalerie. In nicht allzu ferner Zeit dürfte das schnelle Wachstum der Sammlungen den Neubau eines selbstständigen naturhistorischen, resp. ethnographischen Museums erzwingen, so dass dann der jetzt be-zogene Neubau der Kunst allein zu freier Ver-fügung steht. – Der Kunstverein für Hannower, an dessen Spitze der kgl. Oberpräsident Graf zu Stolberg-Wernigerode steht, hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahre wieder eine gedeihliche Entwicklung genommen. Der soeben veröffentlichte Jahresbericht constatiert, dass trotz der Ungunst der Zeiten die Mitgliederzahl um 346 zugenommen und die Gesamtziffer von 10541 erreicht hat. Das Vereinsvermögen hat sich durch die Entschädigungssumme von 25000 M., welche für den Verzicht auf die alten Rechte an dem früheren Provinzial-Museumsgebäude gezahlt worden sind, auf 104479 M. erhöht; der Haushalt schliesst in Einnahme und Ausgabe mit 165203 Mark ab. Die am 24. Februar 1901 eröffnete, am 18. April geschlossene neunundschzigste Kunstausstellung hat 875 Kunstwerke zur Anschauung gebracht; von den mit bedeutsamen Werken vertretenen Künsilern seien die folgenden genannt: Osw. Achen-bach, Beckerath, Eugen Bracht, Canal, Dettmann, Douzette, Feldmann, Frenzel, Friese, Hamacher, Hen-seler, Hans Herrmann, R. Hermanns, Hoffmann-Fallersleben, P. und G. Koken, Gabr, Max, Meverheim,

Müller-Kurzwelly, Pietschmann, Rauth, Schuster-Woldan, Seiler, Urban, Volgt, Wenglein etc. Mit pla-stischen Kunstwerken hatten sich Eberlein, Stuck u. a. beteiligt. Der Verkauf gestaltete sich günstig: 46 Kunstwerke mit einem Gesamterlöse von 32665 M. (gegen 15665 M. Im Vorjahre) gingen in Privat-besitz über. Das Gemälde Die beiden Waisen von ERDTELT-München wurde für das Provinzial-Museum angekauft, > Mondaufgang am Kattegatt« von DOUZETTE-BARTH a. d. O. erwarb die öffentliche Kunstsammlung mit Hilfe eines Zuschusses von 1000 M., welchen der Kunstverein beisteuerte. Für die Verlosung unter die Mitglieder des Vereines wurden 120 Werke (Gemälde und Skulpturen) für die Gesamtsumme von 51 000 M. erworben, der höchste Betrag, welcher seither jeweils für diese Zwecke ver-wendet ist. Mit dem Verkause von etwa 25% sämtlicher ausgestellter Werke ist demnach ein sehr gunstiges materielles Resultat erzielt worden. Als Vereinsgabe wurde eine Radierung von FORBERG nach Osw. Achenbachs Gemälde »Villa Borghese« an die Mitglieder verteilt; für das nächste Jahr ist eine Mappe mit sechs Gravüren nach alten Meistern als Pramie für die Aktionare in Aussicht genommen. Der Verein tritt mit seinem neuen Geschäftsiahre in eine neue Phase seiner Entwicklung, indem er unter Abanderung seiner alten Statuten künftighln auch die Herstellung von Kunstwerken öffentlichen Charakters, zunächst in der Stadt Hannover, werkthätig unterstützen und für diesen Zweck bis zu 5% der für den Ankauf von Kunstwerken be-stimmten Gelder alljährlich verwenden will. Ferner ist seiner Thätigkelt und Wirksamkelt dadurch ein erweiterter Spielraum geboten, dass für die Ausstellung in Zukunst die gesamten Räumlichkeiten im ersten Obergeschosse des alten Museums zur Verfügung stehen, wodurch es ermöglicht wird, das so störende Umwechseln der Kunstwerke zu vermeiden und die Ausstellung von Anfang bis zu Ende als geschlossenes Ganzes zur Anschauung zu bringen. Die auf das Dreifache der bisherigen Flächen vergrösserten Ausstellungslokalitäten, in denen grössere und kleinere Säle mit Kabinetten wechseln, sind mit einem Kostenaufwande von etwa 20000 M. umgebaut und neu dekoriert und werden dem Publikum einen wohligen Aufenthalt und den ausgestellten Werken der zeitgenössischen Kunst eine würdige Umrahmung bieten. Pl.

DRESDEN. Nachdem die Dresdener Kunstgenos-D senschaft nun schon mehrere Jahrzehnte mit dem Plane umgegangen ist, ein Künstlerhaus zu bauen, und auch schon mehrere Preisausschreiben erlassen worden sind, scheint der Plan jetzt der Verwirklichung näher gekommen zu sein. Die Stadt Dresden hat der Genossenschaft angeboten, den seiner Zeit von der Stadt gekauften Platz gegenüber dem Zwinger an der Ostra-Allee gegen einen anderen in der Nähe des städtischen Ausstellungspalastes einzutauschen. Die letzte Hauptversammlung der Kunstgenossenschaft hat diesen Plan gut geheissen. Die jüngeren Künsiler gehen darauf aus, an Stelle eines Klub- und Gesellschaftshauses vielmehr ein Ausstellungsgebäude zu errichten, um dadurch für ihre Ausstellungen unabhängig von Stadt und Regierung zu werden. Getragen wird dieser Plan von einer starken Strömung gegen die internationalen Ausstellungen, die unter den Dresdener Künstlern sich jetzt bemerkbar macht. Die Kirchturmpolitik, die sich damit Ausdruck verschafft, wird - wie wir fürchten - den Errungenschaften, die Dresden den drei bedeutsamen Ausstellungen 1897, 1899 und 1901 verdankt, wenig günstig sein.

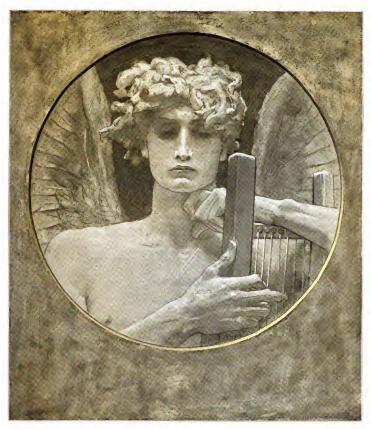

NICOLAUS GYSIS

TRAUERNDER GENIUS

#### NICOLAUS GYSIS

(geboren I. März 1842, gestorben 4. Januar 1901) Von Fritz von Ostini



NICOLAUS GYSIS Nach einem Gemälde Franz von Defreggers aus dem Jahre 1876

Is auf der A grossen Internationalen Kunstausstellung im Sommer 1901 pietätvolle Freundeshände den künstlerischen Nachlass von Nicolaus Gysis im Lenbachsaale des Münchener Glaspalastes aufgestapelt hatten, da waren wohl die allermei-

sten Besucher

erstaunt über den Reichtum und die Vielseitigkeit dieses künstlerischen Schaffens. Und doch gab diese Nachlassausstellung zwar von der Vielseitigkeit des griechischen Malers wohl einen deutlichen Begriff, nicht aber von dem Umfang seiner Thätigkeit. Er war kein Maler, von dem man viel redete, er schuf keine Blender und Schlager und hat immer weitab gestanden von dem geschäftigen Getriebe unseres Kunstlebens, soweit es nicht die Kunst allein anging. Als Künstler aber war er immer zu finden und man fand ihn auch. Es ist bezeichnend genug, dass von seiner Hand das Plakat für die Internationalen Jahres-Ausstellungen Münchens stammt, obwohl er doch ein Einsamer war in seiner vornehmen Art, die nichts Charakteristisches hatte für Münchener Schule und Münchener Auffassung allegorischen Wesens. Aber eben jene Vornehmheit, jener krystallreine Adel seines Idealismus waren es, um deren willen man ihn suchte, wenn es galt, ein dekoratives Kunstwerk von hoher Würde zu schaffen. Er war ein Grieche - nicht durch den Zufall seiner Geburt nur - er war ein Hellene in tiefster Seele und er wurde es mehr und mehr, je reifer er wurde. Von der Schule weg ging er ja wohl als der typische Münchener Genremaler jener Zeit - als er sein grossartiges Hauptwerk, den Triumphzug der Bavaria schuf (1899), hatte er sich zu einem unbeschreiblich edlen und persönlichen Stil durchgerungen, auf den man die Bezeichnung

wenden darf. Nichts von akademischer Kälte, wie sie sonst an jenem Begriff haltet, nichts von steifer Grandezza — in allem Beseelung, Anmut und dichterischer Geist — in allen Musik und Verklärung! Was die Quellen seiner künstlerischen Ausdrucksweise angeht, hat Oysis äusserlich merkwürdig viel mit Franz Stuck gemein; aber dieser ist der kräftige, fest zugreifende Sinnenmensch und Gysis der weltscheue, feinfühlige Poet; Stucks Muse ist die vollsäftige Germanin im klassischen Gewand — in Gysis' Wesen ist die kette hellenisch und der Einschlag deutsch, jener ist stärker, Gysis ist reicher, jener ist wärmer, dieser ist reiner!

Man kann ja wohl sagen, dass jeder echte künstlerische Idealismus in einem innigen Verhältnis des Malers zur Natur begründet ist — wie Gysis zur Natur stand, das war schlechthin wundervoll. Der volle Idealismus seines Wesens offenbart sich eigentlich gar nicht in seinen Bildern, sondern in seinen



NICOLAUS GYSIS Nach einer Bildnisherme W. von Rümanns (Ende der 1890er Jahre)

Klassizismus nur mit vielen Vorbehalten an-

#### NICOLAUS GYSIS

Studien. Er war ein Meister der Technik, in vielen Dingen sogar ein Meister ohnegleichen, wie in gewissen Stilleben u. s. w. Aber im Kampf mit dem Material, in den Reflexionen des Fertigmachens ging auch ihm, wie jedem Künstler, vom keuschen Duft der allerersten Empfindung manches verloren! In seinen zart und doch so sicher hingezeichneten, oft nur hingehauchten Studien aber entwickelt er seine höchste Grazie und seinen feinsten Geist. Ein Zeichner, wie es nur wenige gab, findet und giebt er die korrekte, die charakteristische und die vollendet schöne Form in einem Zug. Das ist seine Art zu stilisieren, eine Art, an der nichts Gewolltes, nur Unmittelbares ist. Gysis'sche Aktstudien zu sehen, ist für den Menschen von höherer Kultur eine Ouelle reinsten Genusses. Man fühlt davor, dass sich da nicht einer gequält, sondern dass einer selbst genossen hat im Schaffen. Der zarte, bildmässige Reiz seiner Aktstudien und Kompositionsentwürfe ist bezaubernd; er hat nie schematisch gearbeitet und besass doch in seltenem Masse die Gabe, das Unwesentliche, Zufällige, das individuell Mangelhafte seines Modells zu übersehen. Diese Gabe erwuchs ihm aus einem eminent verständnisvollen Studium der Antike, die er vollkommen persönlich ansah und erkannte - wie gesagt, nicht weil er als Staatsangehöriger des Königreichs Griechen-



NICOLAUS GYSIS

EIN ORIENTALE

land am 1. März 1842 auf der Insel Tinos (Cycladen) geboren, sondern, weil er in tiefster Seele ein Hellene war, wie die Hellenen Goethe, Hölderlin, wie die Hellenen Beethoven und Böcklin. Seine Erscheinung ist vollkommen original, er kam zu ganz anderen Zielen, als irgend ein anderer, der wie er von der Antike ausging. Oder vielleicht ging er gar nicht von der Antike aus? Vielleicht ist er eher auf die Antike ausgegangen, geleitet von der Erkenntnis, dass ihre Meister eben auch warmherzige und individuelle Menschen gewesen sind, die lebendige Kunst und nicht klassisch-massgebende Formeln schaffen wollten. Er hat sich die Antike erobert, sie erreicht auf dem Wege über die Natur, mit der Seele hat er das Land der Griechen gefunden. Ererbtes Hellenentum giebt es ja heute nicht mehr!

Eingangs wurde auf den Reichtum und die Vielseitigkeit von Gysis' Kunst hingewiesen und sie sind in der That bewundernswert; er trieb grosse Monumentalkunst und kleine Genremalerei ernsten und heiteren Charakters. er malte Bildnisse, Stilleben mit einer Virtuosität ersten Ranges, er war Plastiker - ganz besonders allerdings, wenn er malte! - ein Meister sinnvoller und wirkungsreicher Zierkunst, Schöpfer von Diplomen und Plakaten von erlesenem Geschmacke. Heute ein Lyriker der Palette, wie in seiner Frühlingssymphonie von 1888, ging er in der Zartheit seiner dichterischen Empfindung bis an die Grenze des Malbaren und Malerischen - morgen war ihm die Mühe nicht zu viel, ein gerupftes Huhn, ein paar Zwiebeln oder Aepfeln bis zu greifbarer Naturtreue in einer technischen Vollendung auf die Tafel zu bringen, vor welcher die Berufskollegen wie vor einem Rätsel standen; heute malte er resolut mit allen Mitteln realistischer Darstellungskunst ein Stück Leben oder Leiden auf die Leinwand, morgen eine Allegorie oder einen phantastischen Märchentraum so duftig und körperlos, als hätte er den Pinsel in Mondstrahlen getaucht. Er war als Könner stark genug, um die Ausdrucksmittel mit dem Zweck wechseln zu können und, wenn er dies that, so war's nicht Inkonsequenz, sondern Reichtum. Wenn er mit diesem Reichtum, mit dieser Gabe zu gefallen, ein vielbegehrter Modemaler hätte werden und unter dem Druck der Reklame hätte Hunderttausende verdienen wollen, er hätte dies leicht gekonnt. Aber das Ausschlachten von Specialitäten war gegen seine Natur und wer seine Werke in der Entwicklung von der Kompositionsskizze über die Studien zum Bilde verfolgt, begreift, dass

#### NICOLAUS GYSIS



NICOLAUS GYSIS

KINDERVERLOBUNG IN GRIECHENLAND (Photographieverlag der Photographischen Gesellschaft in Berlin)

dieser Maler nicht fruchtbar werden konnte.
In allen Stadien des Werdens wendete er zu
viel Liebe an seine Arbeit, als dass er hätte
zu starker Produktivität gelangen können!
In der Gunst des Publikums, in der Volltönigkeit des Ruhmes haben ihn viel Minder
weit überflügelt; aber dafür war Nicolaus Gysis
ein Mann, der auch unter seinen Berufsgenossen einer seltenen Ehrerbietung genoss
und die glänzende Art und Weise, mit welcher
seine Nachlassausstellung im Münchener Glaspalast insceniert wurde, giebt davon Zeugnis.
Dem Manne, dem es im Leben so wenig um
Glanz und Lärm zu thun gewesen, that man
im Tode die denkbar grössten Ehren an.

Wie schon erwähnt, wurde Gysis auf einer griechischen Insel, Tinos, 1842 geboren. Er kam als Knabe nach Athen und besuchte hier vom zwölften Jahre an die Kunstschule, ein Beweis, dass sich sein Talent schon früh gezeigt laben muss. Später machte er ebendort die polytechnische Schule durch und kam dann als Zwanzigjähriger nach München, um hier, unterstützt von einem Stipendium, die Kunstakademie zu besuchen. Im ganzen war er sechs Jahre Schüler dieser Anstalt, vier Jahre davon im Atelier Pilotys, dessen

Einfluss in den ersten Arbeiten des jungen Künstlers noch sehr deutlich zu spüren ist. Es war, wie gesagt, die richtige Münchener Genremalerei, zu welcher er zunächst gelangte und auch die unvermeidlichen Ausflüge in die "Grosse Historie" im Sinne der Piloty-Schule blieben ihm nicht erspart. Von klassizistischen Neigungen scheint er damals noch nichts gespürt zu haben - jedenfalls fanden sie auf jenem Boden keine Nahrung. Gysis' erstes erfolgreiches Bild war "losef in Aegypten als Traumdeuter", ihm folgte eine "Judith am Lager des Holofernes", als Preisaufgabe der Akademie. Dann kam die figurenreiche "Hundevisitation", ein Bild voll feinen Humors und anziehender Wirklichkeitsschilderung. "Die Waisenkinder", "Das Enkelkind", allerlei Charakterköpfe, die zum Teil ganz bewundernswert durchgebildet sind, sind weitere Proben iener Richtung seiner Kunst. Als der Krieg von 1870-71 die deutschen Herzen aufrüttelte und höher schlagen machte, nahm auch Gysis warmen, opfermutigen Anteil an den Schicksalen seiner Adoptivheimat. Im Treppenhause des alten Rathauses zu München hängt noch eine allegorische Frauengestalt, die Gysis für eine Siegesfeier gemalt

## NICOLAUS GYSIS

hat, und nicht wenig Aufsehen erregte sein Bild "Die Wirkung der Siegesnachricht von Sedan", die Lösung einer Preisaufgabe, welche die Akademie gestellt hatte. Mit diesem Werke gewann er sich erst so recht das künstlerische Heimatrecht in München, war er ein deutscher Künstler geworden, obwohl er in seinen Ausdrucksmitteln bald eine Wandlung erfuhr, die ihn von allen schablonenhaften Kennzeichen der Münchener Malerei von damals entfernte. 1872 kehrte er nach Athen zurück und bereiste Kleinasien. Als reifer Mensch und Künstler sah er die Stätten des Orients und des klassischen Altertums wieder, anders wirkten die Zeichen der hellenischen Kultur jetzt auf ihn ein. Er gewann vor allem persönlichen Stil als erste Frucht dieser Reise, wie alle die vielen Piloty-Schüler, die künstlerisch zu Bedeutung kamen, war er erst was Rechtes geworden, als er die Schule definitiv überwunden hatte. Das bedeutet übrigens durchaus nicht das schlechteste Zeugnis, das man dieser Schule ausstellen kann, denn es zeigt, dass einer dort jedenfalls sehr viel gelernt haben muss.

Die ersten Früchte von Gysis' Studienreise nach Kleinasien waren orientalische Genre-

bilder, vor allem die vortreffliche, in Athen 1873 gemalte "Bestrafung eines Hühnerdiebes in Smyrna", die in das Dresdener Museum wanderte. Das Bild zeigt schon recht des Malers persönlichen Stil, die innerlich intime, liebevolle Behandlung der Einzelnheiten. Eine gewisse Vorliebe für warme braune Tiefen, die er erst in seiner späteren Periode ablegte. blieb als letzter Rest der Münchener Schuleinflüsse. In Athen vermählte sich der Künstler mit Fräulein Artemis Nasos und kam dann bald wieder nach München, um sich hier dauernd niederzulassen. Eine Reihe seiner Bilder entstand noch unter dem Eindruck jener Orientreise, aus damals gesammelten Motiven, Studien und Stimmungen: "Die Märchenerzählerin" (Abb. s. S. 295) eine flachsspinnende Alte mit aufgeregt lauschendem Zuhörerkreis von Kindern -, "Die heimliche Schule" - ein Alter, der griechische Knaben unterrichtet in ärmlichem Raum -. ferner die hier auch reproduzierten Bilder "Das enthüllte Geheimnis" (S. 293), "Der Karneval in Griechenland" (s. unten), und "Die Kinderverlobung in Griechenland" (S. 291). Zu starker Höhe hebt sich Gysis' Kunst in dem Werke



NICOLAUS GYSIS

KARNEVAL IN GRIECHENLAND

#### NICOLAUS GYSIS



NICOLAUS GYSIS

DAS ENTHÜLLTE GEHEIMNIS
(Photographieverlag der Photographischen Union in München)

"Die Wallfahrt" (s. S. 309), das auch den in tiefstem Innern ergreifen mag, der sich sonst durch gemalte Tragik nicht leicht rühren lässt. Der Maler ist selber mit ganzer Seele am Werk gewesen, heisses, heiliges Mitleid, unsägliche Traurigkeit spricht aus allem, aus der Gruppe der Mutter mit dem bleichen Mädchen, das mit krankem Herzen zusammengesunken ist, dem Wallfahrtsorte nah, der ihr Hilfe bringen sollte: unsägliche Traurigkeit spricht aus der blaudunklen nächtigen Landschaft mit dem gespensterhaft von hohem Felsen niederwinkenden Gnadenkirchlein. Gysis, der sich in der Vollendung einer Arbeit überhaupt nie genug thun konnte, hat seinen Stoff hier in einer Weise seelisch durchdrungen, wie wir dies vielleicht nur von den ersten, seelenverwandten Schöpfungen Gabriel Max' sagen können und vielleicht hat der Grieche auch im Vergleich mit diesem noch das grössere Mass von Vertiefung und Innigkeit aufgewandt.

Im Jahre 1882 erhielt unser Künstler als Nachfolger Benczurs eine Professur an der Münchener Kunsthochschule und zwar zunächst als Leiter einer Naturklasse in der originellen Filiale der Akademie, aussen auf dem Maffeianger beim Bahnhof. Immer mehr Verständnis fand seine Kunst und immer feiner und anmutreicher wurde sie. Als er freilich 1888 mit seiner "Frühlingssymphonie"(s. S. 311) herauskam, diesem Brillantfeuerwerk von Licht und klaren, prismatisch reinen Farben, hat er manchen verwundert und reichen Widerspruch geerntet. Die fast überätherische Grazie dieser Gestalten wurde maniriert gefunden und nicht minder die überraschende Zartheit der Töne es war ja damals die Zeit des konsequenten Realismus, der Armeleutmalerei, der Spitäler und Holzpantinen, des "wildesten Pleinair"! ledenfalls bedeutet das Bild einen Markstein in Gysis' Wesen, er blieb fortan der Lyriker unter den Münchener Meistern. Seine "Kunst und ihre Genien" (s. S. 310), die "Gloria auf Psara" (s. S. 306), "Die Freude mit Kindern spielend", "Tanzstunde" (s. S. 308) sind Werke desselben Geistes, und Werke desselben Geistes, der immer reiner und freier wurde, sind auch die prächtigen Plakat- und Diplomzeichnungen, die unter des Malers Hand ietzt entstanden. Für die dritte "Grosse Internatio-

## NICOLAUS GYSIS



NIC. GYSIS PLAKAT FOR DIE MÜNCHENER

nale" in München und für die Jahresausstellungen im Glaspalast hat er die hier abgebildeten Plakate geschaffen, das erstere mehr originell und wirksam, das letztere von grandioser Schönheit der Linien und der Komposition, Voll Geist und Hoheit in seiner klugen Symbolik ist das Diplom "Theorie und Praxis der Ingenieurkunst in vereintem Schaffen", ein musterhaftes Vorbild für Allegorie höheren Stils, überaus edel und durchgeistigt - zu sehr durchgeistigt vielleicht für seinen Zweck - das Diplom, das er 1896 für die "Olympischen Spiele" gezeichnet (s. S. 305). "Ein trauernder Genius", der als Eröffnungsbild dieses Heftes gegeben ist, und eine ganze Reihe von Entwürfen zu poetischen und allegorischen Darstellungen der verschiedensten Art, welche wir die Jahre her und ganz besonders 1901 im Glaspalast sahen. zeigen Gysis' Idealismus und seine sublime Zeichenkunst im schönsten Lichte.

Im Jahre 1899 ist sein grösstes Werk fertig geworden, ein dekoratives Kolossalbild für das Nürnberger Gewerbemuseum "Triumphzug der Bavaria" (s. d. doppelseitige Wiedergabe a. S. 302/3). Die Zeichen des Friedens in der Hand fährt sie heran, von einem Löwengespann gezogen, von freundlichen Genien geleitet. Kunst und Wissenschaft schreiten vor ihr her, die Gestalten des Handels, der Industrie und des Handwerks umgeben den Wagen, den die Liebe des Volkes lenkt. Und rückwärts schreitet ein Genius des Glückes. Das Bild ist ganz licht und mit seltsam neuen Mitteln, unter reichlicher Anwendung von Gold- und Silberfarben gemalt. Diese Technik machte es wohl aus, dass es zunächst unter den farbenreichen modernen Werken seiner Umgebung im Glaspalast ein wenig fremdartig sich ausnahm - je näher, je öfter man es betrachtete, umsomehr nahm es gefangen, umsomehr sah man, welch reifes Können und welche klare Ueberlegung hinter diesen Gestalten sich barg. Die triumphierende Gestalt im Wagen war freilich mehr eine hellenische Muse, wie etwa man sich die unseres Meisters vorstellen mag, als eine Verkörperung des bier- und kraftadel-berühmten Bavernlandes. Aber sie sollte ia auch nur die idealsten Seiten des Landes und Volkes verkörpern!

#### LESEFRÜCHTE

Lorbeer ist ein bittres Blatt, Dem, der's sucht, und dem, der's hat.

Fliessend Wasser ist der Gedanke, Aber durch die Kunst gebannt In der Form gedieg'ne Schranke Wird er blitzender Demant.

Was ich vom Kunstwerk will? Dass es schön und sich selber genug sei. In dem einen Gesetz wohnen die übrigen all.

Emanuel Geibel



NIC. GYSIS

PLAKAT DER JAHRES-AUS-STELLUNGEN IM MÜN-CHENER GLASPALAST • •



NICOLAUS GYSIS

MÄRCHENERZÄHLERIN (Photograhieverlag von Franz Hanfstaengl in München)

# WIENER AUSSTELLUNGEN:

#### SECESSION UND HAGENBUND

Wien besitzt jetzt statt eines einzigen drei Kunstheime. Im Verlauf von wenigen Jahren haben sich aus dem Künstlerhaus heraus zwei Secessionen gebildet, und der Kunstfreund, der Kritiker, sie haben vollauf zu thun, um der Fülle neuer Erscheinungen und Bestrebungen folgen zu können.

Besonders trifft dies in diesem Moment zu, wo die "Wiener Secession" und der "Hagen-Bund" in ganz kurzem Intervall ihre Ausstellungen eröffnet haben, der "Hagen-Bund" sogar die Première im neuen Ausstellungslokal gab. Wenn die dekorative Ausgestaltung des Ausstellungsgebäudes, durch eine ober-flächliche äusserliche Nachahmung des Wiener Secessionsstils einerseits und durch die Verwendung Münchener und Darmstädter Dekor-Motive anderseits, jener Vornehmheit ernangelt, welche stets der Stempel einer eigenen

Kunst-Konzeption ist, so entschädigt dafür das in den Räumen gebotene Bildermaterial. Das Gesamtniveau der Vereinigung ist ein gutes. Sie wandelt auf mässig bewegten, sanft ansteigenden Wegen, wie wir sie am freundlich heiteren Hügelland lieben, Wegen, eine wir sie am freundlich eisteren abgründiger Teigen nicht zeigen, aber auch nicht die Seligkeiten freier Bergeshöhen.

WILHELM HEYDA, der Bildhauer und Maler, dessen Temperament oft blitzartig geniale Konzeptionen zeitigt, welche nur zu ungleich ausgeführt, nicht genug überzeugend gelöst sind, um dem Eindruck künstlerischer Grösse die letzte Weihe zu geben, er hat leider diesmal nur an der Fassade des Gebäudes ein banales Relief, welches schon durch die Material-Unechtheit, durch die farbig angestrichenen Gipsmodelungen nicht als Kunststrichenen Gipsmodelungen nicht als Kunststrichen Gipsmodelungen nicht als Gipsmodelungen gegen gege



NICOL. GYSIS

STUDIE

werk, sondern nur als Plakatzweck betrachtet werden kann.

Fehlt also diese interessante Note in der Hagen-Harmonie, so fällt zunächst als eigenster KARL MEDIZ auf. Sein Bild "Die Eismänner", einer Tiroler Sage entnommen, ist ein ehrlich empfundenes Werk. Knorrige, harte ernste Männergestalten stehen auf hohem Felsvorsprung, von der eisigen Gletscherluft umflossen. Sie gehen aus, Wichtiges zu vollbringen, sie sind vereinigt zu willensstarkem Handeln. So spricht es aus den wetterharten Zügen der in ihrem Ausdruck wenig differenzierten Figuren. Die Naivetät der Technik, welcher Mediz sich bedient, die ungeheure Peinlichkeit in der Ausführung der Haare und der langen Bärte, die kleinliche Sorgfalt im Unwesentlichen giebt der Darstellung etwas von der Einfalt der alten deutschen Meister. Und gerade diese Einfalt wirkt als Stärke. Denn sie ist nicht als äusserer Stimmungserreger künstlich erzeugt, sondern wirklich treu aus dem Innern empfunden. Mediz, der jetzt in Dresden lebt, dürfte sich in der Richtung Hodlers, dem er in der Herbheit der Anschauung ohne ihn natürlich noch lange nicht künstlerisch zu erreichen - entwickeln. In die Reihe der symbolischen, oder sagen wir der gedanklichen Bilder gehört auch WALTER HAMPEL's "Eva", ein gutes, etwas langweiliges Aktbild, ein strukturell sehr richtig erfasster Frauenkörper in etwas banalem Bewegungsrhythmus und ohne stark sinnliches Temperament gegeben. Von den grossen Leinwanden, wie z. B. FRANZ THIELE'S "Helden" wollen wir lieber absehen, es sind äusserliche, ganz uninteressante Leistungen. Nicht viel Ausbeute, d. h. keine neu klingende Note, keine persönlich starke Projicierung finden wir in den Porträtbildern. L. F. GRAF, welcher vor Jahren nach einem Aufenthalt in Frankreich im Künstlerhaus durch seine fein konturierten Physiognomien und durch die Bestimmtheit seiner Linien sehr auffiel, hat leider alle diese Errungenschaften eines seine Eigenart herausarbeitenden Künstlers in Manier verwandelt. Indem der Künstler die Art seiner Technik, weil sie Erfolg hatte, forciert, kopiert er vorerst sich selbst und endet damit, auch andere zu imitieren. So hat er ein Frauenporträt à la Gandara, einen stilisierten Frauenkopf à la Khnopff etc. und sagt schliesslich, da er so vielerlei ausdrücken will, eigentlich gar nichts Wesentliches. - Sehr frisch und gut ist ein Männerporträt von RUDOLF KONOPA, lieb in der Auffassung, wenngleich leider kreidig und farbenunfroh ein Kinderbildnis von ROBERT SCHIFF. RAIMUND GERMELA hat die längliche Frauenfigur (Porträt) mit den durch die schreitende Bewegung sich werfenden Kleidern gar zu sehr dem Breslauer Spiro nachempfunden. Besser wirkt er, besonders koloristisch in den spanischen Volksscenen.

Seitdem die internationalen Landschaften



NICOL, GYSIS

BILDNISSTUDIE

endgültig verschwunden sind, jene oberflächlichen, durch das Eilzugsfenster gesehenen
Resumés aller Weltgegenden, seitdem der
Satz: "Dem Landschafter sein Land" allgemeine Geltung bekommen hat, ist es meist
die Landschaftsmalerei, welche in allen Ausstellungen die besten, intimsten Kunstäusserungen giebt. Oesterreich ist so reich an den
verschiedensten Naturmotiven, es ist gleich
schön in seinen Ebene-Stimmungen, wie in
den Wald- und Hönenzügen, dass eine sehr
wechselnde vielseitige Wiedergabe von Naturausschnitten den verschiedenartigsten Temperamenten sich bietet.

KONOPA, AMESEDER, SUPPANTSCHITSCH, BAMBERGER sind gute Kenner von Wald und Feld, sind in die Wiedergabe von Licht und Luft mit feinen Sinnen eingedrungen. Weitaus die breiteste, eigenste Art haben aber die aus Oesterreich gebürtigen Gäste des "Hagenbundes", die zwei Münchener Zügelschüler HEGENBARTH und HAYEK, sowie der böhmische Maler HUDEČEK. Die ersten zwei sind stark naturalistische Naturen, welche mit kecken Strichen, mit kräftigen Schlagern das von ihnen gesehene Bild in wohlthuender Frische festhalten. Hudeček hat mehr von dem unendlich feinen Differentismus der von Daubigny abstammenden minutiös gewerteten Malweise. Seine von einem leichten Silbergrau überhauchten Wald- und Wiesenpläne sind wirklich wertvolle Visionen der modernen Naturdarstellung.

"Niemand erinnert weniger an Heinrich Heine als seine Nachahmer", hat einmal irgendwer sehr richtig gesagt. Dies kann wohl von allen Kopisten eines Stiles oder einer Individualität gelten. Es ist daher wenig Gutes von den symbolisch-mystisch angehauchten, modern thuenden Bildern von GOLTZ oder von den in der Anzahl sehr dominierenden Landschaften von Kasparides zu sagen. Wenn man, wie letzterer es beabsichtigt, durch rosarote Wolken blaue Schatten, orangegelbe Himmelsstreifen durch eine kirchenfensterartige Transparenz der Farben, Ideallandschaften durch Naturstilisierungen geben will, so müssen diese Visionen einem eigenen poetischen Empfinden entströmen und mit dem virtuosen Können, mit welchem ein Menard solche Stilisierungen behandelt, übersetzt werden. Die Anempfinder, die mit rascher Anpassung den Pinselstil eines Künstlers äusserlich imitieren, ohne in den Geist des gestellten Problems einzudringen, diese Geschickten, welche so rasch neue Stimmungswerte in gefälliger Modeabschwächung dem Publikum mundgerecht machen wollen, sind eine Gefahr für die ehrlich Strebenden. Nicht zu strenge kann eine Vereinigung solche Elemente ausmerzen, wenn ihr um eine stetige Fortentwicklung, um die künstlerische Kräftigung ihrer Mitglieder zu thun ist.



NIC. GYSIS

EIN NEAPOLITANER

Diese Gefahr vermeidet die Sccession, indem sie quantitativ eigentlich auf dem Stand, welchen sie bei ihrer Gründung hatte, stehen bleibt. Wenig neue Erscheinungen bieteihre Ausstellung. Desto intensiver ist das Interesse, welches die individuelle Ausgestaltung der Künstler, ihre immer wachsende persönliche Ausdrucksfähigkeit erregt. Man sieht deutlich die ernste Arbeit des Einzelnen an sich selbst, man sieht die mehr oder minder erfolgreichen, aber immer ehrlichen und wahren Anstrengungen, die in der Richtung einer synthetischen Ich-Auslösung unternommen werden.

KLIAT ist mit seinem Hauptbilde, "Goldfische" benannt (ein weiblicher Akt), nicht rechtzeitig fertig geworden und erst späterhin noch dürfte dies Gemälde der Ausstellung eingereiht werden. Jetzt bringt er ein Frauenporträt und eine Reihe Landschaften. Wenn eine Intelligenz die ihr innewohnende Welterfassung in Formen zu übersetzen vermag; wenn eine phantasiereiche quellende Natur ihr Empfinden in Mysterien von Licht,

#### WIENER AUSSTELLUNGEN COM

Luft und Farbenharmonien verwandeln kann. dann ist er ein Meister seiner Kunst geworden. Ein solches Dokument innerster Weltenempfindung ist die Frauengestalt, welche lässig in einen Fauteuil gelehnt, ihr fein modelliertes Antlitz dem Zuschauer zuwendet. In eine vibrierende Atmosphäre ist das Bild getaucht, eine zitternde, hingehauchte Harmonie in Die graue Tüllwolke der Toilette wertet sich auf dem Grau des Fauteuils, welches in das flimmernde spielende Grau des Hintergrundes verhuscht. Die elfenartige Pinselleichtigkeit Klimts schafft auch die lyrischen Naturmomente, welche eine so weich musikalische Harmonie besitzen. Seine Landschaftsmotive bewegen sich dieses Jahr in keiner neuen Richtung.

KARL MOLL bringt vier Landschaften, ein Motiv Nadelwald, dann eine Stimmung-Abend-



NIC. GYSIS del.

sonne, einen Abend und eine Dämmerung. Man sieht schon aus der Motivenangabe, in welcher Richtung sein Schaffen sich dieses Mal bewegt. Es ist feinste Differenzierung der durch den Wechsel der Tageszeiten veränderten Naturstimmungen. Die so gar nicht auf den Effekt gemalten Bilder setzen sich aus einer Fülle still und wahr empfundener Schönheiten zusammen. Intime Nuancen. die nur ein poetisches Erfassen jener süssesten und melancholischesten Tagesstunden des Ueberganges vom Tag zur Nacht ermöglicht, verleihen den Bäumen, den Wiesenplänen, den Gewässern eine weiche Traumhaftigkeit. Das Regungslose dieser Abschiedsstunde weiss Moll durch die Stille, welche er der durchströmenden, alles umfliessenden Luft zu geben vermag, so auszudrücken, dass man den leisen Atemzug der einschläfernden Natur zu spüren vermeint. Der Weg, von dem im Meister befangenen Schindler-Schüler über die Aufpeitschung einer im Norden erworbenen festen und klaren Naturalistik hinweg, durch die Farbe, Sonne und Licht lehrende impressionistische Wiedergabe hindurch bis zu der Abgeklärtheit einer eigenen Naturerfassung: dies ist eine Entwicklungsetappe, wie sie nur ein Künstler, der auch ein Denker ist, durchmachen kann. Andri bringt wieder seine lauten, bunten Volkstypen, er ist sehr farbig. sehr kräftig, sehr fröhlich. JETTMAR, der immer die Dramatik in der Natur zu gestalten suchte. hat diesmal durch ein Thema, das ihm besonders lag, viel Erfolg errungen. Drei Gewitterstimmungen gestaltet er immer in anderer Beleuchtung und unter anderen Bedingungen wirkend und löste dieses Problem in interessanter Weise. BERNATZIK bringt ein dekoratives Panneau für einen in Blau gestimmten Raum - die Flamme. Sehr geistvoll ist die Tönung des Bildes in jener mystischen, letzten Farbenausstrahlung einer lodernden Flamme, in dem bläulich schimmernden Schein der spitzen Feuerzacke gchalten.

genaiten.
Wenn wir von Wienern noch Maximilian
Lenz, List, Nowak, Stöhre, Myrbache,
Jäcer, Könio als Landschafter erwähnen
und die vielversprechenden Leistungen Ilse
Conrat's, einer ganz jungen Schülerin Van
Der Stappens, die durch die Kraft ihres
Temperaments und die Reife ihres Könnes
urfällt, gedenken, sowie auch der in ihrer
Einfachheit so rührenden Grabesfigur Cancianis, so haben wir, wenn auch leider nur
im Fluge, die hauptsächlichsten Leistungen
der Wiener Secessionisten erwähnt. Der

#### WIENER AUSSTELLINGEN - APHORISMEN CO-



NIC. GYSIS del.

pietätvoll aufgestellte herrliche BÖCKLIN (Meeres-ldylle), welcher für die moderne Galerie unlängst erworben wurde, ziert den grossen Mittelsaal, der von Kolo Moser eine koloristisch sehr schön und lebhaft wirkende Ausgestaltung erfahren hat. Ver-Sacrum-Zimmer enthält farbige Holzschnitte des Malers ORLIK, welcher in Japan sich diese Kunst erworben und sie virtuos ausübt, und eine Reihe von Amateur-Photographien. Die Gummidrucke HENNEBERG's, eines auch in Deutschland bekannten Namens, und die des Dr. SPITZER zeichnen sich durch künstlerische Lösung landschaftlicher Motive so aus, dass ihnen der Platz in einer Kunstausstellung wohl gebührt.

Vielen Erfolg haben die Gäste aus Deutschland. Kruse mit seiner Nietzschebüste, dann STUCK und hauptsächlich die Münchener Vereinigung "Die Scholle".

Die Synthese dieser XIII. Ausstellung der Wiener Secession ist eine Steigerung der Persönlichkeitswerte, eine Individualisierung der Naturanschauung, basierend auf die intensiv verarbeiteten, bleibenden Lehrwerte des Impressionismus.

B. ZUCKERKANDL



# APHORISMEN

von Joh. Jacob Mohr

Bei allem vielleicht noch enormen Fortschritt und erweiterten Erkenntnis der Menschen muss der Kinstler und Dichter sich in ihr immer an etwas Kindliches, Naives, Unbefangenes wenden können. Findet er es nicht, dann wird es der Kunst zu schwerem Nachteil gereichen.

Das schönste Glück des Dichters ist das erhebende Gefühl, das er beim Hervorbringen eines Werkes empfindet; jeder Nebengedanke an Ruhm, Beifall, Erfolg beeinträchtigt dieses Glück.

In der Kunst geht aller Fortschritt bloss bis zu einem gewissen Grade; hernach ist alles, da sich ein Stehenbleiben nicht wohl annehmen lässt, Rückschritt.

Rein und unbefangen wird setten ein Kunst- oder Dichterwerk beurteilt und genossen; man sieht sich immer nach einem andern um, es mit ihm zusammenzuhalten und zu vergleichen.

Das eigentliche Wesen der Kunst und Poesie wird immer in etwas Befreiendem liegen. Zuerst aus den Fesseln der Barbarei, dann der Ueberbildung und in künftiger Zeit vielleicht aus der niederdrückenden Wucht des Wissens und der Erkenntnis.

Es unterliegt keinem Zweifel, die Kunst hat ihr Gesetzbuch; ein grosses Genie kann es vielleicht hier und da ändern, es erweitern; aber es ganz ausser acht lassen, etwas seinem Geiste Fremdes und Widersprechendes hineintragen, das darf es nicht; es fällt ihm auch gar nicht ein, es zu thun.



NIC. GYSIS del.



NICOLAUS GYSIS del.

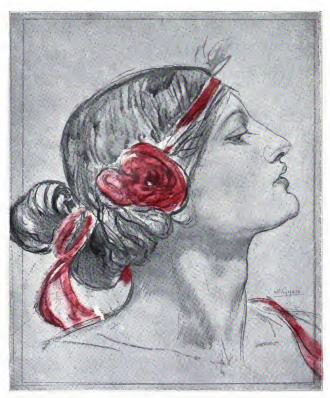

NICOLAUS GYSIS

• • • KOPF DER FIGUR DER INDUSTRIE IN DEM UMSEITIG REPROD. BAVARIA:-BILDE



NICOLAUS GYSIS

(Das Original als Deckengemälde im

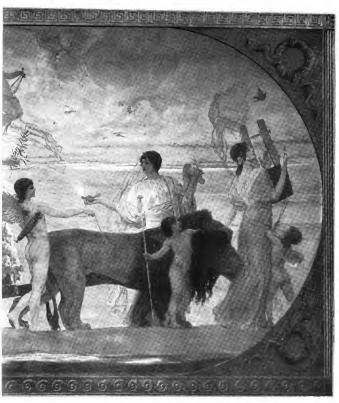

DER TRIUMPHZUG DER BAVARIA

Kunstgewerbe-Museum zu Nürnberg)



NICOLAUS GYSIS VERLORENE SEELE



NICOLAUS GYSIS

DIPLOM DER OLYMPISCHEN SPIELE IN ATHEN 1896

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

M ÜNCHEN. Aus Anlass der vorjährigen VIII. internationalen Kunstusstellung im Glaspalast sind vom nationalen Kunstusstellung im Glaspalast sind vom nationalen Kunstusstellung im Glaspalast sind Ausszeichnungen vorlicher 1990. Dr. Franz von Lenbacht der Verdienstorden vom hl. Michael Z. Klasse mit Stern; dem Maler Prof. Albert von Keller der Verdienstorden vom hl. Michael Z. Klasse; dem Maler Prof. Hans Petersen, erstem Präsidenten der Münchener Künstlersenossenschaft, das Ritterkrug des Verdienstordens genossenschaft, das Ritterkrug des Verdienstordens die Erhebung in den Adelstamd verknöpft ist) dem Maler und Akademieprofessor Carl. Mark der Verdienstorden vom hl. Michael 3. Klasse; dem Maler George Sautzer in London der Titel eines kgl. Professors. — Dem Architekt Martin Dilzer wurde der Titel eines kgl. Professors.

DÜSSELDORF. Die Giebelgruppe über dem Hauptportal des neu erbauten Kunstpalastes, der am 1. Mai mit einer nationalen Kunstausstellung, zugleich mit der grossen Düsseldorfer Industrieund Gewerbeausstellung 1902 eröffnet werden soll, und Gewerbeausstellung 1802 erönnet werden son, ist jetzt vollendet und ein vorzüglicher Schmuck der Fassade des prächtigen Gebäudes. Die Gruppe, ist infolge eines Wettbewerbes von dem begabten jungen Bildhauer KARL HEINZ MOLLER, einem Schüler Prof. Karl Janssens, entworfen und ausgeführt. Die Darstellung versinnbildlicht die Mission der Kunst. Prometheus hat das dem Zeus entwendete Feuer vom Himmel zur Erde gebracht und die Kunst empfängt durch ihn die göttliche Flamme der Begeisterung. Auch der Industrie und dem Handwerk spendet die Flamme Nahrung. Die allegorische Darstellung veranschaulicht in sinniger Weise durch drei Putten, die sich am Feuer die

Hände wärmen, dass die Blüte der Kunst mit dereinigen der Industrie und des Handwerks in natifilichem fruchtbarem Zusammenhange steht. In der eindrucksvollen Anordnung des Ganzen wie in der Formengebung der einzelnen Figuren, in der Raumbenutzung, öffenbart sich ein gesunder und gut gesehulter Sinn für schwungvolle Darstellung und plastische Wirkung. Die Kosten für die Herstellung dieser Gruppe hat der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen übernommen. tz.

KASSEL. Dem Direktor der hiesigen Gemälde-Galerie, Dr. OSKAR EISENMANN, wurde der Titel eines Geheimen Regierungsrats verliehen.

BERLIN. Von der Akademie. Das Meisteratelier für Architektur wird Baurat FRANZ SCHWECHTEN übernehmen. 1841, zu Köln geboren ist Schwechten Mitglied der Akademie seit 1885 und gehört auch deren Senat an, in den auch, an Stelle des ausgeschiedenen Prof. Eugen Bracht, für den Rest von dessen Amisdauer, der Maler Prof. LUDWIG PASSINI be-rufen wurde. — Die aus der >Secession ausgeschiedenen (im letzten Heft nainhaft gemachten) Sechzehne werden sich heuer unter Führung von OSKAR FRENZEL als eigene Gruppe und mit eigener Jury an der Grossen Berliner Kunstausstellung beteiligen. - Professor FRANZ SKARBINA, der bereits früher aus der »Secession« geschieden war, hat die ihm angetragene Ehren-Mitgliedschaft dieser Vereinigung, wie es heisst, abgelehnt. - Für das Melanchthon-Haus werden die Bildhauer FRITZ HEINEMANN und RICHARD GRÖTTNER überlebensgrosse Statuen der deutschen Reformatoren schaffen. -- Der Architekt Baurat WILHELM BÖCKMANN erhielt aus Anlass seines siebzigsten Geburtstags (29. Januar) den Charakter als Geheimer Baurat. — Mit der Schaffung des vom Kaiser der Stadt Rom gestifteten Goethe-Denkmals ist Prof. GUSTAV EBERLEIN beauftragt worden, was eine Anzahl in Rom lebender deutscher Künstler zu einem (berechtigten?) > Protests veranlasst hat.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

REMEN. Im Zusammenhang mit den baulichen Wiederherstellungsarbeiten des Doms, die im Oktober des Vorjahres nach dreizehnjähriger Restaurationsthätigkeit zum Abschluss kamen, wurde auch die dekorative Ausgestaltung des Innern durch Ausmalung und farbigen Feusterschmuck nunmelir vollendet. Da sich wohl zahlreiche Einzelheiten aus den verschiedensten mittelalterlichen Stilepochen. aber doch für eine Restauration nicht genug Anhaltspunkte alter Malerei fanden, so begnügte sich Prof. SCHAPER (Hannover) damit, dem protestantischen Charakter des Bauwerks entsprechend, die Stimmung des Raums durch lasierende Tönung. Quadermusterung und wenig Ornament durchzuführen, dem Stile der jeweiligen Bauteile Rechnung tragend. Selbst in dem reich und entschieden farbig ausgeschmückten Chor wurden figürliche Malereien vermieden. Von alter Glasmalerei waren nur ganz dürftige Reste mehr vorhanden. In den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts waren von Nürn-berger Werkstätten für die Chorfenster einige heute trotz der neuerdings vorgenommenen Abdämpfung sehr bunt und stillos wirkende Malereien gestiftet worden, und seit 1886 folgten nun in ununterbrochener Arbeit die neunundzwanzig übrigen Fenster des Doms samt der grossen Rose der Westfront nach. Es ist interessant an der Hand dieser Arbeiten, an denen die meisten der führenden Künstler im Gebiete der deutschen Glasmalerei beteiligt sind, die rasche Entwicklung dieser Kunstweise zu verfolgen. Ein äusserliches Streben nach mittelalter-

licher Stilechtheit beherrscht noch die achtziger Jahre: trocken gezeichnete, reiche gotische Umrahmungsarchitekturen, meist in hartem Gelb, gut studierte Kostume, aber dabei noch ganz das Streben nach Gemäldewirkung; Raumvertiefung und Schattenmodellierung, landschaftliche Fernen, plastisches Herausarbeiten; so sind z. B. die sieben Seligpreisungen von ZETTLER und einige Fenster von De BOUCHE gehalten, religiöse Historienbilder in ziemlich bunte Glasmalerei übersetzt. In den zahl-reichen Arbeiten, die alsdann seit 1895 Prof. LINNE-MANN ausführte, wird diese Richtung auf das Stilechte vertieft; die gemäldeartige Komposition wird immer mehr abgestreift; im Sinne eines Teppichs fügen sich die Farbflecken zu flächenhafter Dekoration zusammen; im Studium der alten Vorbilder wird die Farbe harmonischer gestimmt; die hellen kalten Tone der Alten, namentlich jenes fatale Violett und Grün der Glasmalerei von 1860, fehlen ganz; goldleuchtend und namentlich auf ein sattes Rot gestimmt erscheinen seine meisten Arbeiten. Linnemann versteht es vorzüglich, selne Kompositionen vor Buntheit zu bewahren durch ein kunstliches, sehr geschickt hantiertes Altmachen der Farben, in gleichem Sinne wie es z. B. Seidl mit der dekorativen Malerci seiner Innenräume zu machen pflegt. Ucbrigens sind seine Leistungen durchaus nicht gleichwerig. Die beiden grossen Fenster des Querschiffs scheiterten an dem vorgeschriebenen Stoffe: Luther beim Thesenanschlag und auf dem Reichstage in Worms; Historienbilder eignen sich nicht

für Glasmalerei, und ein schwarzes Mönchsgewand als Mittelpunkt einer farbigen Glaskomposition ist misslich. Echt mittelalterlich stehen in Farbe und Zeichnung die Prophetengestalten paarweise In grossem Masstabe in den Chorfenstern des Mittelschiffs; und das grosse Rosenfenster wie die Seitenschifffenster mit dem Kruzifixus und der Scene in Gethsemane sind sehr gelungene Arbeiten. Die an künst-lerischer Selbständigkeit und modernem Geiste bedeutendsten Werke sind aber für den Bremer Dom in den letzten beiden Jahren entstanden. Es sind die Fenster des nördlichen Seiten-schiffs, bei deren Farbe möglichst grosse Helligkelt von vornherein Be-dingung war, und die schon dadurch von der leuchtenden Farbentiefe der Alten lassen mussten, F. LAUTERBACH in Hannover führte die Vertreibung aus dem Paradiese, das Opfer Noahs und die Auffindung Mosis aus. Eine ungemein liebenswürdige Begabung für die Bildung zarter Frauenschönheit, manchmal an Wilh. Volz erinnernd, manchmal an die Engländer und ein vorzügliches Geschick, seine Figuren in die Fläche zu stellen, zeichnet diesen Künstler aus. Das gotische Stilornament lässt er möglichst bei seite; räumliche Tiefenwirkung wird ganz vermieden. Was selne Figuren so reizvoll macht, ist der innige zarte Charakter ihrer Köpfe, die herbe Schlankheit des fünfzehnten Jahrhunderts. In dem Weiss, Grau, und Gelb, das den Gesamteindruck giebt, sitzen gut verteilt einlge leb-hafte Farbflecke; das Ganze wirkt zwar wenig mittelalterlich mehr



NICOLAUS GYSIS

-GLORIA-

aber höchst harmonisch, lieblich. In zwei neuen Arbeiten für den Chor hat übrigens Lauterbach das Farbengestimmer eines halbornamentalen halbsigüriichen Teppichs im Charakter der Frühgotik mit reizendem Geschick erreicht. - Die bedeutendste und modernste Künstierpersönlichkeit, die uns in diesen Glasmaiereien entgegentritt, ist endlich JOSEF HUBER (Feidkirch); es ist hier zum erstenmale, dass sich dieser Künstler mit Aufgaben dieser Technik dekorativer Malerei befasst: um so merkwürdiger ist es, dass er sofort diesen wuchtigen grosszügigen Stil gefunden bat, in dem die Bedingungen des Materials und seiner Technik als stilbildende Mo-mente so unübertrefflich sicher und markant angewandt sind. Alles Nachempfundene, alle Stilmacherei nach alten Mustern ist gründlich verschmäht. Es soll nicht mehr so gethan werden, als sei das Fenster eigentlich im Jahre 1500 entstanden. Der Künstler nimmt sich vielmehr die Freiheit, aus seiner Eigenart und mit seinen personlichen originellen Einfällen sich seinen eigenen, höchst personlichen Stil zu schaffen; und das ist, was wir modern an ihm nennen. Der innere Charakter der Arbeiten ist wohl der alte geblieben, und die beiden Werke Hubers fügen sich immer noch harmoniscb in das Ganze des Kircheninnern ein. Das eine Fenster Ganze des Kircheninnern ein. enthält die Gestalten der königlichen Vorfahren Christi, das andere des Elias Himmelfahrt und vier Prophetengestalten. Ornament ist ganz vermieden. Mächtig und grosszügig steht der König David, der Engel, weicher den Wagen des Propheten gen Himmel geleitet, und namentlich die wuchtig umrissenen, einfach und gross hingesteilten Figuren der vier Propheten im Bilde. Mit selten ausgeprägtem Stil-gefühl versteht es Huber, sich der Verbieiungs-linien als einer markanten Zeichnung zu bedienen. In der Farbe konnte leider mit Rücksicht auf die erforderliche Helligkeit die Kraft des Entwurfs nicht beibehaiten werden.

KARLSRUHE. Kunstverein. Professor Julius BERGMANN in Düsseldorf, der seine kunstlerische Bildung der hiesigen Akademie, speziell dem leider allzu früh verstorbenen Herm. Baiseh verdankt, führt uns eine grössere Kollektion seiner Werke vor, die sich zum grössten Teile durch koloristische Feinheit und echt künstlerische Naturauffassung, die nur hie und da einen Stich ins Weichliche zeigt, vorteilhaft auszeichnen. Unter den hiesigen Landschaftern nehmen, neben HANS VON VOLKMANN, RUDOLF HELLWAG und ADOLF LUNTZ, die durch sehr gute Arbeiten vertreten sind, Wilh. NAGEL, KARL WALTER und MAX LIEBER, ein Schüler von Professor Kallmorgen, eine künstlerisch sehr angesehene Position ein. Das Hauptinteresse der ietzigen Ausstellung konzentrierte sich mit vollstem Recht auf eine sehr eigenartige Kollektion von dem kürzlich aus München hierher berufenen Akademieprofessor FRIEDR. FEHR, in dem wir, neben seinem allgemein anerkannten grossen Lehrtalent, einen ganz hervorragenden Farbenkünstier vor uns haben, der es in virtuoser Weise versteht, die feinsten und wirkungsvollsten Farbeneffekte aus den Gegenständen herauszuzaubern. Dass durch dieses, sich über alie Details des Gemäides erstreckende Bestreben, die Gesamtwirkung des Ganzen hie und da etwas leldet, behelligt uns, im Hinblick auf den grossen Reichtum des technischen Könnens des hochbegabten Meisters, nicht ailzu sehr. - An Stelle des schwer erkrankten Akademieprofessors Wilh. Krauskopf wurde, wie schon kurz gemeldet, dessen früherer und erster Schüler, WALTER CONZ aus Stuttgart, zum Professor der Radierkunst an der hiesigen Kunstakademie ernannt, wozu man derselben nur von Herzen gratulieren kann, da die künstlerischen Leistungen des Betreffenden ibn zu dieser Stellung giänzend befähigen.

WIEN. An die Kunstgewerbeschule wurde der Maler-Radierer ERNST KLOTZ aus Leipzig berufen.

LEIPZIG. Am 4. April d. J. begeht Prof. FEDOR FLINZER, der Begründer einer immer mehr zur Anerkennung geiangenden, wissenschaftlichen Me-

thode des Zeichenunter-



FEDOR FLINZER (70. Geburtstag: 4. April)

richts, der gemütvolle Verfasser zahlloser Bilderbücher, der bekannte Tierzeichner, seinen siebzigsten Geburtstag. In seiner humorvoilen, behaglichen Art hat er selbst sein Leben und seinen Bildungsgang geschildert. Am 4. April 1832 wurde er in Reichenbach i. V. geboren; mit acht Jahren siedelte er mit seinen Eitern nach Dresden über und trat 1849 in die Kunstakademie ein. Hier genoss er den Unterricht von Ludwig Richter, Ernst Rietschei, Schnorr v. Carolsfeld u. a. Anfangs sich Märchen- und Sagenmotiven zuwendend, kam er,

durch den Erfolg ermuntert, bald auf sein eigent-liches Gebiet, auf die Darstellung der Tierwelt. Eine entscheidende Wendung in Filnzers Entwicklungsgang trat ein mit seiner Berufung als Zeichenlehrer nach Chemnitz im Jahre 1859. Mit seiner Thätigkeit ais Organisator des Zeichenunterrichts beginnt seine eigentliche Mission. Seine Methode ist im Gegensatz zu den viejen neueren Vorschiägen und Theorien aus langjähriger Praxis entstanden und zu einem voilständigen Lehrsystem ausgebaut worden, wie er es in seinem bereits in fünfter Auflage vorliegenden Lehrbuch des Zeichenunterrichts (1896) entwickelt hat. Fiinzer erblickt das Ziel des Freihandzeichnens in der Geistesbiidung; er will es aus den Fesseln des Kopistentums, der manuellen Fertigkeit befreien und auf Grund der Kenntnisse der Naturgesetze. der Beieuchtung, der Perspektive zu einem mit Bewusstsein vollzogenen Sehen erziehen. Seit seiner Berufung nach Leipzig als städtischer Zeicheninspektor, im Jahre 1873, konnte Flinzer sein System ungehindert ausbauen und ihm voile Geltung versehaffen. Von dem Künstler Flinzer sprechen seine zahlreichen Bilderbücber, die sich, mit wenigen anderen aus dem Wust der Industrieware, mit der bei uns der Markt überschwemmt wird, herausheben. Wer kennt sie nicht: den König Nobel, den Tierstruwelpeter, Kater Murr, Frau Kätzchen, Lachende Kinder, Jugendbrunnen, des Kindes Wunderhorn, Mutter- und Koselieder u. s. w. und aus den letzten Jahren die köstliche Mappe vom Tanz und Unsere Janren die kostliche Mappe vom lanz und Unsere Vögel in Sage, Geschichte und Leben. Flinzers Wesen ist deutsch, gemütvoli; ein neckischer Humor, inniges Naturgefühl und gesunde Lebensfreude kennzeichnen seine Kunst. Auf ein Leben, das reich an Arbeit, reich an Erfoig, aber auch ernst durch schweres Leid ist, blickt der Siebzigjährige zurück, dem die Freude des Schaffens die Elastizität und das Feuer der Jugend bewahrt hat. P. K.

DÜSSELDORF. Der ausgezeichnete Tiermaler LUDWIG BECKMANN feierte am 21. Februar in voller Rüstigkelt und Frische seinen achtzigsten Geburtstag. In Hannover am 21. Februar 1821 ge-boren, gehört Beckmann seit einem halben Jahr-hundert zur Düsseldorfer Künstlerschaft. Er schuf hier eine Reihe vorzüglicher Tierstücke, meist für englische Kunstfreunde, und ist zugleich als Illustrator von Büchern und Zeitschriften, zu welchen Bildern er zumeist auch den Text schrieb, in hervorragender Weise thätig gewesen.

MUNCHEN. Im Wettbewerb um die Ausmalung des Rathaussaales zu Wasserburg hat sich die lury in ihrem Urteilsspruch dahin geäussert, dass der Entwurf des Malers Max von Mann-Tiechler der zur Ausführung geeignetste und dem Prinz-regenten zur Genehmigung vorzuschlagen sei.

ESTORBEN: In Dresden am 12. Februar, sechs-GESTORBEN: In Dieseen all 12 der Kunstschriftsteller FRIEDRICH VON BÖTTICHER, der Herausgeber des FRIEDRICH VON BOTTICHER, der Herausgeuer des erst jüngst (H. 5 d. l. Jahrg.) als vollendet von uns angezeigten ausgezeichneten Nachschlagebuches Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts«; in New York am 19. Februar der Landschaftsmaler ALNERT BIERSTADT; in Nizza Ende Februar der französische Kupferstecher MARCELIN-GILBERT DESROUTIN.



NICOLAUS GYSIS

TANZSTUNDE

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

STUTTGART. Am 15. Februar fand die Eröffnung der "Schwäbischen Kunstausstellung" statt, die, wie schon früher auch hier erwähnt, der Württemwie schon fruher auch nier erwannt, uer wurten-bergische Kunstverein zur Feier seines führund-siebzigiährigen Jubiläums veranstaltet. Die Vor-führung des Ganzen wird in drei Abteilungen vor sich gehen. Freilich wäre eine geschlossene Darbietung der nunmehr etwas zerrissenen Ausstellung vorzuziehen gewesen, schon der interessanten Totalwirkung wegen, allein der Kunstverein hätte in diesem Falle sich gezwungen gesehen, fremde Räume aufzu-suchen und viel — Geld dafür auszugeben. Das aber wollte der Kunstverein sowohl als sein trefflicher Leiter, Prof. Stier, vermeiden, denn die Ausstellung soll eine Art Benefizausstellung, ein Ausdruck des Dankes an die Künstlerschaft, bedeuten und so galt es, die Mittel zusammen zu halten. Auf diese Weise sind insgesamt 48 000 M. verfügbar zu Ankäufen, eine recht stattliche Summe und der Württem-bergisehe Kunstverein erscheint gewissermassen als das Mädchen aus der Fremdes, er

Teilte jedem eine Gabe . . . Und jeder ging beschenkt nach Haus.«

Eine Frage von ganz besonderem Interesse ist die: Trägt diese Ausstellung wirklich einen spezifisch nationalen Charakter, prägt sich in ihr so etwas aus wie sehwäbische Eigenart, jene sonderbare Mischung von sgutmütig und tückische, die Nietzsche den Deutschen im allgemeinen, ganz besonders aber den Sehwaben zuschreibt. Wir glauben, dass ein Specificum alemannicum auf unserer Ausstellung nur bei wenigen gefunden werden kann, am meisten vielleicht in den Bildern von Korn-beck, Kappis, Drück, Kielwein; allein Fernstehende sehen hierin schärfer und würden, trotz allem Internationalismus in unserer heutigen Malerei, eine gewisse besondere Art der Empfindung auch an sonstigen Bildern entdecken können. Freilieh keine leichte Aufgabe bei dem grossen Zuzug von fremden Künstlern in den letzten Jahren. Auffallend ist der Mangel an grossen Bildern, man hielt durchweg sein Format In bescheidenen Grenzen. Dagegen fehlt es nicht an einzelnen hervorragenden Werken und als das reifste, vollendetste unter diesen darf wohl OTTO REINIGER'S >Landschaft« bezeichnet werden, jener prächtige Sommernachmittag, mit den Elchen im Vordergrund, mit seiner schönen Fernsicht und den weissen, mächtig sich ballenden Wolken am blauen, sonnigen Himmel. Den Münchnern ist es eln wohlbekanntes Bild; es hat dort im vergangenen Jahre die erste goldene Medaille erhalten. Es ist so recht ein Werk aus der Freude an der Schönheit herausgeschaffen, eines jener seltenen Bilder, die Künstlern und Publikum in gleichem Masse gefallen. Und es ist auch in seinen Linien gross und mächtig aufgebaut, eine deutliche Belehrung für alle dieienigen, welche in

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



NICOLAUS GYSIS

(Photographieverlag von Franz Hanfstaengl in München)

WALLFAHRT

den früheren, zwar einfachen, aber kraftvoll organischen Bildern des Ackersehollen-Reinigere den grossen Zug nicht zu erkennen vermochten. Reiniger scheint das Bild noch einmal übermalt zu haben. denn der etwas zu gelbliche Ton von früher ist verschwunden; alles in allem aber bedeutet dies Bild für den Künstler, den begeisterten Verehrer von Tizian und Claude Lorrain, einen Wendepunkt. Dicht neben Reiniger steht der den Münehnern durch seine grosse, auch in d. Z. (XVI. Jhrg. S. 91) abgebildete Mondnacht« vom Jahre 1900 wohlbekannte HERMANN PLEUER. Er hat, als koloristische Stimmungsmalerei an sich betrachtet, unserer Ausstellung mit seinem Bild Ein fahrender Zuge, das in dieser Hinsicht vielleicht hervorragendste Werk gegeben. Pleuer ist ein Maler von echter Rasse, Vollblut, wie wir es nennen möchten, der in Deutschland nicht viele seines gleichen haben dürfte. Diese dämmernde Abendstimmung in der Tiefe einer Bahneinfahrt mit dem rötlich leuchtenden Himmel darüber, dessen schimmernder Glanz sich durch das Bild in wundervollen Abstufungen ergiesst, ist von erstaunlicher Wirkung und von einer Kraft der Farbe, welche dieses Werk zu einem höchst gefährlichen Nachbarn für seine Umgebung macht. Und wie viel wäre noch, wenn der Raum es erlauben würde, über das merkwürdige organische Wachsen dieses Koloristen zu sagen, das stets innerhalb der Grenzen seiner Individualität vor sich ging. - Dicht neben Pleuer hängt eine kleine liebenswürdige Landschaft von KALCKREUTH, von dem wohl die nächste Serie noch ein grösseres Werk bringen wird, ferner zwei Bilder von Rob. HAUG, › Glückliche Stunden« und › Einkehr«, den Münchnern durch die Ausstellungen von 1900 und 1901 bekannt. Wir würden dem letzteren Bild den Vorzug geben. Von diesem Künstler ist noch eine kleine, fleissig durchgeführte Statuette des Kaisers Wilhelm I. zu sehen, an der die Haltung des alten Kaisers nieht uncharakteristisch ist. Sehr gute Landschaften sehen wir von unseren einheimischen Landschaftsmalern, so von DROCK eine warme sonnige Neckarlandschaft, von HOLLEN-BERG, der auch durch zwei gute Radierungen vertreten ist, ein . Kornfeld , von der untergehenden Sonne beleuchtet, von SCHICKHARDT, dem Maler der Schwäbischen Alb, das sonnbeleuchtete » Laucherthale, von ALFRED SCHMIDT gleichfalls ein sonniges Bild Am Wehre, ebenso von Kappis ein sonniges Strandbild - man sieht, unsere Landschaftsmaler lieben die Sonne. Der typische Schwabe KORN-BECK bringt eine grössere Kornerntes in seiner bekannten liebevollen Durehführung. Auch der Münchener KERSCHENSTEINER mit seinem Tiergarten«, LANG mit seinen delikaten »Goldfischen«, ECKENER mit seiner kraftvoll plastischen »Feldarbeit« und STARKER sollen hier genannt seln. Von den Figurenmalern ist FRIED, KELLER durch eines seiner bekannten Arbeiterbilder vertreten, ferner O. A. BRANDT durch eine groteske, an Daumier erinnernde Alte Fraus, CARLOS GRETHE durch eines seiner Matrosenbilder, GEIST und MARIE JUNGINGER durch gute Porträtstudien. Erwähnt seien noch die Namen: HÄBERLEIN, V. OTTERSTEDT, M. OSTHOFF-HARTMUTH, SCHMAUCH, F. ZUNDEL, BOHNE-HERGER, ECKENER, THOST, ZIX, SPECHT, REINHOLD SCHMIDT, GAUKEL, GABLER, JOHANNA KOCH U. s. w., auf deren Arbeiten des näheren einzugehen. der Raum leider verbietet. Auch ein Schwarz-WeissKabinetistda, mitteilweise recht guten Arbeiten, unter einen wir die Namen Lauxannn, Helm Rath, Misspeld, Laiblin, Elise Dröck, Jung, Lebbecht, Palmer, Max Weber nennen wollen. Im Vestibül ist ein silberner Brunnen zu sehen, von Otto Rieth entworfen und von Amberg (Heilbronn, Bruchmann) modelliert, welcher auch in der Pariser Weihnigkeit von stellung zu sehen war und die Kleinigkeit von der Weiter welcher auch in der Pariser Weihnigkeit von der Weiter werden der Weiter durch Kleiner Arbeiten greicht und Zwei dleiner Efgürchen von Rheinerick, ferner durch Kleellen, Karl Donndorf jr., Scharrath und Gumm. H.T.

BRESLAU. Das Museum der bildenden Künste erwarb dank der Freigebigkeit schner oft bewährten Gönnerin, Fräulein Marie von Kramsta auf Muhrau, ein bedeutendes Jugend-werk WILHELM LEIBL'S aus dem Jahre 1867. Es ist der Studienkopf eines blinden alten Bauern,von machtvoller Grösse der Auffassung und koloristisch überaus reizvoll. -Welcher Brunnen dereinst den Platz vor dem Universitätsgebäude zieren wird, wurde schon

kurz erwähnt.
Wenn man im definitiven Entscheid
über den dafür erlassenen Wettbewerb schon nicht
auf die Brücke treten wollte, die ge-

dankenreiche
Skizze Christian
Behrens', der
man den ersten
Preis nicht hatte
vorenthalten können, unter der
Hand des Meisters

sich ussellen zu lassen, so muss die letzt getroffene Wahl auf allgemeine Zustimmung rechnen. Wir dürfen die Erwartung begen, endlich wieder einmal ein bedeutendes plastisches Kunstwerk als Schmuck eines öffentlichen Platzes in Breslau zu erhalten. Hoffentlich gelingt es den Halben und Präden über deren Einwände gegen den prächtigen nackten Fechter LEDERER's bereits berichtet wurde, nicht doch noch eine Verschlimmbesserung seines interessanten (i. vor. erge Ausseltung errangen der, "Märkische Künstler-bund" sowie Kollektionen von LUDWIG DILL und MAX. LEBERS wöhlverdiente Erfolg. M. S.

MÜNCHEN. Im Kupferstich-Kabinett ist vor kurzem ein neuer, für wechselnde Ausstellungen eingerichteter Saal eröffnet worden. Es erwies sich dies als nötig, um einerseits den Benützersaal, der bisher zur Ausstellung von Sichen mit verwendet wurde, zu entlasten, andrerseits die durch den erhöhten Elst naturgemäss stark anwachsenden Neuerwerbungen dem grossen Publikum zeitweise zu eigniglich zu machen. Mit diesem letzteren Programm dürfte die nächste Zeit ausgefüllt sein. Bei der ersten Ausstellung konnte nur ein Bruchteil dessen, was in den letzten fünf Jahren erworben wurde, herangezogen werden; es wurden Werke von etwa 1830 bis heute gewählt. Selbstverständlich nehmen hier die Münchener elem breiten Raum ein, insonderheit die

jüngeren und jüngsten Zeichner und Graphiker. Jedoch erscheinen auch einige der grossen

Bahnbrecher (Thoma, Klinger), und neben ihnen die Zeichner aus der Mitte des Jahrhunderts. Andrerseits sind auch dic anderen Deutschen, vor allem die Karlsruher Lithographen, vertreten, vom Ausland besonders die französischen Farbenstiche, deren Sammlung im Kabinett noch im Anfangsstadium steht und weitergeführt werden soll. Doch sind mit dieser Ausstellung die neueren Meister noch lange nicht erschöpft, sie gestatten vielmehr liche Nachlese; auch eine grosse Zahl neuerworbener alter Werke harrt der Oeffentlichkeit. So wird sich dieser ersten Ausstellung noch eine Reihe gleich interessanter anschliessen können.



NICOLAUS GYSIS

DIE KUNST UND IHRE GENIEN (Entwurf) . . .

DASEL. In der Kunsthalle übt gegenwärtig eine Ausstellung von hollfandischen Bildern grosse Anzlehung aus: Israels, Blommers, Artz. Mesdag, Breitner, Appl., Maris sind vertreten. Hauptsächlich aber interessieren in dieser 'Permanenten: zwei grosse religiöse Bilder des jüngst in d. Z. ausführlich besprochenen Waadtländers EUGEW BURNAND. Es sind die liter schon abbildich gegebene -Invitation au festin: (Das grosse Abendahl: nach Luc. XIV) und -Ja prière sacerdotalee (Das hohepriesterliche Gebet: nach Ev. Joh. XVII). Ein drittes Bild Burnands - Le seire, den Lesern d. K. f. A. auch bereits bekannt, streift – mit Clück—in der Stein der Stein

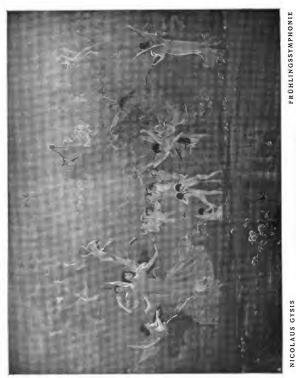

NICOLAUS GYSIS

(Das Original in der Kgl. Neuen Pinakothek zu Munchen)

Totenbette darstellend, ist leider künstlerisch weniger voll geworden. - Im nächsten Monat wird eine Sandreuter-Ausstellung das Andenken des am 1. Juni vorigen Jahres verstorbenen begabtesten Schülers Böcklins ehren. Wir kommen darauf zurück. G.

PRAUNSCHWEIG. Dörbandts Kunstsalon ist eifrigst und man darf sagen mit Erfolg bemüht, die kunstliebenden Kreise unserer Residenz mit guten Schöpfungen zeitgenössischer Kunst bekannt zu machen. So brachte eine der jüngsten Aus-stellungen neben Werken von H. von Volkmann, G. MACCO, P. MEYERHEIM eine Reihe von Bildern und Studien R. KÖSELITZ's. Dazu u. a. noch einige vorzügliche Bilder des in München lebenden von hier gebürtigen Tiermalers OTTO KEITEL.

WIEN. Die Vereinlgung österreichischer bilden-der Künstler und Künstlerinnen beabsiehtigt, im April eine Ausstellung von Werken ARTHUR VON RAMBERG'S zu veranstalten.

#### VERMISCHTES

STUTTGART. Wie wir vernehmen, hat in der hiesigen Künstlerschaft eine Spaltung stattgefunden. Es hat sich elne »Secession« gebildet; fast durchweg aus geborenen Württembergern bestehend, an deren Spitze REINIGER, PLEUER, K. v.
OTTERSTEDT und HOLLENBERG stehen. Diese
Sceession beabsichtigt als geschlossene Gruppe in der diesjährigen Münchener Internationalen Ausstellung aufzutreten. Ein eigener Saal ist der neuen Gruppe bereits zugesichert.

WÖRISHOFEN. Zur Erlangung eines Entwurfes für ein dem Kneipp'sehen Heilverfahren geltendes Reklame-Plakat ist vom hiesigen Kurverein ein Wettbewerb ausgeschrieben worden; die näheren Bedingungen dafür sind aus der Ankündigung Im vorliegenden Heft erslehtlich. Sehlusstermin für die Einlieferung: 30. April.

DRESDEN. Die vom akademischen Rat verwaltete Pröll-Heuer-Stiftung hat jüngst die Oeffentlichkeit in lebhafter Weise beschäftigt. Eine bittere Bemerkung Prof. Schumanns im Dresdener Anzeiger, dass nämlich die Kommission der genannten Stiftung sihr Geld vertrödelte habe und jetzt für die günstige Gelegenheit des Erwerbs zweier herrlicher Böcklins aus diesem Fond keine Mittel flüssig seien, ward vom Geheimrat Rumpelt, dem Sekretär der Akademie, in brüsker Weise durch eine Erklärung im Dresdener Journal zurückgewiesen, die ihren Rückhalt in der satzungsgemäss ausgedrückten Bestimmung der Stiftung suchte, dass die Zinsen nur zum Ankauf von Gemälden von deutschen, lebenden, vorzüglichen Künstlern verwendet werden sollen. Das nun gab dem Erstgenannten den Anlass, mit einem wohlmotivierten, langen Sündenregister der Stiftungsverwaltung zu antworten, in dem nachgewiesen wurde, wie in den einundzwanzig Jahren des Bestehens der Stiftung, die den Erwerb von nahezu neunzig Bildern gezeitigt hat, in zahlreichen Fällen gegen den Sinn und Wortlaut des Vermächtnisses, an welch' letzteren man sich jetzt klammert, gehandelt worden ist. Man muss es Prof. Schumann Dank wissen, dass er der Missstimmung, die sieh gegen die aus den Mitteln der genannten Stiftung bethätigien Erwerbungen in weiteren Kreisen herausgebildet hat, einmal deutlichen Ausdruck verllehen hat. Wer die mit Bildern volligepfropften

Räume unserer modernen Galerie durchwandert, kann sieh der Ueberzeugung nicht verschliessen, dass dem Begriff vorzüglich von Seiten des akademischen Rats eine etwas weitgehende Auslegung gegeben worden ist.

ENA. Der Stifter des in H. 10 d. l. Jahrg. erwähnten Ernst Häckel-Denkmals ist, wie jetzt bekannt wird, Dr. PAUL VON RITTER in Basel.

#### KUNSTLITTERATUR

Ernst Berger, Beiträge zur Entwick-lungsgeschichte der Malteehnik. Vierte Folge. Mit 7 Illustrationen im Text. (München, G. D. W. Callwey, 10 M.)

Wer sich eingehender mit den Fragen der Maltechnik abgiebt, musste auf den neuen Band des Bergerschen Werkes, der der Technik der Renaissance gewidmet ist, sehr gespannt sein. Das soeben erschienene Buch ist nun eigentlich erst die Hälfte des neuen Bandes und enthält im wesentlichen nur die Quellensehriften, vor allem das Mayerne-Manuskript aus dem British-Museum. Es kann nur vorteilhaft für die Benutzung sein, diese Quellenschriften selbst in so sorgfältiger Auswahl überliefert zu bekommen, da man sich selbst mancherlei Benutzung, daraus ableiten kann, wenn man sich die Mühe macht, zu suchen; man findet dann genug. Die alten Ueberlieferungen sehen allerdings oft aus, wie ein noch ungeordnetes Rezeptlexikon. Aber es ist höchst interessant, Sgr. Antonio van Dyck in eigener Person auftreten und Ratschläge ertellen zu hören. Das Facit aus all der Ueberfülle zu ziehen und die Technik des 16., 17. und 18. Jahrhunderts in ein ausgearbeitetes System zu bringen, verspricht Berger für den zweiten Teil des IV. Bandes. — Die Ent-wicklungsgeschichte der Maltechnik ist als sein eigentliches Lebenswerk anzusehen, dessen Bedeu-tung sehr hoch anzuschlagen ist. Um dieses Buch zu sehreiben, ist jene seltene Vereinigung von Malerpraxis, technischen und allgemein wissenschaftliehen Kenntnissen, philologischer Bildung mit einem eigentümlichen Spürslnn notwendig, der allein befählgt macht, den ursächlichen Zusammenhang von anscheinend weit auseinanderliegenden Dingen zu finden. SCH-NRG

Hans Rosen lagen, Würdigungen. (Berlin, Hermann Nabel, kart. 3 M.) Der sympathische Titel des Buehes deckt Auf-sätze über Chodowiecki, Menzel, Knaus, Leibl, Trübner, Piglhein, Segantini und Böcklin. Nach Rosenhagens eigenen Worten sollen sie als Biographien im landläufigen Sinne nicht gelten; sie wollen weniger Thatsachen mitteilen als Stimmungen übermitteln, freudige, nachdenkliche, bewegte, unter deren Wirkung der Verfasser bei bestimmten Ge-legenheiten das Lebenswerk der betreffenden Künstler überschaut hat. Unsere Leser kennen mit uns die besondere Fähigkeit Rosenhagens, das Wesentliche eines Kunstwerks zu erfassen und knapp und präeis zum Ausdruck zu bringen. So werden ihnen denn auch die obigen, jeweils zu glücklicher Stunde gleichsam entstandenen , Würdigungen in ihrer reizvollen Subjektivität schätzbar sein. Steht doch dahinter eine Persönlichkeit, die in warmer Anteilnahme und aus einem reichen Innenleben heraus, dazu mit feinem Verständnis begabt, es verstanden hat, sieh als Kritiker in einer der Mitwelt wertvollen Weise zur zeitgenössischen bildenden Kunst in Beziehung zu setzen.

Ausgabet 13. März 1902.

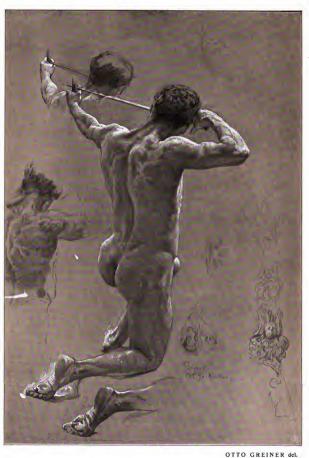



Nach einer Aufnahme aus dem Jahre 1902

# WILHELM BUSCH Zu seinem siebzigsten Geburtstag (15. April) Von Theodor Pixis

U eber WILHELM BUSCH sind bei Gelegenheit seines St. Geburtstages in diesen Blättern\*) so eingehende Schilderungen bezüglich seines Lebens und Schaffens und seiner beispiellosen Erfolge niedergelegt worden, dass es sich mir erübrigen kann, darüber jetzt wiederholt zu sprechen. Umsomehr, als seit dieser Zeit ein Stillstand in seinem Schaffen eingetreten ist. Es ist wenigstens nicht mehr viel an die Oeffentlichkeit gelangt. Der "Nöckergreis" (1993 dem "Pater Filucus" beigegeben) ist wohl eines der letzten Produkte in Versen, "Eduards Traum" und "Der Schmetterling" (1895) sind die letzten Prosa-Werke.

Wenn der Jubilar beim Herannahen seines Ehrentages in aller Rube und Beschaulichkeit sein ereignisvolles Leben nochmals im Geiste an sich vorüberziehen lässt, so wird wohl die Zeit seines ersten, nahezu zehnjährigen Münchener Aufenthaltes, von 1854 angefangen, nicht die letzte Stelle darin einnehmen; hauptsächlich dieser Zeit seines Lebens sollen diese Zeilen gewidmet sein.

Und welch schöne Zeit war das! Die goldene Jugendzeit! Wie Glockengeläute und Vogelsang am sonnigen Frühlingstag!

diese gol-

Im Herbst 1854 kam Busch nach München und wurde am 25. November bereits in den Künstlerverein "Jung-München" aufgenommen. Anfangs zurückhaltend, kam ihm doch bald zum Bewusstsein, dass er sich im Kreise dieser jungen Künstler mit ihrem frischen,



WILHELM BUSCH SELBSTBILDNIS
Aus dem Karikaturen-Album der ehemaligen KünstlerVereinigung "Jung-München"

<sup>\*) &</sup>gt;K. f. A.«, II. Jahrg., Heft 14.

Die Kunat für Alle XVII. 14. 15. April 1902.

ungebundenen Wesen wohl und heimisch fühlen werde; und es dauerte in der That nicht lange, bis er sich vollständig gehen liess.

Ein bildhübscher Bursche mit langen blondbraunen Haaren, einem jugendlichen Schnurr- und Knebelbärtchen, den Kopf bedeckt mit einer eigentümlich geformten, grünkerierten Mütze, so sehr er noch lebhaft vor meinen Augen. In dieser Lieblingskopfbedekung hat er sich auch mehrere Male karikiert (s. Abb. a. S. 313); sie war so eine Art Wahrzeichen geworden und als sie später bei irgend einer maskierten Künstlerkneipe verloren ging, war Busch sehr betrübt.

Gewöhnlich still und in sich gekehrt, war er, wenn er aus sich herausging, einer der heitersten und anregendsten unter uns und bald unser aller Liebling. Sein klarer Kopf, sein Witz und sein Humor fanden stets einen dankbaren Wiederhall.

Ausser dem persönlichen Verkehr war der Hauptrummelplatz seiner poetischen und seiner tollen Einfälle die "Kneipzeitung von Jung-München". Es war immer ein Festtag für uns, wenn dieselbe erschien und vorgelesen wurde. Was biernicht ausgetobt werden konnte.

uns, wenn dieselbe erschien und vorgelesen an, e wurde. Was hiernicht ausgetobt werden konnte, ähnli

There is the grant of the second of a gain again in a worth as one of the second of th

Aus dem Karikaturen-Buch "Jung-Münchens" WILHELM BUSCH gez.

das wurde im "Karikaturenbuch" niedergelegt. In letzteres hat namentlich auch noch der Bildhauer und Maler F. Walker zahlreiche Beiträge geliefert, u. a. auch eine wohlgelungene Karikatur von Busch selber.

Die ganze Art unseres damaligen künstlerischen Strebens und Schaffens, die "akademische Strömung", wie es Busch nennt, war ihm durchaus nicht sympathisch und so kam es denn, dass man ihn eigentlich niemals ernstlich arbeiten sah, und dass, wenn wir am Starnbergersee oder im Gebirge, namentlich in Brannenburg, unsere Studienplätze aufgesucht hatten, unsere Staffeleien aufschlugen und emsig zu malen anfingen, unser guter Busch sich ganz behaglich ins Gras niederstreckte und Gott einen guten Mann sein liess. Da musste ich immer an einen grossartigen Ausspruch denken, den unser alter Freund und Kollege Kunde aus Berlin einmal vom Stapel laufen liess. Es war in Olevano. Die dortige Malerkolonie war von der Künstlerherberge Casa Baldi aufgebrochen, hatte sich an ihrem Studienplatz häuslich eingerichtet und fing an, emsig zu malen. Nur Kunde bot ein ähnliches Bild, wie oben Busch, es schien

ihm pudelwohl zu sein. Da rief einer seiner Freunde: "Aber Kunde, schämen Sie sich denn nicht, so zu faullenzen! Bei dieser herrlichen Beleuchtung ist es ia ein wahres Vergnügen, zu arbeiten!" "Ach, man muss sich auch hie und da ein Vergnügen versagen können", ertönte es trocken aus seinem Munde. Busch hat sich dieses Vergnügen sehr oft, fast immer versagt, sich aber dafür ein um so grösseres dadurch bereitet. dass er uns aufmerksam beobachtete und dann später, manchmal auch in flagranti, karikierte, so z. B. den Schreiber dieses am Fusse des Riesenkopfes, Schwörer etc. etc. (S. d. Abb. a. S. 316.)

a. S. 300)
Dass das Aufsehen, das die Buschschen Produkte erregten, nicht auf
diesen kleinen Kreis beschränkt blieb,
ist leicht zu begreifen und so waren die
"Fliegenden Bildter" die ersten, die
Einzelnes aus der Kneipzeitung reproduzierten. Bei Braun & Schneider erschienen auch die herrlichen "Münchener Bilderbogen" und alsdann "Max
und Moritz". Von da ab war das Glück
unseres Freundes gesichert. Es folgte
der "Heilige Antonius", den urspringlich Eduard Hallberger erworben hatte,
aber, nachdem ihm allerlei Bedenken
gekommen waren, nicht zu publi-

#### WILHELM BUSCH



"Wen es ärgert, wen's genirt, Dass ein Anderer poussirt: Selben hab ich in Verdacht,

(Wenn er dürfte, wenn er könnte), Dass er's bald nicht besser macht."

WILHEI.M BUSCH gez.
"Wie so fieblieh er poussirt,
Hier ist's abphotographirt."
Aus dem Karikaturen-Buch "Jung-Münchens"

zieren wagte. Schauenburg aber (der Lahrer "Hinkende Bote") hat das Verlagsrecht von Hallberger gekauft und die erste grosse Auflage wurde sofort bei Ausgabe verkauft. Nun kamen "Die fromme Helene" und die "Bilder zur Jobsiade". Diese hat Busch seinem Jung-Münchener Freunde Otto Bassermann, der kurz zuvor den renommierten Verlag seines Vaters in Heidelberg übernommen, und an den er sich in treuer Freundschaft fest angeschlossen hatte, übertragen. Beide sind sich in ungeminderter, herzlicher Freundschaft bis heute treu geblieben und alles, was Busch seit dem Anfang der siebziger Jahre produzierte, ist in Bassermanns Verlag erschienen, beiden zu Ehr und Nutzen.

Wenn die Künstlerfeste, die Jung-München arrangierte, längere Zeit in bescheidenen Grenzen abgehalten wurden, (Maifeste im Kleinen und ein Tanz am Katharinentage) mit vollständig familiärem Charakter, so nahmen sie gegen das Ende der fünfziger Jahre immer grössere Dimensionen an. Wer da weiss, mit welch einfachen Mitteln diese Feste vorbereitet und durchgeführt wurden und welch nachhaltige Wirkung sie ausübten, der kann nur mit einer Art Wehmut an jene schöne Zeit zurückdenken, jetzt, wo sich an Glanz und Prunk, aber weniger an Poesie und fröhlicher Stimmung alles so zugespitzt hat, dass nur das Volumen des Geldbeutels darüber entscheidet, ob jemand ein solches Fest mitmachen kann oder nicht. Damals aber waren es wirkliche Künstlerfeste, an denen in erster Linie fast alle Künstlerfamilien teilnahmen, ausser diesen aber auch die Elite der Münchener Gesellschaft

Die erste Operette, die 1858 mit grossem Erfolg aufgeführt wurde, war "Zuleima" von Eduard Heinel.

Mit rastlosem Eifer machte sich Heinel bald an eine zweite Operette, zu der Busch das Textbuch schrieb: "Liebestreu und Grausmkeit". Auch bewährte er sich dabei als ganz hervorragender Regisseur. Der Inhalt der Operette ist Nichst ergötzlich. Es kommt eine Prinzessin darin vor, die Sopran zu singen hat. Wir hatten damals noch nicht em Mut, ein wirkliches webliches Wesen als Mitwirkende in unsern tollen Kreis hereinzuziehen, und so kam es, dass diese Rolle der Prinzessin von einem jungen musikfesten Schüler mit einer hellklingenden

#### WILHELM BUSCH

Sopranstimme, vom Publikum ungesehen, gesungen wurde, während unser Freund William Unger (jetzt in Wien) die Prinzessin gab und nicht nur alle Bewegungen des Körpers, sondern auch des Mundes mit einer so bewundernswerten Täuschung zu geben wusste, dass niemand an eine solche Doppelleistung dachte. Grosse Heiterkeit erregte es, als der Wunderdoktor, der dem Knappen mit einer Schere den Bauch aufschneiden musste, den Theaterdiener Meier vom Zuschauerraum auf die Bühne rief, um den Patienten zu halten. Dieser alte Theaterdiener überraschte auch in der Pause unsere Gäste dadurch, dass er ihnen (in der Uniform der Hoftheaterdiener) auf einer grossen Tablette Eis offerierte. Anfangs ging das Geschäft recht flau; als sich aber nach einiger Zeit herausstellte, dass die Darbietung dieser Erfrischung eine Aufmerksamkeit des Komitees war, stellte sich sofort ein recht namhafter Eisdurst ein, selbst bei solchen, welche kurz zuvor noch glaubten, dass sie keinen hätten. Aber der Höhepunkt der Stimmung ward erreicht, als es sich herausstellte, dass dieser aufmerksame, hinkende Alte unser Bassermannn war, der diese Rolle ganz eminent durchführte.

Ein Jahr später folgte die reizende Operette von Krempelsetzer: "Der Onkel aus der Lombardei", mit Text von J. Obwexer, bei welcher jedoch Busch unbeteiligt war.

Den Kulminationspunkt der Jung-Münchener Aera bildete der grosse Märchenball im königlichen Odeon 1862. Da wollte die junge



Aus dem Karlkaturen WILHELM BUSCH gez. Buch "Jung-Münchens" (Karlkatur auf Theod. Pixls)



Aus dem Karikaturen- W Buch "Jung-Münchens" (I

WILHELM BUSCH gez. (Karlkatur a. Fritz Schwörer)

Generation zeigen, dass sie des Wohlwollens und Vertrauens der Alten würdig sei, welche die vorangegangenen grossen Künstlerfeste arrangiert hatten, und denen sie in begeisterter Verehrung zugethan war. Da war wieder Busch unser Mann. Er entwarf den ganzen Plan und die Auslese der Märchen, die dargestellt werden sollten und schrieb den Text zu dem einleitenden Festspiel: "Hans und Grethel", das Krempelsetzer komponierte. Den Schluss desselben bildete der grandiose Hochzeitszug, der sich von dem romantischen Schloss am Rhein (gemalt von Chr. Jank) herabbewegte. Das war ein Bild von unbeschreiblich poetischer Wirkung. Und doch - wenn ich daran zurückdenke ergreift mich ein Gefühl des Unmuts über die ganze damalige verblendete Damenwelt, die sich nicht entschliessen konnte, die Krinoline abzustreifen, und so wandelten denn Aschenbrödel, Schneewittchen, Rotkäppchen und wie sie alle hiessen, in diesem vermaledeiten Instrumente daher. Dass ich, der die alte Hexe im Festspiel zu singen hatte. nicht auch gezwungen wurde, um "anständig" auszusehen, eine Krinoline zu tragen, darf als ein grosses Wunder betrachtet werden. Und trotzdem dieser unvergessliche Eindruck!

Noch am Ende desselben Jahres wurden "Die Schuster und die Schneider", ebenfalls von Busch und Krempelsetzer, aufgeführt mit durchschlagendem Erfolge. Unglaublich komisch, wie nach soeben gefeiertem Versöhnungsfest sofort die Reibereien zwischen diesen beiden ehrenwerten Gruppen wieder beginnen und in eine solenne Rauferei ausarten, bis der Nachtwächter die Ruhe wieder herstellt.

Noch heute wird diese Perle gesunden Humors gerne in Gesangsvereinen aufgeführt, immer mit dem gleichen Erfolge.

Bei einem Frühlingsfeste in Neuhofen tauchte plötzlich ein höchst verdächtiger Kerl auf, welcher sich schnurstracks dem Festplatze niherte. Der Wirt, der dies sah, eilte auf ihn zu und wollte ihn hinauswerfen. Da stellte es sich nach heftigem Wortwechsel heraus, dass dieser Lump unser Freund Bassermann war, der sich so echt kostümiert hatte um die "Lumpenlieder" von Busch recht anschaulich vorzutragen. Allgemeine Heiterkeit und stürmischer Applaus!

Es liegt nahe, dass, wer "Max und Moritzgeschrieben und dadurch eine sehr ergiebige Erfindungskraft auf dem Gebiete der "tollen Streiche" an den Tag gelegt hat, sich auf die Dauer nicht damit begnügte, diese bloss mit Feder und Stift durch andere theoretisch ausführen zu lassen, sondern dass er auch gelegentlich einmal das Bedürfnis fühlte, selbst als Held eines solchen Streiches auch zutreten. Wir Jung-Münchener hatten die

Gepflogenheit, dass, wenn einer von uns auf längere Zeit verreiste, wir uns vollzählig zum Abschiede am Bahnhofe einfanden, eben-

so zum Willkomm. So trafen wir auch
einmal an
einem rauhen
Frühlingstage
zu früher
Morgenstunde,
nachdem wir
fast die ganze
Nacht hindurch Abschied ge-

durch Abschied gekneipt hatten, dort zusammen, um unserm Busch das Geleite zu geben. Es wimmelte schon von dunklen übernächtigen Gestalten, jeder Neuankommende suchte mit den Augen herum: "Wo ist Busch?" "Der ist noch nicht da!" Die Passagiere hatten alle Platz genommen; aller Augen waren auf den Eineang der Halle zerich.

tet, doch nichts rührte sich. Ein Pfiff, und der Zug fährt ab - ohne Busch! - Wir waren sprachlos und gafften einander mit dummen Gesichtern an. Plötzlich rief einer von uns: "la, ist nicht heute der erste April?" - Es war wirklich so. - Da hatte nun also Busch unser tief eingewurzeltes Freundschaftsgefühl recht zum besten gehabt, es ist auch noch lange Zeit ein begreifliches Misstrauen in die dauernde Ehrlich-





Ostertag, gab unser wohlsituierter und in unseren Augen ein Krösus scheinender Freund Hermann Krüger, der jetzt schon seit Jahrzehnten in Düsseldorf als Landschaftsmaler weilt, ein ganz opulentes Diner im damaligen Hotel Havard am Karolinenplatz. Wir Jung-Münchener, seine Gäste, beschlossen, diesem Feste einen politisch-diplomatischen Anstrich zu geben und erschienen in Galawägen, geschmückt mit Orden aller Art. Nach diesem Fest schrieb Busch in den politischen Beiwagen der Kneipzeitung einen humoristischen Artikel, der ein Meisterwerk der Satire genannt werden kann, während unser Wilhelm Diez die Scene der Auffahrt zeichnete, die a. S. 318 abgebildet ist: Fürst Krüger verbeugt sich feierlich vor dem eben aussteigenden, verflossenen, langjährigen Präsidenten von Jung-München, Pixis, während im folgenden Wagen der Bauch von Freund Krempelsetzer in sprechender Aehnlichkeit sichtbar ist. Rögge hat schon feierlich die Stufen des Heiligtums betreten. Im Vordergrunde des Volksgedränges erblicken wir u. a.

auch Wilhelm Diez und Wagmüller. Als Busch wieder einmal, lange nach dieser Zeit, zu längerem Aufenthalte in München erschien, fand er völlig veränderte Verhältnisse vor. Jung-München hatte sich in abge-



# WILHELM BUSCH



Vergi, den Text a. S. 317

WILHELM VON DIEZ gez.

schwächter Form in Neu-München verwandelt. Dieses ging dann in der älteren Künstlergesellschaft auf, während 1873 die Allotria neu gegründer wurde. Mit dieser letzreren ging Busch und gewann dort neue Freunde; namentlich an Lenbach, Ernst Hanfstaengl und Gedon hat er sich mit einer bei ihm ungewöhnlichen Wärme angeschlossen; letzrerr richtete ihm auch, als er den Entschluss gefasst hatte, in Oel zu malen, ein luxuriöses, von Antiquitäten strotzendes Atelier ein. Busch mochte aber wohl selbst fühlen, dass er mit dieser Thätigkeit seinem eigentlichen Naturell untreu geworden war und gab sie bald wieder auf.

Als er vor fünfzehn Jahren in seinem "Von mir über mich" den wahrhaft rührenden Schluss schrieb: "So stehe ich denn tief unten an der Schattenseine des Berges. Aber ich hin nicht grämlich geworden, sondern wohlgemur; halb schmunzelnd, halb gerührt höre ich das fröhliche Lachen von anderseits her, wo die Jugend im Sonnenschein nachrückt und hoffnungsfreudig nach oben strebt", da hatte er vielleicht nicht geglaubt, dass er dem Schatten des Berges entronnen, noch so lange im goldenen Abendsonnenscheine auf ebenem Pfade weiterwandeln würde. Es ist auch wahrlich ein schöner Lebensabend, wenn man, wie er auf ein so thatenreiches Leben zurückblicken und das Bewusstsein haben kann, so unzählige Menschenkinder, jung und alt, mit seinen Geistesgaben beglückt und auch so viele, die es verdienten, geärgert zu haben, und wenn all diese Beglückten an seinem Ehrentage dankbar seiner gedenken und ihm ihr herzlichsten Glückwünsche entgegenbringen.



Karikatur auf Krempelsetzer

318

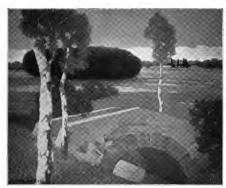

BENNO BECKER

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

BIRKEN

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN

Von Dr. GEORG HABICH

I.: SECESSION

Je älter an Jahren und reifer an Kunst die einst so jugendlich-ungebärdige Secession wird, desto grössere Bedeutung gewinnen die alljährlich stattfindenden Frühjahr-Ausstellungen dieses Künstlerkreises. Bilden sie doch immer mehr eine Truppenschau über die junge Mannschaft, eine Frühjahr-Parade des hoffnungsvollen Nachwuchses, und selten zieht die Schar dieses ver sacrum vorüber, ohne dass man in ihren strammen Reihen nicht einen oder mehrere Neulinge bemerkte, die zu der freudigen Hoffnung berechtigen, dass sie den heiligen Feuerbrand im grossen Fackellauf der Kunst rüstigen Fusses wohl eine gute Strecke werden weitertragen dürfen, bis auch sie, an ihrem Ruhe- und Sammelpunkt angelangt, die Flamme wieder an jüngere Hände weiterreichen.

Als eine solche verheissungsvolle Erscheinung möchten wir die stattliche Kollektion figürlicher Studien von Albert Weisgeraber begrüssen. Wer möchte hinter diesen erstaunlich sicher und fest hingesetzten Sachen einen jungen Anfänger und in diesem jungen

Akademiker, dessen Element offenbar die freie Luft und starkes Sonnenlicht ist, einen Schüler von Stuck vermuten? Die Arbeiten machen dem Meister nicht weniger Ehre als dem Schüler; es gehört in der That eine grosse und weitherzige Kunstanschauung dazu, derart auf die Eigenart des Lernenden einzugehen, wie es hier ein so völlig anders gearteter Künstler als Lehrer vollbracht hat. Es sind keine alltäglichen Probleme, die sich der, bisher nur von kunstgewerblichen Arbeiten bekannte, junge Künstler gestellt hat. Bäuerliche Figuren in ihren buntfarbigen Kostümen, von der grellen Sonne entweder voll getroffen oder schräg gestreift, stellt er vor einen nahen landschaftlichen Hintergrund. Strich sitzt klar neben Strich, Fleck neben Fleck und das Ganze steht leuchtend und körperlich rund, handgreiflich sozusagen da. Besonders erfreulich, wie durch die Treffsicherheit der Mache so durch die harmonische Gesamtwirkung, ist eine alte Dorfhexe, die mit ihrer Reisiglast auf dem krummen Buckel sich am Wiesenrain niedergelassen hat und dem Beschauer

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN .

freundlich ins Gesicht grinst. Ihre zerschlissene Jacke und ihr Rock, diese bunten Fetzen — es sind kleine Meisterstücke in der Bewältigung starker Lichteffekte. Und die Entschlossenheit, mit der hier, in der Studie, die Hauptwerte betont, das Nebensächliche aber der Gesamtwirkung untergeordnet erscheint, lässt auf einen klar abwägenden Kunstverstand schliessen, dem auch der schwere Schritt von der Studie zum völligen Bilde früher oder später gelingen muss. Vielleicht ist hier der Punkt berührt, wo sich die gute Schule Stucks kundgiebt, wie übrigens auch im Technischen, in einer gewissen modellierenden Pinselführung Stucks Einfluss unverkennber ist.

Nicht so überraschend, aber nicht weniger erfreulich kommen uns die zahlreichen landschaftlichen und Interieur-Studien von Leo Putz, von denen gleich über ein Dutzend vorhanden sind. Meist weich und breit gemalte Sonnenlichtbilder; einige stellen eine lunge Blondine in heller Sommertoilette in verschiedensten Beleuchtungen und Situationen dar, daneben rein Landschaftliches spätsommerlichen oder herbstilichen Charakters.

CHRIST, LANDENBERGER BADENDE BUBEN
Frählahr-Ausstellung der Münchener Secession

Am besten gefällt uns darunter das ganz weissgekleidete Fräulein mit Sonnenschirm im Kahn (Abb. a. S. 329). Das Bildchen ist in feinen kühlen Tönen gehalten, während in den anderen zumeist ein warmes lichtes Gelb vorherrscht. Unter Putz' Landschaften ist ein herbstlich braun und gelber Biergarten mit fallendem Kastanienlaub und ferner ein erstaunlich einfach gegebener Blick in eine kleinstädtische Gartenstrasse wohl das beste. Gute figürliche Studien im Freien bringt ferner H. GRÖBER, der namentlich in der Schilderung des Seeufers und sonnendurchleuchtender Gehölze mit verschiedenen Staffagen diesmal sehr glücklich ist. Eine hübsche Parkscene schildert E. STERN in einem Frühstück im Freien. Die gleichfalls auf eine möglichst obiektive Naturwiedergabe ausgehende Richtung Slevogts ist diesmal allein durch PH. KLEIN vertreten, der mit einer reizenden, kleinen Aktskizze "Bei der Toilette" und einem lustigbunten Strassenbild aus Mannheim "An der Jesuitenkirche" die impressionistischen Tendenzen seines Freundeskreises vortrefflich repräsentiert. Ein paar tadellos beobachtete Akte im Freien hat wieder LANDENBERGER

in seinen badenden Dorffungen geschaffen, ein Bild gleich ausgezeichnet im Figürlichen wie in der räumlich wundervoll vertieften Landschaft. Daneben hängen zwei kleinere Werke desselben Künstlers, "Näherinnen in einer Schwarzwälder Bauernstube", in tiefen braunschwarzen und gelblichen Tönen gehalten, aber nicht weniger pastos gemalt als das Freilichtbild. Eine ungemein luftige und helle Wirkung erzielt Korzendörfer in seiner Atelierscene "Bildhauer bei der Arbeit", während er sich in einem geschmackvollen Damenporträt ganze Figur in dunklem Kleid auf gelbleuchtendem Grund - als feinfühliger Farbenkünstler erweist.

Gute Porträts, d. h. Bildnisse von wirklichem Porträtcharakter sind im übrigen nicht sehr häufig auf dieser Ausstellung. Wir nennen als solche ein flüssig gemaltes und zwanglos arrangiertes Herrenbildnis von Götz (Abb. s. S. 323) und Nisst.'s ungemein farbig gesehenes Selbstporträt: der Maler an der Staffelei mit einem flüchtig und geistreich angedeuteten Atelierinterieur im Hintergrund.

Geschmackvoll wie immer behandelt Niemeyer den halbbeleuchteten Innenraum, den er mit anmutiger

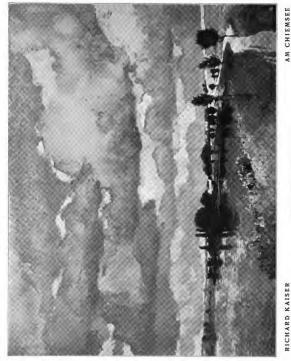

AM CHIEMSEE



Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession e e

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN .



FERDINAND GÖTZ

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

BILDNIS

Staffage sehr glücklich belebt (s. Abb. a. S. 327), während bei Fehr die Figuren ein wenig allzu verblasen im Raume aufgehen.

Halb als Interieur, halb als Porträt wirkt die in einer Symphonie von Salmrot gehaltene Porträtstudie von C. BAUER: Dame vor verhülltem Fenster (s. S. 331). Auch das (nebenstehend abgebildete) Profilbildnis eines jungen Mädchens mit einer Muschel in der Hand ist als geschmackvolle Farbenzusammenstellung, Perlmutter auf blaugrauer Seide, interessanter denn als Porträt. Ferner hat Bauer in einen Kreidezeichnung das charakteristische Profil des Dichters Stefan George nicht ungeschickt für den Kopf eines Heiligen verwertet

Einzig in stilvoller Haltung und Grösse steht das diesjährige Hauptwerk Habermann's da, mit dem der unermüdliche Künstler sich von der bislang etwas einseitig getriebenen Porträtstudie emanzipiert und sich auf das Gebiet monumentaler Malerei begiebt (Abb. s. S. 324), "Hälbakt" nennt er ein wenig nichtssagend die Halbfigur eines schönen, kräftigen Weibes, das er auf dem dunklen Hintergrund einer grossartig geworfenen Draperie in Seitensischt giebt. In grosser Bewegung, die an Michelangelos "Nacht" erinnert, verhüllt die Figur das gesenkte Haupt mit dem dunkeln Mantel. Den Unterkörper bedeckt ein mit dem Blau des Hintergrundes und dem bleichen Fleisch des Leibes zu einer starken Gesamtwirkung zusammenestsimmtes violettes Gewand-

stück. Wie die Linie der Silhouette ist auch die prachtvoll klar und scharf umschriebene Form aus einem grossen plastischen Sinn geboren, und die Farbe hält sich in einer diesem Stil völlig kongruenten Wucht und Schwere. So schreitet die moderne Kunst festen Schrittes weiter einem grossen Ziel entgegen, das bisher ausserhalb ihres Kreises zu liegen schien: zur Monumentalmalerei. — Vielleicht dass hier der Ausgangspunkt einer neuen Malerei grossen Stils



CARL BAUER DIE MUSCHEL Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN .

liegt, eines Stils, der zwar äusserlich scheinbar an die wandschmückende Kunst des Barocko anknüpft, innerlich aber von dem, was man mit dem Begriffe des "Dekorativen", sei es im Sinne der alten Venezianer, der späteren Manieristen, sei es eines Tiepolo, oder auch von der neueren Wiener Art Makarts und Gedons polar entgegengesetzt ist, eine Kunst, obwohl frei von aller archaisierenden Primitivität, dennoch von herber Strenge: reif. aber nicht überreif.

Als bedeutendste Leistung auf dem, von vielen so hald und so leichten Herzens wieder verlassenen Gebiete der impressionistischen Naturwiedergabe hat UHDE's diesjährige Arbeit zu gelten: eine neue Variation seines geliebten sonnigen Gartenidylls. Es ist die gewöhnliche Staffage: ein junges sommerlich-hell gekleidetes Mädchen, im Profil gesehen, sitzt im Halbschatten eines Baumes; Sonnenlichter huschen über die Steinfliessen, über das Kleid und durchleuchten den leichten Stoff, Sie blickt vom Buch auf und der struppige Hund, ihr unzertrennlicher Begleiter, springt, anschlagend, auf. Das Tier, welches halb im Schatten, halb in den Lichtflecken der hereinfallenden Sonnnenstrahlen steht, ist wohl der Glanzpunkt des Ganzen, eine Specialität für



11 UGO FRIHR. VON HABERMANN 11 ALBAK 1
Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

Feinschmecker, die wissen was es heisst, einen Körper in zerstreuter Beleuchtung plastisch herauszuarbeiten. Was das Bild aber vor seinen Vorläufern voraus hat, ist seine wundervoll sichere Gesamthaltung. Da steht jeder Gegenstand an seinem Platz, jeder Ton hat den Wert, der ihm zukommt und dabei ist nichts hölzern Konstruiertes, keine tote Stelle, nichts plump Gegenständliches, nichts stumpf Materielles, sondern überall die feinen Wirkungen der Atmosphäre, alles von Luft und Licht umflossen.

Auf dem Gebiet des rein Landschaftlichen zeichnet sich namentlich wieder aus: W. L. LEHMANN mit seinen fein und durchsichtigen Stimmungen von der "Wasserkante". LUDWIG VON SENGER tritt mit einer temperamentvoll gemachten Sturmlandschaft, wie sie Stäbli liebte, wirkungsvoll auf, und Miss BELLING-HALL überrascht mit einer technisch brillanten Dorfstrasse aus Oberbavern. M. von Hagen giebt in einem ergreifend ernsten, dabei höchst anspruchslosen Bilde die Melancholie der braunen, halb vom Schnee verwehten Haide wieder, während KAISER in einer ganzen Reihe umfangreicher Arbeiten die grüne Ebene mit grossumrissenen Baumsilhouetten und gewaltig getürmten, regenschweren und gewitter-

> schwangeren Wolkengebirgen nicht müde wird, abzuschildern (s. Abb. a. S. 321). Noch unmittelbarer wirken als Naturschilderung intimerer Art die reizenden kleineren Studienblätter, die sich von dem produktiven Künstler daneben finden. Nicht zu vergessen ferner die stets geschmackvollen Landschaften Benno Becker's (s. S. 319), die heuer kräftiger in der Formengebung erscheinen, die hübschen Flussthal- und Wiesenmotive in farbiger Zeichnung von PIEPHO (s. S. 330), und namentlich RUDOLF SCHIESTL's Ansichten aus dem malerischen Gewinkel der kleinen Städte des Frankenlandes

Das Tierbild vertritt diesmal wieder Tooby mit alter Kraft; namentlich ein "Toter Auf" ist mit meisterlicher Sicherheit Feder um Feder hingestrichen. SCHRAMM-ZITTAU, von
dem wieder ein gutes Entenbild da
ist, hat sein Gebiet erweitert, indem
er eine Reihe charakteristischer Figurenstudien nach Bauern, ländlichen
Bürgermeistern und Jägern (s. Abb.
a. S. 325) bringt. Ein besonderes
Genre der Tierdarstellung pflegt PAUL
NEUENBORN. Er ist ein vollendeter

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN 😂



RICHARD PIETZSCH

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

BERGWINTER

Zeichner und mit bestimmtem Strich charakterisiert er alles mögliche Getier und lieber noch alles, unmögliche": antediluviale Kolosse, wie ruhende Nashörner, kauende und schnaufende Nijpferde oder die grotesken Vogelgestalten der Marabus und Pelikane. Er charakterisiert sie wie Menschen: spöttisch und mit ausgeprägtem Sinn für drastische Komik, aber diese ungeheueren Dickhäuter, die daliegen wie Felsengebirge, diese vertrackten Langschnäbel, die miteinander zu ratschen und zu zanken scheinen wie boshafte alte Jungfern, es sind doch Tierbilder von naturwissenschaftlicher Treue, ohne jede falsche Uebertreibung.

Die plastische Abreilung der Secessions-Ausstellungumfasst das Werk eines vielversprechenden, leider zu früh abgebrochenen Lebens: die Arbeiten des vorigen Herbst in jungen Jahren verstorbenen Bildhauers EMIL DITTLAGEN, von denen drei hier abgebildet seien (s. T. S. F.).

Alles in allem zeigt die "Frühjahr-Secession" einmal wieder in beruhigender Weise, dass es noch nicht Herbst geworden ist in der Münchener Kunst: an jungem Nachwuchs ist kein Mangel. Darauf aber kommt es an. Nicht die berühmten Namen, die man so gerne mit "Persönlichkeiten" verwechselt, machen im Geiste und in der Wahrheit den Begriff "Kunstentropele" aus, sondern die aufstrebende Kraft. Und wenn auch der goldene Lebensbaum der Münchener Kunst an seinen höchsten Spitzen genug dürre Stellen zeigt: gottlob, die Säfte steigen noch. Seine Wurzeln sind gesund.

## MERKSPRUCH

Weihst du der edlen Kunst dein Streben, Weiht und veredelt sie dein Leben.

Hermann Allmers



R. SCHRAMM JÄGERPORTRÄT Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession





FIGORCHEN FOR EINEN TAFELAUFSATZ EMIL DITTLER fc.



EMIL DITTLER fc. GRABMAL-ENTWURF

#### DIE GRENZBOTEN UND DIE MODERNE KUNST

Von Prof. KONRAD LANGE-Tübingen.

Mit stiller Wehmut im Herzen habe ich den Mit stiller Wehmut im Herzen habe ien den Artikel "Philistertum und Kunst in Heft 10 der "Grenzboten« gelesen, in dem der Verleger und gleichzeitig Herausgeber dieser Zeitschrift, Herr Johannes Grunow, sich meiner Erwiderung gegen die Kunstrede des Kässers (Die Freiheit der Kunstr, K. f. A. XVII, 103 f.) in liebevoller Weisse annlmmt. Denn wie härte ich mich dabel nicht der schönen Zeiten erinnern sollen, wo ich noch selbst Mitarbeiter der »Grenzboten« war und jedes Jahr eine Karte des Verlegers mit der Anfrage crhielt, ob ieh nicht wieder einmal etwas für seine Zeitsehrift schreiben wollte? Wo Ich in gleicher Weise für die Befreiung der Kunst von polizeilicher Bevormundung wie gegen die Extravaganzen der modernen Symbolisten und Archaisten eintrat und unter der Hand eine Menge moderner Anschauungen zum Besten gab, deren revolutionärer Charakter dem Verleger damals gar nicht zum Bewusstsein ge-kommen zu sein scheint? Wo ich freundschaftliehe kommen zu sein scheinte, wo ich treundschaftlehe Briefe mit ihm wechselte, in denen Ich ihn ver-geblich davon zu überzeugen suchte, dass doch Richard Wagner ein ganz passabler Komponist ge-wesen sei und dass Goethe die Worte - welcher und »derselbe« beträchtlich öfter angewendet habe, als man nach Wustmanns >Sprachdummheitens glauben könnte?

Das soll nun alles vorbei sein! Herr Grunow hat, nachdem feib längere Zeit niehts vom mir hatte hören lassen, das Tischtuch zwischen uns zerschnitten und wird nun niemals wieder — auch wenn ich ihn dringend darum bitte — einen Aufstatz vom mir inden Grenzbotene abdrucken. Schade, sehade! Ich hatte noch so vieles auf dem Herzen, was seinen Lesern gewiss interessant gewesen wäre, und was Ich jetzt leider in einer so »kläglich modernene Zeitschrift wie der \*Kunst für Alles oder ihrer erweiterten Ausgabe, der \*Kunst, publizieren muss. Und dabei habe ich noch nieht einmal den Vorteil, den ich früher hatte, nämlich dass mir der Verleger in Gignere Person mein Manuskripf urrch-verleger in Gignere Person mein Manuskripf urrch-einigermassen erträglich macht. Wie der veren?

in Zukunft aus meinem deutsehen Stil werden?
Als die Redaktion der Kunst für Alles mich um eine Erwiderung auf dle Rede des Kaisers bat, ging sie wahrscheinlieh von der Voraussetzung aus, dass ich als Verfasser des »Wesens der Kunst«, das durchgängig auf entgegengesetztem Standpunkt steht wie die Rede des Kaisers, am meisten geneigt sein wurde, gegen die autoritative Einsehränkung des kunstlerisehen Schaffens, die in der letzteren ihren Ausdruck findet, zu protestieren. Ferner dass ich als Professor an einer süddeutschen Universität vielleicht am ersten in der Lage wäre, meine Ueberzeugung in dieser Sache entsprechend der wissenschaftlichen Lehrfrelheit, die ieh geniesse, auch vor der Oeffentlichkeit zu vertreten. Sie sprach dabei die Gewissheit aus, dass meine Besprechung der kaiserliehen Kundgebung sin aller Ehrfurcht vor dem monarchischen Prinzip den abweisenden Standpunkt in einer durehaus saehlichen und massvollen Weise begründen werde«. Ieh hoffe, dass sic sich darin nicht getäuscht hat. Obwohl ich eigentlieh nicht die Absicht hatte, auf die Rede des Kaisers zu antworten. musste ich mir doch, als ich die Aufforderung erhielt, asgen, dass die Unabhängigkeit der Stellung, die der Professorenstund verleiht, gewisse Verpfliehtungen auferlegt, die unter Umsänden zwingen können, eine Überzeugung, die man hat, offen auszusprechen, auch wenn man fürchten muss, oben damit anzustossen. Uberigens ist es ja bekannt, dass gernde in Süddeutschland — man denke an Hessen und Württemberg — die Anschauungen über die moderne Kunst, die in Preussen herrschen, nicht so unbedingt getellt werden, so dass man also auch aus diesem Grunde eine Aeusserung von süddeutscher Seine erwarten musste.

Ob es mir nun gelungen ist, in meiner Erwiderung den richtigen Ton zu treffen, darüber
werden sich die Leser der 'Kunst für Alle« ja
sehon ihr Ureil gebildet haben. Und auch die
Leser der 'Grenzboten: haben dazu jetzt die beste
Geigenheit, da Herr Grunow die Liebenswürdigkeit
gehabt hat, grösserer Teile meines Artikels, unterEigenen, wörftlich abzudruchen, so dass der Leser,
der denken kann und etwas von moderner Kunst
eigenen, wörftlich abzudruchen, so dass der Leser,
der denken kann und etwas von moderner Kunst
bei Bedenken der Jenst für Alle« hate nur das
eine Bedenken, dass die moderne Kunst in meinen
Artikel zu schlicht wegegebommen sei, und die anderen Zeitungen, die ihn abgedruckt haben, sind,
aus die heite sind ein die Artikel zu schale, die sind
eine Bedenken, dass die moderne Kunst in meinen
Artikel zu schlicht wegegebommen sei, und die anderen Zeitungen, die ihn abgedruckt haben, sind,
soll ob seie, einstimmig der Ansieht gewesen,
soll ob seie, einstimmig der Ansieht gewesen,
soll ob seie, einstimmig der Ansieht gewesen,
suspedrückt habe. Auch mehrere briefliche Zuschriften haben mir das bestäligt.



ADELBERT NIEMEYER INTERIEUR Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

## DIE GRENZBOTEN UND DIE MODERNE KUNST



WILHELM LUDWIG LEHMANN
Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

KIEFERNLANDSCHAFT

Herr Grunow freilich ist anderer Ansicht. Mit der denunziatorischen Absicht, die seinem ganzen Artikel ein besonders vornehmes Gepräge verleiht, erklärt er, dass meine Erwiderung das Provo-kanteste sei, was er bis jetzt über die Kaiserrede gelesen habe. Ich kann darüber nicht urteilen, da ich die übrigen Artikel zur Kaiserrede nicht kenne auch nicht den des Herrn Grunow, der, wie ich höre, kürzlich in den Grenzboten« erschienen ist. Ich habe auch gar kein Verlangen, meinen Mut an den Bosheiten anderer aufzurichten. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie man eine solche Kundgebung, die den eigenen, lange vorher gebildeten und publizierten Ueberzeugungen schnurstracks widerspricht, und von der man fürchten muss, dass sie in weiten Kreisen Verwirrung anrichten werde, ruhiger und sachlicher hätte kritisieren sollen als ich es gethan habe. Wenn der Kaiser öffentlich als Aesthetiker auftritt, so muss er sich gefallen lassen, dass seine Ansichten auch öffentlich von den Professoren der Aesiheijk kritisiert werden. Herr Grunow hat die Boshelien, die er in meinem Artikel findet, wie er selbst sagt, vzwischen den Zeilen« gelesen. Ich kann dem gegenüber nur erklären, dass darin nichts »zwischen den Zeilen« zu lesen ist, dass vielmehr alles genau so gemeint ist, wie es dasteht. Ich habe es durchaus nicht nötig, mit meinen Einwendungen die Ratgeber des Kaisers zu treffen, wenn ich den Kaiser selbst meine. Aber in diesem Falle weiss man zufällig ganz genau, welche Künstler das Ohr des Kaisers haben und wie infolgedessen sein Urteil über die zeitgenössische Kunst ausfallen muss. Von einem Monarchen zu verlangen, dass er in der Kunst Fachmann sei, ist ein Nonsens, der nur in einem Höflingsgehirn Platz finden kann. Der Kaiser hat wahrhaftig mehr zu thun, als die Kunstausstellungen zu besuchen und die Kunstjournale zu lesen. Er ist auch, soviel ich weise, niemals in der Secession gewesen. Woher sollte er also die moderne Kunst kennen? Gerade deshalb ist aber die Verantwortlichkeit seiner — unverantwortlichen — Ratgeber um so grösser. Und es ist nicht nur meine Meinung, sondern die vieler anderer Patrioten und königsreuen Männer, dass der Kaiser sowohl in der Politik wie in der Kunst die Meinung des Volkes und der Gebildeten nicht in vollem Umfang erfährt. Wenn Herr Grunow es anders weiss, so muss er sehr gute informationen haben.

Die bedenklichen Folgen der Kaiserrede zeigen sich aber an den immer leidenschaftlicheren Angriffen, die seitdem von gewissen Seiten gegen die moderne Kunst gerichtet werden, nicht zum geringsten an dem Triumphgesang, den die »Grenzbotene in der Freude über die Bestätigung ihrer reaktionären Kunstanschauungen anstimmen. Und Schlimmeres wird nicht ausbleiben. Schon hat der Finanzminister von Rheinbaben bei der Einweihung des Düsseldorfer Kunstausstellungsgebäudes erklärt, dass S. Majestät der Kaiser die Linie vorgeschrieben habe, auf der er wünsche, die Kunst sich entwickeln zu sehen. S. Majestät habe auf die wahren Ideale hingewiesen und vor falschen Idealen in der Kunst gewarnt. Wenn die Künstler Düsseldorfs gelobten, auf diesem Wege zu bleiben und alles zu pflegen in der Kunst, was wahr und echt sei, dann seien sie vireue Diener unseres kaiserlichen Herrn«. Das ist ein deutlicher Wink. Man mache sich nur klar, was das in einem Lande heissen will, in dem die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung durch die Verfassung garantiert ist. Die Wissenschaft soll frei, die Kunst aber durch Geserz gebunden sein. Wenn dann mit dem System der Bevormundung fortgefähren wird, das ietzt in Preussen bei allen Kunstangelegnheiten herrscht, so dass z. B. in Berlin neuerdings bei allen monumentalen Bauten künstlerische Entwürfe, die aus einem Gusse sind, und an denen deshalb nichts willkürlich geändert oder wegenommen werden kann, von Kunstlerisch ungebildeten Bureausen körnigert und zurechtungestutzt werden fürfen, München um seinen Ruhm als Kunststadt nicht besort zu sein.

Man sieht, es handelt sich hier um wichtige Dinge, nicht um persönliches Gezänke. Wenn Herr Grunow die Meinungen eines Gelehrten, den er esibst angeblich hochschätzt, als «Klidereien«, »Albernheiten«, »Gedankenwirren« und »Abgeschmackheiten» bezeichnet, so ist das seine Sache. Ich werde ihm auf das Gebiet der Injurien und nicht folgen. Wenn er aber von der modernen Kunst redet wie der Blinde von der Farbe, und diejenigen, die sich um sie verdient gemacht haben, mit einer Fülle von Schimpfworten überhäuft, so verdient das an dieser Stelle niedriger gehängt zu werden. Die Leser der Grennboten«, die sich für Kunst interseieren, missen doch in Zukunft wissen, was sie westen, die sich wie sie der Stellen niedriger gehängt zu werden. Kampfeweise ihr Verleger gegen die moderne Kunst anwendet.

Natürlich ist es Herrn Grunow höchst fatal, dass alle Kunsthistoriker von Ruf, inbesondere alle Galeriedirektoren wie ein Mann für die moderne Bewegung eintreten – er reklärt das denn auch flugs daraus, dass sie in der "Oede lines Daseins glaubenseinnal Gelegenheit, mit einem der Herren: Woernann, Treu, Bode, Lichtwark, v. Tschudi, Pauli, und wie sie alle heissen, über die "Oede ihres Daseins zu sprechen: sie werden ihn dann ohne Zweifel darüber unkliten, dass dieses Dasein leidlich ausgefüllt ist, und zwer durch eine Thätigkeit, die im selben der Steine der Steine

Wenn er aber die modernen Künstler (ohne jede Unterscheidung, so dass man annehmen muss, er meint sie alle) als Mittelmässiges und Narren, ihre Werke als »Feexerient, Brechmittel, »Fratzen und »verblüffende Absurditäten» bezeichnet, wenn er die ganze moderne Kunst als »Inferiorität«, »Philistertum«, »Unfähigkeit«, »Modeschwindel«, »Philistertum«, »Unfähigkeit«, »Modeschwindel«, »Unsinn«, »Blödsinn«, »Frähmilickleit«, »Germeinheit«, »Afferkunst«, »Schlammflutund »Unfät« charakterisiert, so richtet sich eine solche Sprache in den Augen aller gebildeten Menschen von selbst.

Um aber zu zeigen, mit welcher tiefen Sachkenntnis Herr Grunow an die Fragen der modernen Kunst herantritt, will leh nur erwihnen, dass er für die Blüte der neuen dekorativen Kunst die Industrie verantworlich macht (o sancta simplicitas), dass er dieser Kunst die Sucht zuschreibt, mit ihrem armseilgen, dünnfädigen Liniengewebe (?) alle Pilichen zu überziehen (t), und dass er die moderne Kunstglückungsversuche als pplisesbürgerbeschränktbeit (f) verspottet.

Besonders aber verdienen seine Bemcrkungen über die graphischen Künste, die sich neuerdings in den Dienst der künstlerischen Erziehung gestellt haben, die eingehende Beachtung aller wahren kunstfreunde. Ich hatte die Worte des Kaisers

über die Notwendigkeit einer Volkskunst »goldene« genannt, aber in aller Ehrfurcht darauf hingewiesen, dass diejenigen, welche die (Herr Grunow würde schreiben: die, die die) Notwendigkeit einer solchen am ersten erkannt und am stärksten empfunden hätten, eben moderne Künstler seien. Und als Beweis dafür hatte ich die prächtigen Bilderbücher und Wandtafeln erwähnt, die uns verschiedene Verleger, z. B. B. G. Teubner und R. Voigtländer, gerade letzten Weihnachtsfest beschert haben, und die durchweg von jüngeren Künstlern, Karlsruhern und Münchenern herstammen. Diese Werke, die zwar nicht alle gleichwertig sind, von denen aber die besten bald in keiner Schule und In keiner Famille fehlen werden, haben den Zorn des Herrn Grunow, der erst vor kurzem seine Sirenenstimme für das Abonnement der » Grenzboten « hat ertönen lassen, im höchsten Masse erregt. Er ist ganz entrüstet darüber, dass ich diesen ›Plunder‹, diesen ›Kram‹
›vor die Siegesallee schiebe‹. Offenbar glaubt er. dass nicht die graphischen Künste, deren Erzeugnisse sich ieder kaufen und still im Kämmerlein bewundern kann, sondern die Marmordenkmäler der Markgrafen und Kurfürsten aus dem Geschlecht der Hohenzollern, von denen das Volk nur ganz wenige dem Namen nach kennt, die wahre Volkskunst seien. Die schönen Wandbilder der Georgi, Haueisen, Biese, Fikentscher, Volkmann u. s. w. aber, den ersten wirklich künstlerischen Wandschmuck, den wir in Deutschland überhaupt erhalten haben, bezeichnet er als » Volkserziehungsholgen«, als » kindische Unternehmungen, bei denen sich verständnisvolle Verlegerspekulation mit einem Künstlertum zusammenfindet. das kindlich zu sein glaubt, wenn es mit bärtigen Lippen stammelt und lallt wie ein Wickelkinds.



LEO PUTZ
IM KAHN
Frühlahr-Ausstellung der Münchener Secession

## DIE GRENZBOTEN UND DIE MODERNE KUNST

Schliesslich glaubt er, dass die Schulverwaltungen gescheit genug sein würden, auf diesen »Unsinn« nicht hineinzufallen.

Es ist freilich schmerzlich, zu sehen, dass andere Verleger den Geist der Zeit besser erfasst haben als man selber, dass sie in die Zukunft schauen, während man selbst den Blick in die Vergangenheit gerichtet hat. Es ist empörend, mit ansehen zu müssen, wie bei Gelegenheit des Dresdener Kunsterziehungstages im vorigen Jahre nicht weniger als zweihundertfünfzig Männer der verschiedensten Berufskreise. Ministerialbeamte. Schulräte. Museumsdirektoren, Künstler, Universitätsdozenten und Lehrer zusammenkamen, um ganz ernsthaft über diesen »Plunder« zu beraten und den Verlegern ihren Dank abzustatten, dass sie die Kosten nicht gescheut haben, dem Volke wahre Kunst zu billigem Preise zu bieten. Und erst recht schmerzlich ist es, zu zu bieten. Und erst recht schmerzlich ist es, zu sehen, wie die Direktion des Leipziger Buchgewerbe-vereins, also einer Korporation, der man vermu-lich selber angehört oder wenigstens nahesteht, diesen Plunder auf Reisen schiekt und unter dem Namen »Die Kunst im Leben des Kindes« in allen grösseren Städten Deutschlands ausstellt. Man begreift, dass das Gefühl, immer mehr ins Hinter-treffen zu geraten, selbst einen sonst harmlosen Verleger aufbringen muss. Vielleicht setzt sich Herr Grunow über diese Verunglimpfung der Unter-nehmungen seiner Kollegen bei Gelegenheit der Cantate-Messe mit diesen seiber auseinander. So etwas Aehnliches wie eine Anwaltkammer wird es ja wohl auch bei den Buchhändlern geben. Wir wollen uns in diese Auseinandersetzung nicht einmischen. Herr Grunow meint, ich hätte es glücklich fertig gebracht, mich zwischen drei Stüble zu setzen, nämlich den Kaiser, die älteren Klinstler und die Modernen, die alle nicht mit mir zufrieden sein würden. Darauf habe ich zu erwidern: Ich schreibe meine Artikel nicht, um mich auf irgend einen Stuhl zu setzen, — ich sitze ja schon — sondern um das, was ich für wahr halte und was nach meiner Ansicht auch für andere wichtig ist, ohne persönliche Rückschen zu sagen. Soviel aber kann ich Herrn Grunow reichern, dass ich ihn um das Stühlchen, auf dem er sitzu, nicht beneide.

Als ich den Arikel »Philistertum und Kunstlas und in seine einzelnen Teile zerlegte, da hatte ich das Gefühl, dass er nur von einem geradezu antediluvial rückständigen Verfasser geschrieben sein könnte. Ich kam mir vor, wie sich etwa ein Geolog des zwanzigsen Jahrhunderts vorkommen muss, wenn er die in einem Jurasteinbruch gefundenen fossilen Reste eines Ichthyosaurus präpariert. Und mit Vergnügen erinnerte ich mich der witzigen Verse von Viktor Scheffelt.

Es rauscht in den Schachtelhalmen, Verdächtig leuchtet das Meer, Da schwimmt mit Thränen im Auge Ein Ichtliyosaurus daher. Ihn jammert der Zeiten Verderbnis, Denn ein sehr bedenklicher Ton

War neulich eingerissen In der Liasformation.

Ja ja, er hat Thränen im Auge, der Ichthyosaurus Grunow!



CARL PIEPHO

DER FLUSS

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM



CARL BAUER

VOR DEM ROTEN FENSTER Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

MÜNCHEN. Ueber den Wert oder Unwert von Konkurrenz-Ausschreiben in Sachen der bildenden Kunst konnte man gelegentlich eines jüngst stattgehabten Wettbewerbs um die malerische Ausschmückung des Rathaussaales von Wasserburg sich wieder einige Gedanken machen. Einen schönen, räumlich sehr glücklich proportionierten Saal von altertümlichem Charakter, aber nicht ausgeprägten Stils galt es auszuzieren, dessen eine Längswand von einer Freitreppe unterbrochen wird, während die andere, sowie die eine Schmalwand durch breite Palastfenster eine regelmässige Gliederung erhalten. Nachdem bereits ein Preisausschreiben der Stadt resultatios geblieben war, lud man fünf Münchener Künstler zu einem engeren Wettbewerb ein: die Maler BECKER-GUNDAHL, L. HERTERICH, V. MANN-TIECHLER, MATTH. SCHIESTL und JOSEF WIDMANN, Nach dem übereinstimmenden Urteil der Kritik, sowie den vielfach laut sich kundgebenden Meinungen eines grossen und vielbedeutenden Teils der Münchner Künstler- und Architektenschaft gebührte der Vorzug vor den übrigen Entwürfen dem Projekt von L. HERTERICH. Der auf dem Gebiet der Figurenmalerei grossen Stils in den letzten Jahren schon mehrfach glänzend hervorgetretene Künstler hatte zum Gegenstand seines festlich heiteren Wandschmucks einen Aufzug der alten Zünfie gewählt. Eine Scheinarchitektur von Doppel-Säulenstellungen, bei deren Entwurf der Künstler sich der Beihilfe Gabriel v. Seidl's zu erfreuen hatte, gliedert die

Wände; und diese in Weiss und Grau gehaltene, von Festons und Blumenkörben bunt belebte Architekturmalerei giebt den Figurengruppen einen schmucken Rahmen, jede einzelne zu einem ge-schlossenen Bilde zusammenfassend. Man blickt durch Bögen hinaus in eine liebliche Landschaft, in der Gruppe um Gruppe: Metzger, Bäcker, Gärtner und Schäffler — auch eine Beziehung auf das für die Wasserburger Gegend wichtige Gewerbe der die Wasserburger Gegend wichtige Salzstössler fehlt nicht an dem Beschauer vorüber-Salzstossier ein nicht – an dem beschauer vorduez-ziehen; alles prächtige, ehrenfeste Gestalten, mit-unter nicht ohne Humor geschildert, vorwiegend aber festlich-grossartig aufgefast, besonders schön und ernst ein Herold zu Pferd, dem Zuge weit voraus in prangenden Fluren einsam seine Strasse ziehend. Das raumschmückende Moment kommt vermöge der glücklichen Anordnung und des Reichtums an schmückender Farbe in diesem Entwurf wie in keinem anderen zur Geltung. Nächst diesem dürfte als das künstlerisch wertvollste Projekt das von SCHIESTL anzusehen sein. Es enthält historische Darstellungen und kleine Figurengruppen in einem kräftigen an goische Auffassung anklingenden Stil. WIDMANN bedient sich bei seinen ausgedehnten Kompositionen von gleichfalls geschichtlichem Inhalt sehr hübsch der neugotischen Zierformen, wie sie die Romantik uns hinterlassen. BECKER-GUNDAHL brachte eine etwas illustrationsmässige Mischung von idyllisch-ländlichen mit modern städtischen Motiven. v. Mann begnügte sich damit, eine Reihe von hekannten figuralen Motiven aus dem Schatz der guten Werke unserer Vater, aus der Hochblüte des deutschen Kupferstichs und Holzschnitts für seine Zwecke einfach herüberzunehmen, in der Meinung, solcherweise eine möglichste »Stil-

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

echtheit zu erreichen. Ueber den Wert eines derartigen Ekicktieismus bedarf es keines Wortes, noch
weniger über den bei einem solchen Verfahren natirlich sich einstellenden Mangel an ieglicher inneren
Proportion. Wohl aber verdient der Entscheid einer
Jury, die dem letztgenannten Bewerber für seine
zwar fleissige, aber völlig unselbständige Leistung
(wie bereits gemelder) den ersten Preis und den
Auftrag zur Ausführung erteilen konnte, das allgemeine öffentliche Verdikt, welches ihr zu teil
ward. Diese seltsame Entscheidung wird selbst
dann kaum verständlich, wen man erfährt, dass,



F. G. POLLAK \*FLOS PALUDIS\*
Frühjahr-Ausstellung der Münchener Secession

abgesehen von einem Delegierten der Stadt Wasserburg, in jenem Preisrichterkollegium vier Künstler sassen, von denen drei, nämlich die Proff. Lenbach, Seitz und Hauberrisser, als ausgesprochenster Vertreter lener einseitig-retrospektiven Kunstrichtung zu gelten haben, die in Fragen der öffentlichen Kunstpflege in München trotz aller heftigen Anklagen immer noch allein ausschlägegbend ist. G. H.

WIEN. Der Bildhauerin FRODOROWNA THERRES RIES wurde vom Staat die Schäfung einer Figur der hl. Barbara übertragen, die für den neu zu erbauendem Dom in Pola bestimmt ist. — Der Bildhauer und Titular-Professor HANS BITTERLICH wurde zum Honorar-Dozenen, der Maler Julius Schmid zum a. o. Professor an der Akademie der bildenden Künste ernannt.

DOSSELDORF. Seit 1880 hatte die rheinische Kunststadt keine Kunstausstellung mehr ins Werk setzen können, die an Umfang über ihre lokale Bedeutung hinausging, well es an einem grossen Ausstellungsgebäude mangelte. So wurde denn Düsseldorf durch seine rührigen Rivalen Berlin und München immer mehr ins Hintertreffen gedrängt und geriet bedenklich in Gefahr, vollständig aus seiner früheren bedeutenden Position verdrängt zu werden. Der Bau eines grossen Kunstausstellungsgebäudes, geeignet, allen Anforderungen zu entsprechen, war daher eine unabweisbare Notwendigkeit. Schon seit lahren wurden Pläne zur Einrichtung eines solchen Gebäudes aufgestellt und erwogen, die alle wegen der Schwierig-keit, die Mittel dafür zu beschaffen, nicht realisiert werden konnten. Endlich gelang es Prof. FRITZ ROEBER, einen Plan auszuarbeiten und vorzulegen, der in der Generalversammlung der gesamten Düsseldorfer Künstlerschaft vom 8. März 1898 zur einstimmigen Annahme kam. In grossen Zügen hatte Prof. Roeber ausgeführt, wie die Mittel zu dem erforderlichen Kunstausstellungsgebäude durch Veranstaltung einer grossen deutsch-nationalen Kunst-ausstellung, in Verbindung mit einer Industrie- und Gewerbeausstellung, zu erlangen seien. Mit ihm zusammen hatte der Geheime Kommerzienrat Lueg emsig vorgearbeitet und seiner Thatkraft gelang es, die Zustimmung der Industriellen und gewerblichen Kreise zu gewinnen. Das Jahr 1902 wurde für die Ausstellung festgesetzt. Nach Ueberwindung aller noch vorhandenen Schwierigkeiten wurde 1900 mit dem Bau des Gebäudes begonnen, welches am 8. März d. I. feierlich der Stadt Düsseldorf übergeben wurde. Bel dem Preisausschreiben zur Erlangung eines geeigneten Entwurfes wurde demjenigen des Düsseldorfer Architekten A. Bender der erste Preis zuerkannt, vornehmlich wegen der meisterhaften Grundrisse seines Entwurfes, der eine vorzügliche Lösung des gestellten Problems enthielt und der deshalb zur Ausführung bestimmt wurde. Für die Fassade wurde eine Abanderung in Aussicht genommen. Die gesamte Ausführung des Gebäudes, einschliesslich der architektonischen Entwürfe für Aussen- und Innenbau wurde im Frühjahr 1900 der Firma Philipp Holzmann & Co. in Frankfurt a. M. übertragen, dieselbe betraute mit der Ausarbeitung und Leitung die Architekten E. Rückgauer und Kraefft, unter dem künstlerischen Beirat der vom Kunstausschuss dazu betimmten Professoren A. Schill und J. Kleesattel. Naturgemäss legten diese besonderen Wert auf die Ausgestaltung der Fassade. Sie wählten dazu den prächtigen Barockstil und schufen damit dem Baue eine Vorderseite, welche sich seines hohen Zweckes durchaus würdig erweist. In gleich trefflicher Weise sind auch die Anordnung und Dekoration der Innen-räume ausgebildet. Als Krönung des Gebäudes überwölbt es ein imponierender Kuppelbau, der In seiner Spitze die Höhe von 40 m erreicht. Eine besondere Zierde bildet auch der inmitten des Gebäudes liegende, einen Garten umschliessende Ehrenhof; er ist in italienischer Hofarchitektur, mit reicher Säulenund Bogenstellung, gehalten. Das Gebäude, das wohl den Namen eines Kunstpalastes verdient, liegt auf dem von der Stadt Düsseldorf erhöhten Gelände der sogenannten Golzheimer Insel, unterhalb der neuen Rheinbrücke. Wie an edler Schönheit der Gesamt-anschauung wird der Bau auch an ausreichender Geräumigkelt nichts zu wünschen übrig lassen. Die umbaute Fläche beträgt an 8000 qm, die Länge der nach Westen liegenden Hauptfront 132 m, die grösste Tiefe 90 m und die Höhe der Fassade 18 bezw. 22 m. Im Inneren sind ausser der unter der Kuppel befindlichen Empfangshalle sieben grössere und sieben

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

kleinere, zum Teil im Obergeschoss des Vorder-baues (Loggien und Säle im Mittelbau) gelegene Ausstellungshallen enthalten. Die grossen Oberlichtsäle können durch leicht verstellbare Holzwände in beliebig viele Einzelabteilungen getrennt werden. Die Abmessungen der grossen Hallen sind 55 bezw. 38 m Länge zu 22 m Breite und Höhen von 8 bis 9 m: die des grossen Saales an der Rückfront 28 m Länge zu 16 m Breite und 11 m Höhe. Die Empfangshalle, im Mittelbau gelegen, misst 16 m im Gevierte und hat noch anschließsende Seitenhallen, die Höhe der inneren Kuppel ist 22 m. Mit Ausnahme der Räume an der Hauptfront, die durch Seitenlicht beleuchtet werden, sind doppelte Oberlichter angeordnet, von den beiden Endrisaliten, sowie im Mittelbau, führen Treppen nach den im Obergeschosse liegenden Loggien und Sälen. Die Hauptfassade ist in Tuffstein und an besonderen Stellen in Sandstein, Granit und Basalt ausgeführt, während die Kuppel mit Kupfer eingedeckt wurde. - Ursprünglich waren die Baueingedeckt wurde. — Ursprünglich waren die Bau-kosten auf 800000 M. veranschlagt worden. Indessen mehrten sich diese Kosten, je mehr das Projekt seiner Ausführung entgegenschritt. Nach allen Zuwendungen, auch seitens der Stadt Düsseldorf, be-laufen sich Jetzt die Baukosten auf rund 1 300 000 M. - Der Kunstpalast ist eine Zierde der Stadt, herrlich gelegen am Rhein, unmittelbar an dem schönen Hofgarten, dem Stolz der Stadt Düsseldorf. Schon durch seine Lage verkörpert der Kunstpalast symbolisch eine wundervolle harmonische Vereinigung von Natur und Kunst.

BERLIN. In einem vom Berliner Architekten-Verein ausgeschriebenen Wettebwerb für eine Umgestaltung des Landes-Ausstellungs-Gebäudes wurde der erste Preis Max Ravorn, der zweite F. GOTTLOB, der dritte K. E. BOMGART zuerkannt. — Im Sitzungssaal des neuen Nieder-Barnimer Kriskhausse haben jetzt die aus Mitteil des Landes-

Im Sitzungssal des neuen Nieder-Barnimer Kreishauses haben letzt die aus Mitteln des Landeskunstfonds und der Provinz beschaften Bildwerke ihren Platz gefunden. An der Nordwand erhebt sich in der Mittelnische die von Ernst WENCK modellierte Statue Kaiser Wilhelms II., an der Südwand sieht man die Figuren der Gerechtigkeit von Kurfürsten schildernd) die Figuren eines Kaufmanns, von FRITZ HEINEMAN, eines Sämanns, von STEPHAN WALTER, eines stürmenden und eines trinkenden Soldaten, von Otto Petri und EDMUND GOMANSKY, gruppiert. - Im Auftrage des Kaisers hat Professor KARL RÖCHLING eine denkwürdige Enisode aus dem Feldzuge in China zu malen. Das Bild wird den Titel führen »Germans to the front« und den bekannten Vorgang verewigen, der sich in der im Juni 1900 unter Lord Seymour unternomme-nen Expedition zum Entsatz der Gesandten in Peking abspielte. Das Gemälde soll seinen Platz im Sternsaal des Kgl. Schlosses erhalten. - Die Ausschmückung des Sitzungssaales des neuen Abgeordnetenhauses mit künstlerischen Bildern der Provinzen wurde bei Beratung des Bauetats unlängst besprochen. Der Abgeordnete Schmitz-Düsseldorf wollte eine Bevorzugung Berliner Künstler bei diesen Arbeiten vermieden wissen, worauf Ministerial-direktor Schultz bemerkte, dass die beim Abgeordnetenhaus für Ausschmückungszwecke überhaupt ausgeworfene Summe (85000 M. für zwölf Wandgemälde und zwei plastische Figuren) zu gering sei, als dass auswärtige Künstler lediglich dieser Sache wegen nach Berlin berufen werden könnten. Eine dauernde Fühlung der Künstler mit der Bauleitung sei aber nötig. Abgeordneter v. Endemann bat, bei der Wahl der Bilder auch Frankfurt und Kassel zu berücksichtigen, was den Abgeordneten Schmitz dann noch zu dem gleichen Wunsche für Düsseldorf ver-anlasste. — Der Bildhauer Prof. KARL HILGERS, welcher jahrelang in Italien gelebt hat, wird im Laufe des Sommes seinen Wohnsitz wieder nach hier verlegen. - Die Nationalgalerie erwarb ADOLF HILDEBRAND'S Pettenkofer-Büste; als Geschenkeines Kunstfreundes wurde ihr AUGUSTE RODIN's Skulptur L'Homme et sa penseé« einverleibt. — Für den Sitzungssaal des Teltower Kreishauses wurde als Gegenstück zu KARL RÖCHLING's »Darstellung des Kampfes an der alten Kirche von Grossbeeren ein von demselben Künstler auszuführendes Bild bestimmt, das Kaiser Wilhelm I. im Manover bei Grossziethen schildern soll. - In der Vollendung



Eingeweiht am 8, März

Der neue Kunstausstellungs-Palast in Düsseldorf

der neuen Hochschulgebäude zu Charlottenburg ist eine weitere Verzögerung eingetreten, so dass die beiden Hochschulen für die bildenden Künste und für Musik erst im Herbst nach der Hardenbergstrasse verlegt werden. Im Sommersemester wird der Unterricht noch an den bisherigen Stätten abgehalten. - Auf einstimmigen Wunsch des Vor-standes des Vereins Berliner Künstler, wie mitgeteilt wird, hat Fräulein MATHILDE RABL, die bekanntlich einen eigenen Kunstsalon begründet hatte, wieder die geschäftliche Leitung der Ausstellungen und des Verkaufs im Berliner Künstlerhaus übernommen. Den eigenen Salon wird die Genannte dabei aber nicht auflösen, er übersiedelt mit ihr ins Künstlerhaus, wo ihr ein Saal vollständig zur Verfügung gestellt ist. Die Bilanz des letzten Geschäftsjahres des Vereins Berliner Künstler schliesst mit 1531 629 M. 84 Pfg. in Einnahmen und Ausgaben, das Vereinsvermögen erfultr eine Verbesserung um 24664 M. 54 Pfg. und belief sich Ende 1901 auf 825293 M. 40 Pfg. — Der Maler und Senator der Akademie der Künste, Wirkl. Geh. Rat, Prof. Graf FERDINAND HARRACH konnte am 27. Februar die slebzigste Wiederkehr seines Geburtstages begehen.

MÜNCHEN. Aus Anlass des diesjährigen Geutrisfestes wurden von S. K. Höheit dem Prinzregenten mit dem Titel eines kgl. Professors ausgezeichnet: die Maler BENNO BECKER und OTTO GEBLER; dem Maler Porl. FRITZ von Unbe wurde der Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst (Abbeilung für Kunst) verliehen.

DÜSSELDORF. Drei Künstler der älteren Düsseldorfer Schule haben kurz hintereinander das Zeitliche gesegnet. Am 11. März starb Hermann Plathner, am 14. März Emil Schuback, am 16. März MORITZ ULFFERS. Plathner war 1831 in Gronau an der Leine geboren und studierte zuerst auf der Düsseldorfer Kunstakademie, dann unter Rudolf Iordan und Adolf Tidemann weiter. Seine auf gutem Naturstudium und feiner Beobachtung des Lebens beruhenden Darstellungen ernsten und humoristischen Inhalts sind sinnig in der Auffassung und sehr liebevoll in der Ausführung. An einem bösen Augenübel leidend, war Plathner seit zehn Jahren halb erblindet. - EMIL SCHUBACK ward geboren 1820 in Hamburg, studierte in München unter Cornelius und Hess, war 1843-1848 in Rom und kam 1856 nach Düsseldorf, hier seinen dauernden Wohnsitz nehmend. Er widmete sich hier ausschliesslich der Genremalerei und war Schüler Rudolf Iordan's, Seine Motive, meist sinnig und gemütvoll erdacht und empfunden, entnahm er grösstenteils dem bäuerlichen Volksleben. Ein besonderes und grosses Verdienst erwarb sich Emil Schuback durch seine fünfundzwanzigäbrige Thätigkeit als Vorstandsmitglied des Vereins Düsseldorfer Künstler zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe. — MORITZ ÜLFFERS war 1819 ebenfalts in Hamburg geboren, studierte 1847 bis 1852 auf der Düsseldorfer Kunstakademie. Er machte sich zuerst, wie viele seiner Mitstudierenden unter Wilhelm von Schadow, die Behandlung ibblischer Gegenstinde zur Aufgabe. Später malte er Genra-Gegenstinde zur Aufgabe. Später malte er Genra-Gegenstinde zur Aufgabe. Später malte er Genra-Genstelle und der Schwange stehenden Lithographie, die vor Erfindung der Photographie neben dem Kupferstiche die einzige Art der Reproduktion von Gemälden war, und leistete auf dem Geblete sehr Tüchtiges. Zz.

BUDAPEST. Am 16. Februar starb hier, neununder wanzig jahre att, der Bildhauer KALMAN NACY. Er flel vor einigen Jahren durch seine lebensvoll ustgefassten kleinen Statuetten, Typen aus dem ungerässten Volksleben darstellend, vorteilhaft auf, myergangenen Jahre wurde er als Sieger in dem Preissusschreiben für den Millacherschen Brunnen mit dessen Ausführung beraut; das Motiv dieses Brunnens ist ein Hirt, seine Schafe zur Tränke führend. Eines der Modelischafe litt an Maul- und Klauenseuche: der Künstler wurde infiziert und erge dieser Ansetze und nehrwöchentlichen qualvollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden. — Am 26. Februar verschied in Näder vollen Leiden Leid

GESTORBEN: In Zürich, am 13. Februar, der Mater EDMUND KERN; in Hamburg, am 12. Februar, der Glasmaler KARL ENGELBRECHT; in Berlin der Mater FELLX WICHERT, sechzig Jahre alt, in Paris, am 10. März, einundneunzig Jahre alt, der Maler PAUL FLANDRIN; in München am 1. März DAVID PAUL FLANDRIN; in München am 1. März DAVID namigen Kunsthandlung (Flilate in Nizza), früher auch als Maler Thätig, dreiundachtzig Jahre alt.

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

BERLIN. 1m Salon Cassirer entfaltet der sich überraschend lebhaft entwickelnde deutsche Impressionismus immer stolzer seine Fahnen. Dieses Mal zieht MAX SLEVOGT wieder in besonderem Masse die Aufmerksamkeit auf sich. In dem Bildnis eines Kindes hat er eine ausserst schwlerige Aufgabe gelöst. Es ist aus einer Aufsicht von oben gemalt. Das kleine dunkelhaarige Mädchen in dunkelblauem Röckchen, den Oberkörper in einem grau und blau gestreiften Sweater, sitzt knieend mit drollig aufgestützten Händen zwischen seinen Spielsachen auf einem graubraunen Teppich und schaut mit dem natürlichsten Ausdruck von der Welt aus grossen Kinderaugen auf. Das Bild ist in der freien und energischen Art des Künstlers gemalt, sehr fein in der Raumeinteilung, voll und herb im Ton aber leicht und warm in der Farbe und sicher eines der anmutigsten und dabel ernstesten Kinderporträts, die man sehen kann. Weniger gelungen erscheint eine grosse Freilichtdarstellung Slevogts >Sommermorgen«. Eine junge Frau in weisser Blouse und grauem Rock liegt unter einem dunklen Sonnenschirm im Grase auf einer Halde zwischen Baumstämmen. Prachtvoll ist der von warmem Licht umflossene Kopf der eine Zigarette rauchenden Dame gc-

malt, und ganz köstlich stehen einige rote Rispen des Grases gegen das Weiss und Grau der Toilette, aber das sich merkwürdig nach oben verschiebende Terrain und die durcheinander schlagenden Zweige der Bäume geben dem oberen Teil des Bildes eine störende Unruhe. Man muss sich mit der Wahrheit und Schönheit der Farbengebung über diesen Mangel trösten. Neben dem Werke hängen zwei Bildnisse von ERICH HANCKE: das einer, auf einem mit hellvon EMCH (1AKE): tats einer, auf einem inn hein-seidenen Kissen belegten Divan, gegen eine hell-graue Wand sitzenden Dame in einer Toliette, in der Schwarz und Rosa herrschen, und das eines Back-fischens in Hellrosa gegen Graublau. Beide un-sicher in Zeichnung und Charakteristik, aber virtuos heruntergemalt. GEORGE MOSSON stellt ein lebendig und mit Geschmack auf delikaten Zusammenaug und mit Geschmack auf deinkaten Zusahlinen-klang der Farben gemaltes Bildnis des Malers Ulrich Hübner, ferner die Studie zu dem Brustbild einer blonden jungen Dame gegen Helligfun und einige her-vorragend geschmackvolle, in der Art Manets gemalte Blumenstilleben aus, unter denen Hortensien, Chrysanthemen und Weintrauben wohl die feinsten sind. Sehr interessant ist auch der Stuttgarter H. PLEUER mit seinen Arbeiten, obgleich er dieses Mal nicht gerade sehr wichtige zeigt; aber seine breite, wuch-tige Malweise giebt den Studien und Bildern einen so ausgesprochenen Charakter, dass man sie nicht übersieht. Pleuer bevorzugt in neuester Zeit auffallend dunkle Stimmungen: Bahnhofshallen im Winter«, Abschied im Dunklen«, Mondnacht«. Seine schöne Gaben kommen jedoch in den wenigen hier vorhandenen helleren Bildern: »Landschaft mit Weinsiöcken«, »Mädchen am Bach«, »Schäfer im Scheunenthor« glücklicher zur Geltung. R. SCHRAMM-ZITTAU hat die Virtuosität Zügels ohne dessen feines Naturgefühl. Seine Bilder leiden an einer gewollt geistreichen Mache und überzeugen nicht immer in den mitgeteilten Beobachtungen. >Gänse im Wasser« und ein »Hühnerhof« haben noch die meisten Vorzüge. Wunderbare Leistungen in dieser Ausstellung sind ein grosser Sisley von 1866, Waldlisière - dunkelgrune Baume gegen einen blauen Himmel -, sehr einfach aber stark, und ein paar CLAUDE MONETS, unter denen ein früher menschenbelebter > Boulevard \ und ein > Weinberg in schmelzendem Schnee« zu den allerbesten Leistungen des Künstlers gehören. Mit Recht erregt das slunge Mädchen« von MATTHIAS STREICHER hier allgemeine Aufmerksamkeit. Wenn nur die Behandlung des Kopfes, besonders die der Augen weniger archaistisch wäre! Sonst ist die Marmorfigur eines der vorzüglichsten plastischen Werke, die in den letzten Jahren in Deutschland entstanden sind. Welche feine Empfindung für die Schönheit des knospenden weiblichen Körpers, welche pracht-volle Behandjung des Materials! Ein Herkules, der den Eber trägt, von TUAILLON, ein nicht sehr gelungener kleiner Bronzeguss, zeigt, dass sich der Künstler jetzt der freieren Art Rodins zuzuneigen beginnt. - Bei Keller & Reiner erlebt man zunächst eine gewisse Enttäuschung an dem Brüsseler Bildhauer Charles Samuel, dessen Denkmal für De Coster Eulenspiegel und Nele« als Personifikationen des vlämischen Geistes und Gemütes auf allen grossen Kunstausstellungen bewundert wurde. Er entpuppt sich hier als ein Nachempfinder von Rodin und Meunier, der alle Formen des piastischen Ausdrucks von der Starrheit der Gotik (Mater dolorosa) bis zum weichlichsten Salonstück (Mädchen aus Zceland) beherrscht und in allen Materialien -Marmor, Bronze, Hoiz, Elfenbein — gleich geschickt arbeitet. Ein neues, grosses dekoratives Gemälde von Ludwig von Hopmann zeigt des Künstlers

Vorzüge und Mängel, erfüllt aber seinen Zweck. lm Lande der Glückseligen tanzt auf grüner Wiese im Lande der Gluckseigen tanzt auf gruner wiese eine junge Schöne in hellen Gewändern einen Ser-pentintanz. Nach der Weise, die ein Mädehen auf einer Schalmei blätz, frehen sich gleichzeitig zwei weibliche Paare im Rundtanz. Ein paar andere schöne Wesen schaucn zu. Ein nackter Jüngling starrt, am Ufer sitzend, in das blaue Meer, das mit einigen Felsen hinten das Bild abschliesst. Arkadien! Hans Baluschek und Martin Branden-BURG geben Blütenlesen aus ihren früheren Ausstellungen. Des Ersteren Darstellungen aus dem Leben in Berlin O. wirken bereits vollkommen gro-tesk, während sein Cyclus Das Leben der Lokomotives auch jetzt noch stand hält. Brandenburg hat seinen früheren Werken . Vom Ritter, der suchte .. "Schwarzer Wahne, "Parsifale, "Sandwirbele eine wichtigere neue Schöpfung "Der Verfasser der Apo-kalypsee hinzugefügt, das den Lieblingsjünger des Herrn in Renans Auffassung als einen verärgerten, zänkischen und halbirren Greis darstellt, der in einem roten Gewande vor einer Landschaft im Dünencharakter, gegen eine flackrige Luft stehend, gesti-kulierend, mit aufgerissenen Augen ins Weite starrt. Als Ausdruck, sozusagen litterarisch, hat die Arbeit etwas, aber die Maierei ist gar zu trocken. Ein anderes Werk Mitsommer - jubelnde Putti segeln auf weisser Wolke am blauen Himmel über das blaue Meer — ist in den Verhältnissen nicht glücklich. Indessen hat man aus der Gebenstellen Werke Brandenburgs doch den Eindruck einer eigenartigen und kräftigen Künstlerpersönlichkeit. OTTO FELD sieht man einige geschmackvolle Land-schaften, unter denen ein Vorfrühlinge die sympathischste ist. - In Ed. Schuttes Kunstsalon giebt es zahlreiche Kollektivausstellungen, von denen aber nicht eine tiefere Teilnahme erregt, am ehesten noch die von Hans von Volkmann. Der Karlsruher Künstler beginnt ebenfalls luminaristischen Motiven nachzugehen, von denen er schöne Proben in einem im hellen Sonnenlicht liegenden »Gehöft in der Eifel« und einem »Alten Herrensitz« bietet, dessen von hohen grünen Bäumen gedeckte Fassade von Sonnenflecken überschüttet ist. Daneben finden sich einige seiner schlichten, zuweilen aber auch recht leeren Landschaften hier, die meist in der Kraft der Farben gegen die neue Art zurückstehen. Völlig zum Virtuosen ist HANS VON BARTELS geworden. Auf seinen Bildern ist alies outriert. Einige geschmackvolle Farbenkombinationen sind alles, was anzuerkennen bleibt. HANS HERRMANN zeigt Bilder mit den bekannten holländischen Motiven, ist aber ersichtlich bemüht, sich eine breitere Malweise an-zugewöhnen. Ein Delfter Kanal ist die gelungenste Frucht dieser Bestrebungen. Die Farben darauf lassen bei aller Stärke die bei Herrmann gewohnte Die Farben darauf Tonschönheit nicht vermissen. Ein Maienverkauf in Berlin« von ihm ist leider im Illustrativen stecken geblieben. Eine Reihe von Porträts, die HERKOMER ausstellt, vermag dessen argerschütterten Ruhm nicht wieder zu heben. Diese Bildnisse sind nach einem bestimmten Rezept gemacht. Bei einigen täuscht die traditionelle englische Noblesse über den Mangel an eigentlicher Auffassung fort — die Porträts von Carstanien und Lorenz Hans Herkomer sind bezeichnend dafür - bei anderen sucht der Künstler Auffassung durch dürre Sachlichkeit im Sinne Anton v. Werners zu ersetzen, wofür das Bildnis des Earl of Albemarle ein schlagendes Beispiel bildet. Von OTTO SINDING hat man im aligemeinen die Empfindung, dass er ein feinfühliger Künstler sei; aber ihm fehlt die Stetigkeit im Verfolgen seines Weges, Seine Ziele liegen überall und nirgends. Bald sieht

er die Natur mit wachen Augen, bald träumt er, bald ist er Realist, bald Romantiker. Von seinen zahlreich vorhandenen Bildern prägen sich nur das in einen i-Lindwurme übersetzte Bergwasser, der in dunkler Nacht sich um einen brennenden Holzsoss schlingende bluerliche i-Ierbestreigen, die drei Indunkler Nacht sich um einen brennenden Holzsoss schlingende bluerliche i-Ierbestreigen, die drei Indunkler Nacht in der Schaften und ein paar ehrlich geschene Landschaften in. Der Norweger Ottor Hennio stellt eine Karikatur von Hans Thoma vor, FRANK DANIELL (Colonster) entpuppt sich als unausstehlicher Kitschmaler, Lunwig Bartning als ein Unfähiger mit hat in der Chieberten eine Chinawirens nicht einmal den Schein des Künstlertums retten können. Emt. OESTER-ANN (Stockholm) kann nach den hier gebotenen Beweisen leider nicht mehr für ein Licht unter den Derträmaler gelten. Dagegen erfreut bei den ausgestellten Arbeiten des Simplicissimus-Zeichners die unverwüßstliche kecke Münchner Note. H. R.

W/IEN. Um die Mitte des März hat der 'Hagen-Bund« seine zweite Ausstellung eröffnet. Allerlei Graphik, Aquarelle, Pastelle und Kleinwerke der Plastik sind vereint. Das Ehepaar MEDIZ tritt mit einer Reihe interessanter Arbeiten hervor. HEYDA bringt Reliefs, von RATHAUSKY Ist das Adalbert Stifter-Denkmal zu sehen. In bunter Reihe tragen die Landschaftsmaler des >Hagen-Bundes« hübsche Naturmotive herbei. Zu erwähnen ist noch der Märchen-Kalender von LEFFLER und URBAN, REZNICER'S und HAMPEL'S Humoresken, Plastiken von Gurschner etc. Diese Darbletung dauert nur ganz kurze Zeit, da am 15. April eine aus den Anregungen des Dresdener Kunstbildungs-Kongresses hervorgegangene Ausstellung — Die Kunst im Leben des Kindes« — eröffnet werden wird. In derselben werden Typen von Kinder-Wohnund Spielzimmern gezeigt werden, künstleriches Spielzeug und künstlericher Wandschmuck für Schulräume sollen zur Ausführung gelangen. Auch werden anschliessend an die Aussiellung öffentliche Vorträge die Bedeutung der Frage erläutern.

K ARLSRUHE. Jubiläums-Kunstausstellung. Zu Ehren des fünfzigjährigen Regierungsjubiläums des Grossherzogs von Baden veranstaltet der badische Staat in der Zeit von Ende April bis Oktober d. J. in einem eigens zu diesem Zwecke erbauten Gebäude eine grosse Internationale Kunstausstellung, die durchaus den Charakter einer "Eitter Ausstellung" tragen soll und das Beste, was Deutschland und das Ausland auf dem Gebiete der Plastik und Malerei bletet, in sich schliessen wird. Selbstverständlich wird die badische Kunst, zu deren Blüte der kunstsinnige Jubilar so überaus viel gethan, eben-falls in glänzender Weise und auf breiterer Basis vertreten sein, indem hierauch Werke hervorragender. jetzt nicht mehr lebender Meister, die aber mit der Geschichte der heimatlichen Kunst aufs engste verbunden sind, herangezogen werden. Wir nennen hier z. B. nur Anselm Feuerbach, Hermann Baisch u. a. Hinsichtlich der Zulassung der einheimischen Kunst wird ein strenger Masstab angelegt und damit dieselbe nur in hervorragender Weise vertreten ist, jegliche Marktware prinzipiell ausgeschlossen. Die ldee zu dieser Elite-Ausstellung ging von dem kunstbegeisterten, früheren Staatsminister Dr. Nokk aus, dem auch das Ehrenpräsidium übertragen wurde, während das Protektorat darüber der Erbgrossherzog von Baden übernahm. Das leitende Komitee, dessen erster Vorsitzender der Akademieprofessor Dill, dessen zweiter Galeriedirektor und Akademienrofessor Hans Thomaist, wurde vom Staate ernannt. Demselben gehören ferner noch Vertreter des Staates, hervorragende Künstler und Gelehrte und sonstige Honoratioren an. Aus privatem Besitz wird manches wertvolle Stück der Oeffentlichkeit wieder einmal zugänglich gemacht werden; u. a. werden z. B. aus der Galerie Knorr in München dreissig ausgesuchte Meisterwerke zur Ausstellung kommen. Was die Beteiligung des Auslandes an der Ausstellung besprachen an Ort und Stelle mit den hervorragendsten Künstlern in London, Paris, Brüssel, Mailand, Venedig, sowie auf den grossen Ausstellungen in München, Berlin, Dresden und Stuttgart und durch Besuche, denen sich Professor Dill und Konservator A. v. Bayer in oft mühevoller Weise unterzogen. speziell von diesen Komiteemitgliedern ausgewählte Gemälde lener Meister zur Ausstellung erbeten, wodurch der Charakter einer wirklichen Elite-Ausstellung gewahrt wird.

# DENKMÄLER

BUBAPEST. Die Konkurrenz für das Königin Elisabeth-Denkmal ist zunächst ergebnisios verlaufen. Von den eingelaufenen achtzeln Entwürfen wurde von der Jury keiner der Ausführung für weit 10000 Kronen zu kreiteren und eine neue allgemeine Konkurrenz auszuschreiben. Die drei Preise erheilen: 1. Bidhauer Gyärgy Zala, Architekt Zoltan und Lajos Jambor; 2. Bildhauer Alajos Strobl und Architekt Kalman Gerster; 3. Bildhauer Ede Teles und Architekt Emil Töry. Ausserdem wurden sechs Entwürfe mit je 4000 Kronen angekauft.

LÖBECK. Der Ausschuss für das hier geplante Bismarck-Denkmal hat beschlossen, den beabsichtigten Bau eines Bismarck-Turmes aufrageben und dafür die Errichtung eines Standbildes nach dem bei der Hamburger Denkmals Konkureraz mit einem der zweiten Preise bedachten Entwurfe Emil HUNDRIESER's in die Wege zu leiten.

#### KUNSTLITTERATUR

Walther Siegfried. Adolf Stäbli als Persönlichkelt. (Zürich, Art. Institut Orell

Füssll. 21/2 M.) Eine prächtige Schrift, die jeder Leser mit einem herzlichen »Hab' Dankl« an den, der sie geschrieben, aus der Hand legen wird. Mit der warmherzigen Anteilnahme des Freundes und der gestaltenden Kraft des Poeten aus mancherlei Einzelheiten geformt, erhalten wir hier ein Bild des »Menschen« Stäbli, wie es anschaulicher kaum hätte hingestellt werden können. Es stecken viele Intimitäten in dem Büchlein, hinsichtlich derer es die zurückhaltende Natur des Schweizer Künstlers bei Lebzeiten kaum zugelassen hätte, dass sie der grösseren Oeffentlichkeit bekannt würden; ist aber mit dem Verfasser der Schrift darob zu rechten, dass er auch sie hervorholt, um ein völlig treues Bild des Verewigten auch denen zu zeichnen, die ihn nicht persönlich als den humor- und geistvollen, warm-herzigen Menschen kennen gelernt haben, der er Dass in einer solchen Schilderung auf die künstlerische Thätigkeit Siäblis manche interessante Streiflichter fallen, ist erklärlich, sie werden in hubscher Weise unterstützt durch die eingestreute Reihe von Autotypie-Wiedergaben elner Anzahl seiner Werke.



THE ENCASSEE



PHILIPP OTTO SCHÄFER

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Luitpoldgruppe

HERBSTFEIER

# MÜNCHENER FRÜHIAHR-AUSSTELLUNGEN

Von Dr. GEORG HABICH

# II.: LUITPOLDGRUPPE

Bedeutete die "Frühjahr-Secession", wie wir sahne ein wackeres Fortschreiten auf neuen Bahnen, so ist auch auf den länger betretenen, wohlgebahnten Wegen der Münchener Kunst kein Stillstand. Beweis dafür die kleine Ausstellung, welche von der Lutipoldgruppe, wie seit enigen Jahren so auch heue wieder im Vorfrühling in der Galerie Heinemann veranstaltet wurde. Gediegene Reife und Geschmack ist hier zu Hause; Leichtigkeit und Eleganz ersetzen, was an jugendlicher Frische und kühnem Wagemut etwa der Secssion gegenüber vermisst werden könnte.

Was bei einem Vergleich mit der Secession als Unterscheidungsmoment vielleicht zuerst ins Auge fällt, ist — rein stofflich genommen — das stärkere Hervortreten der figürlichen Komposition idealen, d. h. von der Natur abstrahierenden, Stills und andererseits, vom allegmein künstlerischen Standpunkte aus gesehen, das bestimmte Betonen des Bildmässigen und kompositionell Abgeschlossenen,

selbst in den unmittelbar vor der Natur gemachten Sachen, an denen, wie gleich bemerkt sei, im übrigen kein Mangel ist.

Ein beharrliches Streben, zu einem neuen Stil für grossfigurige Malerei zu gelangen, giebt sich in den sorgfältig durchgeführten und fein ausgeglichenen Arbeiten PHILIPP OTTO SCHÄFER'S kund. Nicht eigentliche Bilder, sondern Dekorationsstücke, bilden diese Schilderungen aus dem antik-idyllischen Dasein, "da Götter und Göttinnen liebten", eine Renaissance, darf man wohl sagen, ienes aus antikisierenden und michelangelesken Elementen gemischten Genres, das seinen ernstesten Vertreter in Genelli gefunden hat. Wer hätte gedacht, dass sich dieses längst totgesagte Genre mit frischem Leben füllen liesse, dass diese Motive, die einem akademisch-kalten Formalismus ihr Dasein zu verdanken schienen, fruchtbar werden könnten für einen modernen Künstler, der den menschlichen Körper keineswegs nur vom

anatomischen Präparat her kennt, sondern in der ganzen Feinheit seiner linearen Erscheinung erfasst hat.

Die unschuldige Lebenslust und Sinnenfreude in ienen Regionen, die wir die Inseln der Seligen zu nennen gewohnt sind, und von denen wir nur wissen, dass sie jenseits der Grenzen von Gut und Böse liegen - das ist das Thema, das der Künstler diesmal in drei Variationen wiederholt. Mänaden in jagendem Tanzschritte, trunken mehr noch von göttlicher Begeisterung als vom süssen Wein, wilderregte Kentauren, ihren süssen Raub auf dem Pferderücken entführend, stürmen daher. Eine Säulenhalle öffnet sich auf eine stille arkadische Landschaft, und unter der Pergola ist eine Gesellschaft opferfreudiger Bacchusdiener zu festlicher Feier versammelt (s. Abb. a. S. 339). Ein älterer Bacchant naht, von einem schönen Knaben gestützt, wankenden Ganges, Kinder schleppen Weinlaubguirlanden herbei, das Haus festlich zu kränzen, während den Hintergrund (nach der Art Signorellis oder Michelangelos) ein paar schön bewegte Akte beleben, den Rausch des Weines und der Liebe symbolisierend. Der Wohllaut der Linie war es in erster Linie, was den Künstler erregte. Die



Farbe spielt dabei die Rolle der Musik im Melodram; sie ist Begleiterin. Jede Buntheit ist vermieden, ein grün-grauer Gobelinton hält die Komposition zusammen.

Ein sicheres Stilgefühl für das Verhältnis der Farbe zu der linearen Komposition verleiht den Schäferschen Sachen einen besonderen Wert: dass dies keine Alltagsgabe, sondern in der modernen Kunst selten ist, zeigt der Umstand, dass es selbst Künstler vom Rang eines Klinger häufig genug im Stich lässt. - Auf starken malerischen Effekt, sowohl im Sinne der blühenden Farbe wie der kontrastierenden Verteilung des Lichtes und der Schatten, geht KARL HARTMANN aus. Er bringt ein heroisches Liebespaar in Form einer kleinen und flüchtigen, aber höchst originellen Farbenskizze, ferner die Beleuchtungsstudie zu einem mächtig hewegten "Prometheus am Felsen", der an ältere Sachen von Piglhein, in seinen schweren dunklen Tönen auch an die alten Spanier er-

MAX KUSCHEL hat eine Farbenskizze zu einer grösseren Komposition "Schmiede des Vulkan" gesandt (s. Abb. a. S. 343). Wiewohl nicht frei von Anklängen an die Alten — die Italienischen Manieristen des siebzehnten Jahrhunderts haben ihre Palette geliehen — zeigt as Bild in der grossen Verteilung der Massen in Licht und Schatten einen entschieden originellen Wurf, was man von dem anderen Bild des Künstlers, einem allzu Böcklinischen Frauenkopf nicht behaupten kann.

Eine merkwürdige, aber effektvolle Mischung von Elementen aus dem unerschöpflichen Schatz des venetianischen Cinquecento mit Motiven der modernen Armeleutmalerei wagt Firke in einer "Grablegung", die durch ihren Reichtum an sinnlich schönen Farben besticht.

Der auf grössere Stilwirkungen ausgehenden Richtung steht innerhalb der Luitpoldgruppe eine auf ausgesprochen impressionistische Naturwiedergabe gerichtete Strömung gleichwertig gegenüber. Wir nennen hier ADOLF BROUGIËR mit einem saftig gemalten Gemüsegarten, GABELSBERGER mit fein und geistreich skizzierten Tauwetter- und Winterstimmungen und RABENDING's hochpoetische Variationen über das Thema einer phantastisch silhouettierten Holzbrücke. Anziehend schon durch das freundliche Motiv wirken BLos' reizende Sonnenlichtstudien, die er mit gleichem Glück im halbgeschlossenen Raum wie im Freien, in seinem mittäglich beleuchteten Baumgarten anstellt. Der Zauber der grünen Dämmerung hat es dem Künstler angethan, die er wie kein anderer intim zu schildern weiss. Besondere Beachtung verdient PERKUHN mit



e Frühjahr-Ausstellung der Münchener Luitpoldgruppe



Frühjahr-Ausstellung der
Münchener Luitpoldgruppe

# MÜNCHENER FRÜHIAHR-AUSSTELLUNGEN .



MAX KUSCHEL

SCHMIEDE DES VULKAN Frühjahr-Ausstellung der Münchener Luitpoldgruppe

seinen ebenso einfach gesehenen wie kräftig hingestrichenen Dünenstudien, die an Reinheit und Durchsichtigkeit des Tones ihres-

gleichen suchen.

Ein einfaches Stück Natur, reizvoll nur durch die unmittelbar überzeugende Art seiner Schilderung, giebt TH. ESSER in einer sommerlichen Feldlandschaft. Dieselbe ungekünstelte ehrliche Wiedergabe des Gesehenen zeichnet eine weite Ebene mit Wolkenhimmel von ORTH aus, die namentlich durch ihre frische, klare Luft auffällt. Ueber die mit gewohnter Virtuosität gemalten Landschaftsskizzen von FRITZ BAR ragt diesmal ein Winterabend in Föhnstimmung besonders hervor, ein Meisterstück treffsicherer "Prima"-Malerei. Nennen wir noch E. L. PLASS' saftig gemalte Flussbilder (s. Abb. a. S. 347), HORADAM's "Herbst" und eine Winterstudie von LE SUIRE, ferner von dem ausgezeichneten Schilderer des Schneefeldes C. KOSTNER einen "Wintertag" mit schwerblauem Himmel und den rotleuchtenden Ziegeldächern eines Dorfes im Hintergrund, sowie eine reizende Frühlingsstimmung aus dem an malerischem Reiz ganz unerschöpflichen Isarthal (s. S. 344), so ist der Reichtum an landschaftlicher Malerei noch nicht zu Ende. Mit FRANZ HOCH, der mit einer kapriziös komponierten Silberpappelgruppe in weiter Ebene sehr wirksam vertreten ist, berühren wir bereits den Kreis eines auf stärkere Dekorationswirkungen, sowohl im Ton wie in der räumlichen Anordnung gerichteten Landschaftsstils. Hier wären dann vor anderen URBAN, mehr noch einiger freier Studien von lebendigem Vortrag, unter denen eine Vedute von Porto d'Anzio hervorragt, als seiner wie immer ausgeglichenen italienischen Ansichten wegen (s. Abb. a. S. 341) zu nennen. An grossliniger Komposition wetteifert mit dem Maler des Albanersees diesmal UBBELOHDE in seiner romantischen "Landschaftsskizze aus Hessen". nur dass er hier, ebenso wie in einem auf feines Grau und Grün gestimmten Kornfelderstück den Gesamtton einer eigentlich farbigen Wirkung unterordnet. Die weissdunstige Hitze eines hochsommerlichen Erntetags ist in dem letztgenannten Bild mit wundervoller Intensität zum Ausdruck gekommen.

Vielgewandt und vielgestaltig tritt Geffecken auf. Jedes neue Problem, das der Künstler ergreift, bereichert seine technischen Ausdrucksmittel. Wer würde in dem sorgfältig studierten Interieur mit der alten Bäuerin (s. S. 340) denselben Künstler wiedererkennen, wie indem skizzenhaft leichten Rokokobildehen einer abendlichen, von Nebelschleiern einschülten "Kahnfahrt". Oder wer möchte

# MÜNCHENER FRÜHIAHR-AUSSTELLUNGEN COM



Frühjahr-Ausstellung der Munchener Luitpoldgruppe

CARL KÜSTNER

AN DER ISAR BEI TÖLZ

die poetisch erdachte "Schmetterlingsjagd" mit den lustigen Putten und dem gravitätischen Faun demselben Autor zuteilen wie die beiden Landschaftsbilder mit einer annutigen Kuhhirtin und einer jungen Mutter. Hier bewährt sich Geffckens sicherer Takt namentlich in der reizenden Zusammenstimmung der schönen Farben des Kostüms mit dem Grün des Wiesenplanes. MATIEGZECK bewährt seine difficile, qualitätenreiche Malweise in zwei hübschen Kinderköpfchen. Eine stark plastische Wirkung erzielt Kaeser mit dem Bildnis einer jungen Dame in meer-rünem Kleide.

Eleganter, aber ein wenig trüb in der Farbe präsentiert sich das schöne "Mädchen mit dem Rosenhut" von RAFF. SCHUSTER-WOLDAN. Einen kräftigen Studienkopf, ein anziehendes Mädchenprofil, bringt FROITZ-HEIM, während BÜCHTGER in dem sachlich und ehrlich gemalten Bildnis eines alten Landmanns den interessanten Versuch macht, sein prächtiges Modell in der ganzen Schlichtheit seiner Erscheinung inmitten seines landschaftlichen Milieus darzustellen, in ähnlicher Auffassung und auch mit ähnlichen Mitteln wie das bisweilen von Hans Thoma geschehen ist. PAUL HEY giebt wiederum eine Probe seines liebenswürdigen Talentes in der Darstellung des kleinstädtischen Daseins. In

decenter Gouachemalerei schildert er einmal einen sonnenbeschienenen, stillen Kirchenplatz, wo im Schatten der Linden ein paar alte Damen sich mit dem Strickstrumpf zeinem nachmittägigen Plauderstündehen zusammengefunden haben, dann einen fränkischen Marktplatz mit altem Barockbrunnen, so freundlich und heimlich, dass man so was wie Heimweh davor spürt.

Mit dieser gewählten und doch reichhaltigen Ausstellung waren indes die Kräfte der Luitpoldgruppe noch nicht erschöpft. Eine teilweise Auswechselung der Bilder, welche nach Verlauf von drei Wochen stattfand, giebt uns Gelegenheit zu einigen Nachträgen. KARL HARTMANN zeigt sich in einem namentlich als Vordergrundstudie sehr gründlich durchge-arbeiteten Motiv aus der Gegend von Burghausen als tüchtiger Landschafter und ferner als Stillebenmaler von intimer Beobachtungsgabe in einem kleinen Stücke mit Fliegenpilzen im Walde. UBBELOHDE liess auch in einem Stallbilde mit braunen Rindern die Helligkeit seiner Palette und die wohlthuende geschmeidige Art seines Vortrags nicht vermissen, während GEFFCKEN, um den ganzen Umfang seines Talentes zu erweisen, mit

# MÜNCHENER FRÜHJAHR-AUSSTELLUNGEN 😂

einem exquisit fein und locker gemalten Porträt eines alten Herrn noch auftrat. URBAN belebte seine italienische Seelandschaft mit einer buntkostümierten Staffage, der vom Rücken gesehenen Gestalt einer Bäuerin, und bewies damit, dass auch rein-koloristische Probleme keineswegs ausserhalb des Kreises seines Könnens liegen. In weltabgeschiedenen Einsamkeiten sucht M. KERN die poetische Stimmung, welche seine Landschaften erfüllen. Er schildert die Felseneinöde eines oberitalienischen Seeufers mit spärlicher Vegetation. wie sie in heisser Sonne brennt um die Stunde, da der grosse Pan schläft, aber mit noch grösserer Vorliebe abendlich dämmernde Wiesenthäler voll tiefer Farbenharmonien. Ein Romantiker der Landschaft bleibt auch EDM. STEPPES, selbst wenn er in der klaren kühlen Luft eines Frühlingsvormittags die grosslinige Scenerie eines Vorgebirgssees mit der Alpenkette im Hintergrund umreisst (s. Abb. a. S. 348). Auf weiche Tonwirkungen dagegen kommt es Ernst Liebermann an, wenn er ein in der Abendsonne liegendes Hochthal mit kleinem See, in dem sich eine Kapelle spiegelt, in feiner Buntstiftmanier abschildert. Bemerkenswert breit und auf grosse Fleckenwirkung gemalt ist die Flusslandschaft von RAOUL FRANK. In ähnlich grosszügiger Manier schildert derselbe Künstler ferner die grandiose Oede der Salzflut, indem er ein Motiv von der Nordsee: hoher Seegang bei schwer verhängtem Himmel, behandelt. Einen ausgesprochenen Sinn für pittoreske Kompositionen giebt Eisenhur in seinem "Cheffsuren-Dorf Schatil" zu erkennen: ein etwas panoramenmässiger Blick in ein Felsenthal des Kaukasus mit befestigtem Bergnest.

Von figürlichen Studien brachte WALTER THOR nachträglich noch einen trefflichen alten Bauer mit Pfeife im Mund, ein namentlich der feinen und delikaten Behandlung des Kostüms wegen zu rühmendes Stück, ferner Kresses den Kopf eines frischen Bauernirndls in ähnlich kräftiger und dabei duftiger Malweise. Schliesslich seien zwei unvergleichlich geschmackvoll arrangierte Stillleben von Frau OLGA BEGGROW-HARTMANN — blaue und herbstlich gerötete Trauben mit grünen Melonen und halbgeplatzten Granatäpfein zusammengestellt — ihrer wundervoll durchsichtigen Lasurmalerei wegen hervorgehoben.



water a company

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Luitpoldgruppe

# KOMBINATIONSDRUCKE

Seitdem die moderne Lithographie kein Monopol mehr darauf hat, Farbendruck zu sein, hat das Bestreben, reichere, koloristische Mittel zu gewinnen als die einzelne, manchmal widerstrebende Technik hergiebt, einzelne Künstler zu dem Versuche geführt, die verschiedenen graphischen Verfahren zur Herstellung eines einzigen Druckes zu verbinden. Die Resultate solcher Mischtechnik werden als Kombinationsdrucke bezeichnet.

Die gefügigere Technik pflegt zur Beistellung der Farbentafeln angewendet zu werden, während die Kontur- und Schattenzeichnung demjenigen Verfahren vorbehalten bleibt, welches entweder besondere Feinheit oder starke Energie des Striches garantiert. Ein bezeichnendes Beispiel fand ich in einer Farbentafel des "Studio". Sie stammte von einem englischen Künstler, Wilson mit Namen. In sparsamer Strichradierung war auf dem Blatt das Bild einer Windmühle dargestellt, und mit Hille von Holsschnittplatten fügten sich einige ruhig geschlossen Farbenflächen an. Besonders das starke Grün des Rasens

ist mir noch lebhaft erinnerlich. Das Warum dieser Zusammenstellung giebt zu denken. Trotzdem die Komposition iene Sparsamkeit der malerischen Mittel zeigte, welche dem farbigen graphischen Blatt so besonders angemessen ist, war doch ein gewisser Aufwangetrieben, indem zwei verschiedene Verfahren für ein so anspruchsloses Produkt in Bewegung gesetzt wurden. Augenscheinlich wollte der Künstler die starke Farbe und zugleich Feinheit und Beweglichkeit des Konturs erzielen. Die eine getraute er sich nicht mit der Kupferplatte herauszubringen, und für den andern erschien die Ausdrucksfahigkeit des Holzstocks unzureichend. Darum wurde das Tiefdruck- mit dem Hochdruckverfahren zusammengebracht.

Noch andere Beispiele. Kürzlich erwähnte ich in meinem Aufsatz über Kärhe KOLLWITZ (lauf. Jahrg. d. "K. f. A." H. 10) die Zusammenstellung von einem Aquatintadruck in brauner Farbe mit einem lebhaften Rot, das durch Lithographie hergestellt ist. Endlich nenne ich ein Holzschnitblatt von GEORG BRAUMÜLLER



HANN D. HOLZ

Frühjahr-Ausstellung der Münchener Luitpoldgruppe

HERBST

## \*\* KOMBINATIONSDRUCKE



E. L. PLASS

Frühight-Ausstellung der Münchener Luitpolderunge

ALTE BROCKE

mit derben, schwarzen Schattenflächen und starken Konturzeichnungen im Licht. Wieden war es die Lithographie, welche für ein oder zwei Flecken und einige Schrafflerungen im Licht und zur Belebung durch Ueberdruck mancher Partien des Schwarz ausgeholfen hatte. In anderen Fällen brachte derselbe Künstler Mehrfarbendrucke in Holzschnitt allein heraus.

Für die Beurteilung eines graphischen Blattes als Kunstwerk ist es nun zwar unter Umständen gleichgültig, durch welche technischen Prozeduren es entstanden ist. Es kann als Wiedergabe einer Anschauung und als Ausdruck einer Empfindung ein Werk ersten Ranges sein, selbst wenn es technische Unvollkommenheiten enthält, oder wenn es auf eine technisch anfechtbare Weise entstanden ist. Aber ienes Vergnügen an der handwerklichen Mache, welches ein Teil des künstlerischen Genusses ist, wenn auch freilich nicht alle Augen dazu erzogen worden sind, dieser Gewinn wird unter Umständen durch eine Technik beeinträchtigt werden, welche sich aus ihren natürlichen Grenzen entfernt.

Wird man es nun Pedanterie nennen wollen, wenn hier erwogen werden soll, ob das Vorgehen des Kombinationsdruckes sich mit dem orthodoxen Gewissen eines Graphikers verträgt? Auf diese Gefahr hin gestehe ich, dass ein Instinkt in mir schon daggegen protestiert, dass man Blätter in die Welt fliegen lässt, welche nicht einmal bei einem ehrlichen, deutlichen Namen gerufen werden können, welcher ihrer Art allein zukommt. Die Bezeichnung, welche für dem Mischverfahren festgesetzt worden ist, lässt nicht erkennen, welche Faktoren im bestimmen Fall zusammengewirkt haben, und die angeführten Beispiele beweisen, dass die Resultate ganz verschiedener Zusammenstellungen von Techniken mit demselben Namen bezeichnet werden.

Ernstlicher, als die aus diesem Umstand hervorgehende Unsicherheit, fällt der Umstand ins Gewicht, dass der Charakter der Druckarten sich verwischen müsste, wenn solche Kreuzungsprodukte häufiger auftreten würden. Das Gefühl für die Besonderheiten, mit welchen Strich und Tonflächen bei jeder einzelnen normalerweise in die Erscheinung treten, könnte sich abstumpfen, wenn sie nicht mehr regelmässig in der gewohnten Vereinzelung blieben. Wenn in dieser Beziehung die völlige Willkür proklamiert würde, so könnte ja auch die scharfe Pikanterie eines mittels der Radiernadel gezogenen Konturs auf dasselbe Blatt neben die treuherzige aber etwas massige Energie des Umrisses gesetzt werden,

#### \*\*\* KOMBINATIONSDRUCKE

wie er dem Holzschnitt eigentümlich ist. Das wäre dann die Vereinigung der einander am meisten widersprechenden Mittel. Es scheint freilich, dass dergleichen noch nicht vorgekommen ist, und es kann wohl sein, dass sich nie ein Zeichner zu dem Experiment versucht fühlte. Aber auch der breite, körnige Strich der lithographischen Kreide, welcher wiederholt zur Vervollständigung einer Kupferätzung oder auch eines Holzschnitts verwendet wurde. steht mit diesen Gefährten in keiner vollkommenen Harmonie der Erscheinung. Die Verschiedenartigkeit der Entstehung verrät sich deutlich. Der Fettkreidestrich fährt leicht über die gekörnte Oberfläche des Steins und haftet nur an den am meisten erhabenen Stellen. Der Strich der Radiernadel dagegen steht in voller Schärfe auf dem Papier in ununterbrochener Klarheit. Er gleicht darin dem Holzschnittstrich, von dem er sich aber durch grössere Beweglichkeit unterscheidet. Bei jeder Technik empfindet das geübte Auge noch auf dem Papier die Herkunft und die Eigenart des Materials. Und es will sie erkennen, darin besteht eben ein wesentlicher Teil des Kennervergnügens. Eine leichte Schraffierung mit lithographischer Kreide giebt eine Art von Tonfläche, welche sich

durch grössere und unregelmässiger geformte Unterbrechungen von der Aquatinta unterscheidet. Ausserdem scheint die erstere lose auf dem Papier zu liegen, man könnte meinen, dass hier ein kaum haftender Staub wäre, der sich leicht herunterblasen liesse, wie z. B. ein Pastellstrich oder Kohlefleck in einer Handzeichnung. In festerer Verbindung mit dem Papier scheint ungeachtet seiner porösen Luftigkeit der Aquatintaton zu stehen. und er wird sich wegen dieses Unterschiedes nicht ganz ungezwungen mit dem Erzeugnis der fremden Technik verbinden. Aehnlich widersprechend verhalten sich Holzschnitt und gezeichneter lithographischer Ton, während die kompakte Geschlossenheit der durch Tuschmanier auf den Stein gebrachten und von diesem an das Papier abgegebenen Farbe und derjenigen, welche durch den Holzstock übertragen wurde, einander einigermassen ähnlich sind.

Während das Auge alle diese Materialeigenschaften und technischen Verschiederheiten mit einem Blick erfasst, kann das Wort sie nur einigermassen plunp umschreben ben und darum nur andeutungsweise den Eindruck von Unterschieden darstellen, welche ein ruhig verträgliches Verhalten der ver-

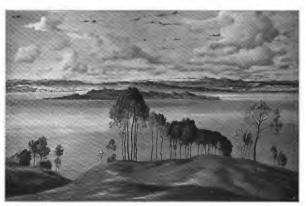

EDMUND STEPPES

FRÜHLING

schiedenen Parteien auf engem Raum höchst problematisch erscheinen lassen.

Aber ich brauche mich auch bei dieser Frage nicht länger aufzuhalten, denn es giebt andere Argumente, um, wenn nicht die Berechtigung, so doch die Notwendigkeit der Herstellung von Kombinationsdrucken anzufechten. Ein Blick auf den Entwicklungsstandpunkt, den jede einzelne der graphischen Techniken für sich allein heute bereits erreicht hat, lehrt, dass sowohl Metallätzung wie Holzschnitt einen Teil des Vorsprungs eingeholt haben, welchen der Steindruck bisher in Bezug auf die Farbenwiedergabe vor ihnen voraus hatte. EMIL ORLIK hat die ganze, vielbewunderte technische Geschicklichkeit, mit welcher die Japaner den Holzstock bearbeiten, nach Europa importiert. ERNST NEU-MANN's Behandlung derselben Technik beweist, dass sich mit derselben auch Beleuchtungsproblemen und Farbenstimmungen in ähnlichem Sinne beikommen lässt, wie sie sonst mit Vorliebe durch den Steindruck übertragen wurden, und ALBERT KRÜGER'S Reproduktionsblätter wagen sogar einen nicht erfolglosen Wettstreit mit der Oelfarbe.

Besonders ist es aber der Kupferdruck, welcher in der allerletzten Zeit einen ganz überraschenden Aufschwung genommen hat. Auch in Deutschland haben manche Graphiker mit mehreren Kupferplatten für dasselbe Papier gewirtschaftet. ALFRED SOUCI und HEINRICH WOLFF zeigten jüngst Blätter, welche bereits über das Stadium der tastenden Versuche hinausgehen, die ihnen von verschiedenen Seiten vorhergeschickt wurden. Aber die entschiedensten Steigerungen des Begriffs Metallfarbendruck sind doch auf französischem Boden anzutreffen. Die Pariser Eaufortisten haben die Grenzen ihres Handwerks in kurzer Zeit so erstaunlich erweitert, dass man die Möglichkeit ins Auge fassen muss, sie könnten einmal die Beweglichkeit der Farbenlithographie einholen. Diese Blätter zeigen nichts mehr von der Aengstlichkeit früherer Versuche. Manche Künstler drucken mehrere Farben von einer einzigen Platte. So haben es besonders Alfred Müller und Manuel Robbe gethan. Andere, wie z. B. JEANNIOT, haben die Schwierigkeit des mehrfachen Uebereinanderdruckens verschiedener Platten überwunden. welche beim Kupferdruck bedeutender sind als bei der Lithographie. Sie sind den Deutschen in dieser Beziehung vorangegangen. Auf beiden Wegen sind mehrfache Farbenzusammenstellungen erreicht worden, welche zwar der Stärke koloristischer Wirkungen noch nicht gleichkommen, über welche der

Steindruck verfügt, die aber doch abgekürzte Umschreibungen von Natureindrücken in ähnlichem Sinn wie jene bis jetzt noch in diesem Punkte ausdrucksfähigere Technik erzielten. Zuletzt hat dann Gußerkand die Farbensärke einzelner Nuancen ausserordentlich gesteigert und hat damit bewiesen, dass auch nach dieser Richtung die Möglichkeiten für den Kupferdruck durchaus nicht abgeschlossen sind.

Je mehr demnach die Ausdrucksfähigkeit der einzelnen Technik steigt, desto besser wird sie im stande sein, allen Anforderungen allein gerecht zu werden, ohne sich Gehilfen zu suchen, welche nicht anders denn als Nebenbuhler angesehen werden können. Es kann recht gut vorgestellt werden, dass ein Graphiker nicht von allen neuen Möglichkeiten Gebrauch macht, noch machen will. Er verschmäht vielleicht jenes Spiel mit den Schwierigkeiten, in welchen die Virtuosen der Technik gerade ihren Genuss finden. Aber auch jener, der von seinem Griffel nur die ausdrucksfähige, nicht aber die raffinierte Mache verlangt, wird sich vor dem Eingeständnis hüten, dass er Dinge habe machen wollen, die über sein technisches Können hinausgingen. Und ein derartiges Bekenntnis liegt in der Verbindung mehrerer Techniken von dem Augenblick an, wo von anderer Seite der Beweis geliefert ist, dass mit jeder einzelnen die geforderte Wirkung erreichbar Darum vermute ich, dass mit der weiteren Verbreitung solcher Beweise der Zunftehrgeiz der Graphiker sich die Kombinationen verbieten wird. Ein Vergleich lässt sich machen mit dem Vorkommen der Handübermalung von Schwarzdrucken. Sie wurden immer da fallen gelassen, wo der Farbendruck auftauchte. So hörte in Japan das Kolorieren der Holzschnitte auf, als SHIGÉNAGA seine Erfindung des Drucks mit mehreren Platten machte, und darum verschwanden auch in Europa die Aquarellübermalungen der Lithographien, welche noch Deveria und Gavarni nicht verschmähten, als Senefelder's Kunst sich zum Farbendruck steigerte. Und das war nicht etwa allein die Folge der auf solche Weise verbilligten Arbeitsleistung. Das einheitlichere Verfahren wird immer das lebensfähigere sein.

Aus allen diesen Gründen halte ich den Kombinationsdruck in technischer Beziehung für unsympathisch, ausserdem für überflüssig und glaube nicht, dass er eine Zukunft haben wird.

A. L. PLEHN



MÜNCHEN. Die in einem Einschaltbilde und auf d. S. 338 u. 351 gebotenen Wiedergaben einiger Land-schafts- und Bildnis-Zeielinungen H. MEYER'S-CASSEL. sowie die nebenstehende Probe aus dessen iliustrativer Thätigkeit bedürfen eines Kommentars nicht, in der schlichten Wahrheitsliebe, wie sie sich in der Auffassung und Verarbeitung der jeweiligen Motive bekundet und in ihrer delikaten Ausführung sprechen die Zeichnungen für sich

selbst. Elnige biographische Notizen über den Künstler seien angefügt. HANS MEYER-

CASSEL wurde am 8. März 1871 in der einstigen hessischen Residenz geboren und empfing nach Absolvierung des dortigen Gymnasiums, von Herbst 1889 an, auf der Kasseler Akademie den ersten künstlerischen Unterricht. Die hier gebotene Aus-bildung scheint aber dem Künstler nicht sehr sympathisch gewesen zu sein: schon im Herbst 1891 treffen wir ihn zu weiterem Lernen in München, diesmal des regelrechten akademischen Zwangs ledig, in der Fehr-Schule. Noch heute gedenkt H. Meyer mit besonderer Dankbarkeit der in dieser Privat-Schule genossenen Unterweisung. Auch er lernte in dem jetzt in Karlsruhe im akademischen Lehramt thätigen Friedrich Fehr einen vorzüglichen Lehrer schätzen, der es, schon damals, verstand, in geistvoller Weise zu unterrichten, so dass bei ihm stets mit voller Hingabe zur Sache und mit grossem Ernst gearbeitet wurde. Von 1895 an hat H. Meyer im eigenen Atelier selbständig gearbeitet. Studienreisen nach Italien, nach Holland und England trugen dazu bel, den künstlerischen Gesichtskreis zu erweitern, ebenso das Bestreben, sich mit allen graphischen Techniken und Reproduktionsverfahren manuell vertraut zu machen. Es liegt auf der Hand, dass gerade dadurch die spätere Illustrations-Thätigkeit unseres Künstlers (in Zürich war er z. B. ein ständiger Mitarbeiter der Zeitschrift »Die Schweiz«, ietzt lebt er hier in München) eine nicht zu unterschätzende Förderung in technischer Hinsicht erfahren hat. Doch auch der einst erlernten Malkunst ist der Künstler im

HAMPLE CASSEL

H. MEYER-CASSEL

AHE DED WAN. DERSCHAFT

wir ihn des öfteren als Gast auf den Ausstellungen der Münehener Seeession. Dass er dabei allmählich aus dem ursprünglich gepflegten Gehiet der Flaurenmalerei ganz in das der Landschaft hinübergesteuert ist, dafür mag ein Jahresaufenthalt in Söcking am Starnbergersee der äussere Anlass gewesen sein.

CRANKFURT a. M. Die im Auftrage der preussischen Unterrichtsverwaltung in der Aula des Kaiser Friedrich-Gymnasiums von WILHELM STEINHAUSEN ausgeführten Wandgemälde, deren wir bereits im vergangenen Herbst gedacht haben, als die Kar-

tons derselben im Kunstverein ausgestellt waren, sind nunmehr vollendet und vor kurzem durch den berufenen Regierungsvertreter übernommen worden. Wir gedenken auf diesen Cyklus moderner monumentaler Malerei noch einmal ausführlicher zurückzukommen.

KÖNIGSBERG. In den ersten Märztagen hatte unser Akademiedirektor Professor L. DETTMANN wieder eine grössere Zahl hiesiger Kunstfreunde nach seinem Atelier eingeladen zur Besichtigung derjenigen Bilder, welche er diesen Winter neu geschaffen und die nun nach verschiedenen Aus-stellungen hinausgehen sollen. Es waren dieses an sechs bis acht grössere und grosse neue Werke, zu welchen noch einige ältere hinzukamen. Auch mehrere neue im Spätherbst und Winter entstandene Studien boten sich den Besuchern. Auf den beiden grössten Bildern zeigte uns der Künstler Mädchen und Frauen aus Schleswig-Holstein, selner Heimat, für welche er hinsichtlich der Menschen wie der Landschaft so viele Liebe hat. Diese Frauen mit ihren prächtigen grossen Gestalten wie in ihrer sonntäglich - nationalen farbenschönen Tracht, in grosser Landschaft mit weiter Ferne dahlnschreitend, erinnern uns in der Breite der Schilderung an die Werke des Spaniers Zuloaga. Sonst fanden wir noch mehrere Bilder mit wogenden Kornfeldern, in welchen liebende Paare wandeln oder sitzen, herrliche Wasserläufe in stimmungsvoller Landschaft



H. MEYER-CASSEL del.

KOPENHAGEN. SEVERIN KROYER hatte eine Ausstellung von etwa vietzig neuen, aus dem Jahre 1901 stammenden Arbeiten veranstaltet, die in der Mehrzahl Früchte eines längeren Rekonvaleszenten-Aufenthalts sind, den der schwer erkankte Meister in Tirol und Italien verbrachte. Es sind zumelst kleinere Oelbilder, Aquarellu Pastelle, von denne ein «Sonnenuntergang im Etschthal« in herbstlicher Stimmung, ein "Bettler in Taormina», Schilderungen der italienischen Weinernte und die Skitze eines Björnson-Porträts als besonders glückliche Schöfungen genannt seien. Kroyer zeigt sich in diesen Arbeiten wieder im Vollbesitze seiner Künsterkraft.

STUTTGART. Der secessionlistischen - Freien Vereinigung württembergischer Künstlers gehören bislang an: O. Relniger I. Vorsitzender, Alex. Frhr. V. Otterstedt II. Vorsitzender, F. Hollenberg Schrifthere, K. Schichkardt Kassierer, ferner H. Drück, H. Pleuer, Th. Bausch, P. Huber, O. Jung, E. Kiemlen, Fitz Lang, Th. Lauxmann, W. Plappert, G. Rheimeck, C. Scharrath, C. Schmauck, R. Schmidt, E. Schön, E. Starker, H. Weissbaar, F. Zix, F. Zunder

DERLIN. Dem ordentlichen Lehrer an der Akademie, Maier Fristenburch KALLMONGEN, ist der Pröfikat Professor beigelegt worden. — Prof. Fr. SCHAPER modelliert zur Zeit eine Bronzestatue des Johann von Küstrin, welche die Stadt dem Bruder des Kurfarsten Joschim III. errichten wird. In käserlichem Auftrage führt ausserdem Prof. Genot Jahnschaften des spiteren Grossen Kurffürsten aus, das auf dem Hofe des Jetzt als Kaserne dienenden frührern Schlosses seinen Platz finden soll. Eine gleichfalls für Küstrin bestimmte Büste Friedrichs des Grossen als Kroopfinz, die an dessen Gefangenschaft in Küstrin erinnern soll, ist dem Bildhaufen schaft in Küstrin erinnern soll, ist dem Bildhaufen der Vor dem Brandenburger Thor zu errichtenden Denkmiller des Kalsers und der Kalserin Friedrich ist, wie es heisst um ein Jahr, hinausgeschoben Denkmiller des Kalsers und der Kalserin Friedrich ist, wie es heisst um ein Jahr, hinausgeschoben morden. — Aus der Albert Louis Funk-Stiffung wurde dem Studierenden der skademischen Hochsten Schaften vor dem Singleitung und vier Jahre verifiehen. — Der diesmalige Preis der Dr. Paul Schaltze-Stiffung (2000 M.) sie dem Bildhauer ADOLF AMBERG aus Hanau zuerkannt worden, das Stipendium der ersten Michael Beer-Stiffung (2505 M.) erheitet der Maler Dav1D Mösse (genannt Mösel). Um den für Kupfersen der Stiffung (2505 M.) erheitet der Maler Dav1D Mösse (genannt Mösel). Um den für Kupfersen aus gegentlich und vor der Grossen Staatspreis von G. 3000 M.) ist der für Maler bestimmte nicht zur

Verleihung gekommen, den für Bildhauer bestimmten erhielt ALFRED RAUM aus Bernau. Dem Bildhauer WALTHER SCHMARJE aus Flensburg wurde für seine zu den Wettbewerben um den Grossen Staten preis wie auch den der Dr. Paul Schultze-Stiftung eingelieferten Arbeiten eine > Ehrende Anerkennungausgesprochen.

WIEN. EMIL ORLIK ist eine der interessantesten Individualitäten der Wiener Secession. Von einem längeren Aufenthalt in Japan zurückgekehrt, veranstaltete der Künstler im Kunstsalon Pisko eine Gesamtausstellung. Man sieht in einem Saal die trüben, melancholischen Bilder, welche während eines Aufenthaltes in England entstanden: Nebelstimmungen, Rauchatmosphären. Die Linien aber bereits ungemein lebendig, der Eindruck der Bewegung vortrefflich festgehalten. Dies fällt auch in dem der Graphik gewidmeten Raum besonders auf. Hier sind mit vollständigster Beherrschung der verschiedenartigsten Techniken, als Holzschnitt, Radierung, Farbenradierung, Schabkunst ctc., kurze Noten wiedergegeben — Aphorismen — Feststel-lungen ganz flüchtiger Erscheinungsmomente. Die Lebhaftigkeit einer Probleme suchenden Künstler-natur schafft hier ein sehr anziehendes Bild nach wechselnden Impressionen. Diese Anlagen kommen orlik nun bei seiner Aufnahme der japanischen Kultur besonders zu statten. Sein beweglicher Geist ergötzte sich an den bunten Phantasien eines kunstdurchsättigten Volkes. Er vermochte es, sich von der Gefahr einer rein Ausseren Anempfindung von der Gefahr einer rein ausseren Anemphondurgernzuhalten und die Wesensbedingungen der japanischen Kunst zu erkennen. Nur durch sehr ernstes Forschen, nur indem der Künstler die Sprache des Landes erlernte und mit den wenigen grossen Künstiern, welche Japan heute noch besitzt, Umgang pflog, nur nachdem er von diesen sich in ihre Ausdrucksweise, in ihre Technik einführen lless, gelang ihm dies. Wir bekommen daher nicht angenehme Relseschilderungen elnes Kunst- und Weltbummlers zu schen, sondern geniessen das seltene Schauspiel, dass ein Naturell fremde Kunstwerke in sich aufzunehmen vermag und dieselben in einer merkwürdig objektiven, sehr wahr gesehenen Art wiedergiebt. Koloristisch ganz exquisit sind die Pastelle Das Wo-Theater«, Wandgemälde des Hano Tanyu«, Hausgärtchen« und viele andere. Die so schwere Technik des japanischen Holz-schnittes, welcher eine grosse Feinfühligkeit und Accuratesse der Handübung verlangt, weiss Orlik so sicher wie einer der japanischen Meister aus der guten Kunstperiode zu handhaben. Ob der Künstler die in der Ferne erworbene Virtuosität der Formkürzungen, der Prägnanz, des Farbenglanzes auch im Heimatlichen zu verwerten im stande sein wird? Diese Frage ist bereits beantwortet. Aus Böhmen« betitelt sich eine Serie von Bildern, welche meist Strassenzüge kleiner Städte, alte Hofansichten, alt-modische Häuser darstellen. Sie sind bereits nach der Japan-Reise entstanden und zeigen wie frei Orlik die Errungenschaften selner Studienreise zu verwerten weiss. Mit seltener Sicherheit ist das Malerische der Motive herausgewählt. Knapp, klar und eindringlich, grosszügig und doch liebevoll im Detail sind die Formen hingesetzt. Farbenkräftig, froh, leuchtend, aber von subtilster Kontrastkenntnis lst die Farbigkeit. Für einen echten Künstler bedeutet auch eine starke Beeinflussung seines Wesens durch fremde Kunstwerte keine Gefährdung seiner Individualität. Und so hat auch Orlik nur den ihm schon von der Natur verliehenen stark impressionistischen Neigungen die feste Fundamentierung

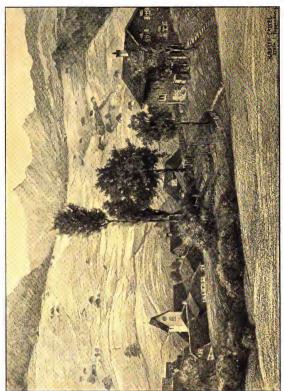

H. MEYER-CASSEL

BLICK AUF STEIN (i. Toggenburg)

gegeben, welche ein eingehendes Studium des Meistervolkes der Impression, der Japaner, allein ihm möglich machte. B. Z.

DRESDEN. Der Privatdozent an der hiesigen Technischen Hochschule, Dr. phil. JEAN LOUIS SPONSEL, wurde zum ausseretatsmässigen ausserordentlichen Professor ernannt.

MÜNCHEN. Der Privatdozent Dr. HEINRICH BULLE wurde zum ausserordentlichen Professor an der Universität Erlangen ernannt und demselben die Archäologie als Lehraufgabe übertragen. Den Maler ADOLT HENGELER wurde der Titel eines k. Professors verlichen. — Der Direktor der Äkademie der bildenden Künste, Bildhauer Ferennand Von Mitler, wurde vom Prinzregenten zum Icbenstänglichen Reichstat der Krone Bayern ernannt.

WIEN. Mit dem am 27. März, im zweiundsiebzigsten Lebensjahre heimgegangenen Hofrat JOSEF VON STORCK, dem einstigen Direktor der hiesigen Kunstgewerbeschule, ist einer der Letzten von der alten Garde des österreichischen Museums vom Schauplatz



JOSEF VON STORCK († 27. März) Nach einer Plakette von Anton Scharff

verschwunden. Auf allen kunstgewerblichen Gebieten thätig,
wusste der Verstorbene in seinem Lehramt
höchst anregend
auf seine Schüter
zu wirken. Den
Lehrberuf begann
Storck 1862 als
Assistent van der
Nüll's an der
Akademie, dre
kurde ihm die
Dozentur für Or-

namentik an der Wiener Technischen Hochdie Berufung an schule. Das blei-

schule übertragen, 1863 erfolgte die Berufung an die neu begründete Kunstgewerbeschule. Das bleibendste Verdienst dürfte sich Storck mit der Schaffung des Zentralspitzenkurses erworben haben. Der neuen Richtung im Kunstgewerbe war und blieb er ein starrer Gegner.

LEIPZIG. MAX KLINGER'S Beethoven, der, jetzt vollendet, demaichst in der Wiener Secession zur öffentlichen Ausstellung kommen wird, ward her im Artelier des Künstellung kommen wird, ward her im Artelier des Künsters gezeigt. Eine eingehende Würdigung des in seiner Wirkung übernen wird werden der Sechstellung des Gantens kätzlern, in dem sich höchster Kunstwert und kostbarster Stoff vereinigt. Als ein Olympier auf dem Götterthron hat Klinger den Heros der klassischen Musik dargestellt. Bechoven, eine habnackte Gestall in Marmor, über deren Unterkörper ein faltenreichser sitzt mit vorgebeutgem Körper, das rechte Bein über das linke geschlägen, den rechten Arm auf den Oberschenkel gelegt, auf einem mit Reliefs bedeckten Prunkstuhl. Gewaltiger Ernst und verlätert Ingrimm legen auf den Zügen des Meisters, sitzt mit vormen legen auf den Zügen des Meisters, sitzt mit vormen legen auf den Zügen des Meisters, sitzt mit vormen legen auf den Zügen des Meisters, sitzt mit mensten Sinn der Zügen des Meisters, sitzt mit mensten Sinn dargestellt. Zu seinen

Füssen breitet, auf einem Felsblock von wirr-geadertem dunkelror-violettem Marmor sitzend, ein gewaltiger Adler aus schwarzem, leicht weiss-geadertem Marmor seine Schwingen aus. Der mächtige Bronzesessel, dessen geschwungene Arnlehnen in geglättetem Golde erglänzen, enthält eine Reihe



PETER JANSSEN

Gednakenwei in mouse Gedankenwei in winbeisierende Relief-Darsteilungen (Adam und Eva, Baum der Erkenntnis, Kreuzigung Christi mit einer Fülle von Einzei Geschlichten der Gestalten, auch einer Stein der Gestalten, an der inneren Kante eigi sich ein von Engelsköpfen in Elfenbein unterprecent der Gestalten, an der Inneren Kante eigi sich ein von Engelsköpfen in Elfenbein unden Gestalten, an der Inneren Kante eigi sich ein von Engelsköpfen in Elfenbein unden Godolfaktenben und Godolfaktenben und Godolfaktenben und

DISSELDORF. Am I. April feierte Professor Peters Janssen, der Direktor der Düsseldorfer Königt. Amstendenie, das in Inung wandiglichte Dibliation eine eine hindlichte der Direktor der Dibliation eine hindlichte der Direktor der Professor an der Akademie, im Jahre 1885 Direktor derselben. Seit 1885 ist er Mitglied der Akademie der Künster zu Berlin. Vielle bedeuende Künstler verdanken dem ausgezeichneten Meister ihre Aussibildung, und die Düsseldorfer Akademie bewährt unter seiner zielbewussten Leitung ihren alten Ruf. In seinem Schaffen ist Peter Janssen den Lesern dieser Zeitschrift bekannt geworden durch das ihm gewidment Heft (K. f. A., XIII. Jahrg, H. 14). Iz.

H ANNOVER. Am 28. März starb, dreiundachtzig Jahre alt, der Architekt Geheimer Regierungsrat CONRAD WILHELM HASE. Am 2. Oktober 1818 in Einbeck geboren, war der jetzt Verstorbene Schüler der polytechnischen Schule in Hannover, später von Gärnner in München und bildete sich auch durch Reisen

in Italien, Frankreich, Deutsch-land und den Niederlanden zu einem eifrigen Vorkämpfer des mittelalterlichen Stils, sowohl des gotischen als auch des romanischen aus. Viele Kirchen, hierund auswärts.das hiesigealteMuseum, die Marienburg Leinethale zählen zu seinem Lebenswerk, Das Rildnis des Verewigten geben wir nach einer Plakette, die ihm zum achtzigsten Geburtstage von Freunden und Schülern über-

reicht wurde.



CONRAD WILHELM MASE (gest. 28. März) Nach einer Plakette von Karl Gundelach

### PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN

FLORENZ. ARNOLD BOCKLIN's Grab ist jetz, (s. untenstehende Abb, mit einem würdigen Schmuck versehen worden. Das erhaben-stolze Wort des Horaz, das den Sockel der Säule ziert: Nicht ganz werd ich vergehens, wird auch dem Fremdling mr Reiche der Kunst künden, dass der Spender eines gewätligen Erbes in dieser Scholle ruht. Entworder Carbonal von Carlot BOCKLIN.

GESTORBEN: In München der Maler Otto MELCHERT; ebenda am 27. März der Bildhauer CHRISTIAN THONY.

# VON AUSSTELLUNGEN

#### UND SAMMLUNGEN

FRANKFURT a. M. Schon lange ist davon gesprochen worden, dass, wie an anderen Orten,
so auch in Frankfurt einmal eine 'Secessione enstehen werde. Das ist nun allerdings nicht erfolgt
und unter den gegebenen Verhältnissen war es wohl
auch besser so. Aber eine Neubldung hat sich
in jüngster Zeit innerhalb der seitherigen Künstlergesellschalt dech vollzogen: eine Gruppe hat sich
geschlossen und den Namen eines "Frankfurt-Conberger Künstlerbundes" angenommen. Der Bund
hat im Mätz d. J. seine erste Kollektiv-Ausstellung
im Kunstsdon Hermes eröffnet. Es sind einige
der besten Frankfurter und Cronberger Namen darunter, wenn auch einige andere, die man nicht
annet, wenn auch einige andere, die man nich
sind. Der alte Burotze sieht obenan. Es ist neben
kleineren Sachen eine besonders schöne Waldlandkleineren Sachen eine besonders schöne Waldland-



Arnold Böcklins Grabstätte auf dem Cimitero degli Allori- zu Florenz. Entworfen von Carlo Böcklin

schaft von ihm da, auch ein Jäger darin und ein Rehbock, den er aufs Korn nimmt, ein echter fröh-licher alter Burger und erfrischend wie die Höhenluft der Walder, in der seine Kunst zu Hause ist. Auch F. BROTT ist in vorzüglicher Qualität vertreten. sein grosses Talent, zu charakterisieren, tritt in dem ausgestellten Werke, das ein Rauchzimmer eines Herrenklubs darstellt, überzeugend zu Tage. Von R. GUDDEN's wohlbekannten holländischen Interieurs ist als ein besonders gelungener Wurf die Halbfigur eines Mannes, am Treppengeländer stehend und scharf von unten beleuchtet, hervorzuheben; zwei in gewohnter Schärfe und Sachlichkeit behandelte Genrefiguren, zwei alte Frauen, die eine lesend, die andere strickend, von Ottille Röderstein stehen gleichfalls ganz auf der Höhe. Von gutem Blick und sicherem Griff zeugen ferner R. HOFF-MANN's Frühlingsiandschaften; auch die Tierstudien aus dem zoologischen Garten von PAUL KLIMSCH dürfen sich sehen lassen. Unbedeutend wirkt neben diesen Gegenständen nur M. ROSSMANN'S Märchen. namentlich in den mageren landschaftlichen Partien scheint die Erfindungsgabe dem Künstler versagt zu haben, der besser aus dem vollen zu arbeiten versteht, wo er sich ausgesprochenermassen an Studien hält. WILHELM TRÜBNER haben wir immer als einen Künstler gekannt, der nicht, wie viele, bei einem einmal erworbenen Besitzstande von Können stehen bleibt, sondern dem Leben und Arbeit, so lange sie dauern, identisch sind mit Entwicklung. Zuweilen überrascht er dann mit ganz neuen Dingen, so auch diesmai mit zwei lebensgrossen Pferdeporträts, die mit virtuoser Technik breit und mächtig hingeschrieben sind. ALICE AUERBACH, die talentvoile Gattin des Künstlers, hat ihn inzwischen In der Landschaftsmalerei abgelöst: eine in Regenstimmung aufgefasste Odenwaldlandschaft ihrer Hand hat viel von Trübners Art, aber doch in einer ganz persönlichen und sehr deilkaten Farbengebung. JULIUS JORDAN, der einzige Bildhauer des Bundese hat zwei kleine Kostumfiguren ausgestellt, etwas secessionistisch angehaucht, aber gut gegeben. Die Mehrzahl dieser Werke wird, wie wir hören, zur Düsseldorfer Ausstellung geschickt werden; wir denken, dass der Frankfurter Künstlerbund, wenn er so vertreten ist, dort nicht ins Hintertreffen geraten werde.

HANNOVER. Die siedzigste Aussteilung des Kunstvereins für Hannover ist am 23. Februar durch einen feierlichen Festakt für ein geladenes Publikum und am historisch gewordenen Eröffnungstermin, dem 24. Februar, für die allgemeine Besich-tigung eröffnet worden. An Stelle der früheren vier Räume hat der Kunstverein in dem jetzt der Stadt gehörigen aiten Museum an der Sophienstrasse die gesamten Lokalitäten des ersten Oberstockes ermietet und durch einen eingreifenden Umbau für seine Ausstellungszwecke herrichten lassen. Neun grosse Oberlichtsäle und acht Säle mit Seitenlicht bieten ietzt Platz für die Unterbringung von etwa tausend Kunstwerken, so dass das früher so störende Umhängen und Auswechsein der Bilder zwar noch nicht in diesem Jahre, aber in Zukunft vermieden werden kann. Die Räumlichkeiten sind mit einem Opfer von etwa 20000 M. nach den Entwürfen von Professor Jordan von Grund aus neu dekoriert und haben eine sehr verschiedenartige, aber durchweg geschmackvolie Aussteliung erhalten, die wohl für iedes auszusteilende Bild einen fein gestimmten Hintergrund bietet. Als Resultat der baulichen und dekorativen Umgestaltung lässt sich die Thatsache konstatieren, dass Hannover ietzt in seinen neuen

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

Kunstvereinsräumen eines der elegantesten Ausstellungslokale des Vaterlandes besitzt. Entsprechend der äusseren Dekoration hat man in anerkennenswerter Weise auch den künstlerischen Wert der Ausstellung selbst zu heben verstanden. Man ist dem Beispiele des hannoverschen Kunstsalons gefolgt und hat die auswärtige Künstlerschaft durch persönliche Besuche für das Unternehmen, das mit seiner siedzigsten Ausstellung in eine neue Aera eintritt, zu interessieren gesucht. Das ist in erfreu-licher Weise gelungen: die Ausstellung ist mit eintausenddreihunderteinundachtzig Nummern beschickt (darunter auch eine Reihe von Werken ausländischer Künstler) und übertrifft nicht nur der Quantität sondern auch der Qualität nach ihre sämtlichen Vorgängerinnen. Aus dem Nachlasse Böcklins sind siebenundzwanzig Nummern ausgestellt und mit einem Selbstporträt des Meisters und einer Büste von Ctfariello in einem Saale vereinigt. Len-BACH ist mit neunzehn Porträts vertreten, weitere Kollektiv-Ausstellungen sind von Prof. CHRISTIAN-SEN-Flensburg (vierzehn Nummern), Prof. HENSELER-Zehlendorf (sechsundzwanzig Nummern), Prof. HER-TERICH-München (einundvierzig Bilder und Studien) und Prof. SCHNARS-ALQUIST-Hamburg (acht Num-mern) veranstaltet. Auch sonst zeigt die Ausstellung ein erhöhtes Niveau, da die Jury dieses Jahr naturgemäss ihres Amtes mit grösserer Strenge als früher geniass litres mites mit giosserer Streing aus Funde gewaltet hat, und im Gegensatze zu anderen Jahren die Bildhauerei stärker, mannigfaltiger und besser vertreten ist. Wenn die allgemeinen Verhältnisse vielleicht auch die Zahl der privaten Ankäufe — wie überall - ungünstig beeinflussen dürften, so werden die Erwerbungen des Vereins, der Kunstwerke im Werte von etwa 60000 M. für die Verlosung anzukaufen in der Lage ist - und die Ankäufe für die öffentlichen Sammlungen, für welche dieses Jahr erhebliche Mittel zur Verfügung stehen, einen etwaigen Ausfall voll decken. So dürfte wohl mit Sicherheit vorherzusagen sein, dass die siebzigste Ausstellung des Kunstvereins für Hannover, neben ihrer ideellen Wertsteigerung, zum Segen der deutschen Kunst auch einen entsprechenden materiellen Gewinn zeitigen wird.

DRESDEN. Der 181. Gemildegalerie ist als Geschenke eines kunstbegeisterten bleisiene Gross-industriellen soeben Arnold Böcklins Gemilde ber Sommertage-Yungeführt worden. Das Gemilde stammt aus dem Jahre 1881 und wurde in Dresden zuerst 1833 durch die Böcklin-Ausstellung bekannt, welche der Berliner Kunsthändler Fritz Gurlitt auf der Brühlschen Terrasse veranstaltete. Der Katalog war mit einer kleinen Radierung des Sommertags von Max Klinger geschmickt und verzeichnete zehn Gemilde, darunter die Burg am Meer, im Speil der Wellen. den Abenteurer, die Muse, drei Frühlingsbilder und Daphne. Schon damals traten in Dresden Ferdinand Avenarius, Paul Schumann und Gotthard Winter warm für Böcklin ein, aber an einen Ankauf für kg. Gemildegalerie war trotz der verhältnismässig billigen Preise nicht zu denken, da klassizistische Richtung in Dresden noch zu mächtig war. Der Sommertage ging dann in Berliner klassizistische Richtung in Dresden noch zu mächtig war. Der Sommertage ging dann in Berliner 65000 M. dafür gezahlt. Die Anrepung zu der gegenwärtigen Erwerbung ging vom Dresdener Anzeigers aus, dessen Kunstredakteur zu einer Subskription

\*) Die nebenstehend gegebene kleine Wiedergabe des Bildes möge dazu dienen, die nachfolgenden Ausführungen sinnfälliger zu gestalten, eine grössere, ganzestilge Reproduktion des Werkes ersehlen in dieser Zeitschrift bereits früher (XIII. Jahrg., H. 1). D. Red. zum Ankauf des Bildes aufforderte. Die Herren Adolf und Ludwig Gubber (Ernst Arnoldsche Hofkunsthandlung) haben sich dann wochenlang und ingänzlich uneigennütziger Weise nicht ohne Erfolg bemühr, diese Subskription ins Werk zu setzuschlesslich vorheiten werden der Schleisslich vorheiten der Verlag vorheiten der Verlag vorheiten verhalten sich vorheiten der Verlag vorheiten sich vorheiten verhalten sich vorheiten verhalten verhalten sich verhalten verhalten sich verhalten verhalten sich verhalten verhalten verhalten sich verhalten verhalten sich verhalten v

demnächst das Gemälde →Der Kriege in den Besitz der Dresdener Galerie übergeht, so ist Böcklin in dieser geradezu glänzend vertreten, da diese schon den reizvollen Frühlingsreigen von 1869 und ein noch älteres Bild Pan und Syrinx« besitzt. Das ist ganz ungemein erfreulich, denn wie Avenarius sagt: als Maler einer der besten und vielleicht



ARNOLD BÖCKLIN SOMMERTAG (Soeben in die Dresdener Galerie gelangt)

der deutscheste seiner Zeit, ist Böcklin als Geisteskünstler unter allen bildenden Zeitgenossen schlechtweg der grösste gewesen. Die reichste Geisteskultur der Gegenwart hat hier aus einer Persönlichkeit von beherrschender Gewalt mit der Ursprünglichkeit mythenbildender Vorzeiten geschaffen. Unter Böcklins Symbolisierungen der Menschheitsleiden ist aber der »Krieg« eines der mächtigsten Werke und unter seinen Landschaften ist der Sommertage die alleredelste Blüte. Stellt man sich Böcklins Schaffen als Kreis vor, so steht der »Sommertag« dem »Krieg« diametral gegenüber. Der uns dort markerschütternd das Grausigste zeigt, durchleuchtet markerschutterna aas Grausigste zeigt, durchleuchtet uns hier mit Lebensschöhneit das tiefste Herz. Welches Bild unserer gesamten Malerei kann an Ausdruckskraft mit diesem Farben-Glücksgesang auch nur verglichen werden? Glück auf zu weiteren derartigen Erwerbungen für die Dresdener Galerie! Das Bild steht vorläufig im Raum 36 der Dresdener Galerie auf einer Staffelei und bildet dort das Ziel von Tausenden von Besuchern, die mit Entzücken weilen vor diesem Jungbrunnen edler Freude für jedes Herz, das durchs Auge zu trinken vermage. Sobald die elende Raumnot der Gemäldesammlung gehoben ist, erhält es einen festen, seiner würdigen Platz. Auch jetzt schon wirkt es ganz prachtvoll.

LEIPZIG. Für das Städtische Museum wurde durch Vermittung von Ernst Arnold's Hof-kunsthandlung in Dresten (A. Gutbier & Sohn) aus deren jüngst vernatsiteten Beklin-Ausstellung des Meisters »Frühlingshymne« (Abb.» K. I. A.\*, VI. Jahrang H. Zi) um den Preis von 65000 M. angekauft; des weiteren wurde das Oeigemälde »Am Leinenschrank» von Joh. Drekvoorper erworben.

CTUTTGART. Wie wir schon in unserem ersten STOTIGARI. Wie wir senon in unserem ersten Bericht erwähnten, wurde die Schwäbische Kunstausstellung: in drei Abteilungen eingeteilt, deren jede zwei Wochen lang zur Schau stand. Indessen sind in der II., am 1. März eröffneten Serie eine Anzahl der schönsten Bilder aus Serie I. so REINIGER's prächtige »Sommerlandschaft« wieder so Reiniger's prachige > 50mmeriandschaft wieder mit ausgestellt worden, da bei der weisen Beschrän-kung im Format, welche sich die meisten Künstler im Hinblick auf das > Mädchen aus der Fremdec, d. h. auf die Kunstvereinsankäufe auferlegt haben, keinerlei Raummangel herrschte. Auch hier, in dieser II. Serie, ist das Auftreten PLEUER's und REINIGER'S von solch imponierender Art, dass ihre Werke als die Hauptwerke der Ausstellung bezeichnet werden müssen, und zwar vor allem des ersteren Bild An der Maschines. Wir befinden uns im Innern einer Eisenbahnbetriebswerkstätte, durch das offene Thor strömt das leuchtende Licht des Tages herein in den nächtig dunklen Raum. Zwei Arbeiter sind knieend und liegend mit dem Reinigen einer Lokomotive beschäftigt, ein dritter steht daneben, seinen Arbeitskittel ausziehend, und rechts auf dem Bilde wäscht sich ein bis zum Gürtel entblösster Mann, niedergebeugt vor einem Wassereimer. Man sieht ein Motiv, das alle Gefahren zu einem langweiligen Bild in sich trägt - für Maler von mittleren Qualitäten. Was aber hat Pleuer, dieser eminente Kolorist, daraus zu machen gewusst, wie ist der aus dem dunklen Inneren heraus gesehene und deshalb um so intensiver leuchtende Himmel gemalt und vor allem der von oben her beleuchtete, nackte Rücken des sieh Waschenden! In der That dürfte diese Malerei des menschlichen Fleisches den Höhepunkt der Kunst Pleuers bedeuten; eine solché Klarheit und Sicherheit der Farbenanschauung, die auch in den Schattentönen niemals versagt, d. h. sich mit einem billigen Ton begnügt, eine solch' verblüffende Bestimmtheit, mit der hier so gleichsam selbstverständlich jeder Pinselstrich klar und offen hingesetzt ist, lässt dieses Bild als eines jener Werke erscheinen, die als Malerei von höchster Qualität in einer stets zugänglichen Staatsgalerie den einzig würdigen Platz finden. Aber auch Otto Reiniger ist mit einer grandiosen Stim-mungsmalerei erschienen. Während in der »Sommerlandschafte das hohe Stil- und Schönheitsgefühl des Künstlers, der stets ein besonderer Verehrer von Preller und Rottmann gewesen ist, einen so prächtigen, pompösen Ausdruck gefunden hat, scheint uns aus den gelben, feurigen Wolken seines »Sonnenuntergang« die Sonne selbst entgegenzuleuchten. Namentlich an trüben Tagen ist die Wirkung eine unvergleiehliche. Die Stimmung des Bildes ist die am Abend eines regenreichen Tages; die Sonne ist durch die Wolken hindurchgebrochen und übergiesst alles mit ihren feurigen, in der dampfenden Atmo-sphäre sich brechenden Strahlen, unter deren Glut alles, Himmel, Wasser und das nasse Land, erschimmert, gleich flüssigem Gold. Eine fabelhafte Stimmungsmalerei des so vielseitigen Künstlers, in dessen früheren Werken der Erdgeruch selbst den dampfenden Schollen zu entströmen schien. L. GRAF V. KALCKREUTH hat ein Porträt seiner Kinder und damit jedenfalls ein weit bedeutenderes Werk, als die kleine Landsehaft aus Serie I, gebracht. Kinder sitzen im Freien, von dem Licht einer Lampe beschienen. Sehr fein und intim aufgefasst ist der runde, warmtönige Kopf des Knaben. Auch der Lichtschimmer zeigt viele koloristische Felnheiten. Eine Ueberraschung bereitete DRCCK den Besuchern des Kunstvereins durch seine schöne herbstliche Abendlandschaft, die auch technisch einen grossen

Fortschritt bedeutet, während K. v. OTTERSTEDT sich mit seinem phantastischen Studienkopf, der sich mit seinem phantastischen Studienkopt, ov von der Wand herab leuchtete gleich einem in Gold gefassten, bläulich schimmernden Edelstein und seiner »Burg mit Ritter« als echter Romantiker von seltener koloristischer Eigenart erweist. Auch SCHICKHARDT, der treffliche Landschaftsmaler, ist unter die Romantiker gegangen; am bedeutendsten jedoch erscheint des Künstlers silbernes Pastell in seinem Kampf der Sonne mit den Nebeln. Von unseren begabten Landschaftsmalern seien — Raummangels halber - nur die Namen HOLLENBERG, KAPPIS, KORNBECK, KIELWEIN mit seinem Intimen Bauernhoft, STARKER, ECKENER und MISSFELD genannt. Von unseren figürlichen Malern bringen FR. KELLER und ZUNNE FR. KELLER und ZUNDEL wiederum ihre Motive aus dem Arbeiterstande, C. GRETHE ein allzu flüchtiges >Matrosenbild«, und so seien auch hier noch die Namen Gaupp, Jung, Geist, Quack, Schmauck erwähnt, ferner die sehr hübsch erfundene Plastik »Wassernixe mit Frosch« von PÖTZELBERGER, die Statuette > Alarm + von TH, BAUSCH, einen friederizianischen Trommler darstellend, sowie die Namen K. DONNDORF, KIEMLEN, STOCKER. - Bei den beiden ersten Serien war die Bezelchnung »Schwäbische Kunstausstellunge nur cum grano salis zu nehmen, denn bei einer grossen Anzahl unserer ausstellenden Künstler hat die Wiege ganz wo anders gestanden, als im Schwabenlande, und die Mehrzahl dieser preussischen, hessischen, schle-sischen, badischen, sächsischen, bayerischen u.s.f. >Schwaben« ist uns erst in den letzten Jahren zugewandert. Die III. Serie Indes verdient den Namen Schwabenausstellung voll und ganz; es sind in ihr nur Werke von geborenen Württembergern zu sehen, freilich von solchen, die ausserhalb Württembergs leben, und zwar zumeist in München. So ist denn auch der Hauptsaal ein Münchener Saal geworden, wenn wir von den paar Herren SCHÖN-LEBER, CONZ-Karlsruhe, BREYER-Berlin, HOFF-MANN-Cronberg absehen. Ein prachtvolles Stück Malerei hat CHR. LANDENBERGER gebracht mit scinen Badenden Knaben«, nach unserer Meinung die bedeutendste koloristische Leistung dieser Serie. Von welch' ausserordentlicher Schönheit und Leuchtkraft der Farben ist doch die ganze obere Partie des sein Hemd ausziehenden Knaben, und in welchem Goldglanz leuchtet die das ganze Bild durch-flutende Sonne. Fürwahr, Landenberger ist ein Hutende Sonne. rurwanr, Landenberger ist ein würdiger Rivale der beiden grossen Koloristen un-serer Stadt, Pleuer und Reiniger. Von demselben Künstler ist noch ein Amorettenbild zu sehen, ferner vorzügliche Zelchnungen und Aquarelle. hiesse Eulen nach Athen tragen, wollte man den Münchenern noch die Vorzüge ihres HEINRICH ZOGEL schildern, seine freie Beherrschung der tierischen Formen, seine fabelhafte technische Bravour. Er ist mit zwei prächtig durchgebildeten Stücken Jungvieh und Schafen vertreten, welch' letzteres Bild wir schon von der Pariser Weltausstellung her kennen. B. BUTTERSACK bringt zwei seiner ungemein frischen und saftigbreit gemalten Landschaftstudien, W. AUBERLEN ein Porträt einer alten Dame von sehr feiner, vornehmer Intimität, R. Breyer ein lebendig aufgefasstes Porträt seiner Frau und ein Stilleben, beides Arbeiten von gesunder, origineller und kraftvoller Farbenwirkung, K. BAUER ein fein abgetöntes Werk »Bei der Toilette«, ECKEN-FELDER zwei Bilder, darunter ein kleines »Fahrendes Volk«, dem wir den Vorzug geben, FUGEL ein gut gezeichnetes Heiligenbild und so seien hier noch die Namen Braith, C. Hartmann, G. Jauss, KELLER-Reutlingen, PIEPHO, R.WEISE und WINTER-

RESLAU. Selt Beginn des Winters erfreuen wir uns eines neuen grösseren Kunstsalons: Hofkunsthändler Bruno Richter hat seine im Zentrum der Stadt günstig gelegenen Lokalitäten durch Um- und Anbau so erweitert, dass sie für Ausstellungszwecke geeignete, trefflich beleuchtete Räume bieten. Wir sahen dort einzelne Werke von LEIBL, MENZEL, LENBACH, sowie grössere Kollektionen von Hamacher, Lutteroth, Henseler u. a. — In Lichtenbergs Ausstellung im Museum brachte die letzte Zeit mehrere umfangreiche Sammlungen von Werken einhelmischer Kunstler. So stellten Professor C. E. MORGENSTERN und etwa gleichzeitig seine Schüler PAUL TÜPKE und HANS GENEHR zahlreiche Landschaften aus, deren Motive zumeist dem Riesengebirge entnommen waren. Frau ANNA GRITSCHKER-KUNZENDORF, deren bedeu-tendes Können erfreulicherweise in Breslau allgemeine Anerkennung zu finden beginnt, brachte eine Reihe stattlicher und interessanter Porträts; gleich-falls hauptsächlich Porträts und Landschaften MARIE SPIELER und ELISABETH GERHARD. Sonst sind zu erwähnen die Ausstellungen von EUGEN URBAN und H. M. LEMME-Berlin und WILHELM SCHOLK-MANN-Worpswede. Hervorragende Landschaften sahen wir von B. BUTTERSACK, GEORG MÜLLER-BRESLAU und WALTHER BESIG. M. S.

BUDAPEST. Der Verein der Kunstfreunde hat seinen Versuch vom Frühjahre wiederholt: in einigen modern möblierten Räumen die Werke eines oder mehrerer Künstler vorzuführen; diesmal sind es nahezu hundertundvierzig Arbeiten von Fer-DINAND KATONA und einige Skulpturen von ELSA KALMAR, welche uns vorgeführt werden. Die Arbeiten Katonas sind uns mit Ausnahme der kleinen Skizzen und Naturstudien schon aus den Aussteilungen des Künstlerhauses bekannt; melstens Nebelstimmungen, Winterbilder von feinem Ton. Die Arbeiten der allerletzten Jahre leiden jedoch an etwas ungesunder Effektsucherei. Elsa Kalmár ist eine sehr talentierte Künstlerin, in ihren kleineren Bronzen steht sie noch ziemlich stark unter dem Einfluss Stucks; etwas selbständiger sind ihre kleinen Plastiken aus dem Gebiete der angewandten Kunst, bei welchen sie einen nicht ungewöhnlichen Geschmack entwickelt. In der neuen Serie des Nemzeti-Szalon erregt ein Bild von JOHANN THORMA besondere Aufmerksamkeit. Thorma hat mit seinem vor fünf Jahren ausgestellten Bilde: »Hinrichtung der dreizehn Freiheitshelden in Arad 1849« unsere Erwartungen sehr hoch gespannt, mit seinem jetzigen Bilde dieselben enttäuscht. Wenn es auch in der Farbe und im Gesamtton angenehm wirkt, so ist es doch zu oberflächlich gezeichnet, um befriedigend zu wirken. Eine Sommerlandschaft KARL FERENCZY's ist von kräfiger, glühender Farbe. Von JOSEF FARAGO und AKOS GARAY sind Kollektionen von Karikaturen ausgestellt, welche infolge ihrer künstlerischen Qualitäten verdienen, besonders hervor-gehoben zu werden. Faragó ist Anhänger des sar-kastischen amerikanischen Humors, während Garay, der seine Gegenstände hauptsächlich aus dem oer seine Gegenstände nauptsächnen aus der ungarischen Volksleben schöpft, dieselben mit mehr gemütlichem, manchmal etwas derben Humor be-handelt. Im Künstlerhause gelangten gelegentlich der Winterausstellung folgende Preise zur Vertellung: den Ipolyi-Preis von 2000 Kr. erhielt KARL FERENCZY'S Abrahams Opfers; den 1000 Kr.-Preis des Leopoldstädter Kasinos erhielt ADOLF FÉNYES' Alter Manne; den Rath-Preis von 600 Kr. erhielt EDUARD TELCS' Terracotta >Hausmittel«. — Der Eszterházy-Aquarell-Preis gelangte in Ermangelung eines preiswürdigen Werkes nicht zur Verteilung. Karl Lotz verlieh den ihm zu Ehren gestifteten 2000 Kr.-Preis dem Maler MATHIAS JANTYIK für dessen zwei im neuen Parlamentsgebäude ausgeführten Wandbilder. - Die Staatsankäufe nehmen bei uns von Jahr zu Jahr einen befremdlicheren Charakter an. Während noch vor wenigen Jahren die Parole ausgegeben wurde: lieber wenig, aber nur Werke von absolutem Kunstwerte anzukaufen, hat sich dieser Spruch dahin modifiziert: Viel, aber billig. Dieses Jahr wurden eine schwere Menge Bilderchen angekauft, so dass man beinahe denken möchte, der Staat will von nun an seine Unterstützungen in die Form von Bilderankäufen kleiden. Es ist beinahe gar keine Auszeichnung mehr, vom Staate angekauft zu werden, da, wie wir auch erfahren haben, der allerkleinste Teil der angekauften Werke in das Museum der schönen Künste kommen soll, der grössere Teil soll in den Amtsstuben der verschiedenen Ministerien, oder die Glücklicheren sollen in Provinzialmuseen untergebracht werden. Die Zusammenstellung der Kommission, welche aus dem kürzlich reformjerten Landeskunstrat ausgewählt wurde, und die Vorschläge für die Staats-ankäufe zu stellen hatte, hat den Beifall der Künstler Diese hofften nämlich, dass minnicht erhalten. destens die Hälfte dieser Kommissionsmitglieder Künstler sein werden; leider haben sie sich arg ge-täuscht; von den elf Mitgliedern sind es nur drei. Da war es schade, den Landesrat zu reformieren: es war früher doch noch viel besser.

ROM. Eine deutsche Kunstausstellung in Rom ist immerhin ein Ereignis, und schliesst sie vollends so mit Ehren ab, wie die jüngste, so dürfen wir Deutsche Roms mit Recht stolz sein. Im Palazzo Serlupi hatten einige vierzig Landsleute, sowie einige Schweizer und Oesterreicher ihre neuen Werke ausgestellt, darunter einige Leistungen ersten Ranges. Von Malern nennen wir den hochbegabten Gebhardtschüler ERNST PFANNSCHMIDT mit dem Freskoentwurf für eine Düsseldorfer Kirche und einer In ihrem düstern Lichteffekte stark wirkenden » Grabesruhe: den Schweizer FRITZ KUNZ mit einer realistischen Klage der Clarissinnen am Sarge S. Fran-cescos und einem zarten Damenporträt; C. F. ULRICH mit grossartigen Weibern aus der Ciocciaria - ein italienischer Leibl -; MAX RÖDER mit einer Campagnalandschaft in Gewitterstimmung; ERNST VOLL-BEHR mit einem Kabinettstück von römischem Tramonto; den alten ZIELKE mit Oel- und Aquarellstudien aus Olevano, Albano, Ariccia u.s.w., Bilder, auf denen jener ganze liebe Reiz liegt, der uns bei Schirmer, Preller, Otto Brandt fesselt. Flott und voll hellenischer Helterkeit ist BENEDIKT KNOPFER's

Zähmung der Widerspenstigen«, eine in der Bran-dung auf einem Felsblock sitzende blasse Nixe, von Amoretten und anderem Meergesindel arg in die Enge getrieben. Böcklin, dem Knüpfer überhaupt in vielem gleicht (nur ist der böhmische Künstler nicht so urgleicht (nur ist der böhmische Künstler nicht so ur-wüchsig derb, wie der Alte von Fiesole), Böcklin hätte gewiss seine Freude an der Skizze gehabt. Dann noch Zeichnungen von Rob. Wellamann, Ennst SCHWEIZER, TILLBERG und dem genialen Otto Greiner. Bedeutendes bietet die Skulptur. Hier finden wir u. a. Limbuuge und Fritz Cauer mit Porträtstatuetten und Büsten, GLICENSTEIN — der Berlin gesandt hat — mit einem feinen Marmor-rellef Narciss und bemalten Terracotten, ARTHUR VOLKMANN (der sich auch als Maler bethätigt und ein Oelbild, Jünglinge zu Pferde, à la Marées ausstellt) mit einer lebensvollen und kräftigen Mädchenstatue, Paul Schulz mit einer guten macchenstatue, PAUL SCHULZ mit einer guten Doppelbüste Mutter und Kind, und der frischen Statuette eines Fischers, EMIL EPPLE mit einem durch seine klassische Strenge und Schönheit lesselnden, gemessen einherschreitenden und die Leier schlagenden Orpheus — ein Werkehen ganz im Geist der Antike. Ganz dasselbe gilt für die >Sandalenbinderin von August Kraus, die >great attractions und Perle der kleinen Ausstellung. Eine junge Griechin beugt sich zur Erde, um den gelösten Fussriemen zu schnüren. Der schlanke, mädchenhafte Körper, die strenge, klassische Grazle, die zarte Lieblichkeit gemischt mit Ernst, die über der Figur (Goldbronze) liegt, üben eine fascinierende Wirkung und lassen an gewisse Werke des Kapitols oder des Vatikanischen Museums denken. Auf alle Fälle haben, wie man sieht, die deutschen Künstler in Rom den übrigen Künstlerkolonien gegenüber die Feuerprobe glänzend bestanden und werden uns hoffentlich nunmehr alijährlich durch so anregende und gelungene Ausstellungen erfreuen.

PLAUEN. Der führige hiesige Kunstwerein dart auf eine erfolgreiche Wintercampagne zurückblicken. Da gab es nacheinander eine «Künstireinnen-Ausstellung«, der sich noch Sonder-Kollektionen von Dora Alt Raschid-Kiele und M. STAHLSCHMIDT-Weimar anschlossen, eine Vorführung von Werken Vogländischer Künstler, eine Kollektiv-Ausstellung von OSCAR Leu-München und erst jüngst eine solche des Landschafters und Afrikatufe, die erzielt wurden, beweisen eine erfeuliche Zunahme des Interesses, das den Bestrebungen des Vercins entgegengebracht wird.

ELBERFELD. Zum Leiter des hiesigen Museums wurde Dr. F. Fries vom Staedelschen Kunstinstitut in Frankfurt a. M. berufen. Neu für die Sammlungen erworben wurde durch Vermittlung der Hermes'schen Kunsthandlung in Frankfurt ein grösseres Gemälde von EUGENE VERBOECKHOVEN.

HANNOVER. Dem hlesigen Provinzialmuseum wurde von einem Kunstfreunde ANTON VON WERNER'S Gemälde \*Kaiser Wilhelm der Grosse auf dem Sterbelager: schenkungsweise überwiesen. Als Kaufpreis werden 10000 M. genannt. Die Stadtverwaltung erwarb für ebendieselbe Sammlung ein Bismarck-Bildnis FRANZ VON LENBACH'S.

KRAKAU. Ein ambulanter »Polnischer Salon« wird in alljährlicher Erneuerung von einer hier neu begründeten Vereinigung polnischer Maler und

Bildhauer geplant. Die Ausstellung soll jeweils zuerst in Krakau, Warschau, Lemberg und Posen statffinden und sodann durch alle europäischen Hauptzentren der Kunst wandern. Zum Präsidenten der Vereinigung wurde der Krakauer Maler J. MAL-CZEWSKI gewählt.

BREMEN. Die Städtische Kunsthalle erwarb aus dem Besitz der Hermes'schen Kunsthandlung in Frankfurt a. M. ein in den 1880er Jahren entstandenes Gemälde WILHELM TRÜBNER's, > Bildnis des Schauseielers Kainz«.

MÜNCHEN. Der Künstlerinnen-Verein has auch in diesem Jahr durch eine um Östern abgehaltene Ausstellung von Schülerinnenarbeiten vor Oeffentlichkeit Rechenschaft agslegte über die rege und ernsthafte künstlerische Thätigkeit, die in der von ihm ins Leben gerufenen, in jüngser Zeit von gegen hundertachtzig. Damen besuchten Malerinen-Akademie herrscht. Alle Arbeitstäume des runnen-Akademie herrscht. Alle Arbeitstäume des umgewandelt, ebenso der grosse Saal im Parterre, wo die sehr zahlreichen Arbeiten aus der von Lina Kempter geleiteten Klasse (Stilleben und Landschaftsmalen) Platz gefunden haten. In den oberen Stockwerken konnte man sehen, was in den Klassen von Angelo Jahn und F. Khurr (Kopf- und Akzeichnen), Angelo Jahn und F. Khurr (Kopf- und Akzeichnen), Klasse Hegenbart und der Dasio-Klasse für Graphit und Illustration geleister wir

#### DENKMÄLER

STRASSBURG. Am 22. März ist das Denkmal Kaiser Wilhelm I., das KASPAR VON ZUMBUSCH im Auftrage des Grafen Eduard von Oppersöorff für die Universitätsbibliothek geschaffen hat, enthallt worden. In dem zerstreuen Lichte des sehr farbig und unter Aufwand von viel Gold dekorierten stehned Figur nicht recht zur Geftung, umswemiger als man ihr als Hintergrund ein sehr reiches Lorbergitter aus goldgebem Metall gegeben hat, das an sich zwar schön ist, aber mit seinen hundertachen Reflexen alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Kaiser ist in der Uniform des ersten Gardergiments, in weitem, die Gestalt zusammenfassenden Mantel mit einer Stiftungsurkunde in der Rechten dargeseilt, also ganz in der üblichen Denkmals-Haltung. Selisam berührt es, dass auch bei diesem, doch von vorneherein für einen lanernaum bestimmten Standbilde nicht auf die Bedeckung den für ehre.

MÜNSTER. Mit der Ausführung eines im hiesigen Schlossgarten zu errichtenden Denkmals für Frhr. V. Ketteler, des in Peking 1900 ermordeten deutschen Gesandten, ist der Berliner Bildhauer HERMANN HIDDING beauftragt worden.

BERLIN. Professor G. EBERLEIN'S Modell des für Rom bestimmten Goethe-Denkmals ist vom Kaiser zur Ausführung genehmigt worden. Pressor Lubwing Manzell arbeiter zur Zeit an dem Gussmodell des für Braunschweig bestimmten Reiter-Denkmals des letzen Welfenherzogs Wilhelm. Die Form des archierktonischen Aufbaues mit der Auf dem Berliner Zentralfriedoh bei Friedrichstelde wurde das Grabdenkmal Liebknechts enthüllt, das der Bildhauer H. May (Dresden), ein Freund und Parteigenosse des Verstorbenen geschaffen. einem Sockel erhebt sich die Erzbüste des Toten vor einer dunklen Wand aus geschliffenem Granit. In die Vorderseite der Wand ist ein Erzrellef eingelassen, das die Idealgestalt der Wissenschaft zeigt. einem Eisenarbeiter als Vertreter des Proletariats einen Lorbeerkranz reichend.

CHARLOTTENBURG. Aus dem engeren Wett-bewerb um das hier zu errichtende Kaiser Friedrich-Denkmal ist Professor JOSEF UPHUES als Sieger hervorgegangen.

HAMBURG. Die Grössenverhältnisse des SCHAUDT-LEDERER'schen Bismarck-Denkmals wurden unlängst mit Hilfe eines Kulissenmodells erprobt und festgestellt. Die ganze Denkmals-An-lage wird eine Höhe von 30 m erhalten, davon kommen 12 m allein auf die Granitfigur Bismarcks.

# VERMISCHTE NACHRICHTEN

BERLIN. Die Leitung des preussischen Unter-Brichtswesens lässt gegenwärtig in einigen mehr als sechsklassigen Volksschulen Berlins versuchs-weise im Zeichnen unmittelbar nach der Natur unterrichten. Die Lehrer sind angewiesen, alle hierbei gewonnenen Zeichnungen, gute wie verdorbene, aufzubewahren und samt den sonstigen Erfahrungen im Jahre 1903 dem Minister einzureichen. Es soll dann darüber Beschluss gefasst werden, ob die moderne Methode des Zeichnenunterrichts an allen preussischen Volksschulen einzuführen ist. — Der Tarif für den Transport von Kunstwerken, den der Verein Berliner Künstler für seine Mitglieder mit der hlesigen Speditions-Firma Gustav Knauer vereinbart hat, durfte auch andernorts interessieren:

1. Transport waverpecker Bilder resp. Abbolet dereibben.

1. Transport waverpecker Bilder resp. Abbolet dereibben.

Bilder pro qm 1 M.

2. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M., milmin 0.50 M., gressers.

2. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M., milmin 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M., milmin 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M., milmin 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M., milmin 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M. with 1.00 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M. with 1.00 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre qm 0.50 M. S.

3. Verpeckurp. Fre 0.50 M. M., milmin 1.50 M.

3. Verpeckurp. Fre 0.50 M. M., milmin 1.50 M.

MÜNCHEN. Die Modelle der als Schmuck der Luitpoldbrücke bestimmten Figuren der vier bayerischen Stämme gehen ihrer Vollendung entgegen. Die Ausführung in Stein der von den Bild-hauern H. HAHN, A. DRUMM, E. KURZ und B. SCHMITT im Auftrage des Prinz-Regenten entworfenen Bild-werke wird auf der Brücke selbst in Angriff ge-nommen werden. — An den beiden Seiten der Aufgangstreppe zur Feldherrnhalle werden aus Mitteln der Pschorr-Stiftung zwei Kolossai-Löwen angebracht. Um die Grösse endgültig zu bestimmen, war von Prof. v. Rümann, der die Löwen ausführt, ein in Gips und Leinward hergestelltes Modell angefertigt und unlängst zur Besichtigung aufgestellt. Die Löwen werden in Lasser Marmor (Tirol) ausgeführt und können voraussichtlich im Jahre 1905 zur Aufstellung kommen. - Für ein Pettenkofer-Denkmal wurde aus städtisc 25 000 M. bewilligt. aus städtischen Mitteln ein Zuschuss von

DÜSSELDORF. Professor FRITZ ROEBER wurde beauftragt, ein Bild des deutschen Kronprinzen zu maien.

WIESBADEN. Die Wiesbadener Gesellschaft für bildende Kunst besteht nunmehr seit einem labre und darf mit einiger Freude auf Erstrebtes und Erreichtes zurückschauen. Die ersten Erwerbungen der Gesellschaft galten einer Sammlung von ca. dreissig Plaketten und Medaillen der bedeutendsten französischen Meister, einem Jugendbilde von Hans Thoma, zwei kleine Kinder mit Hühnern darstellend und endlich einem Kunferstichwerk Dürer's und den Gemälden des Velazquez in den besten vorhandenen Wiedergaben. Eine Velazquez-Ausstellung hatte im Februar stattgefunden, eine Anders Zorn-Kollektion folgte im März, im Juni kam die Münchener Wander-Ausstellung künstlerischer Photographien nach Wiesbaden; die Plaketten-Ausstellung im Oktober, aus der die Ankäufe erfolgten. umfasste ca. sechshundert Werke; den Beschluss im verflossenen Jahr bildete die Dürer-Ausstellung. Bei den altmeisterlichen Ausstellungen wurden den Mitgliedern eingehende Führer überreicht. Zu den Vortragsabenden kamen Direktor Deneken aus Krefeld, Professor Neumann aus Heidelberg und Direktor Weizsäcker aus Frankfurt. Ein junger Wiesbadener Kunsthistoriker, Dr. Waldschmidt, hielt in der Gesellschaft seinen ersten Vortrag, er hatte als Thema Donatello egewählt. Referierabende fanden be-sonderen Anklang bei den Mitgliedern, Abende, an denen einheimische Kunstfreunde drei bis vier kurze Referate über mannigfache auf Kunst bezügliche Themen hielten. Für die Interessen der künstlerischen Photographie Ist eine besondere Sektion der Gesellschaft thätig; ferner hat es der Vorstand für richtig erachtet, Lehrerinnen für Zeichenunterricht zu unterstützen, in der Ueberzeugung, dass besserer Zeichenunterricht in unseren Schulen eines der wichtigsten Erfordernisse für Anbahnung künstlerischer Kultur in Deutschland sei. Als nächste Unternehmungen sind eine möglichst umfassende Ausstellung Frankfurter Maler und vor Ostern eine Ausstellung gesunder, religiöser Kunst beabsichtigt.

— Auch ausserhalb der Gesellschaft ist von mancherlei Erfreulichem zu berichten. Die Museumsver-waltung hat ein männliches Porträt von LENBACH aus Privatbesitz erworben. Nacheinander sind in den letzten Jahren THOMA, TRÜBNER und LENBACH den letzten Jahren THOMA, TRÖBNER und LENBACH in unsere Galerie dingezogen; Thoma ist nunmehr mit zwei Werken vertreten. Die Gesinnung dieser Ankäufe bürgt dafür, dass auch in Zukunft nur Verständiges auf diesem Geblet geschehen wird. — Ein wichtiges Ereignis für Wiesbaden war die Vollendung der Midchenschule auf dem Schlossplatz. Buurat Genzaueh hat die Schule entworfen und erbaut. Es ist ein farbenfreudiges, stimmungs-volles, im besten Sinne modernes Werk. Genzmer hat freilich viele Angriffe erdulden müssen, aber allmählich scheint sich doch die Einslcht zu verbreiten, dass Wiesbaden allen Grund hat, auf seinen Stadtbaumeister stolz zu sein. - In Bangers Kunstsalon lernte man eine Reihe begabter, junger Künstler kennen, von Schlippenbach, der einen Teil des lahres in Wiesbaden lebt, HENTSCHEL-Meissen und die Münchener Phalanxgruppe, in der HOSGEN und KANDINSKY für uns neue Erscheinungen waren; auch HECKER, ein Wiesbadener, hatte seine Arbeiten des letzten Jahres gesandt. Späterhin rief VOGELER-Worpswede mit einer grossen, sehr interessanten Kollektion Anerkennung und Widerspruch, Freude und Entsetzen in hiesigen Kunst-kreisen hervor. Endlich sind noch die Vorträge von Professor Thode, Heidelberg, zu erwähnen, die, im »Verein für Künstler und Kunstfreunde ge-halten, ganz ungewöhnlich warme Teilnahme beim Publikum fanden.

MÜNCHEN. Die Künstler-Genossenschaft hielt ihre heurige, sehr zahlreich besuchte ordentliche Generalversammlung am 2. April im Festsaale des Künstlerhauses ab. Sie wurde vom stellvertretenden Präsidenten Prof. Josef von Kramer ge-leitet, da der Präsident Prof. Hans von Petersen infolge Todesfalles in der Familie verhindert war. Der Jahresbericht wurde vom Schriftführer Richard Gross, der Kassabericht vom Kassierer Franz Schmid-Breitenbach verlesen. Beide Berichte wurden einstimmig genehmigt und ebenfalls einstimmig dem Kassierer Decharge erteilt. Die vom Vorstand vorgeschlagenen Statutenänderungen, in der Haupt-sache eine Neuregelung des Kassawesens be-zweckend, wurden mit geringen Modifikationen einstimmig angenommen. Ein Antrag von Mitgliedern auf Errichtung einer Stelle für unentgeltlichen Rechtsschutz wurde freudigst begrüsst und im Prinzip genehmigt. Der Vorstand berichtete hierauf über die Angelegenheit der Jahresausstellung 1904 und die Schritte, welche er that, um eine solche auch in genanntem Jahre, wo Räume des Glaspalastes staatlicherseits für eine Kunstgewerbe-Ausstellung zur Verfügung gestellt werden, zu ermöglichen. Die Debatte ergab eine erfreuliche Uebereinstimmung zwischen den Anschauungen des Vorstandes und des Plenums. Dem Vorstande wurde für seine Mühewaltung im vergangenen Jahre der Dank der Versammlung ausgesprochen. - Die hiesige Künstlervereinigung "Luitpoldgruppe" ist jetzt vom Hauptvorstand der Allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft als >Lokalverein München III anerkannt worden.

BRESIAU. Eine "Vereinigung sehlesischer Künstlerinnen" zur Wahrung der Standesineressen und behuß Veransaltung gemeinschaftlicher Ausstellungen ist hierorts begründet worden. Der derzeitige Vorstand besteht aus der Landschaftsmalerin Gerrud Staats als Vorsitzende, der Porträmalerin Anna Gritschker-Kunzendorf als Schriftführerin und der Porträmalerin Marie Spieler als Kassiererin.

MANNHEIM. Der Maler Otto Propheter wurde von der Stadt beauftragt, ein Bildnis des Grossherzogs von Baden zu malen.

#### KUNSTLITTERATUR

Eduard Fuchs. Die Karikatur der europäischen Völker vom Altertum bis zur Neuzeit. (Berlin, A. Hofmann & Cie., 15 M., gebd. 221/2 M.) Dieses 1m Laufe des Voriahrs liefcrungsweise erschienene Werk ist mit ungewöhnlicher Bereitwilligkeit vom Publikum aufgenommen worden und wird binnen kurzem bereits in einem zunächst unveränderten Neudruck erscheinen. Als Verfasser wurden zuerst Eduard Fuchs und Hans Krämer angegeben; in der That hat Fuchs allein die sehr umfassende Aufgabe bewältigen müssen, da Hans Krämer verhindert war, sich an ihr zu beteiligen. Der Verfasser sagt mit berechtigtem Stolze, dass sein Werk in deutscher Sprache keinen Vorgänger hat. Die Geschichte der Karikatur ist ia ein noch fast durchaus unbebautes Gebiet und wenn man einerselts den Mut und die Sachkenntnis des Verfassers anerkennen muss, der trotz der spärlichen Vorarbeiten sich an die schwere Aufgabe machte, so kann auch natürlich nicht verkannt werden, dass es sich hier um einen ersten Versuch handelt. In methodischer Hinsicht mag nun das manche Schwäche zur Folge haben, aber es hindert nicht, dass uns Fuchs mit seinem Werk eben doch eine äusserst anregende Studie geschenkt hat. Er ist selbst Sammler und führt den Leser mit lebhafter freudiger Anteilnahme in das Gebiet ein, das wohl den allermeisten noch fremd und doch so interessant lst. Die Behandlung geht vorzugswelse vom sozial- und kulturhistorischen Standpunkt aus; damit ist wohl eine gewisse Einseitigkeit gegeben, aber auch die Möglichkeit für weite Kreise populär zu wirken. Daneben tritt jedoch endlich die kuntsgeschichtliche Betrachtung oft genug in den Vordergrund und man muss dem Verfasser das Verdienst zusprechen, dass er besonders in der Auswahl der Karikaturen das künstlerische Interesse hat walten lassen. In den überaus zahlreichen und zum grossen Teil niemals publizierten Abbildungen liegt darum auch der eigentliche Wert des Buches. Mag man im Text da und dort eine Lücke bemerken. oder zu engen Anschluss an etwaige französische Vorlagen, so kann dadurch das Verdienst nicht geschmälert werden, dass Fuchs in dem Demonstrationsmaterial eine ziemlich vollständige und künstlerisch lehrreiche Geschichte der Karikatur geliefert hat und das heisst viel, wenn man die eminente kunsthistorische Wichtigkeit dieses Genres bedenkt. vl.

Adolf Rosenberg, Handbuch der Kunsigeschichte in einem Bande, mit 885 Abbildungen und 4 Beilagen (Bielefeld, Velhagen & Klasing, 12 M.)

In der Buchhändleranzeige dieses Buches Ist gesagt, Rosenberg habe sich stets das Wort Goethes vor Augen gehalten, dass Lehrbücher nur dann verlockend seien, wenn sie die heiterste, zugänglichste Seite des Wissens und der Wissenschaft darbieten. Damit Ist in der That das neue Handbuch der Kunstgeschichte gut gekennzeichnet; es mutet dem Leser nicht zu, in die Tiefe der Probleme zu steigen, sondern bletet dem Leser die Ergebnisse der Kunstgeschichte in leicht fasslicher und ansprechender Weise dar. In seiner Auffassung der Kunstwerke bietet Rosenberg viel Subjektives, und namentlich in der Schilderung der neuesten Zeit, welche er selbst als einer der hartnäckigsten Vertreter der alten Richtung erlebt hat, sind mancherlei Spuren seiner ablehnenden Stellung gegenüber der modernen Kunst zu bemerken. Er ist in dieser Hinsicht der Antipode von Richard Muther, dessen Geschichte der Malerel im neunzehnten Jahrhundert bekanntlich durchaus vom Standpunkte der Moderne aus geschrieben ist. Das Buch ist von der Verlags-handlung reich und vielseitig mit Bildern ausgestattet, welche die Brauchbarkeit des Buches wesentlich erhöhen.

Die preisgekrönten Entwürfe zum Bismarck-Denkmal für Hamburg. 21 Lichtdrucktafeln mit einer Vorrede von Georg Treu.

drucktillen fittingene Vorrede Man Georg Teven Leven L



WILHELM TRÜBNER Von Hans Rosenhagen

Es lässt sich leider nicht leugnen, dass die Anerkennung, die ein Künstler in Deutschland findet, in der Regel im umgekehrten Verhältnis zu seiner Bedeutung für die grosse Kunst steht. Je weniger fein und eigenartig der Maler oder Bildhauer, umso grösser die Aussicht auf Erfolg. Wie wäre es sonst möglich, dass gerade die besten deutschen Künstler - man denke an Menzel, Leibl, Böcklin oder Thoma - in den Jahren, in denen die kleinen Talente längst im Besitz aller Würden und Ehrenzeichen sind, noch schwer um ihr Ansehen und zuweilen sogar um ihre Existenz haben kämpfen müssen. Und steht ihr Ruhm denn jetzt schon bei der Menge wirklich fest? Die Mahnung: Ehrt eure deutschen Meister! klingt immer wieder an taube Ohren. Eine plumpe Weihrauchverschwendung beim Tode - damit glaubt man die Schuld an den Genius bezahlt. Im übrigen fährt man fort, die Halbkunst zu bewundern und die schöpferischen Kräfte unbeachtet zu lassen.

Die grossen Künstler haben ihre Genugthuung erst nach dem Tode. Das Werkzue der Rache ist der Kunsthandel. Wie sind Böcklin, Feuerbach, Leibl und Manet an denen gerächt worden, die einst mit Achselzucken an ihren Werken vorübergingen! Der Kunsthandel hat die Verächter der hohen Kunst an der Stelle gestraft, wo sie am empfindlichsten sind: an ihrem Geldbeutel.

Zu den deutschen Künstlern, an deren Bedeutung nicht zu zweifeln ist, die aber trotzdem der Beachtung ihres Volkes nicht teilhaftig werden, gehört leider auch immer noch WILHELM TRÜBNER. Dass er einer der Träger deutschen Wesens in der Malerei ist, hat man eigentlich erst auf dem Umwege über Leibl erfahren. Mit der Erklärung der Trübnerschen Kunst aber aus der Leibls kommt man jener doch nur in bedingter Weise näher; denn wenn Trübner nichts wäre, als eine veränderte Ausgabe von Leibl, so hätte man kaum nötig, ihn besonders hochzustellen. Was die beiden zu Anfang ihrer Thätigkeit vereinigt hat und sie ähnlich erscheinen lässt, ist in der Hauptsache das gemeinsame Verhältnis zu Courbet. Bei der weiteren Entwicklung ist jeder von ihnen seinen eigenen Weg gegangen, und während Leibl mit seinem berühmten Bilde "In der Kirche" schliesslich auf einem toten Punkt anlangte, von dem aus es für ihn kein Weiter gab, ist Trübner bis jetzt in seiner Richtung stetig vorwärts geschritten und, ohne seine Eigenart zu opfern, den Bestrebungen der Gegenwart ganz nahe geblieben. Ein Mitgehen in dieser Weise deutet bereits auf einen grossen Meister; denn es gehört mehr als Talent dazu, mit fünfzig Jahren noch gradeso kraftvolle und in die Zukunft weisende Kunstwerke zu produzieren wie mit zwanzig. Ueberblickt man Trübners Lebenswerk, so ist man überrascht von der eisernen Konsequenz, mit welcher der Künstler seinen Zielen nachgegangen ist und sich dabei auf der Höhe zu halten gewusst hat. Die Erklärung für diese Erscheinung ist darin zu suchen, dass Trübners Ziele immer reinkünstlerischer Natur waren, dass er niemals gefragt hat: Wie gefalle ich dem Publikum, durch welche Nuance kann ich mir seine Teilnahme verschaffen?, sondern immer nur: Wie mache ich gute Kunst? Aus diesem kolossalen Respekt vor der Kunst sind die Werke des Meisters entstanden. Er verleiht ihnen die grosse Herbigkeit, um deren willen das Publikum so schwer ein Verhältnis zu ihnen gewinnt; er giebt ihnen aber auch Anspruch auf die Bewunderung aller Zeiten. Denn Kunst ist ewig.

Nach seiner tüchtigen, schweren Art sollte man Trübner für einen Niederdeutschen



WILHELM TROBNER

BILDNIS

halten. Er ist aber in der schönen Stadt Heidelberg geboren, wo er am 3. Februar 1851 als dritter Sohn des Stadtrats Georg Trübner das Licht der Welt erblickte. Möglich, dass die unvergleichliche Lage der Stadt, die Fülle malerischer Eindrücke, die sie bietet, ihre reizvolle Umgebung, der sie umschwebende Zauber geschichtlicher Ereignisse die Entwicklung der Anlagen des blonden Knaben wesentlich beeinflusst haben. Unter den Augen sorgsamer und liebevoller Eltern ist er dort aufgewachsen. Ueber seinen Schuljahren leuchtete das Gestirn eines berühmten Mannes, des als Schuldirektor in Heidelberg wirkenden Geschichtsschreibers Georg Weber. Als in weiterer Folge die Berufsfrage entschieden werden sollte, hat ein anderer Grosser in Trübners Schicksal eingegriffen und den Widerstand der Eltern gegen die Künstlerlaufbahn zu brechen gewusst: Anselm Feuerbach. Alle Sommer weilte der von seinen Zeitgenossen niemals nach Verdienst geschätzte Maler in der schönen Neckarstadt. wo seine treue zweite Mutter ihr Heim aufgeschlagen. Er fand so viel Talent in den Versuchen des jungen Trübner, dass er drin-

> gend zuredete, ihn Künstler werden zu lassen. So durfte denn der Jüngling die Karlsruher Kunstschule beziehen, wo er seine Studien vier Semester lang unter der Leitung Schicks, des vortrefflichen Canon und von Feodor Dietz trieb. Ein in dieser Zeit entstandenes Bild "In der Kirche" besitzt die Karlsruher Galerie. Dann ging der Künstler nach München. An der Spitze der dortigen Akademie stand damals Wilhelm von Kaulbach. dem Moritz von Schwind als zweiter Direktor assistierte. Trübner malte bei Alexander Wagner und Wilhelm Diez. Gegen Ende des vierten Semesters lernte er Leibl kennen. Nachdem dieser Trübners Arbeiten gesehen, gab er ihm sofort den Rat, die Akademie aufzugeben, da sie ihn in seiner Entwicklung nur hindern könne.

Nun wurde also selbständig gearbeitet. Der Zwanzigiährige malte
in jener Zeit die Bilder, die erst ein
Vierteljahrhundert später anerkannt
werden sollten. Er entwickelte eine
ganz erstaunliche Fruchtbarkeit, obgleich er nicht die geringste Aufmunterung erfuhr. Wenn er auch
während eines Sommeraufenthaltes
auf der Herreninsel im Chiemsee

### WILHELM TRÜBNER



WILHELM TROBNER

CHRISTUS IM GRABE

Landschaften malte - die Berliner Nationalgalerie und die Neue Pinakothek in München besitzen je eine davon - so beschäftigte sich Trübner in diesen Jahren hauptsächlich mit Figurenbildern und Porträts. Der Winter 1872 findet den Künstler in Rom, der folgende in Brüssel, wo er die Galerien besucht und fleissig arbeitet. Der "Christus im Grabe" (Abb. s. oben), den er dreimal malte, entstand in Brüssel. Im Oktober 1874 kehrt er, zum Meister gereift, in die Heimat zurück, um in Karlsruhe der militärischen Dienstoflicht als Einjähriger zu genügen. Als künstlerisches Dokument aus dieser Zeit ist das Selbstbildnis vorhanden, das den Künstler in der Uniform des 3, badischen Dragonerregiments Nr. 22 in ganzer Figur, die Palette in der Hand, darstellt. Im Oktober 1875 ging es wieder nach München. Leibl hatte damals seine Zelte dort abgebrochen und war in die Dachauer Gegend gezogen, aber Thoma hatte sich inzwischen in Isarathen niedergelassen. An ihn schloss sich Trübner in Freundschaft an, und Thomas Einwirkung ist es vielleicht zuzuschreiben, dass der junge Künstler, der sich bisher streng an die Wirklichkeit gehalten, nun auf einmal Bilder phantastischen Inhalts malte: "Gigantenschlacht", "Kampf der Lapithen und Kentauren" (Abb. s.

S. 365), "Amazonenschlacht", "Wilde Jagd", "Kreuzigung" (Abb. IX. Jahrg. H. 21), "Dantes Hölle". Freilich unterscheiden sich diese Bilder durch ihren trotz alledem realistischen Ausdruck wesentlich von anderen idealistischen Schöpfungen. Sie sind als Ganzes mehr erfunden als empfunden; aber vieles darauf ist so grosse Kunst und so meisterhaft der Absicht eingefügt, dass diese Werke selbst gegenüber ienen, die einer höher schwingenden Phantasie oder einer stärkeren Gestaltungskraft ihr Dasein verdanken, eine bedeutende Rolle spielen. Daneben entstanden dann noch verschiedene Porträts von Freunden, sowie Bilder in der früheren Art, von denen nur die "Atelierpause" in der Mailänder Brera, die Hundebildnisse - "Cäsar am Rubicon" in der Karlsruher Galerie (Abb. a. S. 376) und ähnliche erwähnt seien. Im Zusammenhang mit den schon genannten mythologischen Darstellungen stehen wohl auch die Bilder aus der baverischen Geschichte: die "Schlacht bei Ampfing" und die "Schlacht bei Wimpfen". Vorzüge und Schwächen sind wenigstens die nämlichen wie bei jenen. Bestimmend auf die geistige Entwicklung des jungen Künstlers hat während dieses zweiten Münchener Aufenthaltes der Verkehr mit dem Dichter Martin

Greif (Porträt s. S. 368), mit dem Philosophen Du Prel und den Kunstgelehrten Bayersdorfer und Eisenmann gewirkt.

Den Münchener Aufenthalt unterbricht eine Reise nach London zu Verwandten, die Trübner ziemlich lange fernhält. Nach dieser Zeit widmet er sich beinahe ausschliesslich der Landschaftsmalerei. Er verbringt die Sommermonate in Seefeld am Pilsensee, in Wessling am Wesslingersee, auf der Fraueninsel im Chiemsee, in Seeon, in Ermatingen am Bodensee oder in Heidelberg und produziert eine stattliche Reihe von Landschaftsbildern, die zu den allerbesten gehören, die in Deutschland überhaubt gemalt worden sind.

Der Mangel jeder Anerkennung in diesen schaffensfrohen Jahren musste den Künstler nachdenklich machen. Er verglich seine Leistungen mit denen erfolgreicherer Maler, besuchte u.a. besonders häufig das Atelier Pilotys und kam, indem er auch die Werke der alten Meister zum Vergleich heranzog, zu der Erkenntnis, dass es in der Kunst zwei Arten von gut gebe, eine Güte von dauerndem und eine von vergänglichem Wert. Diese sei bei den populärkünstlerischen, jene bei den reinkünstlerischen Werken zu konstatieren. Das Verständnis für künstlerisches Denken sei nicht genügend verbreitet, daher hielte das Publikum die geistig schwächsten Bilder für geistvoll, die künstlerisch geistreichsten für geistig beschränkt. Alle Werke von bleibendem Wert seien mittels reinkünstlerischem Können hergestellt, dagegen beruhe die mit der Zeit im Werte sinkende Kunstware nur auf akademischem Können. Bei allen populären Richtungen bilde das akademische Können die Grundlage. Der mittelmässig Begabte strebe nach Korrektheit, das grosse Talent allein nach Vollendung, und zwar der Kolorist nach Vollendung der Farbe, der Freskomaler nach Vollendung der Linie. In seinen beiden Schriften "Das Kunstverständnis von heute" (1892 erschienen) und "Die Verwirrung der Kunstbegriffe" (1898, 2. Auflage 1900) hat Trübner diese Beobachtungen und Erfahrungen aufs Anschaulichste dargelegt und die Begründung für seine Ansichten gegeben. Diese Schriften zeigen, dass der Künstler ein ebenso scharfer Denker wie geistvoller Mensch ist, und wie hoch er sich selbst die Ziele seiner Kunst gesetzt hat. Sie müssen zu den wertvollsten Aeusserungen über das Thema Kunst gezählt werden.

Im Jahre 1895 kam auch zu Trübner der Erfolg. In diesem Jahre wurde Leibls Bedeutung bei einer Kollektiv-Ausstellung seiner Werke in der Grossen Berliner Kunstaus-

stellung mit frohem Staunen von jenen entdeckt, die nach einer nationaldeutschen Kunst riefen. Bei dieser Gelegenheit wurde man auch endlich auf Trübner aufmerksam, bei dessen Schöpfungen man ebenfalls die Wesensseiten deutscher Artzu konstatieren vermochte. Er hatte die Genugthuung, dass die Werke, die er fünfundzwanzig Jahre früher gemalt hatte, die aber damals nur von ein paar Personen beachtet worden waren, nun auf einmal als "modern" bewundert wurden, während die Leistungen der meisten damals in Mode gewesenen Künstler bereits als unmöglich galten. Die Galerieleiter, durch die kolossale Preissteigerung gewitzigt, mit der ein intelligenter Kunsthändler die Nichtbeachtung Leibls an ihnen gerächt hatte, bemächtigten sich mit überraschender Eile der Bilder aus Trübners erster und zweiter Periode, Heut ist kaum noch eine der wichtigeren deutschen Galerien ohne ein Werk von ihm.

Die unerwartete Anerkennung, die der Künstler in Berlin gefunden hatte, gab ihm den Gedanken ein, München, wo er mit seinen Ansichten und Anschauungen schliesslich ganz allein stand, zu verlassen und in die Reichshauptstadt überzusiedeln. Auf dem Wege dahin wurde er 1897 in Frankfurt am Main aufgehalten, wo er seinen alten Freundeskreis. Hans Thoma, Wilhelm Steinhausen und die Witwe Viktor Müllers wieder fand. Nach kurzem Schwanken liess er sich dort nieder. Die landschaftliche Umgebung Frankfurts hatte es ihm bald angethan. Mit seinem Freunde Thoma zog er hinaus nach Cronberg oder in den Odenwald. Auch später, als Thoma nach Karlsruhe übersiedelte, vermochte Trübner sich nicht mehr von Frankfurt zu trennen. Er blieb dort und vermählte sich in der alten Kaiserstadt im Jahre 1900 mit seiner kunstverständigen Schülerin Alice Auerbach, Kurze Zeit vorher setzt eine neue Phase in Trübners Schaffen ein. Die Ansätze dazu lagen bereits in der Münchener Zeit.

Als die von Frankreich ausgehende Bewegung zu gunsten der Freilichtmalerei Mitte
der achziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts gleich einem Sturmwind durch die
deutschen Malerateliers fuhr, war Trübner
einer der ersten, die die Vorteile eines helleren
Kolorits und die Dankbarkeit luminaristischer Probleme schätzen lernten; allein er
fand damals nicht den verbindenden Weg
zwischen den neuen künstlerischen Gedanken
und der eigenen Art. Erst vor vier Jahren
gelang es ihm, helle Bilder und luminaristische Motive in dem schönen vollen Ton seiner
ersten Werke zu malen. Seit dieser Zeit



« WILHELM TRÜBNER « KAMPF DER LAPITHEN UND KENTAUREN « «



(Das Original in der Kgl. National-Galerie zu Berlin)

stellt er auch wieder Menschen dar, nicht mehr in der trüben Beleuchtung des Ateliers, sondern im freien Licht, oft in Sonnenbeleuchtung, immer mit feinster Beobachtung der Luftwirkungen und Reflexerscheinungen. Und immer höher reicht der künstlerische Ehrgeiz des seltenen Mannes. Der Maler, von dem das schöne Wort stammt: "Das Köpfemalen ist gewissermassen der Parademarsch des Künstlers", hat sich mit eiserner Willensstärke daran gemacht, lebensgrosse Reiterporträts zu malen. Man muss wissen, wie er Schritt für Schritt sich dafür vorbereitet hat, wie er erst unzählige lebensgrosse Studien nach Pferden, zum Teil auf Einzelheiten hin gemalt, wie er darauf Kavalleristen in luminaristischen Situationen studierte, endlich kleine Darstellungen zu Pferde versuchte und dann zum Schluss mit kraftvoller Faust mehr als ein Halbdutzend lebensgrosser Reiterbildnisse im Freien malte.

Dieses zähe Ringen um die ganze grosse Kunst ist das charakteristische Merkmal für die besondere Art Trübners und dann, dass er immer malerische, reinkünstlerische Aufgaben sucht. Dieses zuweilen in einem Grade, dass schon höhere künstlerische Intelligenz

dazu gehört, ihm in seinen Absichten zu folgen. Es wird noch geraume Zeit vergehen, bis das Publikum dahinter kommt, wieviel vornehme Gesinnung dazu nötig ist, in dieser Weise Kunst zu machen. Das über das Gewohnte in der Kunst Hinausgreifen, dabei aber die Wirklichkeit als feste Grundlage zu behalten, giebt Trübners Schaffen etwas Abgeklärtes. Seine Bilder scheinen alltäglich, aber sie sind es nicht im geringsten. Ohne mit blauem Dunst zu operieren, weiss dieser Künstler die Natur sub specie aeterni zu geben. Zugleich kommt in seinem ganzen Schaffen ein starker persönlicher Zug zum Ausdruck. Auf seine Merkmale hin angesehen, setzt sich dieser zusammen aus einer starken Portion natürlichen Phlegmas, ein wenig Schrulligkeit, aus Wahrheitsliebe, Naivetät, Sinn für Humor, Freude am Widerspruch. Selbstvertrauen und aus der ernsten Auffassung des künstlerischen Berufes als eines vorbildlichen. Obgleich Trübner, was das Malenkönnen angeht, in Deutschland kaum einen Rivalen

hat, liegt ihm alles Virtuosenhafte fern. Seine Bilder sind ausnahmslos alla prima gemalt, aber sie wirken niemals als Erzeugnisse einer grossen Geschicklichkeit. Hie und da sehen sie sogar unbeholfen aus. Man merkt, wie der Künstler mit der Natur ringt, dass sie sich ihm in schöner Einfachheit offenbare. Leibls Art wirkt gegen die seine kompliziert und fast elegant. Trübner achtet nicht auf das Nebensächliche und Zufällige. Er sucht nur die grossen farbigen Werte in der Erscheinung des Menschen, im Interieur oder in der Landschaft. Seine Porträts, besonders seine Frauenbildnisse sind wahrhafte Musterstücke einer grossen, freien, malerischen Behandlung. Die Porträts der "Dame in Grau" (Abb. untenstehend) und der "Dame im Hut" (Abb. S. 369) haben ausser in Leibls "Gräfin Treuberg" in Deutschland überhaupt nicht ihres gleichen. Man kann sie getrost neben Velasquez' Meisterwerke hängen. Und das Bildnis des schwarzgekleideten sitzenden Herrn mit der Brille (Abb. S. 362) steht in seiner vornehmen Einfachheit und grosszügigen Malerei, die alles durch Licht und Schatten ausdrückt und den Eindruck der Farbigkeit mit einer dunkelgrünen Tischdecke und einem roten Hutfutter erzielt, ganz einzig da. Und wer



WILHELM TROBNER

BILDNIS

hat Figurenbilder in so kraftvoller Herbigkeit der Auffassung von mehr oder minder alltägigen Menschen und Situationen gemalt, wie sie Trübner in seinen Bildern "Auf dem Kanapee" (Abb. S. 366), "Im Heidelberger Schloss" (Abb. S. 375). "Im Atelier" (Abb. XIV. Jahrg. H. 21) u. a. geschaffen? Die Landschaften sprechen schon in den farblosen Reproduktionen für sich selbst. "Der Zimmermannsplatz am Wesslingersee" (Abb. S. 381), "Im Odenwald" (Abb. XVI. Jahrg. H. 20) und "Am Bodensee" (Abb. S. 380) zeigen allein schon in der Art des Ausschnittes eine Selbständigkeit, die nur noch durch die Eigenart und Innigkeit, mit der Trübner die Natur erfasst hat, übertroffen wird. In Bildern wie "Caesar am Rubicon" (Abb. S. 376), "Meditation" (Abb. S. 384) oder in der "Kreuzigung" (Abb. IX. Jahrg. H. 21) kommt neben der grossen Kunst das schrullige Element in Trübners Individualität zur Geltung, das leicht einen zufälligen, meist witzigen Einfall zur Tiefsinnigkeit stempeln möchte. Hier sind ganz offenbare Berührungspunkte mit Cranach, wie überhaupt ein ausgesprochener deutscher Zug in Trübners Kunst herrscht. Nur Thomas Landschaften sind noch so eigenartig deutsch wie die von Trübner. Nicht eine Spur von französischer Manier ist darin und nicht die Spur von Konvention. Man wird sie unter tausend anderen Landschaften herauskennen an ihre besonderen Farbe, an der magistralen Malerei und der ungewöhnlichen Art, wie Trübner ein Motiv annackt.

Die ersten Bilder des Künstlers waren dunkel. Er liebte, seine Farben aus schwärzlich braunen Gründen leuchten zu lassen. Sie hatten oft den schönen Emailglanz, den man an den Bildern alter deutscher Meister bewundert. In den letzten Werken ist Trübners dunkelste Farbe ein kaltes Grün, das die günstigste Folie bildet für die lebhafte Beleuchtung und die hellen Töne, mit denen er Freilichtstimmungen giebt. Auch in seinem Pleinair

ist der Künstler weitab von den Wegen der Franzosen und äussert die neue Anschauung in seiner ureigenen Sprache. Das erhebt ihn über die meisten, sogar berühmten zeitgenössischen Maler, die sich niemals von dem französischen Vorbilde befreien konnten und es bestenfalls erreicht haben.

In seiner knorrigen Eigentümlichkeit steht Trübner ganz für sich da. Er ist nicht nur ein grosser Maler, sondern auch ein fest in seinem eigenen Wesen ruhender Mensch. Im Leben still, wohlwollend und bescheiden, als Künstler eine starke, bezwingende Persönlichkeit, die im Kämpfen und Ringen ihre höchste Befriedigung findet. Er hat, dank seiner unabhängigen Lage, die Augen unablässig auf seine hohen Ziele richten können, niemals Konzessionen machen brauchen. Ein Glück für ihn und die Kunst, das er aber durch ein Leben voll ernster Thätigkeit so redlich vergolten hat, wie es nur ein Vollmensch vermag. Die Gegenwart ist den Dank für sein Dasein



WILHELM TRÜBNER

BILDNIS MARTIN GREIFS

### WILHELM TRÜBNER



WILHELM TRÜBNER
(Das Original im Besitz des Herrn W. Weigand in München)

zum grössten Teil schuldig geblieben. Eine einsichtsvollere Zukunft wird ihn dereinst abtragen, dabei aber sicher ihr Erstaunen äussern, warum das deutsche Volk im neunzehnten Jahrhundert so wenig Gefühl für seine besten Söhne gehabt und gezeigt hat.

#### KÜNSTLER UND PROFESSOR

Wer selbst nichts Rechtes leisten kann, Der freut sich, kommt ein Grosser an, Gelehrt mit ihm zu gaukeln, Denn zieht ein Dampfer seine Bahn, Kann auch ein leerer Kohlenkahn In seinen Wellen schaukeln.

Max Bewer

# STREBERTUM IN DER KUNST

In der Kunst ist es möglich, dass selbst die unbedeutendsten Talente, durch ammasendes Sichreimachen, ür ennst genommen werden, eine Methode,
zu deren Ausübung das Strebertum in der Kunst
altezeit ein gowses Kontingent liefert. Absasse den
altezeit ein gowses Kontingent liefert. Absasse den
altezeit ein gowses Kontingent liefert. Absasse den
ann ohne jeden Grund überallt gedruckt leten kann.
Ferner giebt es auch Kunstkielauke, deren Namen
ann ohne jeden Grund überallt gedruckt leten kann.
Ferner giebt es Kunstaujuste, die ähnlich wie der
Aujust' im Zikus rasch hervorspringen anch den
Leistungen der anderen und für den Applaus, der
diesen gebihrt, danken, obwohl die eigene Leistung
nur im Hallen des Steigbügels oder eines Reifes bestanden hat. Im Zirkus merkt das Publikum die
Schelmerei und lacht, in der Kunst nimmt es den
Fall für ernst und lässt sich düpieren.

Withelm Trabner

Aus "Die Verwirrung der Kunstbegriffe"



MAX KLINGER BEETHOVEN •

Das Blidwerk ist zur Zeit ausgestellt in der "Wiener Secession"

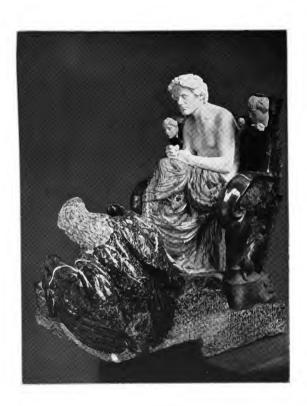

Ein Bericht über diese Ausstellung wird im nächsten Hest erseheinen



Vergl. die Notiz auf S. 353 d. vor. Heftes

# DIE BREMER INTERNATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG

Das heutige Bremen ist nicht mehr die Stadt Arthur Fitgers, es zeigt sich immer rüstiger auf dem Wege, eine massgebende Stätte für die Pflege der jungen Kunst zu werden, so wie es seinem durchaus nicht engherzigen politischen und wirtschaftlichen Streben, seiner Wohlhabenheit und der alten Kultur seiner Patrizierfamilien entspricht. Nur wenige gleich grosse Gemeinwesen dürfen sich heute rühmen, auf die Erhaltung und architektonische Neugestaltung ihres Stadtbildes soviel Vorsicht und Sorgfalt zu wenden; kaum eine Stadt hat im letzten Lustrum so bedeutende öffentliche Denkmäler erhalten, wie Maisons phantastische Brunnengruppe mit dem humorvollen Seegetier, die geharnischten Herolde desselben Künstlers, die vor dem Rathausportal als

Hüter aufgestellt wurden, und endich den wundervollen Rosselenker, das letzte grosse Werk Tuaillons, ohne dass ihr zu gleicher Zeit plastische Albernheiten zugemutet worden wären. Und in der Malerei darf man nicht vergessen, dass die Gemeinde derer, die sich vom ersten Tage an der Worpsweder mit warmem Verständnis annahmen, nicht klein war.

Nach einer Reihe von Kampfjahren, in denen die Meinungen oft ebenso heftig aufeinanderstiessen, als in den Kunstzentren zur Zeit der Secessionen, hat sich dieser längst vorhandene gesunde Sinn für ernste Kunst nun aus der Vormundschaft der mühsam aufrechtgehaltenen reaktionären öffentlichen Meinung losgerungen und mit der jetzigen Ausstellung ist endlich der Anschluss an das frisch pulsierende Schaffen der Besten und Ernstzunehmenden vollzogen und zwar in glänzender Weise. Der in dieser Zeitschrift schon kurz geschilderte Neubau der Kunsthalle mit seinen geschickt belichteten und abwechselnd geschmackvoll getönten Räumen forderte zu aussergewöhnlichen Leistungen auf. Die Jury, der von auswärtigen Mitgliedern G. Kuehl, Hans Olde und Fritz Mackensen angehörten, verfuhr mit grosser Strenge. Aus den Tagesblättern ist bereits bekannt, dass auch Paul Meyerheim zu denen gehörte, die sich von der so unerwartet wählerisch gewordenen Bremer Ausstellungsleitung gekränkt fühlten. Seltsamerweise nahm sich nämlich die Genossenschaft der Mitglieder der Akademie der bildenden Künste in Berlin seiner an, obwohl die Zurückweisung seiner Bilder optimo iure und mit allen üblichen Formen geschehen war: der Briefwechsel, der sich um den Fall entwickelte, entbehrte nicht der drolligen Komik, zumal der gekränkte Akademiker, um zu seinem vermeintlichen Rechte zu kommen, Mittel anwandte, die unter Künstlern sonst kaum beliebt werden. Typisch ist der Fall jedenfalls für die Erregung unter denen, die früher Bremen für einen guten Markt gangbarer Kunstware



..RUCKSEITE DES THRONES

MAX KLINGER BEETHOVEN •

#### DIE BREMER KUNSTAUSSTELLUNG COM



WILHELM TRÜBNER

AM BADEPLATZ

angesehen hatten; und ein ebenso bezeichnender Ausfluss dieser erregten Stimmung unter den Alten ist jenes ebenfalls durch die Tagespresse allgemein bekannt gewordene Preislied, in dem Arthur Fitger, der Feuergeist und Tyrannenmörder von ehedem, "an des Kaisers Majestät" helltönende Worte des Dankes richtet für das "Quos ego" an die schlimmen Modernen. Die Anordnung der Ausstellung entspricht an Geschmack und Takt der Güte ihres Inhalts. Naturgemäss begegnet man einer ziemlichen Anzahl von Werken, die von den Ausstellungen des vergangenen Sommers schon bekannt sind, darunter auch einigen, die nicht nur in Bremen ein lebhaftes Für und Wider der Meinungen veranlasst haben, wie Slevogt's den Lesern d. Z. (s. XV. Jahrg., S. 75) bekanntes Triptychon vom verlorenen Sohn mit dem in stupender Kraft gezeichneten Akt des seelisch und körperlich zusammengebrochenen Sünders, wie Zu-LOAGA's übergrosses Bildnis der Schauspielerin Consuelo mit seiner unerhörten Bravour kecker Pinselführung, ein Bild, dessen altmeisterliche Gesamthaltung bei häufiger Betrachtung immer deutlicher ins Auge fällt (vergl. die Abb. im XVI. Jahrg., S. 453).

Vorzüglich und fast ausnahmslos mit neuen Arbeiten sind die Worpsweder vertreten. CARL VINNEN mit einem Riesenbild von mächtiger Raumwirkung und voller Licht und Luft: Mittagsbrüten in sommergrüner Moorlandschaft; vorne feuchte Kühle, in der ein ganz von Licht umflossenes schwarzgeflecktes Rind des Weges dahertrottet; Mitte und Hintergrund sattfarbige Sonnenglut. HANS AM ENDE hatte diesmal mit einem ähnlich grossen Format nicht so viel Glück; trotz feiner Einzelpartien wirken seine Herbstbirken allzu farbig und leer. Moder-SOHN gelingen die dämmerigen Abendtöne am besten; wenn er Hexen und Wichtelmännchen in solche Landschaften setzen will, müsste es aber mit mehr überzeugender Naturkraft geschehen, um diese Wesen glaubhaft erscheinen zu lassen. An FRITZ OVERBECK erfreut die breite, flockige Behandlung der Luft und die ernste Einfachheit der Motive am meisten. Aufsehen erregte auch diesmal wieder HEIN-RICH VOGELER mit zwei neuen Proben seiner lyrisch empfindsamen, femininen Kunst, die zwar an Verzeichnungen und Sonderbarkeiten dem Beschauer genug zumutet, aber dafür auch durch zarte, höchst persönliche, ungewollte Eigenart und durch jungfräuliche Herbe der Empfindung entzückt. In seiner präraffaelitisch gehaltenen "Verkündigung" liegt sogar ein Zug zu grossem Stil und von wunder-

#### DIE BREMER KUNSTAUSSTELLUNG

vollem seelischen Ausdruck sprechen Auge und Mund der im Grase sitzenden Maria.

Von den deutschen Stilisten der Landschaft. den Karlsruhern und Dachauern, sind KAMP-MANN und VOLKMANN gut vertreten, und FRANZ HOCH zeigt ein Dutzend seiner besten Arbeiten; in toniger Abstimmung, breitflächig, ohne laute Details, langgestreckte Berghalden in herbstlichem Gelbgrau, Abenddämmerung mit einem letzten Sonnenlicht auf weissgetünchtem Bauernhäuschen, phantastisch umrissene, dunkle Baumkronen an hohen Stämmen. FR. HEIN, BENNO BECKER, O. UBBELOHDE und der schummerig feine LINDE (Dachau) schliessen sich an. Von Berlin und der letzten Secessionsausstellung sind O. H. ENGEL's (Abb. XVI. Jahrgang, S. 501), FRENZEL'S und FELDMANN'S Bilder bekannt; bei dem verstorbenen GLEICHEN-Russwurm überrascht der rüstige Eifer im Studium moderner Lichtprobleme und die Kraft des Farbenvortrags. Den Haupterfolg

hatten aber unter den Landschaften die in glänzender Zahl erschienenen Schotten. vielfach wohl schon aus dem äusserlichen Grunde. weil sie ihre Motive im altmeisterlichen Sinne so vielseitig, interessant und zeichnerisch reichhaltig aussuchen, also nichts "Reizloses" malen. Für Bremen bedeuten sie jedenfalls eine Offenbarung, eine Lehre, die um so wertvoller ist, als man hier in der fast nüchtern obiektiven Wirklichkeitsdarstellung eines Vinnen für solche tonige Werte einen würdigen Prüfstein besitzt. HAMILTON'S dunstige Küstenstücke und Cameron's Parks mit der klaren Fernsicht zwischen hohen, vereinzelt stehenden Stämmen. waren am eindrucksvollsten. LAVERY'S wundervoll wässerig gemaltes Wasser mit der Künstlerin im Boote (Abb. XVI. Jahrg., S. 454) war wie in Dresden, so auch hier einer der schönsten Erfolge. Ein etwas konventionelles Damenbildnis vertrat den Künstler in diesem, seinem zweiten Specialfach nicht eben glänzend; dagegen waren Neven - Dumont's

delikate Farbenstudien einer lebensgrossen name ganz in Hellgrau, Weiss und Rosa und namentlich ein ganz auf "Impression" angelegter Mädchenkopf mit Reithut ausgezeichnete Repräsentanten englischer Bildnisauffassung; und zwei von den tonig satt gemalten Interiéurs von ROTHENSTEIN ergänzten durch ihre überzeugende Art, das Figürliche farbig einzuordnen in den Gesamteindruck des Raums, diesen Eindruck.

Ausnahmsweise stattlich war auch Zahl und Güte der Franzosen; die meisten davon hatte man in Bremen überhaupt noch nicht gesehen. Ausser RAFFAELLI und anderen, die vielleicht doch mehr Manieristen als Bahnbrecher genannt zu werden verdienen, waren besonders ein RENOIR von 1866, die Halbfügur einer üppigen Pariserin, im sonnigen Grün sitzend, mit flaumig locker gemältem, lebensprühendem Fleisch, das auch an Hals und Armen durch die Seidengaze des Gewandes schimmert, und



WILHELM TROBNER IM HEIDELBERGER SCHLOSS
(Das Original in der Grossherz, Galerie zu Darmstadt)

#### DIE BREMER KUNSTAUSSTELLUNG



WILHELM TRÜBNER
(Das Original in der Grossh, Gemälde-Galerie zu Karlsruhe)

ein kleiner MONET, eine hellfarbige Sommergesellschaft im Schatten eines Parkes, von überzeugender koloristischer Kraft. Nimmt man dazu noch die beiden famosen Gemälde von Anders Zorn (XVI. Jahrgang, S. 332 und 333), die blondhaarige junge Mutter mit dem roten Kopftuch und der Tanz in der Johannisnacht, so lässt sich wohl behaupten, dass der internationale Charakter der Ausstellung nicht nur äusserlich erfüllt war. Einen eigenen Raum hatte man endlich SEGANTINI angewiesen und acht Gemälde und die doppelte Zahl von Zeichnungen und Pastellen darin vereinigt. Ein aufgescheuchter Schimmel auf der Weide, die feierlich-kalte "Frühmesse" mit der endlosen Treppe, auf der ein einsamer Pater emporsteigt, und eine Heuernte auf ungemein frei und weit wirkender Alpenwiese waren wohl lehrreich genug, aber es lag doch nicht der ganze grosse Segantini drinnen, wie er sich in seinen besten Werken offenbart. Gegen Schluss der Ausstellung trat an seine Stelle der auf der Wanderung begriffene BÖCKLIN'sche Nachlass mit dem grossen "Krieg" und der ersten Redaktion von "Malerei und Dichtung".

Dass neben solch' ersten Leistungen des Auslandes auch für die Auswahl der übrigen ein hoher Masstab angelegt wurde, lässt sich leicht denken. G. KUEHL mit drei Innen-räumen mit superb beobachtetem Spiel des Lichts auf weissen Wänden, blank gescheuertem Messing und fröhlichen Gesichtern und ZWINTSCHER mit einer Anzahl sehr verschiedenwertiger, zum Teil in plakatartigen Flächen, zum Teil in sorgsamster lebensvoller Zeichnung gehaltenen Bildnissen repräsentierten Dresden. LENBACH allein mit drei Bismarckbildern. STUCK, dessen boxende Faune, obwohl zehn Jahre alt, den süsslichen Frauenköpfen der letzten Zeit erheblich sich überlegen erwiesen. EXTER mit seiner merkwürdig harten, oft ans Brutale streifenden Farbigkeit und markigen Zeichnung, HABERMANN, unter dessen weiblichen Halbfiguren die "Schleiertänzerin" am wenigsten Manier und am meisten Natur enthielt, gaben eine charakteristische Vertretung Münchens. Ein lebensgrosser Christus von FRITZ V. UHDE mit wundervoll durchleuchteten Händen und lichtverklärtem Kopfe, E. von GEBHARDT's zwölfjähriger Christus unter den Nürnberger Humanisten und Schriftgelehrten, einige TROBNER und THOMA und ein ungemein vornehmes Damenbildnis von H. OLDE seien noch erwähnt, um von den Spitzen und dem Umfange der getroffenen Auswahl einen Begriff

zu geben. Die Gruppe der Aquarelle, Pastelle und Zeichnungen reichte von LUDW. RICHTER bis Degas, von Menzel bis R. Reinicke und in der graphischen Abteilung fehlte es nicht an französischen Farbenradierungen und Holzschnitten von ORLIK.

In der Plastik war ausser den beiden grossen Reliefs von VOLKMANN, dem Jüngling mit Stier und der Amazone mit ihrem Pferde nur SEFF-NER mit grösseren Werken - einigen fünf oder sechs Porträtbüsten und einer recht nüchternen, lebensgrossen Eva vertreten; dagegen hatte man kaum einen der Hauntmeister unserer Kleinplastik vergessen, die verständigerweise bei den Erwerbungen für die Galerie am meisten Berücksichtigung findet.

Die Ausstellung, die zwar noch nicht bei der kleinen Zahl unserer Sammler und Käufer, aber umsomehr beim allgemeinen Publikum einen vollen Erfolg hatte, bedeutet wie gesagt für Bremen einen Markstein in seiner Entwicklung zur Kunststadt; und ich glaube zuversichtlich behaupten zu können, es wird in dieser Entwicklung nicht wieder einen Schritt rückwärts thun; dazu haben nicht

wenig die Kämpfe der letzten Monate beigetragen. Und wenn man die Liste derer vergleicht, deren Werke diesmal für die Galerie erworben wurden, so wird man auch darin eine so ausgesprochene, feste, persönliche Hand erkennen, dass man für die Zukunft nicht zu fürchten braucht.

DR. KARL SCHAFFER

#### **FARBENSTRICHE**

Es gabe weniger schlechten Geschmack, wenn es weniger - Tinte gäbe.

Es verrät wenig Kunstverständnis, wenn eine Frau glaubt, durch Ueber-malung werde sie bildschön.

Wenn die Kunstfertigkeit anfängt, ist die Kunst fertig.

le grossartiger die Natur ist, desto schlichter muss die Kunst sein, die sie wiedergeben will.

Am gründlichsten wird manche Burg demoliert durch ihre Restaurierung. Sielne

#### PERSONAL- UND

#### ATELIER-NACHRICHTEN

WEIMAR. Die Ernennung HANS OLDE'S zum Direktor der Grossherzogl. Kunstschule dürfte für diese den Beginn einer neuen Epoche bedeuten, und man hat alle Ursache, mit jener Ernennung zufrieden zu sein. Weimar hat sich von jeher als ein guter Boden für eine gesunde Kunstentwicklung gezeigt; wäre das nicht der Fall, so müsste es billig vundernehmen, dass eine so grosse Anzahl bedeutender Kräfte aus der hiesigen Kunstschule hervorgegangen ist. Gewiss stagniert das Kunstleben in einer kleineren Stadt schneller als in grossen Orten, wenn kein neues Blut zugeführt wird; anderer-seits sind aber hervorragende Neugestaltungen in der kleinen Stadt leichter durchführbar als in Millionenstädten. Dazu bedarf es nun freilich auch hervorragender künstlerlscher Individualitäten, wie z. B. ragender Aunsirenscher individualitäten, wie z. b., Graf Leo Kalckreuth, dessen Fortgang für Weimar ein Unglück war. Die Berufung Oldes an die Spitze der Kunstschule und van de Veldes zur Belebung des Kunstgewerbes (beide Künstler sind, nebenbei bemerkt, vom Grossherzog auch durch Verleihung des Titels »Professor« geehrt worden) berechtigt zu den besten Hoffnungen für die Zukunft.

KOPENHAGEN. Der Bildhauer Prof. V. Bissen, seit 1890 Lehrer an der hiesigen Kunstakademie, wurde zu deren Direktor erwählt.



WILLHELM TRUBNER

KULTURBELECKT Das Original in der Galerie des Staedel'schen Kunstinstituts, Frankfurt a. M.

#### PERSONAL LIND ATELIER-NACHRICHTEN

L EIPZIG. Um die Erwerbung von Max KLINGER®; gewaltigem Beethieven regt es sich bereits hier und in Wien. Als Kaufpreis werden 300000 M. genannt. Sie, wenigstens zum Teil, aufzubringen und so den Besitz des Werkes dem Museum der Heimatstand des Künstlers zu sichern, ist hier von privater Seite eine Zeichnungsliste in Umlauf zu sammler mit 10000 M. sethen unter heeiger Kunssammler mit 10000 M. sethen.

BERLIN. Im Preisausschreiben um das Plakat der Grossen Berliner Ausstellung erhielt den ersten Preis nebst Ausführung SeBASTIAN LUGIUS, den zweiten Preis KARL KLIMSCH, den dritten WILLIAM MOLLER.

KRAKAU. Der Lehrer an der hiesigen Kunstakademie, Jos. von MEHOFFER, wurde zum a. o. Professor der Zeichenschule ernannt.

DRESDEN. Unter dem Namen "Elbier" hat sich eine neue Gruppe junger Dresdner aufgethan. Mitglieder sind bis jetzt: Fritz Beckert, Arthur Bendrat, Ferdinand Dorsch. Georg Erler, Johannes Urfer und August Wilkens. Die Eröffungasusstellung der ›Elbiere findet im Mai in ›Schultes Berliner Salon · statt.

A ACHEN. Der Historien- und Porträtmaler FRANZ Rauff, ein Schüler von E. Correns und Piloty, ist hier am 11. April im Alter von siebenundsechzig Jahren gestorben. Reiff, der der hiesigen Technischen Hochschule seit ihrer Begründung im Jahre 1870 als Professor für Figuren- und Land-



FRANZ REIFF († 11. April)

Aquarellmalen angehörre, war Besitzer einer umfangreichen Sammlung von Originalgemälden und Kopien, für die er im Garten seines Hauses ein eigenes Museum errichtet hatte. Ueber den Verbleib dieser Sammlung dürfte er in seinem Testament nähere Bestimmungen getroffen haben. Er der hiesigen Technischen Hochschule als Grundstock für ein besonderes Hochschul-Museum zu überweisen.

schaftszeichnen und für

Die Verhandlungen, die über den Plan zwischen der Hochschule, der Stadt und dem Minister geführt worden sind, scheinen aber bisher noch zu keinem endgültigen Ergebnis geführt zu haben. S.

DÜSSELDORF. Am 11. April ist der Landschaftsmaler CARL von Der HELLEN im Alter von
neunundfünfzig Jahren gestorben. Er war 1843 in
Bremen geboren, kam 1859 anch Düsseldorft, wo er
die kgl. Kunstakademie besuchte und spezieil Prof.
Oswald Achenbachs Schüller in der LandschaftsCowald achenbachs Schüller in der LandschaftsGude in Karlsruhe weiter aus ging für kurre Zeit
mach Paris und liess sich fortan dauernd in Düssel-

dorf nieder. Er malte mit Vorliebe Motive aus den deutschen Wäldern und Mittelgebirgen, in früherer Zeit auch italienische Landschaften. Die deutschen Waldbilder gelangen ihm am vorzüglichsten und diese fanden wegen ihrer poesievollen Naturauffassung und liebevollen Ausführung vielen Beifalt. tz.

DARIS. Der Bildhauer Jules Dalou ist am 15. April gestorben. Die ersten Lehrer des 1838 in der Seine-Hauptstadt geborenen Künstlers waren Carpeaux und Duret. 1870 machte er als Nationalgardist den Krieg mit und musste nach der Niederwerfung des Kommune-Aufstandes nach London fliehen. Von dort schickte er sein erstes Hauptwerk, dem er seinen Namen verdankt, das Hochrelief »Mirabeaus Antwort an den Herzog von Dreux-Brézé« in den Pariser Salon; das Werk wurde sofort vom Staat für das Palais Bourbon, den Sitz der Abgeordneten-Kammer erworben. Erst die Amnestie des Jahres 1879 öffnete dem Freiheitskämpfer den Weg zur Heimkehr. Dalous Werke sind tells realistischen Inhalts ( Brodeuse « 1870, »Berceuse « 1873, diese erworben vom Herzog von Westminster), teils behandeln sie mit starker dekorativer Wirkung allegorische und antikisierende Stoffe (z. B. zwei Reliefs zur Verherrlichung der Republik, eine sehr umfangreiche bacchische Gruppe etc.). Von kühnem barockem Schwung ist sein Delacroix-Denkmal im Luxembourg-Garten, ein glänzendes Schaustück das Denkmal der Republik auf der Place de la République. Dalous Portrătbüsten zeich-



WILHELM TROBNER

BUDNIS



Das Original im Besitz des Herrn Wilh. Weigand in Manchen

#### VON AUSSTELLUNGEN



WILHELM TRÜBNER

(Das Original im Besitz des Heren With Weinand in München)

nen sich durch frappierende Lebendigkeit aus. 1890 half er, sich der >Secession« anschliessend, den Salon Champ de Mars gründen.

GESTORBEN. Am 21. März in Rom der Maler VINCENZO CABIANCA; in Wien am 24. März der Hofphotograph JOSEF LOEWY, Besitzer des bekannten Kunstverlages; in Paris am 4. April der Maler F. H. KaEMMERR, dreiundsechzig Jahre alt.

#### VON AUSSTELLUNGEN

BASEL. Sandreuter-Ausstellung (Mitte März bis Mitte Mai). Der Basler Kunstverein hat einen grossen Teil der Werke des am 1. Juni 1901 verstorbenen Malers HANS SANDREUTER zu einer Ausstellung vereinigt, welche sich der im Jahre 1897 im gleichen Saale der Kunsthalle abgehaltenen Böcklin-Ausstellung würdig zur Seite reiht. Sand-reuter war Böcklinschüler; er hat in den Jahren 1874-77 unter des Meisters direktem Einfluss in Florenz gearbeiter und war ohne Zweifel - auch Floerke bestätigt es - dessen begabtester, ihm in der Farbenanschauung am meisten wesensverwandter Jünger. Kein Wunder, dass zunächst sein heisses Streben dahin ging, dem geliebten Lehrer möglichst gleichzukommen. Sandreuters erste Periode ist daher die der Böcklin-Nachempfindung; sie dauert etwa bis zur Mitte der achtziger Jahre. Aus ihr stammen Werke wie »Die Grotte«, eine grossartige Landschaft, ferner Der verspottete Pans und der Sensenmanne: der »Pane etwa als bestes Böcklin-Schulbild, der »Sensenmann« aber als eine eigene, grossgeschaute Komposition zu bezeichnen. - Schon damals deuteten Landschaften auf eine weitere Entwicklung Sandreuters, auf ein Herauswachsen aus dem Zauberkreise der Böcklinischen Malerei hin. Zwei Bilder mit Landsknechten, die einen im Schnee (1886), die andern im Walde (1887), sind völlig frei von Anlehnung an Böcklin, und schon im Jahre 1882 war eine >Landschaft mit Putten erschienen. die ganz eigenartig dekorativ aufgefasst war und die uns heute sogar wie eine Vordeutung auf Sandreuters dritte Periode vorkommt. - Aus der zweiten Periode stammen meist Landschaften, gross im Format, noch grösser aber in der Naturempfindung, in Licht und Farbe. Es sind meist Sujets aus der Schweiz und dem Grenzland um Basel: Rheingegend, Schwarzwald (Baden), Alpengebiet, Tessin. Sie sind sämtlich von einer unnachahmlichen Frische, hauptsächlich von einer bestverstandenen dekorativen Technik, die diese Werke zum wenigen wahrhaft Grossen in der modernen Landschaftsmalerei stellt. Sie sind darum auch vielfach schon in Museen gelangt; eine Anzahl allerdings befindet sich noch im Besitz der Witwe. Wir nennen aus dem vielen Guten einiges beste: >Sommerlandschaft mit badenden Frauen (Basier Kunstverein), Seealpsee (Musée Rath, Genf), Landschaft am Doubs (Privatbesitz Mülhausen), Waldwisse mit Rehen (Besitz der Witwe), Blausee bei der Frutt (Mülhauser Privatbesitz), . Gebirgsluft (Basler Privatbesitz): ein Bild. an dem Segantini seine helle Freude hätte haben müssen; ferner »Morgenstimmung an der Maggia« (Besitz der Witwe), . Landschaft mit Rehbock (Museum Lausanne), > Abend« (Besitz der Witwe), > Blick in die Rheinebenes (Museum Basel). Alle diese Bilder sind in den Jahren 1892-1901 entstanden; schon 1885 war als >Flucht nach Aegypten« eine grossartige Landschaft mit eigenartig wahren und

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

starken Beleuchtungseffekten zu sehen gewesen. Neben den Landschaften gingen immer noch Figurenbilder her, und diese zeigten dann und wann deutlich auf Böeklin zurück; doch sind die direkten Analogien und unbewussten Entlehnungen fast ganz geschwunden. Die Hauptwerke dieser Zeit sind: Malerei und Inspiration« (Museum Winterthur), An der Himmelspforte« (Museum Bern) und » Jungbrunnen« (Museum Basel). - Die dritte Periode Sandreuters ist die der dekorativen Monumentalmalerei, zu der ihn schon in Florenz Böcklin angeleitet hatte. Glücklicherweise hat es nun dem Schüler weniger an diesbezüglichen Aufträgen gefehlt als dem Meister. Am deutlichsten böcklinisch ist Sandreuter noch in den zwei grossen Panneaux Im Grand Hotel zu Baden (Aargau); gar nicht mehr an die »Schule« erinnern aber vier in Sgraffitomanier dekorierte Häuserfassaden in Basel, von denen leider die beste bei einer Strassenrestauration hat weichen müssen. Ein hoher Ehrentitel Sandreuters sind die acht Figurenfelder im Saale der »Schmiedenzunft« (Basel). In der Ausstellung zu sehen sind dann wieder drei der Kartons zu den Glas-Mosaiken im Hofe des Zürcher Landesmuseums: >Gründung Berns«, Telle und Manessee, grossartige Wandbilder von durchaus eigenartigem Gepräge. Sie und der Karton » Landwirtsehaft« zu einem der gewaltigen Glas-gemälde für den Kuppelraum des Parlamentsgebäudes in Bern gehören sicherlich zum Monu-mentalsten, was die dekorative Kunst vom Uebergang des neunzehnten in das zwanzigste Jahrhundert geschaffen hat. — Auch Sandreuter den Aquarel-listen, den Zeichner, den Holzschneider, den Radierer und den Kunstgewerbler lehrt die Ausstellung kennen. Man steht in derselben thatsächlich dem Lebenswerk eines hochbedeutenden Künstlers gegenüber, der, herausgewachsen aus der für ihn besten Schule, derjenigen Böcklins, eine eigenständige, grosse Persönlichkeit geworden ist. G.

HANNOVER. Die Firma Sachse & Heinzelmann has hier vor kurzem eine permanente Ausstellung für graphisch Kunst eröffnet und mit einer grossen Kollektion von Originaten der Münchener - Jugend würdig inauguriert. Bei der allgemeinen Teilnahme, des grossen Publikums für die Vorführung von künstleischen Schöpfungen, eine Teilnahme, des sollt in des grossen Publikums für die Vorführung von künstleischen Schöpfungen, einer Teilnahme, des sollt in des

BERLIN. Das Berliner Kunstleben flackert beim Abschluss der Wintersalson noch einmal gart frählschluss der Wintersalson noch einmal gart frählschlussen. Der Beineressante Kollektivausstellung von Bildern des Schweden BRUNO ANDREAS LILIEFORS. DEr Einmalers ist zwar lebhafter; aber doch weniger nach-baltig als der der Schöpfungen, mit denen er vor zehn Jahren in München und ein Jahr später in Berlin erschien. Während damals ausser der Impression der Bewegung in seinen Bildern auch eine Impression der Bewegung in seinen Bildern auch eine Impression in den Hintergund getreten. Liliefors matin neuerdings mit den starken, wenig nuancierten Farben der um einen nationalen malerischen Ausdruck ringenden jüngeren Schweden. Dadurch haben seine Bilder an dekorativer Haltung zwar entschieden



WILHELM TROBNER

ZIMMERMANNSPLATZ

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

gewonnen, an malerischer Feinheit aber verloren. Auch ist das landschaftliche Element, das die früheren Werke so reizvoll erscheinen liess, neuerdings in den Hintergrund getreten, da Liljefors in letzter Zeit mit Vorliebe die Wasserfläche als Hintergrund für seine Tierdarstellungen wählt. Endlich glaubt man die Wahrnehmung zu machen, dass der Künstler, dessen erste Bilder soviel intensive Beobachtung verrieten, jetzt die Hilfe der photographischen Camera nicht mehr verschmäht. Immerhin zählen seine Leistungen in Ihrer Art immer noch zu den besten, die gegenwärtig gemacht werden. Zum Teil sind sie wirklich ausserordentlich. Das grosse Bild mit dem über einem erstarrten grünen Meer dahinzlehenden »Eidervögelstrich« ist freilich nicht das beste, was Liljefors hier zeigt. Interessant ist daran höchstens, wie er die Illusion des Flügelschlagens für den Beschauer dadurch zu erzeugen sucht, dass er neben dem eigentlichen Flügel noch schattenhaft dessen vorletzte Stellung andeutet. Sehr viel feiner ist eine »Entenbrut« in blauem, von der Abendsonne Isseine zentenbrute in olauem, von der Abendsonne angestrahltem Wasser, wobei die Vögel sihlouettenhaft gegen all den Glanz stehen oder vielmehr schwimmen. Auch Mösene, von denen eine pfeilschneil durch die Höhlung einer Woge schiess; sind sehr beachtenswert. Auf einem anderen Bilde sieht man zwei prächtige Wasservögel schwimmen. Wir da Lillefurs die dieben, wieben grauen Schäsfe. Wie da Liljefors die dicken, weichen, grauen Schöpfe der Tiere gemalt hat, das verdient schon Bewunderung. Man findet auch wieder einen »Winterhasen«, der weiss über weissen Schnee dahinspringt, und freut sich, mit wie einfachen Mitteln der Künstler die Perspektive einer Anhöhe giebt. Ausgezeichnet sind ferner Junge Füchse, die mit gespitzten Ohren in dem von einem Felsabhang gebildeten Bau sitzen. Bel einem Bilde Hafstrutare, das einen schwimmenden und einen fliegenden Tauchervogel darstellt, hat Liljefors die schwirrenden Flügel wieder durch eine Folge von Schatten wiederzugeben versucht, wobei die Form des Flügels ganz ver-



W. TRÜBNER

STUDIE



W. TRÛBNER

IM ODENWALD

schwiegen wird. Die Sache wirkt nicht überzeugender als vor zehn Jahren bei seinem flüchtenden Rebhuhn. Neben Liljefors kommt in dieser Aus-stellung beinahe nur noch THOROLF HOLMBOE in Betracht, der Bilder aus Christiania in Winterstimmung sehen lässt. Ein paar davon - Morgensonne« und »die Fabrik« - wo Wasser, Häuser, Schnee und russige Schornsteine zusammenwirken, stellen sehr anständige Leistungen vor. Eine wirksamere Verhöhnung der verwässerten präraffaelitischen Malerei in England als die Bilder von EVELYN DE MORGAN kann man sich kaum denken. Dieser fade Burne Jones-Imitator mit seinen Bedeutung heuchelnden Erscheinungen von Königen, grauen Schwestern, Sturmgeistern und speerschwingenden Engeln fordert jeden Spott heraus. Der übrige Inhalt der Ausstellung setzt sich u. a. aus einigen frischen Studien von DETTMANN aus Friesland und Lübeck, nach berühmten Vorbildern geschaffenen heroischen Landschaften von EMMY LISCHKE und einer Kollektivvorführung des Ausstellungsverbandes Berliner Künstler zusammen, von der man besser nicht spricht. Von Keller & Reiner und dem Künstlerhaus im nächsten Heft.

ERFURT. Für das neue städtische Museum wurde vom Magistrat der Ankauf des Gemäldes von ERNST HENSELER, das die denkwürdige Reichstagssitzung vom 6. Februar 1888 (»Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts auf der Welt«) schildert, zum Preise von 15000 M. beschlossen

WIEN. Die 29. Jahres-Ausstellung im Künstlerhause wurde am 22. März eröffnet. Wir kommen darauf zurück. Vom österreichischen Staate wurden bereits erworben 1. an Werken von Wiener Künstlern: »Markmotiv« von I. N. HELLER, van der Wiesen von G. A. HESSL, Vorfrähling« von ADOLF KAUPFORGEN VOM EIGEN VOM EIGEN

#### VON AUSSTELLUNGEN - DENKMÄLER

Klausen, Sommer von H. THIEROT-Paris und Winter von H. VAN DER WEYDEN-Montreuil s. mer.

#### DENKMÄLER

L UGANO. Der Bildhauer ANTONIO CHIATTONE hat im Auftrage des österreichlischen Hofds ein Denkmal der Kaiserin Elisabeth vollendet, das in der Nihe von Territet am Genferses zur Aufstellung gelangen wird. Das Denkmal ist in über Lebensgrösse in Marmor ausgeführt und zeigt die hohe Frau auf einer Bank sitzend, den ausdrucksvollen Kopf in die linke Hand gestützt, mit der Rechien, dem sie eben gelesen haben mag. Der Blick schein wie in eine ferne Weit zu schweifen.

DÜREN. Das von Prof. J. UPHUES (Berlin) geschaffene Moltke-Denkmal wurde am 23. März enthüllt.

BUDAPEST. Bei der Konkurrenz für ein Mausoleum für Ludwig Kossuch erhielt den resten Preis und die Ausführung Architekt KALMAN GERSTER und Bildhauer ALAJOS STROOM, den zweiten Preis Architekt BELA LEITERSDORFER, Bildhauer ISTVAN TOTH und ED FELCS, den dritten Preis Architekt RODOL HECKES und Bildhauer LAJOS MATRAL FORMER STROMMER ST

WIESBADEN. Das Prof. Jos. Uprues (Berlin) in Auftrag gegebene, und in dessen Entwurb bereits genehmiger neue Schlier-Denkmal (die alte Bronzebiste des Dichters auf dem Theaterplatze unsetze bekanntlich dem dort neuerrichteten Kaiser misste bekanntlich dem dort neuerrichteten Kaiser wird eine Höhe von 6-7 m erhalten. Die Marmorfigur des Dichters wird in etwa anderhalbacher Lebensgrösse ausgeführt. Zur Aufstellung wird dieses Denkmal an der Rückselle des in die Kolonnaden eingebauten neuen Theaters kommen, die sich dem Kurpark als Hauotfront des Gebüudes zuwendet.



WILHELM TRÜBNER

DAS URTEIL DES PARIS

### VERMISCHTES

BERLIN. Eine Vereinigung Die Kunst im Leben des Kindese wurde aus dem Komitee heraus begründet, das im Frühjahr vorigen Jahres die Ausstellung gleichen Namens in der Secession veranstaltet hatte. Dem Vorstande der Vereinigung gehören an: Maler Otto Feld, I. Vorsitzender, Lehrer C. Pretzel, 2. Vorsitzender, Regine Deutsch, Schriftführerin, Lehrerin Lili Dröscher, die Maler Otto H. Engel, Fidus, die Lehrer H. Grothmann, G. Höhne, Dr. Pappenheim und die Schriftsteller Dr. Max Os-born, Fritz Stahl, Wilhelm Spohr, Karl Werckmeister.

DRAG. Der Verein deutscher bildender Künstler schreibt für seine im Herbt 1902 in Wien geplante Kunstausstellung einen Wettbewerb für ein Plakat aus. Eingeladen sind deutsche, in Böhmen geborene, lebende oder nach Böhmen zuständige Künstler.

DRESDEN. Abendmuseen. Im Albertinum (Museum der Originalbildwerke und der Gipsabgüsse) sind acht der grössten Säle der Abgussammlung und der Lichthof mit vollständiger elektrischer Beleuchtung versehen. Eine Ausdehnung dieser Beleuchtung uf die übrigen Säle der Abgussammlung hat mit Rücksicht auf die sächsische Finanzlage noch hinausgeschoben werden müssen. In den beleuch-teten Sälen finden allwöchentlich mehrmals Vorlesungen für die Studenten der technischen Hochschule, für die Schüler der Kunstakademie und für



WILH, TROBNER

MEDITATION

Lehrer statt, die im ganzen von drei- bis vierhundert Personen besucht werden. Es ist eine Frage des Geldes, ob das Albertinum nun auch des Abends für den allgemeinen Besuch eröffnet werden wird. Das Offenhalten allein wird's freilich auch nicht thun. Führungen und Vorträge müssen dazu kommen, um dem abends erscheinenden Publikum auch den richtigen Nutzen des Museumsbesuches zu verschaffen. - Das kgl. Kupferstichkabinett zu Dresden war auch im verflossenen Winter wöchentlich wieder zweimal von 5-7 Uhr bei Licht zugänglich. Der Besuch in diesen Abendstunden war sehr gut. Eine Abendzeichenschule für Handwerker u. s. w. besteht an der kgl. Kunstakademie zu Dresden schon seit Jahren. Die Kurse, in denen die besonderen Wünsche eines jeden Besuchers befriedigt werden, finden stets starke Beteiligung.

BERLIN. Eine "Vereinigung für Original-Litho-graphie" hat sich hierorts gebildet. Man findet da Künstler verschiedenster Richtungen nebeneinander, so z. B. Max Liebermann, Bracht (der eigentlich nicht mehr als Berliner gelten kann), Hans Herr-mann, Skarbina, A. Kampf, Leistikow, Friese, Meyn, Uth, L. v. Hofmann, Stassen, Hausmann, Baluschek, O. H. Engel, Brandenburg u. a. m.

#### KUNSTLITTERATUR

HANS THOMA hat seiner Serie von Stelnzeichnungen ein In zwei Farben ausgeführtes Bildnis des Grossherzogs von Baden angereiht, das bei J. A. Pecht in Konstanz erschienen ist. Umgeben von Waldesgrün zeigt sich das gütige Antlitz des greisen Fürsten auf dem Hintergrunde einer weiten, freundlichen Seelandschaft. Das Format des als Wandschmuck prächtig geeigneten Blattes ist 46:54 cm; der billige Prels von 3 M. ermöglicht weiteste Verbreitung. 100 numerierte und signierte Drucke auf Büttenpapler werden mit à M. 15 .- abgegeben.

Leitfaden der Landschafts-Photographie von Fritz Loescher. Mit 24 Taf. nach Aufnahmen des Verfassers. (Berlin, Gustav Schmidt, M. 3.60.)

Der Verfasser beabsichtigt vor allem, nur praktische Ratschläge zu geben, und will es versuchen, sich fern zu halten von der Einseitigkeit des dank seines schrankenlosen Optimismus über das Ziel schiessenden Kunstphotographen«. Nun, dass neben der regulären Armee der wissenschaftlichen und praktischen Amateure und Fachmänner eine Schar kühner Optimisten niemals schädlich wirkt, bezeugt der Triumphzug des Gummidruckes. Doch das nur der Frühnpflug des Summitterlees. Boen das hur nebenbei. In der That schöpft Loescher aus der Quelle eigener und reicher Erfahrung. Mit Ver-gnügen unterschreiben wir sein Kapiel über die Verwendung isochromatischer Platten. In das Ver-dienst des Widerstandes gegen letztere teilen sich ehrlich Köhlerglaube und Bequemlichkeit. Loescher begründet auch Ausnahmsfälle, in welchen der gewöhnlichen Platte der Vorzug bleibt, und weist auf die Nutzlosigkeit der Verwendung von Gelbscheiben ohne gleichzeitige Benützung orthochromer Platten hin. Richtig urteilt der Verfasser auch über die jeweiligen Vorzüge von Platten und Films, welche sich in ihrer gegenwärtigen Form nicht gegenseltig ersetzen. Ausführlich sind die Kapitel über die Aufnahme selbst mit dem Belegmaterial wirklich ganz vorzüglicher Illustrationen, ebenso die Kapitel über Entwickeln, Kopieren und Vergrössern. Ein nicht trockenes und sehr brauchbares Buch, dessen weiteren Auflagen wir ein alphabetisches Schlagwortregister empfehlen.

Redaktionsschluss: 19. April 1902. Ausgabe: 1. Mai 1902. Herausgeber: FRIEDRICH PECHT. - Verantwortlicher Redakteur: FRITZ SCHWARTZ. Verlagsanstalt F. BRUCKMANN A.-G. in München, Nymphenburgerstr. 86. - Druck von Alphons Bruckmann, München,



## KLINGERS BEETHOVEN IN DER WIENER SECESSION

Der Augenblick war erhebend als KLINGER, vor seinem Beethoven stehend, mit Thränen im Auge seinen Wiener Kollegen Dank bot für die Ehrung, welche dieselben seinem Werke\*) hatten angedeihen lassen. Den Raum überblickend, der in künstlerischer Einheit das Wesen des grossen Skulpturwerks in würdigster Gestaltung umgiebt, erfasste ihn die geistig grosse Idee, welche das Ausstellungsgebäude umgewandelt hatte in einen Tempel der Weihe. Er erkannte seine Bekenntnisse, seine Lehren wieder "von dem Gesamtwirken aller bildenden Künste": was er als Programm litterarisch ausgesprochen hatte, \*\*) das sah er nun verwirklicht durch den zusammenfassenden Ausdruck. mit welchem die bildenden Künste eine philosophisch-poetische Idee verklärt hatten.

vereinen sich alle - zum Preise, zur Glorifikation von dessen genialer Konzeption. -Klinger fühlte, und er gab diesem Gedanken auch beredten Ausdruck, dass die geistige

Ein stolzer Spruch Emersons über die Selbstherrlichkeit künstlerischer Ausdrucksart schmückt die einfache in Weiss und Gold gehaltene Halle. An den hochgewölbten Mittelraum schliesst sich von jeder Seite ein im Niveau erhöhter länglicher schmaler Seitensaal an. Diese Säle öffnen sich in grossen Bögen gegen den Mittelbau: der Blick fällt frei und ungehindert auf den ihn beherrschenden Beethoven.

Einem Gotte gleich thront er auf Wolken; sie sind aus dunkelrotem pyrenäischen Marmor gebildet. In einem Thronsessel aus ziselierter Bronze sitzend, strebt der kraftvolle nackte Oberkörper hervor. Nach vorne gebeugt, die Hände zu Fäusten geballt im Schosse ruhend, ist der Ton-Heros gleichsam in tiefstes Lauschen versunken. Die göttliche Eingebung raunt ihm zu - geheimnisvolle abgrundtiefe Weisen, die sein übermenschliches Verstehen erfasst. Seinem inneren Sinn offenbart sich die Tragik des menschlichen

Als Leitmotiv durchzieht das Thema des Schlussgesanges der neunten Symphonie -"Freude schöner Götterfunken" - den gesamten dekorativen Schmuck. Alle Künste ordnen sich dem Hauptaccent der Ausstellung, dem grossen Gedächtnisbilde des Tonheroen unter - und

Durchdringung, die Erfassung aller leisesten Andeutungen, die Erkenntnis des Gewollten und von ihm Gefühlten - hier eine Uebersetzung erfahren hatte, welche ein Wunder nachfühlender Feinfühligkeit sei - und dass alle mitwirkenden Künstler durch die Spannung ihrer Erregsamkeit sich Aufgaben gestellt hatten, die sie weit emporhoben über die sonstigen Grenzen ihres Könnens und Wollens.

<sup>\*)</sup> Wit verweisen auch auf die grösseren Abbildungen, welche das vor. Heft a. d. S. 370-373, gleich der hier gebolenen, nach Pholographien aus E. A. Seemann's Verlag in Leiprig, brachte. \*\*) Vergl. den auf S. 394 gegebenen Auszug aus der Künstlers Schrift "Mattere und Zeichnung".

#### WIENER SECESSION COM



KLINGER-AUSSTELLUNG WIENER SECESSION
Linker Seitensaal: Wandmalereien von Gustav Klimt (s. S. 388)

Strebens; die Empörung gegen Schicksalsmächte, der Zornestaumel revoltierender Geschlechter, und unendlicher Gram — unendliches Mitleiden spricht aus den wuchtig markigen Zügen — atmet in dem kampfesstarken Leib. Klinger hat die Marter des Erkennens, welches dem Genie stets zu eigen ist, wunderbar synthetisiert. Und wenn er auch die Züge Beethovens in eine dem Porträt ganz nachgehende Weise gestaltete, so gelang es ihm doch durch die Eliminierung jeder Zufälligkeit, durch die breite Behandlung der Oberfäche, aus der Formung eines grossen Menschen, den Typus des Genies herauszukrystallisieren.

Dieser starke Stimmungsgehalt, welcher der Gestalt entströmt, wird noch erhöht durch ein mit dramatischer Kraft geformtes Symbol. Der Adler, der zu Füssen Beethovens kauert und mit einem kühnen Ruck des Halses den scharf blickenden Kopf hinanreckt, fragend, bewundernd, willfährig diesem Grössten nachzufliegen zu höchstem Flug, ist ein Bild, dessen vergleichende Wertung Klinger nicht nur die Möglichkeit einer Steigerung der seelischen Erhabenheit giebt, sondern auch seinen innersten Gedankengang klar allen das Werk Schauenden offenbart.

Und diese gedanklichen Beziehungen spinnen sich fort, beleben die äussere Konstruktion des Monumentes. Wie Pausanias einstens

den Thronsessel schilderte, welchen Phidias seinem Zeus gab, dieses Wunderwerk geistreicher Ornamentierung, ebenso hat das Kunstvermögen Klingers den Bronzestuhl, auf welchem Beethoven ruht, zu einem Kleinod Cellinesker Kunst gebildet, indem er ihn wundersam verzierte mit im verlorenen Wachs gegossenen Reliefs. Heidentum und Christentum erscheinen in den Gestalten der Venus, Adam und Evas und des Erlösers. Die Schönheit flieht bei dem Herannahen der Religion des Leidens. Wie "Christus im Olymp" den Aneinanderprall zweier Welten zeigt, so ist auch hier das Spiel der Form in den Reliefs dem Nebeneinander zweier Kulturwelten gewidmet. Weder die eine noch die andere Anschauung vertritt der Künstler subjektiv. Er legt das ungeheure Material der Menschheitsentwicklung seinem Helden zu Füssen. Als Gipfelpunkt der Aufhäufung aller Evolutionsphasen, welche das Schönheitsdrängen der Menschheit im Laufe der Jahrhunderte gewonnen, formt er einen Giganten der Erkenntnis, formt er den Gestalter höchster Harmonien.

Die Kunst des Bildhauers steht mit dem Geiste seiner philosophisch-poetischen Konzeption auf gleicher Höhe. Tiefstes Eindringen in Naturformen und vollendete Abklärung desselben durch vergeistigte Betonung des grossen Zusammenhanges aller Lebensgestaltungen schaffen allein ein Kunst-

#### WIENER SECESSION COM

werk von der gewaltigen Kraft des Klingerschen Beethoven.

Die grosse Beethovenhalle zeigt, nachdem den Ausstellungsräumen der Charakter der Monumentalität gewahrt bleiben sollte, das Dekor durchwegs aus echten Material bestehen musste und die Herstellungsmittel doch nur beschränkte waren, einfach rauhen Wandbewurf. Die Stirnwand, so dass Beethovens Antlitz dem Bilde zugewendet ist. nimmt die in geschnittenem Mörtel und Caseinbemalung komponierte Freske "Der werdende Tag" von ADOLF BÖHM ein. Das Mittelfeld der Rückwand sollte einen teppichartigen stilisierten, symbolisch wirkenden Hintergrund zu Klingers Skulptur geben. ALFRED ROLLER hat diese schwierige Aufgabe durch eine teils schablonierte, teils aus Mörtelschnitt, Metallbelag und Intarsia bestehende Malerei "Die sinkende Nacht" in dekorativ grosszügiger Weise gelöst. Weit beschwingte streng stilisierte Genien schweben, goldene Himmelskörper in Händen haltend, herab, von Sternen umgeben. Die Einzelheiten der Formen lösen sich in grossen allgemeinen Ornamentallinien auf.

JOSEF HOFFMANN hat durch den in so wohl abgewogener Proportionsreinheit und so feinsinniger Stimmungsrhythmik sich auszeichnenden architektonischen Rahmen, wel-

chen er um das Beethovenbildnis schuf, sich in die erste Reihe der architektonischen Künstler gestellt. Mag man die Stilart des Innenbaues als romanischen Ursprungs bezeichnen, den archaistischen Zug des Ganzen als fremdartig empfinden, uns kümmern nicht die Ausgangspunkte einer Konzeption, sondern nur deren zweckgerechte, durch innerliche Beweggründe gerechtfertigte Gestaltung. Die Toneinförmigkeit der Wände ist im Hinblick auf die Farbigkeit der den Raum beherrschenden Skulptur logisch begründet. Man kann sich schwerlich eine Architektonik vorstellen, die ihren Absichten gerechter würde, als es in dieser den Zwecken des ornamentalen Flächendekors, dem Fresko und allen seinen Abarten dienenden Ausstellung der Fall ist.

Am kühnsten hat wieder KLIMT die neue Aufgabe gelöst. Ihm oblag es, den linken Seitensaal, von welchem aus zum erstenmale das Denkmal Beethovens sichtbar wird, ganz mit Fresken zu schmücken. Er fasste die Freske als ornamentierte Ptuzfläche auf. Die Mörtelwand benützte er als Grundton für die von ihm darauf ausgeführten Figuren, so dass er eigentlich nur eine Konturenzeichnung auf die Wand aufrurg und zur Fleischfärbung der Körper grösstenteils den Mörtelton direkt benützte, oder nur ganz leicht die konturierten Flächen mit Farbe aus-



K L I N G E R · A U S S T E L L U N G "Mannesmut und Kampfesfrende" Wandgemälde von Ferdinand Andri

Rechter Seitensaal

WIENER SECESSION
"Freude, schöner Götterfunken"
Wandzemätde von I. M. Auchentaller

#### WIENER SECESSION -

füllte. Diese durch den Wunsch, das Material kräftig zu betonen, entstandene Technik bestimmte nun auch die Gruppierung nach demselben dekorativen Prinzip. Die beiden Längswände lassen in grossen Flächen den Verputz ganz frei und nur an einzelnen Stellen gruppiert Klimt die Verkörperungen seiner Allegorien. Die Schmalwand allein ist vom Fresko ganz überdeckt. Auf derselben sind die feindlichen Gewalten dargestellt, die Gestalt Tiphoeus, gegen den selbst die Götter vergebens kämpfen, dann Krankheit, Wahnsinn, Wollust, Tod, Unkeuschheit und Völlerei, kurz alles Elend, welches die Menschen zu vernichten droht. Die erste Langwand aber zeigt die Sehnsucht der Menschen nach Glück, nach Poesie; erst dehnen sich engelartige Gestalten als Fries am obersten Rande der Wand; dann gegen die Mitte zu steht ein herrlich kraftvoller Ritter ganz in goldstrotzender Rüstung. Ihn slehen die reizvoll zarte Jungfrau, die sich härmenden, traurigen Menschen an, sie dem Glücke und der Poesie zuzuführen. Dieses Ziel als erreicht zeigt die gegenüberliegende Längswand, wo die Glücksuchenden nach Ueberwindung der gegenkämpfenden Laster zu der leuchtenden, in goldenem Gelb strahlenden Gestalt der Poesie gelangen. Eine

schmetternde Jubelfanfare, zum Schluss ein Engelshymnus der Freude!

Der Gedanke, dass dieses Meisterwerk Klimts verschwiden soll, wenn die Ausstellung schliesst, flösst wohl Bewunderung für den Künstler ein, welcher seinem Kollegen Klinger eine so königliche Huldigung brachte, sit aber für den Kunstfreund sehr betrübend.

Raummangel gestattet uns nicht, den so mannigfaltigen Flächenschmuck des Baues eingehend zu besprechen. Eine Fülle von Techniken haben die Wiener Künstler gefunden, welche geeignet sind, grossen Flächen die dekorative Zier zu geben, die sich mit der Architektonik zur unlöslichen Einheit verbindet. Mosaiken aus Stein, aus Glasfluss, aus glasierten Kacheln; Zementschnitt mit Intarsia und Goldmalereien; Marmorreliefs; farbige Betonskulpturen; getriebene Kupferplatten; holzeschnitzte und gefärbte Reliefs etc. etc. — all dies schmückt, von ernstem ornamentalen Gefühl getragen, die Räume

Alles in allem bedeutet die Aufstellung von Klingers Beethoven in der Wiener Secession eine Erhebung des Kunstgedankens, eine Höherwertung der zu erstrebenden Ziele, ein Aufschwingen zum Idealen.

B. ZUCKERKANDL



KLINGER-AUSSTELLUNG
(Stirnwand des Mittelsaals)

Die Kranzträgerinnen sind Bildwerke von Rud, Bacher

WIENER SECESSION "Der werdende Tag" Wandgemälde von Adolf Böhm



THEODOR CHARLEMONT

DER ZEICHNER

# (Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause)

DER KUNSTVEREIN DER ZUKUNFT

"Ein jedes Tierchen hat sein Pläsierchen: haben wir keine Kunst, so haben wir wenigstens ein Künstchen! Gott ist auch im kleinsten gross. Welche Kunstgenüsse kann sich der Gebildete mit einem Fond von 300 Mark nicht verschaffen!

Wie viele mittelmässige Familienväter haben wir vom Hungertode gerettet! - das Genie bricht sich selbst seine Wege, wenn es auch seine Produkte

nirgends anbringt. Wozu Historie? Ein Histörchen, wie erfreut es zuweilen das Herz des Biedermannes! Dann die lieben kleinen Genrebildchen! - Und die Damen-

malerei streut Rosen auf unsere Kartoffeläcker. Wie reizend auch spielen patriotische Gefühle in das deutsche Familienleben hinein; was kümmert uns die Mache, welche wir ja doch nicht verstehen, wenn nur Geist und Gemüt vorhanden sind.

Es giebt nur ein deutsches Gemüt! Wir geben dieses Jahr ein Vereinsblatt heraus Des Kriegers Heimkehr" und unsere Enkel sollen sich daran bilden und erfreuen.

So spricht der Direktor des deutschen Kunstvereins und trinkt sein Glas Bier aus.

Gott segne Euch, Herr Stille! --

Amon Itt

Bittere Worte sind es, die Anselm Feuer-Bach unseren deutschen Kunstvereinen gewidmet hat; den Kunstvereinen der sechziger Jahre, nicht denen von heute, und gewiss war sein Urteil selbst für die damaligen Zustände einseitig, ja in mancher Beziehung ungerecht, da er nur die Fehler hervorhob und die unbestreitbaren Verdienste überging. Trotzdem ist und bleibt diese herzerfrischende Festnagelung eines verständnislosen Kunstphilisteriums eine der köstlichsten Stellen in Feuerbachs "Vermächtnis", und sie behält auch heute noch in vielen Stücken ihre volle Gültigkeit, obwohl sich die Verhältnisse inzwischen vielfach geändert haben.

Es liegt mir durchaus fern, die Bedeutung unserer Kunstvereine verkennen oder herabsetzen zu wollen. Sie sind, namentlich für die "Provinz", häufig die einzigen Vermittler künstlerischer Anregung, sie haben für das Bekanntwerden ernster Künstler, für das Gedeihen örtlicher Museen u. dgl. so ausserordentlich segensreich gewirkt, dass sie geradezu als ein wichtiger Kulturfaktor bezeichnet werden müssen, ja, sie sind es vor allem gewesen. die in Zeiten künstlerischen Niederganges wenigstens einen gewissen Rest von Kunstinteressen bewahrt und herübergerettet haben. Sie schlechterdings zu verurteilen oder für überflüssig zu erklären, wie dies wohl gelegentlich geschieht, wäre daher ebenso unklug als ungerecht. Wohl aber lässt sich die Frage aufwerfen, ob wirklich all die Mängel, die Feuerbach so scharf gegeisselt hat, seither ganz ausgeglichen sind, und ob unsere Kunst-

#### DER KUNSTVEREIN DER ZUKUNFT

vereine im allgemeinen so organisiert sind, dass sie auch den Ansprüchen einer Zeit des künstlerischen Aufschwunges, wie wir sie zu erleben hoffen, für die Zukunft zu genügen vermögen. —

Ich will auf den ersten Teil der Frage nicht näher eingehen, und überlasse es dem geneigten Leser, sich jeweilig den Kunstverein seiner Stadt oder seines Städtchens recht genau zu vergegenwärtigen, und sich dann nach bestem Gewissen selbst Antwort zu geben, ob darin nicht doch vielleicht neben der Kunst noch das "Künstchen" gepflegt wird, die goldene Mittelmässigkeit, die billige Marktware an Stelle ernster künstlerischer Qualität; ob nicht doch gelegentlich aus "berechtigtem Lokalpatriotismus" der heimische Familienvater dem Genie vorgezogen oder das Blumenstück der angesehenen Dilettantin wider besseres Wissen ausgestellt wird; ob die Rücksicht auf die novellistischen Neigungen und patriotischen Gefühle des Publikums wirklich ganz den rein künstlerischen Gesichtspunkten untergeordnet ist, und ob endlich die jährliche Verlosung



CONST. MEUNIER

DAS LEIDEN

mehr positiven Wert besitzt als das frühere 
"Vereinsblati". Es wäre gewiss nicht vom 
Uebel, wenn jedes Mitglied eines Kunstvereins 
sich über diese interessanten Punkte wenigstens 
einmal selbständig Rechenschaft ablegte; an 
praktischen Schlussfolgerungen dürfte es dann 
nicht fehlen.

Wichtiger indessen ist die weitere Frage nach den grossen Aufgaben und Zielen der Zukunft, an denen die Kunstvereine mitzuarbeiten berufen sind. Da ist es denn nicht zu leugnen, dass der "Kunstverein" im Durchschnitt lediglich ein Ausstellungslokal für mehr oder minder gute Kunstwerke geworden ist, ein Ort, an dem man Gelegenheit hat, neuere Arbeiten - meist wahllos durcheinander, wie sie eben zu bekommen waren, im besten Falle Sonderausstellungen einzelner Künstler - zu sehen, und sich so ein Urteil darüber zu bilden. Dass dies oft in recht oberflächlicher Weise geschieht, und dass vielfach ein blosses Sonntagvormittags-Rendezvous daraus wird, ist an sich nicht die Schuld der Institution; aber wir müssen uns doch fragen, ob denn in der dargebotenen Sehgelegenheit die Aufgaben eines Kunstvereins erschöpft sind. Das könnte doch jeder geschäftsmässig betriebene Kunstsalon seinen Abonnenten auch bieten, von einem "Verein" aber verlangen wir mehr, fordern wir mit Recht eine engere geistige Beziehung zu den Mitgliedern.

Man hat das wohl gefühlt und durch Veranstaltung von Vorträgen weitere Anregung zu bieten versucht. Es ist nur auf das höchste anzuerkennen, was an manchen Orten in dieser Hinsicht geleistet wird. Allein, was vermag schliesslich selbst der beste Redner in einer kurzen Stunde dem Publikum mit der Besprechung eines einzelnen Meisters oder einer kunstgeschichtlichen Einzelfrage an bleibenden Werten zu bieten, wenn das gesamte künstlerische Empfinden noch ungenügend entwickelt ist? Etwas mehr Wissen als zuvor, das früher oder später wieder vergessen wird - das ist meist das ganze Resultat, welches der Hörer mitnimmt, dem die allgemeine Bildung in künstlerischen Dingen bei allem guten Willen noch fast gänzlich fehlt. Und hier ist meiner Ansicht nach der wichtigste Punkt, bei dem es einzusetzen gilt.

Mehr und mehr bricht sich überall die Erkenntnis Bahn, dass wir zur Erreichung der allgemein ersehnten künstlerischen Kultur vor allen Dingen ein gesteigertes Kunstempfinden im Volke überhaupt brauchen. Allbekannt sind die lobenswerten Bestrebungen, der Jugend und den breiteren Schichten der Bevölkerung den Genuss der Kunstwerke zu vermitteln.

#### DER KUNSTVEREIN DER ZUKUNFT

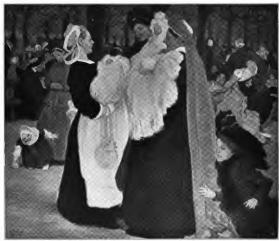

ADOLF MONZER

DIE AMMEN

Aber nicht nur diesen thut eine Erziehung zur Kunst not; auch die Mehrzahl der Erwachsenen und Gebildeten bedarf derselben, um nicht trotz aller Museen, Ausstellungen und Vorträge vor jeder neuen Erscheinung immer aufs neue ratlos zu stehen. Denn von dem Besonderen, Einzelnen hat man wohl jeweilig so mancherleig effort, nicht aber feste, allgemeine Gesichtspunkte erworben, die alleinerst die Grundlage einer wirklichen künstlerischen Bildung geben könnten. Man hat viel gesehen, gehört, gelesen, gelernt über Kunst; künstlerisch gebildet ist man nicht.

Sollen wir nun diesen Zustand als etwas Gegebenes ruhig hinnehmen, oder sollen wir mit allen Kräften versuchen, weiter zu streben, und sind nicht vielleicht gerade die Kunstverine die gegebenen Sammelpunkte für solche Bestrebungen? Ich brauche nicht zu wiederholen, dass ich das bisher Geleistere keineswegs unterschätze; aber neue Zeiten bringen neue Aufgaben, und was gestern noch gu war, kann den Ansprüchen von heute nicht

mehr genügen. Wie unsere Museen nicht bloss tote Stapelplätze aufgehäufter Kostbarkeiten bilden dürfen, sollen sie ihre Aufgabe im Kulturleben dauernd erfüllen, so müssen auch unsere Kunstvereine über die blosse Schaustellung und Einzelbelehrung hinaus kräftig und selbstthätig in das geistige Leben der Gegenwart eingreifen, sie müssen sich zu Trägern der grossen neuen Ideen und Aufgaben machen, die heute gebieterisch an uns herantreten, wollen sie nicht selbst den Zusammenhang mit dem Leben verlieren und langsam der Stagnation verfallen. Was wir also von den deutschen Kunstvereinen, wie von den Museen, fordern, ist nicht die Bevorzugung des "Modernen" oder irgend einer bestimmten Kunstrichtung, sondern ein bewusstes und planmässiges Mitarbeiten an der grossen Aufgabe der künstlerischen Erziehung unseres Volkes, zunächst im Kreise der eigenen Mitglieder, dann aber auch in freier selbstloser Thätigkeit weit darüber hinaus. -

Das sind nicht leere Redensarten, sondern

greifbare Vorschläge, und mit kurzen Worten sei auch ungefähr der Weg angedeutet, der uns weiter bringen kann, wenngleich die Durchführung im einzelnen je nach der Eigenart des Ortes und der leitenden Persönlichkeit sehr verschieden sein wird. Selbstredend soll nun nicht mit allem Bisherigen gebrochen werden; nach wie vor werden die bunt zusammengewürfelten Ausstellungen, die Vorträge über beliebig berausgegriffene anregende Einzelthemata durchaus nicht zu entbehren sein. Nebenher aber müsste, in klarer und grosszügiger Initiative, eine zweite Reihe von Ausstellungen und Vorträgen gehen, die systematisch in die Grundlagen künstlerischer Bildung einführten und die wichtigsten künstlerischen Probleme der Vergangenheit und Gegenwart zusammenhängend behandelten. Gewiss ist das eine sehr schwere und mühsame Aufgabe, die überhaupt nur von ausgesprochenen, ganz von der Sache durchdrungenen Persönlichkeiten gelöst werden kann. Doch zeigen mancherlei erfreuliche Ansätze, dass dieser Weg zum Ziele führen kann und wird, wenn es auch vorläufig in der Mehrzahl noch kunstgewerbliche Vereine und Museen sind, die ihn, dank ihrer naturgemäss mehr auf das praktische Leben gerichteten Thätigkeit, eingeschlagen haben. Aber so gut man dort zunächst einmal die allgemeinsten Lehren einer gesunden kunstgewerblichen Stilentwicklung hört, könnte man in unseren Kunstvereinen vorerst über die Grundlagen des künstlerischen Schaffens und Geniessens belehrt werden, über das rechte Betrachten von Natur und Kunst. über farbige und formale Probleme aller Art. wovon ia auch der Gebildete zumeist nur sehr unklare Vorstellungen hat. Und so gut man in kunstgewerblichen Museen die Ausstellungen nach bestimmten technischen oder künstlerischen Gesichtspunkten gruppenweise zusammenfasst und damit die eindringlichsten Wirkungen erzielt, könnte man auch die Ausstellungen unserer Kunstvereine gelegentlich nach vergleichenden und systematischen Grundsätzen zusammenstellen, um daran, in Verbindung mit entsprechenden Führungen oder Vorträgen, eine bestimmte künstlerische Frage überzeugend zu klären. Wenn die Kunstgewerbevereine ihre keramischen, textilen, buchgewerblichen Sonderausstellungen haben, an denen jeweilig ein fest umgrenztes Gebiet erschöpfend und anregend zur Anschauung gebracht wird, so können die Kunstvereine hieraus nur lernen, wie sie ihrerseits vorzugehen haben. Oder ist es vielleicht überflüssig, einmal die Ausbildung des Lichtproblems in der modernen Landschaft, oder die Geschichte

und Technik des Aquarells, oder etwa die Entwicklung des Reliefstils zusammenhängend vor Augen zu führen und die rein künstlerischen Lehren daraus zu ziehen? Natürlich sind dies beliebige, rein zufällig herangezogene Beispiele, die leicht zu vermehren wären, und denen die lebendige Fortentwicklung der Kunst fast täglich neue wichtige Themata zufügen könnte. Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, wie ich mir die Sache grundsätzlich denke: neben den bisherigen Ausstellungen und Einzelvorträgen in sich geschlossene, vergleichende Gruppenausstellungen, die ein bestimmtes Gebiet künstlerischen Lebens instruktiv und übersichtlich behandeln und durch Vorträge und Führungen der Allgemeinheit näher gebracht werden; ferner Vortragscyklen oder Kurse zur Einführung in das Verständnis des Wesens der Kunst überhaupt und eine systematische Anleitung zum Betrachten von Kunstwerken, sei es in den wechselnden Ausstellungen des Vereins oder im Anschluss an eine ständige Kunstsammlung. Inwieweit sich hieran etwa noch freie Diskussionen, freiwillige Zeichenkurse und ähnliches schliessen könnten. muss ganz den örtlichen Verhältnissen überlassen bleiben. Nur auf solchem Wege aber kann an Stelle des bisherigen zerstückelten Einzelwissens in künstlerischen Dingen und der dilettantischen blossen Liebäugelei mit der Kunst eine wirkliche künstlerische Bildung erwachsen, und nur auf dieser Basis kann einst der "Kunstverein der Zukunft" erstehen: eine Gemeinschaft aller wirklichen Kunstfreunde eines Ortes, bei aller Verschiedenheit des individuellen Geschmackes geeint durch den Ernst der Auffassung in künstlerischen Dingen. und von klaren, weitblickenden Grundsätzen geleitet; stets an der eigenen inneren Weiterbildung arbeitend, nach aussen aber selbstlos anregend und alle künstlerischen Bestrebungen fördernd; thatkräftig mitwirkend an der praktischen Nutzbarmachung unserer Museen zur künstlerischen Bildung des Volkes und an der künstlerischen Erziehung der Jugend; ein künstlerisches Gewissen der Stadt endlich, stets auf dem Plan, wenn es gilt, der Kunst zum Siege über die Unkultur zu verhelfen - kurz, ein unerreichbares Ideal, höre ich sagen. Vorläufig gewiss! Der Gedanke einer planmässigen Kunsterziehung ist noch viel zu neu. um allerwärts schon Wurzel geschlagen zu haben, und sicher werden viele Kunstvereins-Vorstände, wie es in einer bekannten "grossen Seestadt" bereits geschehen ist, den Gedanken an eine künstlerische Erziehung ihrer Mitglieder als nicht in die Aufgaben ihres Vereines fallend betrachten, und alle derartigen Be-





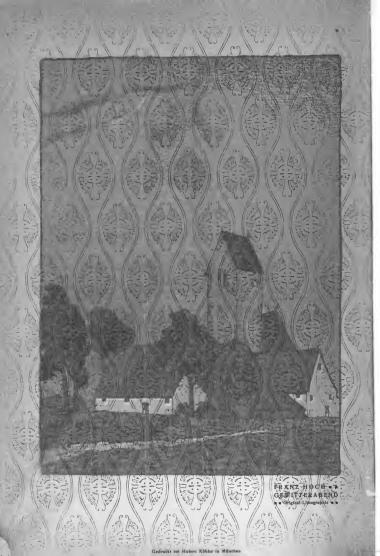

### DER KUNSTVEREIN DER ZUKUNFT



MARTIN BRANDENBURG

DIE STUNDEN DER NACHT UND DES MORGENS

strebungen "grundsätzlich ablehnen". Andererseits aber sind diese Ideen viel zu gesund und lebenskräftig, um sich nicht auch ohne die Kunstvereine ganz von selbst durchzusetzen. Nicht die Bewegung zu künstlerischer Bildung unseres Volkes braucht die Kunstvereine, sondern umgekehrt liegt der Fall, darüber täusche man sich ia nicht. Künstlerische Kultur lässt sich ja ohnedies, auch durch Vereine, nicht erzwingen, wenn nicht die Zeit dafür gekommen ist; wohl aber können unsere Kunstvereine den rechten Moment zu ihrem eigenen Vorteil benutzen - oder auch zu ihrem Schaden verpassen. Scheuen wir also im Interesse der Sache alle Schwierigkeiten und Widerstände nicht, die sich naturgemäss ergeben werden, und hoffen wir trotz allem auf eine gedeihliche Entwicklung - auf den Kunstverein der Zukunft!

LUDWIG VOLKMANN

APHORISMEN Aller Dilettantismus ist ein Konkubinat mit der Kunst loh, lacob Mohr

Es ist der grosse Irrtum vieler Künstler, dass sie nur danach streben, Fehler zu vermeiden. Auf Fehler kommt wenig an. Unser aller Streben muss vielmehr sein, Positives, Bedeutsames zu schaffen! Lieber Bedeutsames mit Fehlern, als fehlerlose Mittelmässigkeit!

W. v. Scholz

Wie der Baum mit den Wurzeln in die Tiefe, mit dem Stamm in die Höhe wächst, so muss der Mensch an Jahren nicht nur in die Zukunft, son dern auch in die Vergangenheit zunehmen: das erst ist Reifen.

Gut illustrierte Postkarten sind eine Art Gedankensplitter der Kunst. Sirius

# MAX KLINGER ÜBER "RAUMKUNST"\*)

Die Malerei ist in drei Kategorien zu teilen, als Bildt, als Dektorations und als Raumkunst wechselt sie ihre Aesthetik. Die eigentlichste Aufgebe der Malerei als solche bleibt immer das Bild. Reim durch sich wirkend, vom Raum und Umgebung unahängig, hängt sein Reiz ausschliesslich von der Benutzung und der Bewältigung seines wunderbar aussbildungsfälligen Materials, seines die sie in allen Erscheitungsformen mit vollständiger Klarbeit und Trief wiederzugeben vermag.

Der Eindruck, den ein Bild auf um smacht, ist um so grösser, ie mehr es aus sich selbst berats um so grösser, ie mehr es aus sich selbst berats die Natur nur selten geben kann, weil uns die Gleichzeitigkeit vieles Geschauten, der stete Wechsel, vor allem aber die eigene innere Sammlung selten zum reinen Empfinden durch das Auge kommen lassen. Wir sind vor der Natur immer Mitrwirkende bei dem was wir sehen. In ihre Stimmungen und Eindrücke mischen sich stets unsere Wünsche, unsere Unruhe. Vor dem Bilde werden diese ausgelöst, weil wir unsere eigene Person in der des Künstlers aufgeben inssen müssen, und wir, wenn dieser voll die eigene Natur zu geben weiss, die Weit durch seine Augen seben. In diesem Aufgeben einsgen wir das, was wir im Leben umsonst des Grühl der Ausseren Welt ohne körperliche

Es ist für die bildliche Darstellung darum wesentich, Zuthaten überphantssitseher, allegorischer oder novellistischer Art zu vermeiden, die den Geist des Beschauers zu über das Bild hinausliegenden Spekulationen führen. Jene sich selbst genügende Ruhe, die die Höhe des Kunstwerkes bezeichnet, ist es, die ums zu den Werken aller Bild-Meister

Diese künstlerischen, besser ästhetischen Annorderungen ändern sich in Bezug auf die Einheit des Bildes bei der dekorativen und Raummalerei bedeutend. Bet beiden ist es nicht mehr das einzelne Kunstwerk, welches auf uns Eindruck machen Raumes, also der Umgebung des Bildes, zugleich auf uns wirken. In beiden ist der geistige Anschluss des Bildes an die Bestimmung und Bedeutung des Raumes notwendig, und da dies ohne wechselseitige Beziehungen, ohne allegorische oder beabsichtigt symbolische Grundlage nicht wohl Einheit der Darstellung aufgehoben – wenn man nicht bloss auf eine landschafliche oder vedutenhafte Aussehmückung ausging.

\*) Mit freundl. Bewilligung des jetzigen Verlegers, Georg Thieme in Leipzig, sus Max Klingers Schrift "Malerei und Zeichnung" entnommen.

Ausschmückung ein Gesamteindruck zerstört. Vor allem aber fehlt uns die erste Grundlage der Kunst, eine strenge, der Raumkunst gewachsene Anschau-ung und Beherrschung der menschlichen Form.— Geistreiche, beziehungsvolle Erindung, die zur Deurung und Auslegung herausfordert, nimmt hier mit der Farbenkombination, der Rhythmik und Gliederung des Ganzen, einen gleichbedeutenden Orlecterung des Ganzen, einen gleichoedeutenden Platz ein. Und zwar so, dass wir der freien Be-handlung der Form und der Durchbildung ganz anders gegenüberstehen, als selbst bei der deko-rativen Malerei. Die Einheit des Raumes und die Eindringlichkeit seiner Bedeutung fordern geradezu auf, die sonst so streng einzuhaltenden Formenund Farbengesetze der Natur aufzulösen zu Gunsten einer rein dichterischen Verwendung der Mittel. Die grossartige Wirkung beruht gerade darauf, dass alles, was nicht in allererster Linie zu dem Gedanken gehört, nicht bloss weniger betont, sondern sogar prinzipiell umgemodelt wird, um jeden Nebengedanken abzuleiten, den Vergleich mit der lebendigen Natur auszuschliessen und den Geist des digen Natur auszuschniessen und den Leist des Beschauers ganz auf das Gesamtgewollte zu führen. Hier, bei der Raumkunst, ist es, wo die farbige Skulptur einzusetzen hat, der wir so merkwürdig zaudernd gegenüberstehen. Wir haben bei jedem Monumentalraum das Bedürfnis, an den rein archi-tektonischen unteren einfachen Gliederungen plastische Werke zu suchen, die in Gestalt bekräftigender Charaktere, stimmender Gruppen die Vermistelung bilden zu den Phantasiewerken der höberen Raumteile. Da nun in solchen Räumen der erste Gesamteindruck zweifellos in der farbigen Erscheinung besteht, durfen jene Skulpturen keinesfalls in ein-farbigen Werken bestehen, die durch den Kontrast silhouettenartig wirken müssten, ihrer Bestimmung und ihrem Wesen ganz zuwiderlaufend. Die Farbe muss auch bier zu ihrem Recht kommen, muss gliedern, stimmen, sprechen. Und ganz mit Un-recht fürchtet man in dieser farbigen Plastik das Uebermass des Realismus. Gewiss wird man diesem oder einer zwecklosen Farbenspielerei in die Hände oder einer zweckissen Faroenspieteret in der Haube fällen, wenn solche Werke nicht farbig für farbige Räume gedacht sind. Wo von der farbigen Er-scheinung aussegangen mit den entsprechenden Materialien gearbeitet wird, da würde, ganz im Gegensatz zur allgemeinen Befürchtung, die Rückkehr zur Einfachheit, zum strengen Festhalten des plastisch Wesentlichen, zum schärfsten Abwägen der Kompositionsteile nur immer notwendiger sich herausstellen und damit wurde der Weg zur Stilbildung, d. h. das Ablassen vom Unwesentlichen, von Naturkünstelei, sich öffnen. Nichts verleitet mehr zum Zuviel, zur Uebertreibung der Technik, als das schrille Weiss eines Materials. Durch künstliche Behandlung, durch Aufsuchen der einzelnen Zufälligkeiten im Gegenstand sucht der Bildhauer seinerseits zu einer Farbigkeit im einheitlichen Ton zu gelangen; meist auf Kosten seiner plastischen Empfindung.

•

Dieses Gesamtwirken aller bildenden Künste entspricht dem, was Wagner in seinen musikalischen Dramen anstrebte und erreichte. Wir besitzen jenes noch nicht, und das, was davon aus vergangenen grossen Epochen uns überkommen ist, haben anders denkende Zeiten meist verstümmelt oder zerrissen.



MATHIAS GASTEIGER . . . HERAKLES UND ANTAEOS





ALBIN EGGER-LIENZ • • DAS KREUZ • EPISODE
AUS DEM BEFREIUNGSKAMPF VON TIROL 1809

.... Die gewaltige Uebermacht des vordringenden Feindes brach endlich die Ausdauer der zu tot ermatteten Landesverteidiger : aufgelöst floh die tapfere Schar den nahen Höhen ober der Lienzer-Klause zu. Vor einem an einem Hause hängenden Kruzifix knieten die Streiter nieder und beteten. - - Da erfasste ein Mann das Kreuz. hielt es hoch empor und beschwor alle Anwesenden, für die hl. Religion und zur Rettung des Vaterlandes noch den letzten Versuch zu wagen. - Dies wirkte; alles erhob sich, und wer das ragende Kreuz über den Köpfen erblickte, eilte begeistert herbei. Mit dem Kreuze voran stürmte die todesmutige Schar auf den Feind nieder, -- - nach verzweifeltem Ringen, war der Sieg auf der Seite der Tiroler. -

8 August 1809 Aus: Ludw. Rapp. Der Freiheitskampf in Tirot 1809.



\* Aufgestellt im Museum
zu Strassburg (Vergl. S. 399)



W VOLZ

mäldesammlung - es war, von

wenigen Ausnahmen abgesehen, eine

Galerie guter Namen und schlechter

TISCHKARTE
Bilder — einen Ersatz geschaffen,
der das Untergangene an Wert
um ein Vielfaches übertrifft. Ihm lhm dafür zu danken, beschloss der Gemeinderat, durch ADOLF HILDEBRAND seine Büste ansertag und im Museum aufstellen zu lassen. Das Werk ist nun vollendet, und der Künstler selbst hat ihm an der Ostwand eines Oberlichtsaales zwischen grossen Bildern den Platz gewiesen. Es steht genau in Augenhöhe. Eine flache, mit rotem Marmorstuck überzogene Empirestele, von Hildebrand entworfen, dient als Träger. Vor Jahren hatten zwei Künstler von scharf naturalistischer Richtung Wilhelm Bode im Profil gezeichnet. Liebermann gab ihn sitzend, mit einer Bronzefigur in der Hand (Abb. »K. f. A.« XII. Jahrg. S.228). Der Moment ist vortrefflich erfasst; dieser Bode mit dem prüfenden Blick des Sammlers hat zweifellos die vollste Natürlichkeit, den stärksten wirklichkeitseindruck für sich. Jan Veth gab, ohne die Darstellung auf den Augenblick zuzuspitzen, die an sich scharfe Naturform mit aller Schärfe wieder. Es ist eine gute Lehre, nun einmal einen so ganz anders gerichteten Künstler dem gleichen Modell gegenüber zu sehen. Hildebrands Marmorbüste erhebt sich uder zu seinen. Findebisnus marinforduste einem sich martiglänzend mit ihrem ganz knapp ausgeschnittenen Brusstsück über einem bescheiden mit Voluten verzierten Sockel. Der Kopf ist um ein weniges aus der Achse der Brust nach links gedreht, und der Blick dringt gerade aus der Ebene der sehr tief liegenden Augen mit voller Energie auf den Beschauer. Man empfindet aufs stärkste das Gerüst der Knochen. Mit machtvoller Breite sind alle Hauptpartien herausgehoben. Haar, Brauen und Schnurrbart, mit Tabaksaft leicht rötlich getönt. sind der Natur gegenüber mit starker Vereinfachung behandelt. Hildebrands Werk ist von überzeugender Aehnlichkeit. Auch wer Bode nicht persönlich kennt, wird den Eindruck haben, dass es alles

Wesentliche des Urbilds, nicht nur das Körperliche,

enthält. Erst durch den Vergleich der ins Profil gestellten Büste mit den Profilzeichnungen wird klar. wie stark der Bildhauer stilisiert hat. Auf den Zeichnungen, besonders auf der Liebermanns, be-Zeichnungen, Desonders auf der Liebermanne, Des steht der ganze linke Kontur aus geraden, winkelig auf einander stossenden Linien; bei Hildebrand sind die einzelnen Gesichtsteile zwar sehr ausdrucksvoll von einander abgesetzt, ihr Umriss aber besteht aus lauter sanften Schwingungen. Und voilends der Schädel! Bei den Zeichnern hat er die Begrenzung einer sehr unregelmässigen Vieleckhälfte, während der Bildhauer ihn sozusagen aus dem Kreise konstruiert hat. Alles ist gerundet, gemildert, verallgemeinert, und es ist ein starkes Zeugnis für die Grösse seiner Kunst, dass ihm bei dieser Uebersetzung des Naturvorbildes in seinem persönlichen, monumentalen Stil die Aehnlichkeit nicht verloren gegangen ist. Hildebrands Bode-Büste giebt uns das Dauernde des Mannes, seinen Wesensinhalt: Den Organisator mit den weitdringenden Augen, die das Feld sicher beherrschen. E.P.

BASEL. Ueber Böcklin wird im Basler Jahrbuschfür 1902 (Verlag von R. Reich, Basel) gasprochen.
Dort sind nämlich auf zwanzig Selten "Erinnemungen an Arnold Böcklin nach Tagebuchnotizen
eines Studenten" gedruckt. Dieser Student war
Arnold von Salls, heute erster Pfarer am Basler
Arnold von Salls, heute erster Pfarer im Basler
men und wann verschert und hat maleren 1809—700
erannen und vann verschert und hat maleren 1809—700
erannen 18

mütigen oder Liebenden zeige sich eben die jenem Urprinzip eigene Liebe, beim Ehrsüch-

tigen oder Herrschsüchtigen die jenem eigene Kraft u. s. w. Danach kann natürlich von Sittlichkeit keine Rede sein; Gut und Böse sind nur ein Begriff, den wir uns bilden. Alles Existierende ist gleich gut, oder vielmehr gleich seiend. - Ich hielt ihm vor, welche Ungerechtigkeit unserseits es dann wäre, Frevler zu bestrafen. Er gab



A. HILDEBRAND BODE-BÜSTE

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-

es zu und will solche menschliche Strafe nur rechtfertigen aus dem Nützlichkeitsprinzip, d. h. daraus, dass Das müsse Gesetz werden, was für die Gesamtheit und für den einzelnen nützlich ist. Was ist dann aber nützlich? - Was Einen angenehm ausleben lässt! - Von Teleologie will Böcklin nichts hören; von unmittelbarer sittlicher Norm Im Innern auch nichts. Ich berlef mich, zum Beweis der Berechtigung des ich berief mich, zum Beweis der Berechtigung des absoluten sittlichen Gefühls, dem Künstler gegen-über auf das jenem parallele unmittelbare Schön-heitsgefühl; man könne ja auch nicht beweisen, warum das und jenes schön sci. Das gab Böcklin zu, aber - er behaupte von nichts, das sei schön, sondern das scheine ihm schön, mache auf ihn den Eindruck der Harmonie. — Da hört natürlich alle Diskussion auf. Es ist ganz dieselbe Anschauung, Diskussion auf. Es ist ganz dieseide Anschauung, wie sie seinerzeit ein Maler S. gegen mich aussprach: Jede Weltanschauung ist die richtige. — Am 6. Mai 1870 knüpfte sich ein Gespräch an einen von Böcklin citierten Ausspruch Schadows: Nehmen Sie Flügel der Morgenröte und gehen Sie ans äusserste Meer, so wird Sie doch Ihre Individualität nicht verlassen. Böcklin war über diesen Ausspruch both erfreut und erweiterte Ihn: »Wer eigentliches Talent besitze, der gebe von seinem Ich nichts auf, sondern bereichere es nur, indem er auch Fremdes betrachte und zu Rate ziehe; seine Individualität könne gar nicht verloren gehen: denn seine An-schauung und Auffassung des Fremden sei schon eine ganz individuelle, nur ihm eigene. — Solche für Böcklin charakteristische Aussprüche finden sich in den Tagebuchblättern noch mehrere; namentlich geben sie auch über die Entstehungszeiten Böck-linscher Bilder dankenswerten Aufschluss. G.



VICTOR MYTTEIS IM WEIDLINGTHAL (Jahresausstellung im Wiener Kunstlerhause)

AACHEN. Während der Wiederherstellungsarbeiten am und im Aachener Rathause, die jetzt im grossen und ganzen als vollendet anzusehen sind, ist auch ein Teil des bedeutsamen mittelalterlichen Bauwerks mit neuem malerischen Schmucke ver-sehen worden. In Betracht kamen dafür der sogenannte Krönungssaal, jene denkwürdige, in dem bekannten Schillerschen Gedicht genannte Stätte, an der die deutschen Kaiser nach stattgehabter Krönung sich mit ihren Getreuen zu festlichem Mahle zu versammeln pflegten, und die stattliche Treppe, die zu diesem Saale emporführt. Für die Treppenhalle waren von der Stadt an Professor ALBERT BAUR in Düsseldorf, einen geborenen Aachener, zwei grössere Wandgemälde in Auftrag gegeben worden. Das eine, das der Künstler bereits 1898 vollendete, stellt den Eidschwur der Vorsteher der Aachener Bürgerschaft vor Kaiser Friedrich Barbarossa dar, die Stadt innerhalb vier Jahren mit Mauern und Wällen zu befestigen, das andere, das etwa zwei Jahre später fertig wurde, schildert die Auffindung der Aachener Heilquellen durch den römischen Legaten Granus Serenus. Es galt nun weiter, sowohl den Baurschen Bildern als namentlich auch den berühmten Rethelschen Fresken im Krönungssaale durch ornamentale Bemalung der sie umgebenden Wandflächen und Decken einen wirkungsvollen Rahmen zu geben. Mit dieser Arbeit wurde Professor HERMANN SCHAPER-Hannover betraut. Der Künstler, von dem schon früher eine ähnliche Aufgabe auf der Marienburg bei Danzig mit allgemein anerkanntem Geschick gelöst worden ist, hat auch in Aachen eine sehr glückliche Hand bekundet. Seine Malereien heben nicht nur die Fresken, sondern vor allem auch die ganze Architektur des Krönungssaales. und so sehr einerseits die von reicher Fantasie und einem vornehmen Farbensinn zeugenden mittelalterlichen Ornamente das Auge fesseln und dadurch gewissermassen selbständig in Erscheinung treten, so sehr verschmelzen sie andrerseits eben mit der Architektur und den Gemälden zu einem 'armonischen Ganzen. Ohne Zweifel sind die Schaperschen Malereien ein sehr bemerkenswerter künstierischer Schmuck des Rathauses.

DRESDEN. In der Plakat-Konkurrenz für die Deutsche Städte-Ausstellung 1903 erhielt den ersten Preis 600 M. der Entwurf Dresden von F. NIGG in Berlin (schwarze, nonnenartige Frauengestalt mit dem Künstlerwappen auf der Brust und einem altdeutschen Haus im rechten Arm als Hindeutung auf die Pflicht künstlerischer Grundsätze im deutschen Städtebau), den zweiten Preis 500 M. der Entwurf Drasia von OSKAR POPP in Dresden (anmutige Frau mit Ruder In der Rechten, Oberkörper nackt, grünes Gewand, Silhouette von Dresden), den dritten Preis der Entwurf Arbeit« von Paul Rössler und Gottl. Gottfr. Klemm, den Urhebern des Grünen Jungene, der im vorigem lahre die Dresdner Kunstausstellung repräsentierte. Der jetzige Entwurf zeigt eine riesige gelbe Mauerkrone auf schwarzem Marmorsockel. Durch ehrende Erwähnung und Empfehlung zum Ankauf wurden ausgezeichnet die Entwürfe Heiliger Florian« von P. LEUTERITZ in München und Einfache von H. D. LEIPHEIMER in Darmstadt. Eine Reihe von Entwürfen sind der Auszeichnung für würdig befunden worden, mit den oben genannten, preisgekrönten (laut § 7 der Bestimmungen des Ausschreibens) in der 1903 stattfindenden Städte-Ausstellung selbst ausgestellt zu werden. Die Wahl des auszufüh-renden Plakats bleibt den Bürgermeistern, die im Ausschuss der Ausstellung sitzen, vorbehalten.

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM



JOS. KERSCHENSTEINER del.

STUTTGART. Die auf S. 401-403 abgebildeten Tierstudien sind von einem Malet, dessen Name den Lesern dieser Zeitschrift nicht mehr unbekannt ist. Der achtundreissiglishipe Künstelr hat nach einem Vorstudium in der Münchener Akademie sich ribbe schon der Tiermalerei zugewandt und in der Hauptsache seine Studien unter der Leitung von Hermann Baisch und Heinrich Zügel an der Akademie in Karlsruhe gemacht. Besonders unter Lettzerem scheint sich eine Seite seines Talents entwickelt zu haben, die in den beigegebenen Beistiffstudien nicht erkannt werden kann, nämgen und effektvollen Kolorit. Als ein glücklicher Zug in der künstlerischen Entwicklung JOSEF KERSCHENSTEINER'S darf wohl auch die Thatsache betrachtet werden, dass er als ein Schlief Zügels

nicht auch Schafe malen zu müssen vermeinte, sondern sich einem ganz anderen Stoffgebiete zuwandte,
das vor ihm unseres Wissens hauptsichlich P. Meyereim und Helnrich Lang, mitunter auch L. Knaus,
gepflegt haben, nämlich der kleinen und so unendlich
malerischen Welt der Menagerien, herumalehenden
Cirkusse u. s. w. In der That hat der Künstler
aus dieser buntbewegen Welt der Affen, Bären
und Bohemiens schon manche prächtige Skizze geschaffen; seine Vorliebe für exotische Tiere ist es
auch gewesen, was hin aus seinem gelebten Miknen
incht gedeinen will, ja wo — wie wir seblst miterlebt haben — überwinternde Menagerien von einem
solch' allgemeinen Sterben heimgesucht wurden,
dass es Herrn Hagenbeck in Hamburg angst und
bange ward. In dem so sehbs milbilbenden

#### PERSONAL - LIND ATELIER-NACHRICHTEN COM

Nillschen Tiergarten in Stuttgart finder Kerschenseiner seine geliebten Modelle beisammen, wie er sie nur haben will. Freilich, es sind keine sehr gefälligen Modelle und man hat seine liebe Not mit ihnen, die in ganzer Gestalt melst nur danz utudieren sind, wenn sie – der Verdauung pflegen, während man sonst auf das Studium der Details an gewiesen ist, bis man sich eine solche Formenkenntnis angeeigner hat, dass mit Etfolg an die Darstellung des ganzen Tieres gegangen werden kann. Namentlich die Affen leisten in einer ausgesucht boshaften Vereieuing der beabsichtigen Studien, die haben Vereieuing der beabsichtigen Studien, die der rultig derostende Blick des Löwen (s. unten) gut gelungen, ebenso die weiche Trägbeit des ruhenden Tigers (S. 403). In Zukunft wird das Auge des Künstlers wohl noch mehr auf das Wesentliche und Charakterisische gerichtet sein.

DERLIN. Prof. Jos. Upstues hat für die Düsselddorfer Ausstellung zwei Koiossal-Reliefporträts
des Kaisers und des Kronprinzen modelliert. Die
Architektur des Jetzt dem gleichen Künstler definitiv
in Auftrag gegebenen Kaiser Friedrich-Denkmats für
Enafortenburg beruth auf dem Entwurfe des Architekten Orto SCHMALTZ. Sie zeigt eine Terrasse nie
emporführenden Stuffen, in deren Mitte sich das
geflecht umschlungenen Sockel erhebt, vor dem auf
einem Stulenstumpf die Kaiserknone ruht. Die
Rückwand wird beiderseits von reliefgeschmückten
Pjonen abgeschlossen, die von den Figuren eines
Apollo und einer Athene bekrönt werden. Für die
Architektur ist Oranit, für die beiden Idealigueren
Apollo und einer Athene bekrönt werden. Für die
der Ausführung zweier Nischenfiguene beauftragt
worden, die, Gesetze und Prechte versinnlichend,
die Ausführung zweier Nischenfiguene beauftragt
worden, die, Gesetze und Prechte versinnlichend,
dir den Sitzungssaal des preussischen Abgeordneten-

hauses bestimmt sind. Für seine Vaterstadt Husum hat derselbe Künstler den Entwurf eines Marktbrunnens fertiggestellt, der in Granit ausgeführt werden soll und in dekorativen Köpfen und Reitefs auf die Beschäftigungen der Einwöhner hindeuter, als obere Bekrönung aber die Figur eines Mädchens in heimischer Volkstracht mit einem Ruder über der Schulter trägt.

DRESDEN. Zu Mitgliedern der hienigen Atademie der Kinnes sind erwählt worden. der Architekt BRUNO SCHMITZ. In Charlottenburg, der Bildhuser Professor Christian Bennens in Breslau, der Maler Prof. Heinnicht Zügel. In München und der Maler Prof. Heinnicht Zügel. In München und der Maler Jams GUTHRIE In London. — In dem Wertbewerbe, den die Stadt Dresden für hiesige Bildhauer ausgeschrieben hatte, hat das Preisgericht von neunundsechszig sich daran beteiligenden Künstlern finf mit Preisen von je 1000 Mk. bedacht zur Herstellung von Modellen nach den prämierten Skizzen. BRUNO FISCHER (zwei Brunnen mit je einer nackten weiblichen Gestalt), R. D. FABRICIUS (kugelschleuernder Athel), RICHARD KÖNIG (Befelung der Andromeda), KARL GÖDICKE (Nischenbrunnen), Brieddingungen erhielten noch elf Skizzen, darunter noch zwei Von Richard König.

MÜNCHEN. Die hiesige Lulipoli-Gruppe zählt swur vielet itchitge Landenhetz zu ihren Mitgliedera, Immerbin aber würde man ungern in deren Ausstellungs-Ensemble, wie es sich allijährlich in der Frühjahr- und Sommer-Ausstellung erneuert, die so durchaus eine ganz persönliche Note zeigenden Schöpfungen Franz Hocht's vermissen. Der 1880 zu Freiburg i. Br. Geborene ist künstlerisch aus der Schönleber-Schule in Karlsrube hervorgengen, allwo er in den Jahren 1889 – 1896 studierte. Stets auf die Vermittlung eines ihm gewordenen Natureindrucks ausgehend, weiss der im Laufe der Jahre vielgewandt gewordene, aber nie fäsch wirkende

Künstler seinen in Stimmung und Farbenabtönung so feinen Landschaften (unsere Leser kennen manche aus den hier veröffent-lichten Abbildungen) stets den geheimnisvollen Reiz der jeweils dargestellten Scene zu wahren. Auch die diesem Hefte bei-gegebene Original-Lithographie Franz Hochs die als Penhagai Franz Hochs, die als Probe seiner, neuerdings öfters wiederholten Bethätigung auch auf graphi-schem Gebiete gelten mag, zeigt die schöpferische Kraft unseres Künstlers, die auch mit einfachen Mitteln viel zu sagen weiss. -Kempten von der Stadt unter Zuschussleistung aus dem staatlichenKunstfond geplante Brunnendenkmal wurde der erste Preis, in der Ausführung bestehend. dem Bildhauer GEORG WRBA zuerkannt. Durch zwei Geldpreise mit je 1000 Mk, wurden die belden Entwürfe der Bildhauer HUBERT NETZER und IGNAT. TASCHNER ausgezeichnet. - Prof. Dr. FRANZ VON LENBACH wurde durch die Verleihung des Grosskreuzes des Stanislaus-Ordens ausgezeichnet.



JOS. KERSCHENSTEINER del.

# PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM



JOS. KERSCHENSTEINER del.

L EIPZIG. Dem Kustos am hiesigen Städtischen Museum der bildenden Künste, Dr. phil. KARL JULIUS VOGEL, wurde der Titel eines Kgl. Professors verliehen.

BASEL. Zu ausserordentlichen Professoren an der hiesigen Universität wurden ernannt der Privatdozent für Kunstgeschichte Dr. D. BURCKHARDT und der Privatdozent für klassische Altertumskunde Dr. F. MOXZER.

BARMEN. In dem um ein Reklame-Plakat Barmen und das bergische Lande veranstalteten Wettbewerb erhielt den ersten Preis OTTO HAMMEL-Hannover, den zweiten RICHARD MAUCH-Wien, der dritte wurde JULIUS GERSTMANN-Llegnitz, zuerkannt.

WIEN. Der Historienmaler August WOERNDLE EDLER VON ADELSFRIED ist am 27. April gestorben. 1829 hierseibst geboren, war er Schüler der hieslgen Akademie unter Jos. v. Führich und studierte 1853—1859 unter Cornelius in Rom. 1861 restaurierte er die alten und schuf neue Fresken im Schloss Ambras bei Innsbruck, kehrte 1868 dauernd nach Wien zurück und wurde 1872 zum Professor an der Kaiserl. Theresianischen ressor an der Kaiseri. Inerestanischen Akademie ernannt. Historienbilder reli-giösen und profanen inhalts von idealer Auffassung und Durchführung bilden das Lebenswerk des Verewigten, wir nennen davon ¿Zug der heiligen drei Könige« (in der Kais. Gemäldegalerie hierselbst), Jakob und Rahel am Brunnens, Der \*Jakob und Rahel am Brunnen, \*Der Berg der Versuchung, \*Hannibals Zug über die Alpen, \*Der Graf Ernst Rüdiger auf der Schanzes etc. An monumentalen Malereien schuf der Verstorbene ausser den bereits oben erwähnten Fresken im Schloss Ambras die \*Leidensstationen\* in den Arkaden des Friedhofs zu Innsbruck; auch kamen Glasfenster in der Votivkirche zu Wien und im Dom zu Salzburg etc. nach Entwürfen Woerndles zur Ausführung.

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

WIEN. Die Ende Märe eröffnete 29. Jahres-Aussellung im Künstlerhaus nimmt die gesamten Räume des Gebäudes in Anspruch. Von den drei-hundertvierundzwanzig Aussellern sind zweihundertselben Ausländer und einhunderrsieben Destereicher vertreten. Ob bei der Auswahl der ersteren der Zufäll oder der Kunsthändler aussehlaggebend war oder ob eine Tendenz overwaltete, ist nicht zu entscheiden. Das Gesamtniveau ist bedenklich sehlechter als jenes der letzten Jahre. Marktware,



JOS. KERSCHENSTEINER del.

wohln man blickt. Für die deutsche Gruppe wurde aus Berlin ein grosser Transport verschrieben. Die hervorragendste Erscheinung darunter ist der offizielle deutsche Künstler Retnhold Begas; sonst ist noch Arthur Kampf, sowie Adam Kunz und Hans Neumann aus München zu nennen, die meisten der übrigen zahlreichen Namen sind wohl aber nur jenen Kunstliebhabern bekannt, welche die Kataloge der grossen Berliner Kunstausstellungen nächst dem Lehrter Bahnhofe auswendig kennen. Es sind gewiss hie und da auch gute Arbeiten darunter, doch gehen sie in der Masse der Bazarware unter. Frankreichs Gruppe Ist mit einem guten alten Porträt BONNAT's geziert, ein LEFEBRE wird den Wienern als Neuestes gezeigt. In dem Depot des Kunsthändiers, aus dem die Kollektion gewählt zu sein scheint, fand sich auch was Modernes und wurde mit eingeschmuggelt. So ein paar gute Studien von Besnard und drei Le Sidaner. Sie nehmen sich höchst ungereimt aus neben Dubufe und dem Porträt der Carmen Sylva des Herrn Lecompte de Nouy, äusserliche Machwerke voil hohler Pathetik. Ebenso wie Deutschland und Frankreich, ist Belgien und Holland vertreten. LEEMPOELS und THERESE SCHWARTZE ragen unter den übrigen gangbaren Darsteilungen von Land und Leuten hervor. In Oesterreich herrscht das Porträt. Horovitz hat ein kräftig gemaltes Bild des Kaisers (ein Geschenk des Herrschers zu Erzherzog Rainers goldener Hochzeit) und ein sehr fein gestimmtes Selbstporträt gebracht. Von Pochwalskt sehen wir ein Repräsentationsporträt des Bürger-melsters Lueger. LASZLO malt in seiner kühnen Strichwelse Aristokratie und Klerus. Der hier vielbewunderte »Kardinal Rampolia« ist aber doch nur eine Imitation des Papstes Pamphili im Palazzo Doria. Der junge Tiroier Albin Egger-Lienz, der in München studiert hat und im vergangenen Jahre eine sehr temperamentvolle gute Arbeit » Das Kreuz« in der Ausstellung hatte (sie sel bei diesem Anlass a. S. 396.97 d. H. abbildlich gegeben), ist diesmal nicht voli-wertig vertreten. Frisch sind PtpptcH's Soldatenbild und Temple's Studienköpfe; dies im Gegensatz zu seinen ausgeführten Bildern. Auch JOANOWITS hat einen Porträtkopf mit Verve heruntergemalt. Eine grössere Strenge bei der Auswahl des Materials hätte dem Niveau der Ausstellung sehr genützt. So muss der objektive Berichterstatter konstatieren, dass die diesjährige Darbietung des Künstlerhauses gegen die vorhergegangenen entschleden zurücksteht. - im Hagenbund wurde Ausgang April die Wander-ausstellung des deutschen Buchgewerbevereins -Erziehung des Kindes zur Kunst — eröffnet. Es da diese Frage doch in ganz Deutschiand oft und eingehend erörtert wurde. Das Arrangement der Aussteilung ist sehr hübsch, obwohl die Versuche, Kinderinterieurs und Kinderspielzeug zu schaffen, welche von den Künstlern des Hagenbunds gemacht wurden, nicht als gelungen bezeichnet werden können. Die Frist war zu kurz, kaum vier Wochen währte die Pause zwischen einer Ausstellung zur anderen, um ein Vertiefen in so subtile Aufgaben zu erlauben, Aufgaben, welche einer oberflächlichen Behandlung sich entziehen. Jedenfalls ist es aber vom Hagen-Bund sehr verdienstvoll, eine Populari-slerung der ästhetischen Erziehung, wie sie deutsche Kunstförderer angeregt haben, nun auch in Oesterreich zu propagleren.

BERLIN. Bei Keller & Reiner ist eine umfangreiche Sammiung von Bildern und graphischen Arbeiten des Karlsruhers EMIL RUD. WEISS zu sehen. Sie lässt ein starkes, aber noch unentschlossenes, von allerlel Anregungen hin und her bewegtes Talent erkennen. Neben wüsten Symbolisierereien, wie man sie vor zehn lahren häufig fand, sehr interessante Porträts, die vielleicht auf Vorbilder von Edv. Munch zurückgeführt werden dürfen, Landschaften, die an van Gogh und die Neo-Impressionisten denken lassen, und Früchtestilleben, die an Cézanne erlnnern. Persönlicher Besitz ist ein kräftiges Gefühl für Farbe. Zum Glück sind die frischeren und besseren Bilder die lüngsten. Bei den symbolistischen Arbelten ist in der Art der verdunkelten Farbengebung vielleicht der Einfluss von Thoma zu erkennen. Nur eine davon hat den Schein des inneren Erlebnisses: Das >Liebespaar unterm Sternenhimmel« mit dem durch das Dunkel jeuchtenden roten Kjeid des Mädchens. Das meiste übrige wirkt nur thörlicht oder grob sinnlich. Von den Porträts sind das oder grob sinnlich. Von den Porträts sind das dunkle der Mutter des Künstlers und das helle seiner Braut, die in einem ilchtblauen Kieide vor einer zart grüngrauen Wand sitzt, die gelungensten. Sehr fein ist da ein ausdrucksvolles Auge in das Gesicht gesetzt. Unter den Landschaften dürften die im strahlenden Tageslicht gemalten aus Baden-Baden, die »blühende Kastanle« und eln paar andere ohne Einschränkung zu loben sein. Von den Still-leben die ›Levkojen., ›Stinkende Hoffart., der ›Früchtekorb. und die ›Pfirsiche in der Sonne. Im übrigen muss man abwarten, was sich entwickeln wird. Amüsante aber höchst oberflächliche Schilderungen von Paris und dem Pariser Leben stellt der Pariser ABEL TRUCHET aus. FRANZ M. MELCHERS, in dessen stilisierten, idyllischen Häuschen aus Walcheren Maeterlinck einst soviel Poesie fand, zeigt Reste von dieser Art, daneben aber die abscheulichste Kitschware, und AltCE PLEHN un-gefühlte Landschaften in unverstandener Pariser Farbengebung. In den sonst den Möbelkunstlern des Salons eingeräumten Zimmern im ersten Stock des Hauses ist eine Ausstellung dänischer Kunste etabliert. Den Schwerpunkt darin bilden einige Bilder von EJNAR NIELSEN, einem eigenartig herben Künstler, dessen Leistungen einen der dänischen Majerei sonst fremden monumentalen Zug haben. Eine Welt voll düsterer Fragen liegt in diesen Werken. Nielsen hat in die Herzen der Armen und Eienden geschaut. Auf dem besten seiner und Eienden geschaut. Auf dem besten seiner Bilder liegt ein krankes Mädchen mit geschlossenen Augen und hochgezogenen Knien im Bett, rodes-matt. Ein anderes Mal steht ein Armer mit ver-krüppelter Hand vor der Leiche eines Jünglings, die, in Leinentücher gewickelt, auf einer Erderhöhung liegt. Der junge kräftige Mensch durfte gehen, er, der Krüppei, muss bieiben. Eine unendlich melan-cholische Landschaft dehnt sich hinter der Gruppe. Auf dem dritten Biide sitzt vor einer kahlen grauen Wand sein junger Manne in dunkler ärmlicher Wand sein junger mannt in dunktet animener Kleidung und blickt mit grossen dunkten Augen halb verzagt, halb entschlossen ins Ungewisse. Trostfose Bilder, aber mit ihren wenigen schlichten Farben sehr vornehm in der malerischen Wirkung, Ausser Hammershoel hat kein dänischer Maler so aparte Harmonlen gegeben. Es steckt Seele, Ge-schmack und eine starke Individualität in diesem Nielsen, der sich in einem Cyklus »Das Kind des alten Mannes« auch als gefühlvoller Griffelkunstler alten Manness auch als gerunivoller Grincikunstier dokumentiert. Nächst ihm wäre Kristian Zahrt-mann zu nennen, der eine von Ehrgeiz verzehrte, ältliche, schlaßwandeinde Lady Macbeth, ein paar nicht grade glückliche Historienbilder und eine von rotem Abendschein übergossene »Büste der Kaiserln Friedrich gegen Blau ausstellt. HAROLD SLOTT-MOELLER, dessen Pilger und die griechischen

¢

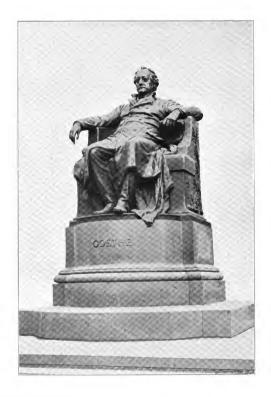

Aus "Die Monumental-Arbeiten der K. K. Kunst-Erzgiesserei in Wien" (Besprechung a. S. 408)

Mädchen« aus dem Münchener Glaspalast bekannt sind, entpuppt sich hier als ein gewandter Eklektiker, der Landschaften, Genre- und Märchenbilder von sehr durchschnittlicher künstlerischer Güte produziert. Ueber eine stärkere Begabung verfügt seine Gattin AGNES SLOTT-MOELLER, die den Stoff zu ihren Bildern alten Balladen entnimmt. Man trifft oft sehr feine Stimmungen bei ihr, einen lebhaften Sinn für den Zeitcharakter und viel seellschen Ausdruck. Wie sie wortlosen Schmerz in der »Gutrun an der Leiche Sigurds, wie sie die Empfindungen eines Wesens mit einer Doppelexistenz in der Agnetee, der Braut des Wassermannes, die ihre Mutter zu besuchen, dem feuchten Element ent-stiegen ist, zu schildern weiss — das geht über das bei Malerinnen sonst Uebliche welt hinaus. Den symbolistischen Maler J. F. WILLUMSEN Iernt man in dieser Ausstellung als Plastiker kennen. Das Grabmonument eines Ehepaars, aus zwei Bildnis-stelen gebildet, die ein dazwischen sitzender Putto mit Blumengewinden zu verbinden trachtet, ist als ldee und in dem Ausdruck feierlicher Ruhe sehr eigenartig. Auch die Büste eines Geharnischten, der mit wilder Miene die Zähne aufeinanderbeisst und furchtbare Blicke unter seinem Helm hervorschiesst - der Künstler bezeichnet das Werk als Der Kriege — hat in ihrer primitiven Art etwas Bezwingendes. Die schönen charaktervollen Metallarbeiten von Mogens Ballin sind erst kürzlich (s. April-Heft der » Kunst«) in der » Dekorativen Kunst« ihrer Bedeutung nach gewürdigt worden. Auch sonst giebt es hier noch allerlei Gutes an nordischem Kunstgewerbe zu sehen. - Mancherlei Anregung gewährt im Künstlerhause die dort stattfindende erste gewant im Aunstiernause die dort stattingenge erste Ausstellung der Berliner »Künstlervereinigung für Originallithographie. Das Dasein dieser Ver-einigung verdankt man dem Verlage von Ad. O. Troitzsch, der sich der Sache in allem angenommen hat und die Künstler sehr eindringlich zu ermutigen wusste, sich in der den meisten fremdgebliebenen Technik zu versuchen. Ueberraschenderweise sind dabei von jenen Malern, die zum erstenmale die Lithographiekreide in die Hand genommen, die kunstlerisch reizvollsten Arbeiten geliefert worden. Einige von ihnen, wie JAKOB ALBERTS in seiner Alten Mühle auf der Hallig«, OTTO H. ENGEL in der Heimkehr« einer kleinstädtischen Familie von elnem Ausflug, ERNST OTTO mit einem getäuschten Fuchs in einer Schneelandschaft, BALUSCHEK in dem Landstreicher«, BRANDENBURG in einem Ritter Olufe, RICHARD WINKEL mit einer Landschaft »Hellabrunn«, STORCH mit einem »Kinder-köpfchen« und zwei Sentimentalitäten »Die Blinde« und Die Mutter« und LÄMMERHIRT in dem Schwarzblatt Die Oder bel Stettin« weisen Leistungen auf, die zum Teil ihre gemalte Produktion an künst-lerlscher und malerischer Haltung übertreffen. Bemerkenswertes haben ferner Skarbina, Leistikow, Ludwig von Hofmann und Höniger zu zeigen. Es Ludwig von riotmann und rioniger zu zeigen. Es sind einige sechszig Blätter ausgestellt. Es muss anerkannt werden, dass die Zahl der gelungenen Arbeiten grösser ist als man für Berliner Verhält-nisse hätte erwarten dürfen. Wenn die Sache so weiter geht, darf man sich sowohl für die neue Vereinigung als auch für die Berliner Kunst freuen. In Caspers Kunstsalon, der für eigentliche, ständig wechselnde Ausstellungen wenig in Betracht kommt, sondern meist nur eine Auswahl besserer Kunstwerke für Liebhaber führt, ist augenblicklich eine sehr hübsche Kollektion neuer Arbeiten von SKARBINA Landschaften und Strassenbilder - zu sehen, die den in den letzten Jahren etwas schwächlich gewordenen Künstler in seiner alten Kraft zeigen.

Eine - Droschke- vom Berliner Gesundbrunnen und eine Dämmerungslandschaft gehören zu den besten Leistungen dieses geschmackvollen und feinen Malers. Man findet hier ferner Schöpfungen von MENZEL, LIEBERMANN, AUSTEN-BROWN, REWE REINICKE, PAUL MATHEU, G. KUEHL, LEISTIKOW, BLOCK, DAUBICOW, u. a., von denne jede in hier vertreten soll, siche für den Künsiter ist, der vertreten soll, die Künsiter ist, d. H. R.

4

KÖNIGSBERG. Im Salon "Neue Kunst" fanden ir kürzlich ein paar prächtige Bilder unseres jetzt heimischen Landschafters Professor O. Jernsteinen Jernsteinen Landschafters Professor O. Jernsteinen Jernsteinen Jernsteinen Jernsteinen Auflassung, wie man sie selten findet. Nachdem bot uns der Salon an hundertsiebenundsteizig Originale zu den Illustrationen der Wochenschrift Jugendt. Liessen uns die guten Namender ausführenden Künstler nur Gutes hoffen, so waren wir doch überrascht, so viel des Besten zu inden. In den Originalen sind die Sachen doch ganz anders herausgebrach als in den Wiedergaben. Bei erfelle unseres verstorbenen Prof. M. Schwiort, von denen eine Anzahl, wie erfreulicherweise zu hören we, bald Küster fanden.

KÖLN. Vom Kölnischen Museums-Verein wurde für das Waltraf-Richartz-Museum das 1881 entstandene »Familienkonzert« FRITZ VON UHDE's angekauft.

BERLIN. Die in die National-Galerie aufgenommene Raczynskische Gemäldesammlung dürfte zu Anlang nichsten Jahres wieder nach Vosen über des Hohelmann der Schaffen der Heinkommisses der politischen Grafenfamilie seiner Zeit abgeschlossen Vertrag ablätut und die mancherlei Neu-Erwerbungen der National-Galerie eine Raumerweiterung dringend erheissche

DRESDEN. Für die kgl. Gemäldegalerie wurde ein vDas Grab Mosis betirleles Gemälde des im Vorjahre verstorbenen Prof. FRIEDR. PRELLER erworben. Dem Museum in Weimar hat der Genannte testamentarisch eine grosse Sammlung, gegen hunderführlig Blatt, Skizzen und Studien seines Vaters, meistens zu dessen grösstem Werke, den Odyssee-Fresken, vermacht.

STUTTGART. Die hiesige Gemälde-Galerie erwarb von Prof. FRIEDR. KELLER das Bild > Am Feuer; ein Gemälde F. MicChettris, Die Mittagsrast«, wurde ihr durch Geh. Hofrat E. Seeger in Berlin schenkungsweise überwiesen.

#### DENKMÄLER

BESIAU. Für eine auf dem Königsplatz als Gegenstück zum Bismarck-Denkmal Peter Breuers geplante monumentale Anlage von überwiegend plastischem Charakter ist vom preussischen Kultusminister eine Einladung zum Wettbewerb an die Bildhauer Prof. Peter Breuer (Berlin), Prof. Christ. Behrens (Breslau), Prof. E. M. Geyger (Florenz), Erich Hösel (Kassel), Wilh. Hawerkamp, Ernst Frees und Ernst Seeger (Berlin) ergangen. Für das Werk (eine Porrfäststuc ist ausgeschlossen) sind 100 000 Mk. ausgesetzt, als finanzielle Grundlage dient ein Ueberschuss vom Bismarck-Denkmal. Jeder der konkurrierenden Bildhauer erhält eine Entschädigung von 1000 Mk., sollte der von der Jury späterhlin







GOLDGEWINN - GOLDANHÄUFUNG - DER TANZ UMS GOLDENE KALB

Aus "Dekorative und monumentale Wandmalerei" Berlin, Bruno Hessling. (Bespr. a. S. 408)

WANDGEMÄLDE VON WILHELM VOLZ IM RESTAU-RATIONSSAAL DER NEUEN BÖRSE IN MÜNCHEN preisgekrönte Entwurf nicht zur Ausführung kommen, so erhält der Urheber dieses Werkes eine weitere Entschädigung von 3000 Mk.

LTALLE a. S. Eine Hermenbüste des Liederkomponisten Röbert Franz, von Professor FertzSCHAPER (Berlin) entworfen, wird jetzt in Lasermarmor ausgeführt und hier im Herbst dieses Jahres
zur Aufstellung kommen können. Vorn am Postament zeiger die Sütze des Denkmals eine im Flachment zeiger die Sütze des Denkmals eine im Flachseinen Liedern begeistert, an den Seiten sind Hinweise auf Bach und Händel in Aussicht genommen.

HANNOVER. Ein dem General der Kavallerie Heinrich von Rosenberg gewidmetes Denkmal wurde am 20. April enthüllt. Es besteht aus einem Granitfindling, den das von BRUNO KRUSE (Berlin) modellierte Bronzereliefbildnis des vor zwei Jahren Verstorbenen schmickt.

DERLIN. Die Enthüllung des als Abschluss der Siegesaliee von Prof. OTTO LESSING geschaffenen Rolandsbrunnen wird in etwa drei Honaten erfolgen können. Der Brunnen, der eine Höhe von etwa 11 m erhält, wird aus norwegischem frabenreich mit dekorativen Reileft, Wasserspeiern und dergleichen geschmückt. Die achreckige Granitwand des Bassins wird von acht Waspenfriesen mit je vier Wappen eingefisset. Das Ganze hat strengen geitschen Charatter. So aucht de über 3/9 m grosse Rolandstatue, die aus jichtrotem Granit mit polierter Den Kopf bedecht der Helm mit aufgeschlagenem Visier. Das einzige, was aus den geschlossenen Köpperformen sich loslöst, sit der rechte, hab erhobene Arm mit dem freistehenden Schwerte, das ielsen gegossen und auf dem Emaillerwege echt vergoldet wird. Der sogenannte Wrangelbrunnen, wird auf dem Grimmlott zuflessellt werden.

#### NEUE KUNSTLITTERATUR

Unter dem Titel »Die Monumental-Arbeiten der K. K. Kunst-Erzgiesserel in Wiene hat die genannte Anstalt einen mit 93 Abbildungen geschmückten (im Handel käuflich übrigens nicht erhältlichen) Katalog erscheinen lassen, der in erster Linie darauf berechnet ist, künstlerischen und son-stigen Interessenten einen kurzen Ueberblick über die Entwicklung und die erreichte Leistungsfähigkeit des Instituts zu geben. Der Umstand aber, dass die Geschichte der in den funfziger Jahren des abgeiaufenen Jahrhunderts gegründeten K. K. Erzgiesserei mit der künstlerischen Entwicklung Wiens seit dem genannten Zeitpunkt aufs innigste verknüpft ist, lässt den Katalog auch zu einem Interessanten Dokument für diese selbst werden. In sauberen Abbildungen sieht man da ail die prächtigen Denkmäler, welche zum unentbehrlichen künsilerischen Besitzstand der kaiserlichen Residenz gehören: das Reiterbild des Fürsten Schwarzenberg von Hähnel, die Werke von Zumbusch: das Maria Theresia-Monument, das Radetzky-Denkmal und das des Erzherzogs Albrecht. Dann auch von sonstigen Schöpf-ungen, die zu Wiens öffentlichem Besitz zählen, aus den letzten Jahren das Hellmersche Goethe-Monument (es sei als Probe a. S. 405 gegeben), Strassers Marc Anton, Bitterlichs Gutenberg-Denkmal etc. Von bedeutsamen Guss-Leistungen der Anstalt, die ausserhalb Wiens stehen, seien genannt: Tilgners Werndi-Denkmal in Steyr, desselben Künstlers Petersen-Standbild in Hamburg,
Zumbuschs Statue Kaiser Wilhelms I. für das Denkmal an der Porta Wesfalleta, Mysibecks Kardinal
Schwarzenberg in Frag. — Ein zweiter, reich illuteihweise zur Verfügung steht) verzeichenst eine
reiche Fülle kleiner \*Kunstbonzen\*, wie sie aus
der K. K. Erzgiesserel, die, was noch nebenbel
bemerkt sei, jetzt eine Fillade der Berndorfer Metallwaren-Fabrik Arthur Krupp bildet, hervorggangen
sind. Der Kunstfreund findet da eine sehr hübsch
man muss sagen, dass die Firma mit gutem Geschmack es verstanden hat, sich eine Fülle gediegener Modelle namhafer Künstler zu sichern.

Dekorative und monumentale Wandmalerelen zeitgenössischer Meister, herausgegeben von Egon Hessling (Lieferung 1 und 2 [je 24 Tafein] à M. 24.—. Berlin, Verlag von Bruno Hessling)

Dieses von einem Künstler herausgegebene Werk will uns in vier Serien zu je 24 Lichtdrucktafeln die besten dekorativen Wandmalereien zeitgenössischer Meister Deutschlands und der Schweiz vorführen. Jegilcher Richtung Rechnung tragend werden uns nicht nur die bekannten, leicht zugänglichen Werke abbildlich gegeben, sondern, und das ist eines der Hauptverdienste des Unternehmens, der Herausgeber hat es sich angelegen sein lassen, alles irgendwie Erreichbare und für seinen Zweck Geeignete uns in guten Lichtdrucken zu zeigen. - Dass die Aufnahmen oft mit den grössten Schwierigkeiten ver-knüpft waren, das bedarf in Anbetracht der Raumund Lichtverhältnisse, unter denen die Bilder sich befinden, keiner weiteren Erläuterung, um so grössere Anerkennung muss man also dem Herausgeber hierfür zollen. Die Auswahl der Werke selbst ist sehr zufriedensteilend. So sind in den beiden ersten senr zunreumstellen. So sim in den betein eisten ums vorliegenden Lleferungen Werke folgender Künst-ler vertreten: Friedrich Geselschap; Max Seilger; Max Koch; Arthur Fitger; Anton von Werner; Wolde-mar Friedrich; Eduard Ravel; Hermann Prell (Ge-mälde im Architektenbause zu Berlin [4 Tafeln] und Wandgemälde im Rathause zu Hildesheim [4 Tafeln]); Wilhelm Volz (mit seinen poetisch-stimmungsvollen Malereien im Café Börse in München, von denen wir drei a.S. 407, gleichsam als Probe aus dem Werke, aber auch als Präludium zu einer im nächsten Hefte erscheinenden grösseren Würdigung dieses Künstlers in einer allerdings stark verkleinerten Wiedergabe mitteilen): Sascha Schneider (Wandgemälde Im Buchgewerbehaus zu Leipzig); Ferdinand Hodler (Fresken in der Waffenhalle des Landesmuseums in Genf, auch in dieser Zeitschrift XVI, H. 16, publiziert); Julius Diez (Wandgemälde im roten Saale des Augustinerbräus in München); Hans Thoma (mit seinen reizenden Wandgemälden im Café Bauer in Frankfurt a. Main; leider vermissen wir hier die wunderhübschen Deckenmalereien); Emil Lugo; Angelo Jank, Adolf Münzer und Walther Püttner (Freskomalereien im Schwurgerichtssaale des Justizpalastes zu München); Hans von Volkmann; Hellmuth Eichroth und Franz Hein (Wandgemälde Restaurant Burghof in Karlsruhe); Ernst Bieler. Man darf auf die Fortsetzung des Werkes sehr gespannt sein; werden die noch ausstehenden zwei Lieferungen in gleicher Reichhaitigkeit und glücklichen Auswahl erscheinen, was nach den beiden vorliegenden wohl anzunehmen ist, so werden wir in dieser Publikation einen voilständigen Ueberblick über die moderne dekorative und monumentale Malerei erhalten.



KINDERPREDIGT IN DER KIRCHE ARACOELI (WEIHNACHTEN IN ROM)

WILHELM VOLZ



WILHELM VOLZ

DIE KAPELLE

# WILHELM VOLZ



WILHELM VOLZ

Werde, der du bist!" In der Erfüllung dieses Mahnwortes alter, aberniemalsalternder Weisheit liegt Lebenswerk das WILHELM VOLZENS beschlossen. In rüstigstem Mannesalter, in voller Schaffensfreude und reger Thätigkeit stehend, wurde er durch jähen Tod vorzeitig der Kunst entrissen: aber es war ihm doch ver-

gönnt gewesen, in ruhig stetigem Vorwärtsschreiten sich ganz zu dem zu entwickeln, der er seiner innersten Natur nach werden konnte und sollte. Er gehörte zu jenen Künstlern, bei denen das Heranreifen des rein technischen Könnens und des künstlerischen Ausdruckes im weiteren Sinne genau Schritt hält mit der Ausprägung der eigentlichen Individualität; bei denen immer klarer, widerspruch- und rückstandloser das rein menschliche Innenleben im bildnerischen Schaffen aufgeht. Und er hat es einem künftigen Biographen erleichtert, dieser inneren Entwicklung zu folgen, denn es gehörte zu seiner Eigenart, an denselben Stoff oder doch an verwandte Motive immer wieder heranzutreten, ihnen jedesmal eine neue, der jeweiligen Phase seiner Anschauung und seines Geschmackes entsprechende Gestalt zu geben.

Man sieht schon daraus, Wilhelm Volz war weder ein rasch sich entwickelnder, noch ein im gewöhnlichen Sinne vielseitiger Künstler. Dafür aber hat sein Werden und Wachsen etwas durchaus Folgerichtiges, Naturgemässes, augenfällig Organisches; und seine Begabung ist von ienem echten Reichtum, der sich den Gegenständen mitteilt, indem er ein- und dieselbe Sache von vielerlei Seiten zu betrachten und ieder Seite eigene Schönheit und Charakteristik abzugewinnen vermag. Vergegenwärtigen wir uns die Stoffe oder Stoffkreise, die ihn am meisten beschäftigt haben, so kennen wir seine Anlage und Neigungen, können die Grenzen seiner Phantasiewelt abstecken und so ein Bild seiner ganzen Individualität gewinnen. Den äusseren Lebensgang des Künstlers haben wir nach seinem Tod (Juli 1901) in den wichtigsten Daten unsern Lesern mitgeteilt; es genügt, hier daran zu erinnern, dass er in Karlsruhe geboren wurde (1855), dort seine Gymnasial- und dann die erste künstlerische Bildung empfing, dass er nach ferneren Studieniahren in München und Paris. nach kurzer Lehrthätigkeit in seiner Vaterstadt, nach erneuten Reisen (Paris und Italien) von Anfang der neunziger Jahre an eine bleibende Stätte in München fand.

In Karlsruhe waren Max Klinger und L.

v. Hofmann die Kameraden seiner ersten
Malerlehrzeit unter Ferdinand Keller. Von
seinem Lehrer findet sich keine Spur in
seinem späteren Schaffen wieder, aber die
Kameradschaft Klingers und Hofmanns ist
wie ein Vorzeichen für seinen ferneren Weg,
der ihn wie jene "ins alte, romantische Land"
führte. Nicht ins Land freilich der Burg-

ruinen, Tannenwälder, Ritter- und Gespenstergeschichte, aber doch ins wirklichkeitentlegene Reich der Phantasie, der Träume, der Gestalten aus Dichtung und Sage. Aber warum sage ich nicht kurz und einfach: Volz gehört zu den Idealisten? Weil das Wort gerade für ihn nur mit dem stärksten Vorbehalt gebraucht werden kann, wenn es ihn wirklich bezeichnen sollte. Denn freilich hat dieser Maler sich seine Stoffe fast durchweg aus einer idealen Welt geholt, aber immer war gerade das seine hauptsächliche Arbeit, ihnen volle, plastische Rundung, kräftige Realität zu geben, seine Gestalten fest auf die Füsse zu stellen, sie mit blühendem Fleisch und gesundem Blut auszustatten.

Wie weit er kraft seines Stammbaumes zur allemannischen Rasse gehört, weiss ich nicht; die typischen Züge seiner Künstlerphysiognomie sind echt allemannische, entsprechen allemannischer Stammesanlage und Stammeskultur. Anlage: das Erdfrische, Sinnenfreudige, Weltfromme, das sich verträgt und verschmelzt mit reicher Phantasie und idealistischem Schwung; Kultur: Sinn und Begabung für alles Künstlerische als Schmuck des Lebens; ein naiveres, leidenschaftlich tieferes Verhältnis zur Antike, als es im nördlichen

Deutschland denkbar ist; das Gefühl der Verwandtschaft zwischem Hellenischem und Germanischem, ein Gefühl, das auch Antike und Christentum nicht als feindliche Gegensitze mehr empfinden kann. All das spricht sich bei Volz in der Wahl seiner Stoffe, wie in ihrer Behandlung mit überraschender Deutlichkeit aus.

Jene ausgeprägte künstlerische Physiognomie, durch die uns heute ein "Volz" auf den ersten Blick kenntlich ist, gewinnen seine Arbeiten erst gegen Ende der achtziger Jahre. Aber Gemälde, wie die "Blütenschlacht" vier junge Mädchen in antikem Gewand, die in lachender südlicher Landschaft einander mit Blumen werfen - oder "Alberich" - der hässliche Nachtalf, die fischgeschwänzten, üppigen Rheintöchter an sonnigem Gestade mit seinen Liebesanträgen verfolgend -, und auf der anderen Seite eine "heilige Elisabeth", die von der Wartburg als lichte Huldgestalt herniedersteigend, an eine kleine Gruppe von Bettlern und Kranken ihre Gaben auszuteilen beginnt (Abb. III. Jahrg., S. 279) - diese Bilder zeigen nicht nur ein inneres Fortschreiten in Noblesse der Auffassung, die in der Halbfigur einer Lautenspielerin "Musik" betitelt (Abb. XVI. Jahrg., S. 528), sogar etwas von Feuerbachs klassizi-

stischer Reserviertheit annimmt, sie bezeichnen auch

schon die Hauptgebiete, in denen Volz seinen Stoff findet, und die Stimmungen. denen er in seinem Schaffen am häufigsten Ausdruck gegeben hat: naive, derbe Lebensfreude. ob sie nun in hellenischem oder nordischem Gewand sich ergehe: religiöse Innigkeit, die in den Gestalten der Bibel und Legende sich verkörpert; und

was beide scheinbar ge-



WILHELM VOLZ

SPIELENDE AMORETTEN

#### WILHELM VOLZ



WILHELM VOLZ

HOCHZEITSZUG

trennte Welten wie ein hoher, leuchtender und tönender Aether umspannt und verbindet: Die Musik.

Eine Schutzpatronin hat sich der protestantische Künstler aus den Heerscharen des katholischen Himmels erkoren: die hl. Cäcilia. Immer wieder hat es seine bildende Phantasie zu dieser lieblichsten aller "angelischen Gestalten" hingezogen, und seine Cäcilien-Bilder gehören zu jenen, die durch die wiederholte Behandlung des gleichen Stoffes den Weg seiner Entwicklung so deutlich markieren. Da ist der "Traum der hl. Cäcilia" aus dem lahre 1890 (Abb. s. S. 415). In einer deutschen Landschaft sitzt da die Heilige, eine zarte Mädchengestalt, eingeschlafen unter dem blühenden Fliederbusch an der Hauswand, die nach der einen Seite den Blick in frühlingsgrünes Gelände freilässt. Die Handorgel liegt, halb herabgleitend, auf dem Schoss der Schlafenden, die zurückgeneigten Hauptes mit schmerzlichsüssem Lächeln dem in ihrer Seele fortklingenden Lobgesang weiter zu lauschen scheint. Der Traum aber verkörpert ihr die Musik der Seele in eine Schar kleiner Engel, echt deutsche, lieblich derbe Kinder, denen die bunten Flügelchen drollig zu den pausbäckigen Gesichtern und den hemdartigen Kleidchen

stehen. Aber mit rührendem Eifer geigen und flöten, harfen und singen die himmlischen Musikanten, damit ja das fromme schöne Mädchen, das bald als Heilige oben bei ihnen einziehen soll, recht lieblich träume. - Echt deutsch in Auffassung und Stimmung zeigt das Bild in der farbigen Behandlung und in der ganzen Malerei doch unverkennbar den Einfluss der Pariser Studienjahre; ähnlich wie die zwei lahre vorher entstandene Madonna im Grünen (Abb. V. Jahrg., H. 4). Die koloristische Gesamtwirkung ist etwas kühl, noch ohne rechte Farbenfreudigkeit, aber sie zeugt von jenem unermüdlichen, gewissenhaften Naturstudium, das für die fortschrittliche Bewegung der Kunst in den achtziger Jahren charakteristisch ist und dessen heilsame Früchte auch denen nicht verloren gegangen sind, die sich, wie eben auch Volz, später wieder mehr einem subjektiv energischen Kolorismus und freiem Walten der Phantasie zugewandt haben. Dies spätere Stadium bezeichnete z. B. die hl. Căcilia von 1893 (Abb. 1X. Jahrg., H. 19), die in leuchtendrotem Gewand unter einer offenen Säulenhalle an der Orgel sitzt, die im Profil gesehene Gestalt sich von einer reichen italienischen Landschaft und vom glühenden Abendhimmel abhebend, begleitet von einem

ganzen Orchester weissgekleideter Engel, deren grosse weisse Fittige man im Klingen der Instrumente leise mitrauschen zu hören meint. Und wieder ein paar Jahre später matte Volz in einem Kleinen Bilde die Heilige, Violoncell spielend, im Schatten deutscher Bätume, während die Wiese hinter ihr fröhlich im Sonnenschein leuchtet, ein gemaltes Volkslied, gemalt mit einer gesunden Freude an der Kraft der Farbe selbst.

Und wie die hl. Cäcilia, so hat er auch sozusagen die "Musik an sich", als sinnendes Mädchen oder stattliche liebenswürdige Frau personifiziert, wieder und wieder behandelt, von jener Mandolinenspielerin aus den achtziger Jahren bis zu der "Frau Musika" 1899 (Abb. XIV. Jahrg., H. 21), die auf ihr Violoncell gelehnt sich von einem nackten Knaben seine Lektion vorspielen lässt, mit gütigem Lächeln seinem jungen Eifer lauschend. Einmal thront sie auf einem in Fliesenmalerei ausgeführten Fries, gleichsam als Kapellmeisterin zwischen mehreren anderen musizierenden Idealgestalten (s. Abb. S. 421). Auch die Musen, die er in einem seiner umfangreichsten Bilder 1894 gemalt, sind ihm die Göttinnen einer freudigen Weltauffassung, der sich das Leben, aus innerlichster Beseelung erklingend, in Harmonie und Melodie offenbart; singend, in heiter-ernstem Reigen schreiten die hohen Frauengestalten in schöner südlicher Landschaft dahin. Die kleine Farbenskizze zu diesem monumental empfundenen Werke, die er im Jahr vor seinem Tod mit anderen höchst interessanten ersten Skizzen und Entwürfen zusammen ausstellte, bewies, wie echt künstlerisch Volz seine Ideen concipierte, wie nicht der abstrakte gedankliche Inhalt, sondern die malerische Vision das Bestimmende in seinem Schaffen war. Und wenn in seinen Bildern so viel musiziert und gesungen wird, so sind sie darin nur ein Abbild seiner Seele, in der die plastischen Gestalten seiner Phantasie die Atmosphäre starken musikalischen Empfindens umfloss. Hat doch Volz selbst nicht nur komponiert, sondern eine grössere Komposition, das Singspiel "Mopsus", auch veröffentlicht und, indem er das Titelblatt und die einzelnen musikalischen Nummern durch Kopf- und Schlusstücke, welche die einfache, derb-fröhliche Handlung veranschaulichen, illustrativ schmückte, ein originelles und reizvolles Werk des Buchschmuckes geschaffen. Jede solche mit Bildschmuck versehene Seite des "Mopsus" ist ein schön abgewogenes, stilvolles Ganzes, und die Figuren selbst, diese dicken alten Faune, die fast mehr Bier- als Weinbäuchlein zu schleppen scheinen, die Faunenjungen

in ihrer lustigen Gassenbuben-Art, die frischen, bei aller jugendlichen Schlankheit derbgliedrigen Nymphen verkörpern eine so persönlichunbefangene, selbständige Umschöpfung der antik-idealen Hirten- und Flurgötrer-Welt, dass es schwer fällt, zu glauben, sie sei am Ende des litterarisch verbildeten, historisch skrupulösen neunzehnten Jahrhunderts entstanden. (S. d. Proben a. S. 418—426).

Wird unserer bildenden Kunst Freiheit und Möglichkeit zu gesunder Weiterentwicklung gegeben, so wird sich vielleicht zeigen, dass viel mehr dekorative, im höchsten Sinn raumschmückende Begabung in den deutschen Künstlern steckt, als man gemeinhin anzunehmen geneigt ist; dass aber auch echte dekorative Begabung des Einzelnen weit vielseitiger ist, als sie sich heute dokumentieren kann, wo dem Talent die Wandflächen, die es schmücken möchte, meist versagt bleiben. Wer eine Buchseite so als dekoratives Ganzes zu gestalten weiss, wie der Zeichner-Kom-ponist des "Mopsus" (der übrigens auch sonst prächtige Zierleisten, fein ersonnene Exlibris, lustige Zeichnungen für Tischkarten u. s. w. geschaffen hat), der wird auch mit einer Kirchenwand oder -Kuppel etwas Ordentliches anzufangen wissen. Und so hat Volz, wo sich ihm eine dekorative Aufgabe bot, sie frisch und freudig ergriffen und erfolgreich durchgeführt. Von dem "Musik"-Fries in Fliesenmalerei ist oben schon die Rede gewesen. Für Mosaik-Ausführung hat er mit feinem Stilgefühl und siegreicher Farbenfreude das Giebelfeld über der Schwabinger Ursula-Kirche und als Kaminschmuck für Walter Siegfrieds Villa in Partenkirchen ein Halbrund mit Adam und Eva, eben mit dem Sündenfall beschäftigt, entworfen (s. S. 432). Mit dem Fresko des einem armen Siechen Trost und Labe spendenden Engels hat er die eine Aussenwand der Chirurgischen Klinik zu München geschmückt (Abb. XIV. Jahrg., S. 174 u. 175): kein umfangreiches Werk, aber als "Farbenfleck" auf der Fassade trefflich wirkend und voll rührender Innerlichkeit des Ausdrucks. Es ist bezeichnend für das Kunstverständnis der Leute, die heutzutage in unseren städtischen Gemeinwesen die Schicksale kommunaler Kunstpflege bestimmen, dass gerade dies schlichte und innige Werk an jenen Stellen die grösste Anfeindung erfuhr und dass das Misstrauen, das es dem Künstler einbrachte. wesentlich dazu beitrug (auch dass Volz Protestant war, soll mitgesprochen haben!), dass die herrlichen Entwürfe des Künstlers für die Ausmalung der Kuppel in der Halle des östlichen Münchner Friedhofs (s. S. 426 u. 427)



WILHELM VOLZ

#### WILHELM VOLZ

unausgeführt geblieben sind, trotzdem sie von der künstlerischen Kommission einstimmig als die besten der damals ausgeschriebenen Konkurrenz empfohlen worden waren.

Volz hatte sich für seine Entwürfe sowohl in der typisch vereinfachenden Darstellung der Gegenstände (Kreuzigung und Jüngstes Gericht), wie in der strengen Formgebung und in der tiefleuchtenden herrlichen Farbenkomposition in entscheidender Weise von den altchristlichen Mosaiken, den feierlicherhabensten Werken kirchlicher dekorativer Kunst, anregen lassen. Und doch hat er die eigene Persönlichkeit nie verleugnet, nicht mit dem rein äusserlichen Mittel eines starr archaisierenden Stils jenen grossen Vorbildern nachgeeifert. Wenn z. B. auf dem Bilde des Jüngsten Gerichts der Engel mit dem Flammenschwert (s. S. 428) düstere Strenge, beinahe dämonischen Zorn verkörpert, so ist die Gruppe des Engels, der einer Mutter ihr früh verstorbenes Kind zu ewiger Wiedervereinigung zuführt (s. S. 429), voll reinster Innigkeit und süsser Milde; dabei farbig in dem tiefen weichen Accord von Dunkelblau, hellerem Blau und Violett von fast musikalischer Wirkung.

Noch ein zweites Werk kirchlicher Kunst sollte er nicht über die ersten Entwürfe hinausbringen, es war das Fresko für die Apsis der neuen protestantischen Kirche in Schwabing, vor dessen Ausführung ihn der Tod hinwegraffte. Ineinerschönen symmetrisch

sich aufbauenden Komposition hatte er den Stufengang des christlichen Lebens im Schutze des Gekreuzigten schildern wollen: es versprach. eine Schöpfung voll feierlicher Freudigkeit, voll der vertrauenden Ruhe gottessicherer Seelen zu werden. Wie lebendig im Innern dieses Künstlers, der so gern sonnige Lebenslust und unbefangenen Daseinsgenuss in seinen Bildern verherrlichte, von der Kindheit her der Ernst der biblischen Erzählungen und Verheissungen nachklang, das sieht man aus seinen Grablegungs-Bildern. Die eine Fassung in zwei ausgeführten Bildern (1896 und 1900) und einem grossen, noch stärker wirkenden farbigen Karton (s. S. 425) durchgestaltet, zeigt im Vordergrund, am Eingang zum Felsengrab, einen trauernden Engel in Jünglingsgestalt, mit grossen Flügeln, in der Hand eine Fackel, deren Flamme grell in die beginnende bläuliche Dämmerung lodert; im Hintergrunde tragen die Getreuen den Leichnam des Herrn herbei. Die andere Fassung, durch fünf oder sechs Anläufe und Farbenskizzen herangereift zu dem fertigen Bild, das der bayerische Staat aus dem Nachlass für die Pinakothek erworben hat (s. S. 417), lässt uns aus dem Innern der Gruft über den noch leeren Steinsarkophag hinweg in die felsige Landschaft blicken, durch die wieder dieselbe Gruppe, wie in der ersten Fassung, sich nähert. Zu beiden Enden des Sarkophags aber stehen mit hohen brennenden Kerzen je ein weinender Putto. Ganz



WILHELM VOLZ

FAUNKONZERT



WILHELM VOLZ

(Das Original in der Kgl. Neuen Pinakothek zu München)

AM GRABE

befriedigen beide Fassungen nicht, sie hinterlassen das Gefühl, als habe noch eine dritte, die in einem höheren Sinn beide vereinigt haben würde, noch im dunkeln Schosse der Phantasie des Malers gelegen und habe nur nicht mehr klare Gestalt gewinnen können, bevor er die Augen für immer schloss.

Dem Gegenpol der Welt seelischer und künstlerischer Stimmungen gehören die paar grösseren dekorativen Arbeiten an, die zu vollenden dem Künstler beschieden war: die Wandmalerei an der Fassade des Schönleberschen Künstlerheims in Karlsruhe, entstanden 1890, die mit frischem Humor und in kräftig wirkender Komposition die "Fahrt ins Märchenland" schildert, und der noch kurz vor seinem Tod abgeschlossene Cyklus von Wandbildern für das Café der Neuen Börse in München: "Der Tanz ums goldene Kalb", "Schlaraffenland" und "Die Goldquelle" (s. d. Abb. a. S. 407 d. vor. H.). Eine zeitlos märchenhafte, ausgelassen heitere Fabelwelt thut sich hier vor uns auf, in der Formgebung und einzelnen Typen an die Illustrationen zum "Mopsus" erinnernd: festlich wirkend in der phantastischen Fülle des Beiwerkes, voll leuchtender Kraft und Tiefe der Farben, die sich gegen die sehr prunkvolle Ausstattung der Räume mit Bravour behaupten.

Das Weltlich-Heitere und Ernst-Religiöse, das Heidnisch-Fabelhafte und das ChristlichLegendarische vereinigt sich, wie zwei Wasserläufe desselben Stromes wieder in eins zusammenfliessen, in dem letzten leider unvollendet gebliebenen Werke Volzens: in dem Triptychon, das Gottfried Kellers "Tanz-Legendchen" aus dem veilchendurchdufteten. orgelklangdurchdröhnten Dichterwort in die glänzende Pracht der Farben übersetzen sollte (s. S. 430 u. 431). Der linke Flügel des wie ein kleiner Hausaltar anmutenden Triptychons zeigt Musa mit dem König David in der Kirche tanzend, bei jenem Tanz, der die verzehrende Himmelssehnsucht in dem Herzen des Mädchens erweckt; auf dem Bild des rechten Flügels sehen wir Musa, schon auf Erden zur Heiligen geworden, die Arme sehnsuchtsvoll der höheren Heimat entgegenstreckend; das Mittelbild endlich lässt uns teilnehmen an jenem himmlischen Fest zu Ehren der neuen Seligkeitsgenossin, das die neun Musen, aus der heidnischen Unterwelt heraufberufen. mit ihrem Sang verherrlichen sollen. Eine Dichtung von überschwenglichem Reichtum an innerlicher Schönheit und an Pracht der Schilderung hat hier einen kongenialen Künstler angeregt, in seiner Sprache nach ihren Worten sein künstlerisch-menschliches Glaubensbekenntnis zu formulieren. Er hat hier eine Synthese seines ganzen Lebenswerkes gegeben: aus der Predella herauf tönt der

# WILHELM VOLZ

Gesang der Musen, daran erinnernd, was die Musik für seine Seele und sein Schaffen war, die beiden Flügelbilder verkörpern die himmlisch-heitere Weltfrömmigkeit und die Sehnsucht nach oben; im Hauptbild eint sich Antike und Christentum zu einem verklärten Ganzen, und die ausgelassenen Putten, die um die, auch im Himmel noch häuslich geschäftige Martha herumspielen, lassen uns noch einmal daran denken, welch grosse Rolle die Kinder in Volzens gemalter Welt spielen, ob sie nun als altkluge italienische bimbe in Aracoeli die Weihnachtspredigt halten (s. S. 410) oder als geflügelte Amoretten auf einer Frühlingswiese Blumen suchen (s. S. 412) und ein Brautpaar zum neuen Heim geleiten (s. S. 413), ob sie als Satyrkinder bei den alten Faunen Musikstunde haben (s. S. 416) oder als weinende Englein den Leichnam Christi in der Gruft erwarten (s. S. 417).

Dass Wilhelm Volz aus der thätigsten und reifsten Arbeit abgerufen wurde und vieles unvollendet zurücklassen, noch mehr unbegonnen mit ins Grab nehmen musste, bleibt ein beklagenswerter Verlust für die deutsche Kunst; aber Hohes hat er doch erreicht und sein Leben liegt nicht als Stückwerk vor uns: er hat in ernster, nie rastender Arbeit

eine kleine Welt von Werken geschaffen, die ganz das Gepräge seines Geistes trägt, ganz von dem Reichtum seines reinen, heiteren und tiefen Gemüts erfüllt ist.

#### LESEFRÜCHTE

Das müsste eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen liesse, deren Letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hereintritt.

Goethe "Withelm Meister".

Wenn Sie wüssten, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiss eine Medaille am Rand anzufassen; sie betasten das schöne Gepräge, den reinsten Grund, lassen die köstlichsten Stücke zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin- und hergehen, als wenn man Kunstformen auf diese Weise prüfte. Ohne daran Kunstformen auf diese Weise prufte. Unne aaran zu denken, dass man ein grosses Blatt mit zwei Händen anfassen müsse, greifen sie mit einer Hand nach einem unschätzbaren Kupferstich, einer unersetzlichen Zeichnung, wie ein anmasslicher Politiker eine Zeitung fasst und durch das Zerknittern des Papiers schon im voraus sein Urteil über die Weltbegebenheiten zu erkennen giebt. Niemand denkt daran, dass wenn nur zwanzig Menschen mit einem Kunstwerke hintereinander ebenso verfahren, der einundzwanzigste nicht mehr viel daran zu sehen Goethe .. Die Wahlverwandtschaften".



AUS \_MOPSUS\*

W. VOLZ del.



Entwurf f. d. Lithographie in "Mopsus" WILH. VOLZ del. V

(Gleich den Abbildungen a. S. 418 u. 420 hier reproduziert mit frdl. Bewilligung des Yerlages: Breitkopf & Haertel in Lelpzig)

#### DAS WASCHEN DER OELBILDER

Von Eugen Voss

Jedes ruhig an der Wand hängende Bild wird schmutzig. Dieselben Bedingungen, die den Spiegel trübe und blind werden lassen, gelten für das Bild. Die beständig in der Luft wirbelnden Staub- und Rauchteilchen setzen sich daran fest, dazu kommt noch Fliegen- und Spinnenschmutz. Die Zeit, innerhalb welcher ein Bild gewaschen werden mus, richtet sich ganz nach dem Raum, in welchem es hängt; in Wohnräumen, worin geraucht wird und Oefen geheizt werden, wird sich das Bedürfnis früher herausstellen als in Galerien, aber auch da dürften zehn Jahre des Ungewaschenbleibens schon reichlich sein.

Unter gemeinnützigen Ratschlägen erscheinen von Zeit zu Zeit Mittelchen, um Bilder zu reinigen, ich möchte einige anführen: das Abreiben mit einer zerschnittenen Zwiebel und feinem Salz, das Abreiben mit einem faulen Apfel, dessen Kerngehäuse entfernt ist; wörtlich: "Man vermischt wohl verklopftes Eiweiss mit weissem Wein, taucht darin einen wollenen Lappen und überfährt damit die Gemälde einigemal. Wenn die Farben einen matten Ton zeigen, überstreicht man sie leicht mit Olivenöl." So wüst das letzte Mittel ist, es wird durch noch wüstere überboten. Die Zwiebel und der faule Apfel sind so übel nicht, aber höchstens anwendbar bei ganz alten verräucherten Bildern, an denen scheinbar nichts mehr zu verderben

ist. Hinter all' solchen Rezepten verbirgt sich die Scheu vor der Anwendung des Wassers, und so berechtigt diese ist, das beste, ich möchte sagen einzige gute Mittel, neuere Bilder zu waschen, ist Wasser und Seife. Allerdings mit Bedingungen. Man weiss, dass mit Wasser und Seife der gediegenste Oelfarbenanstrich heruntergewaschen werden kann; also Seife in sparsamster Anwendung. Ohne Seife ist der fast unsichtbare feine Russ unmöglich zu entfernen. Man macht sich dazu Schaum von jeder beliebigen Toilettenseife. Die zweite Bedingung ist: die Rückseite darf unter keinen Umständen nass werden, die dritte: auf die Bildfläche darf kein Druck ausgeübt werden. Diese Bedingungen lassen sich vereinen; man nimmt das Bild aus dem Rahmen heraus, rüstet sich mit zwei nassen, gut ausgedrückten Schwämmen und einem trockenen Rehleder aus, gebraucht einen Schwamm für den Seifenschaum, den andern zum Reinwischen, darauf das Rehleder zum sofortigen Trockenreiben; dabei wird bei jeder behandelten Stelle mit der flachen Hand von hinten gegengedrückt. Das ganze Bild auf einmal kann man nicht vornehmen, man fängt in einer Ecke an, und muss sich die Mühe nicht verdriessen lassen, jedesmal nacheinander ein etwa im Durchmesser der Hand grosses Stück mit runden Bewegungen zu säubern. Fehlt der Gegendruck von der Rück-

#### DAS WASCHEN DER OELBILDER

seite, so wird erstens die Leinwand gegen den hölzernen Blendrahmen drücken, auf welchen das Bild gespannt ist, und eine Bruchmarke ringsherum zurücklassen, die man leider auf den meisten Bildern findet, die einige Jahrzehnte hinter sich haben; ferner aber entstehen bei jedem Druck, unter dem sich die Bildfläche biegt, feine unsichtbare Brüche, die sich erst später bemerkbar machen.

Schwieriger ist es zu verhindern, dass die Rückseite nass wird; man braucht nur ein Bild gegen Licht zu halten um zu finden. dass es kleine unsichtbare Löcher und Brüche hat; dadurch wird sich nun immer auch aus dem sorgfältig ausgedrückten Schwamm Wasser ziehen, und wenn es noch so wenig ist, die Folgen bleiben nicht aus. So gut die Bildfläche Wasser verträgt, so empfindlich ist die Rückseite dagegen. Schon eine Feuchtigkeitszunahme der Luft wirkt auf die hygroskopische Eigenschaft der Leinwand, dass sich das Bild zusammenzieht und straff spannt, während es sich bei trockener Luft ausdehnt. dass Falten darin entstehen. Um wie viel mehr wird sich das Zusammenziehen bei direktem Nasswerden äussern! Um nun die Rückseite beim Waschen nicht dem Nasswerden auszusetzen, habe ich in meinem Buch "Bilderpflege" empfohlen, diese vorher mit einem Gemisch von Terpentin und Wachs zu tränken. Jeder kann es sich leicht herstellen. Französischer Terpentinspiritus wird warm gestellt und zerkleinertes Bienenwachs hineingethan, es vermischt sich leicht; ist die Mischung nach dem Erkalten zu dick, so wird soviel Terpentin zugegossen bis die Masse gänseschmalzartig ist. Damit wird die Rückseite eingestrichen - zuerst mit breitem flachem Pinsel die Stellen zwischen Blendrahmen und Bild. - dem Bilde ist dies in jedem Fall bekömmlich, und nun darf man sich auch vor planschendem Wasser nicht scheuen, denn die Leinwand ist nicht mehr im stande Wasser aufzunehmen. Dies Mittel wirkt aber nur so lange es nass ist; wenn erst der Terpentin verdunstet ist, wird die Leinwand wieder hygroskopisch, vor jedesmaligem Waschen müsste also der Auftrag wiederholt werden. Inzwischen ist mir ein Bilderschutzmittel gelungen, dessen einmaliger Auftrag auf die Rückseite bestimmt ist, das Bild überhaupt gegen alle Gefährdungen durch Feuchtigkeit oder Nässe zu schützen; dies ist natürlich auch für das Waschen am besten. Das mir darauf erteilte Patent hat die Fabrik Günther Wagner, Hannover und Wien, erworben und bringt das Schutzmittel unter meinem Namen in den Verkehr. Um den



Entwarf für die Lithographie in "Mopsus"

WILHELM VOLZ del.



STUDIEN ZUR BADENDEN

#### DAS WASCHEN DER OELBILDER



WILHELM VOLZ

SKIZZE ZU EINEM FRIES "DIE MUSIK"

Grad der Empfänglichkeit für Feuchtigkeit bei Malleinwand zu messen, giebt es eine leichte Probe. Man bestreicht ein Stück von der Rückseite mit Wasser. Wenn auch für die Bildfäche selbst das Nasswerden kein Unglück ist, das gewaltsame Zusammenziehen massen Rückseite bildet die Ursache der meisten im Laufe der Zeit auftretenden Bilderschäden. Je nach dem Grade des Zusammenziehens wird sich das mit Wasser bestrichene

Stück krümmen, mit der grundierten Fläche nach aussen, da die Grundierung - später auf derselben noch die Malerei - der Nässe länger standhält. Ich habe mit allen mir zugänglich gewesenen Sorten Malleinwand, ob von der Rückseite bereits bei der Fabrikation geölt oder nicht, diese Probe gemacht und gefunden, dass alle darauf stark reagieren, die meisten sich sogar wie Kaneelstangen zusammen-Natürlich äussert rollen sich ebenso das Zusammenziehen bei einem darauf gemalten Bild, und jede Stelle, die hinten nass oder auch nur feucht geworden ist, hat ihren Schaden weg, wenn er auch nicht sofort sichtbar ist. Die Malerei wird zusammengeschoben, zer-



WILH. VOLZ fee.

brochen, vom Malgrund gelockert und es dauert nicht lange, bis sich die Zerstörung auch äusserlich zeigt.

Man nennt gern Waschen und Firnissen zusammen, aber ein richtig gewaschenes Bild bedarf des Firnisses durchaus nicht, es wird so glänzend und farbenfrisch sein, dass es wieder "neu" ist. Falls sich aber doch matte Stellen zeigen, so genügt ein Anreiben mittels eines grossen weichen Borstenpinsels mit

einem prächtigen Erfrischungsmittel, das man sich leicht durch Zusammengiessen von: drei Teilen französischem Terpentinspiritus und einem Teil Copaivabalsam bereiten kann. Bei mehr Verwendung von Copaivabalsam wird das Bild später blau anlaufen, da Copaivabalsam auch hygroskopisch ist, und die von der Oberfläche angezogene Feuchtigkeit diese gewissermassen leicht zersetzt. Bleibt ein Bild nach dem Waschen ganz stumpf mit eingeschlagenen Farben, so ist ein wirkliches Firnissen nötig, aber auch nur dann; es wird selten nötig sein. denn der Maler hat meistens sein Bild nach dem Fertigstellen ohnehin gefirnisst. In diesem Falle verwendet man am besten Van-Dyk Firnis von Günther Wagner oder Dr. Bütner's Phöbus B von H. Schmincke & Co., letzterer ist zwar ein Dräunlicher Firnis, der aber bei sparsamer Anwendung durchaus klar wirkt; beides in allen Malutensilienhandlungen zu haben Ueberhaupt muss jeder Firnisauftrag so dünn als möglich gehalten werden. Waschen ohne zu firnissen ist für jedes Bild gut. Nie aber umgekehrt, jedem Firnissen muss unbedingt das Waschen vorausgehen; und als Grundsatz möge man festhalten, dass den Bildern das Firnissen möglichst vorenthalten bleibt.

#### DENKSPRUCH

Lass dir den frischen Mut nicht beugen Durch des Verzweiflers Jammerspruch: Er schreit, die Zeit kann nichts mehr zeugen, Sonst fühlt er selbst sich als Eunuch.

Emanuel Geibel

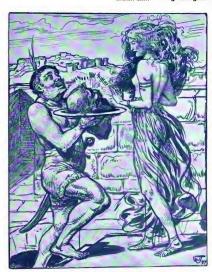

eee "SALOME" eee Entwurf f. e. Lithographie

WILHELM VOLZ del.

#### KUNSTLITTERATUR

Cornelius Gurlitt, Geschichte der Kunst. in zwei Bänden. (Stuttgart 1902, Arnoid Bergsträsser, Preis 44 M., gebd. 48 M.)

Das schwierige Unterfangen, eine aligemeine Kunstgeschichte in der knappen Raumausdehnung von zwei Bänden zu schreiben, kann nur bei einer Beherrschung des Stoffs einigermassen betriedigend ausfallen, wie sie wenigen eigen ist, und bei einer Fähigkeit des Umblicks, die nur von grosser Höhe aus möglich wird. Cornelius Gurilit hat in dem vorliegenden Werke diese gewagte Aufgebe erfolgreiche gelöst. Er liefert ein Gemälde der Entwickstungsvorgänge, das unsern ganzen Erfoball umfasst, ohne dass dabei die uns zumeist interessierenden Gebiet unserse engeren Kulturkreises zu kurz kämen, auch oh mehr mit wuchtigen Sküzenstrichen als mit der behaglichen Breite des Kleinmalers – die Hauptzüge, ohne das notwendige Detail beiseite zu lassen. Nur in dem Abbildungsmaterial ist das Werk etwas kurz gekommen: es sind nur dreissig, allerdings vorzöglich wiedergegebene und noch besseraus-

gewählte Abbildungstafeln vor-handen. Der Grundsatz, von dem Gurlitt in dem Buche ausgeht, ist, seine Betraehtungen mehr auf die allgemeine mensehliehe Kulturgesehichte als auf die Entwieklungslehre der Kunstformen zu begründen und ferner eine Entwicklung zu zeichnen, wie sie sich ihm persönlich zugetragen zu haben seheint. Er betont im Vorwort, dass er darauf verzichte, die Zustimmung aller zu erfahren. Dies giebt ihm die Freiheit des kühnen, unbeeinflussten Aus-blickes. Aber nach Lektüre des Buches wird man sich trotzdem kaum sagen können, dass hier eine allzuseharfe Gegnersehaft irgendwo entspringen könnte, trotz der vielen neuen Gesiehtspunkte, Beziehungen und Zusammenhänge, die er den kunstgeschiehtliehenVorgängen giebt. Denn diese sind vollständig überzeugend entwickelt und dargestellt. Es ist in dem mir hier vorgesehriebenen Rahmen nicht möglieh, auch nur den Versuch eines Eingehens auf den Inhalt des Werkes zu wagen, so erwünseht dies auch wäre, um den grossen Ver-diensten, die sieh der Verfasser damit erworben hat, gereeht zu werden. Das Bueh bietet eine so wiehtige Ergänzung zu unserer bisherigen kunstgeschichtlichen Litteratur, dass kein daran Beteiligter seiner entraten kann, und auch der Laie wird es mit grösstem Interesse zur Hand nehmen, um sich über die markantesten Grundzüge der Geschiehte der Künste in knappem Rahmen zu unterriehten. Der Mangei des feh-

#### KUNSTLITTERATUR COM



WILHELM VOLZ lithogr.

lenden Registers muss bei der zweiten Auflage unbedingt ausgeglichen werden. H. M.

Jahres-Mappe der Gesellschaft für christliche Kunst 1901. (München, Selbstverlag, Vertrleb durch die » Verkaufsstelle«, Karlstrasse.) Vorallem erfreulich finden wir an dieser neunten Publikation der überaus rührigen Gesellschaft für christliche Kunst, dass sie auch heuer wieder mit Künstlern und Kunstwerken bekannt macht, die den Stempel der heutigen Zeit tragen. Wir sind nämlich, im Gegensatz zu den kritischen Antiquaren und Historikern, der An-sicht, dass es für die christliche Kunst, soweit sie Form ist, keine anderen Gesetze giebt als für die übrigen Kunstzweige. Alles Archaisieren ist ja für die Architektur Gebot der Notwendigkeit, weil wir noch keinen Stil haben, der Kirchenbauten im modernen Sinn ermöglichte, für Malerel und Plastik liegt es aber wesentlich anders. Deshalb betrachten wir es nicht bloss als eine Konzession, sondern als natürliche Entwicklung, wenn die kirchliche Kunst sich von ihrer Laienschwester beeinflussen lässt, soweit nicht die Rücksicht auf einen ganz be-stimmten Raum es anders will. Auch in solchen Arbeiten lässt sich erfreulicherweise das persönliche Moment deutlich vernehmen. — Weil in der religiösen Kunst mehr als irgendwo das Innere des schaffenden Individuums den wesentlichen Einschlag In das Gewebe seiner Werke bildet, so liegt das langsame Vorwärtskommen dieser Kunst daran, dass einerseits die kindlich-gläubige Art vergangener Zeiten dem heutigen Menschen ferner liegt, anderseits zu einem quasi modernen Ausdruck seines religiösen Empfindens der Einzelne nur langsam sich durchringt. Durch diese Schwierigkeit und jenen Zwie-spalt wird oft das bestempfundene Werk für das Publikum weniger eindrucksvoll. Hier hat nun die diesmalige Mappe einen gewichtigen Schritt vorwärts gethan, indem der Text von Prof. Dr. Spahn gethan, indem der lext von rivi. Die Grand den Laienmilgiedern der Gesellschaft sehr deutlich und eindringlich die Pflicht ans Herz legte, für kirchliche Kunstschöpfungen auch den künstlerisch-persönlichen Masstab, nicht bloss den irgendwelcher Schablone oder Ueberlieferung anzulegen. Das erachten wir an der sonst teilweise gar zu gesuchten und weitausholenden Einleitung am besten und sehr verdienstlich. Was die Darbietungen selbst betrifft, so sind die meisten Reproduktionen wieder eine glänzende Arbeit der Verlagsanstalt Bruckmann; nur die eine oder andere Plastik z. B. St. Antonlus von Georg Busch sind etwas flach geraten, was aller-dings bei solchen Aufnahmen sehr leicht möglich ist. Im einzelnen heben wir von den Malern L. Feldmann, Feuerstein, Hackl und M. Schiestl



WILHELM VOLZ lithogr.

#### KUNSTLITTERATUR COM



WILHELM VOLZ

SKIZZE ZUR "GRABLEGUNG"

besonders hervor. MARTIN FEUERSTEIN übertrifft an Können vielleicht alle gegenwärtigen Meister christlicher Kunst. Deshalb ist es um so bedauerlicher, dass für den tieferschauenden Betrachter seine Bilder so bald erschöpft sind: eine gewisse, vornehme Konvention lässt sie uns nicht bis ins Innerste dringen. vention lassr sie uns nient is in innerste aringen. Dass Feuerstein bei strenger Konzentration auch erwas Ergreifendes, Packendes, Bleibendes zu sagen hätte, zeigen uns einzelne Köple, Bewegungen, Kom-positionen u. s. w. So ziemlich das Gegenteil bilder L. FELDMANN: er ist ganz Psyche; weil diese über-dies sehr eigenartig, reilweise herb und rauh ist, wird sie nicht so allgemeine Anerkennung finden; aber so ein Christus am Kreuz greift uns doch ins Mark der Seele; so eine schmerzbewegte Madonna macht auch unser Herz erzittern. GABR. HACKL steht vielleicht zwischen den zwei Vorgenannten: er ist kühler als Feldmann und warmer als Feuerstein, dabei ein voliständig durchgereifter, hervorragender Künstler von feinem Geschmack und zarter Empfindung. M. SCHIESTL'S arbeiten muten uns an wie die kernige, treuherzige, bisweilen unbe-holfene, aber innerliche und gediegene Art alter Volksgeberbücher. Von den Plastikern lieferte das Bedeutendste GEORG BUSCH. Sein hl. Antonius hat das überaus schwierige Problem: des Kindleins Erscheinung als Gebersfrucht glaubwürdig werden zu lassen, vorzüglich gelöst. Die Wärme und Inten-sivität glühenden Gebetes, sein sich Hingeben bis zur ekstatischen Selbstvergessenheit kommt hier

ergreifend zum Ausdruck. Der »Posaunenengel« hat Mark und erhabene Grösse; >St. Bonifacius« ist eine prachtvolle Mannesgestalt, voll deutscher Kraft und christlicher Glaubensmacht. >St. Augustinus und Monika« bieten ein schönes Bild idealer Mutterund Kindesliebe. SCHÄDLER brachte eine liebliche Maria mit Kind«, wobei aber eine etwas zu nonchalante Behandlung der Details störend wirkt. W. BOLTE's > Tod des hl. Ludgerus« ist edel in Form und Gehalt, wie geschickt im Aufbau. Winken's > Hi. Familie« wie Ueberbachen's > Kreuzigungsgruppe sind verheissungsvolle Anfangerarbeiten. Die Architekturen von G. Seidl wie Hauberrisser bestätigen den bewährten Ruf der beiden hervorragenden Männer aufs neue. Auch BACHMANN verdient Anerkennung, wie SIBER's >Gedenkblatt« eine neue Gattung sympathisch einführt. Wir können auch heuer die Publikation wärmstens empfehlen und zum Eintritt in die Gesellschaft,\*) deren Jahres-prämie sie ist, weiteste Kreise ermuntern. Es gilt, das sich regende neue Leben in diesen Kreisen zu unterhalten, die Vorwärtsstrebenden zu ermuntern und die Werdenden zu fördern.

\*) Der Jahres-Belirag berigi 10 M. Erfreullcherweise konnte man für das teitre Geschäftighte wiederum ein berächtliches Anwebsen der Mitgliederzahl (von 2216 auf 3006) konstatteren, doch kann und muss dies, wie der Jahresberich mit Necht bemerkt, wenn man auf die Leisungen anderer, der profasen Kunst dienenman auf die Leisungen anderer, der profasen Kunst dienentumschau nach neuen Freunden zu halten.

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

MÜNCHEN. Ein erfolgreiches Debüt hat der Maler Arat. HESSMERT aus Kolbergim hiesigen Kunstiverein absolviert, wo er in der letzten Aprilwoche zum erstenmale überhaupt vor die Oeffentlichkeit mat. Hessmern, der 1088 zu Fürstenberg a. O. gebracht studierte und mit dem Atademischen Preise für Landschaft von der Berliner Kunsthochschule abging, brachte eine Kollektion von etwa dreissig Bildern und ebenswielen Oelstudien nach München, in welchen er die mannigfaltigen Schönheiten der pommerschen Küstenlandschaft in allen Stimmungen und Jahreszeinen mit kühner Verve und koloristischer Kraft behandelte. Dass ein Künstler aus einem seher Kraft behandelte. Dass ein Künstler aus einem herg, das man hier Im Süden kunn dem Namen nach kenn, mit einer Kollektion so prächtiger und vielseitiger, so empfindungsreicher und so durch und durch möderner Bildere plötzlich in München

sich sehen liess, das war wohl kaum noch vorge-kommen. Er schildert die Natur seiner Heimat in farbensatter, grosszügiger Malerei, sehr temperamentvoll und dann auch wieder zart und diskret, wie es eben zum Vorwurf passt. Alles, was er ausstellt, ist im Freien gemalt; dadurch wird die überraschende Frische der Bilder, neben welchen von der üblichen Kunstvereinsmalerei nur weniges bestehen konnte, crklärlich. Perlen der Sammlung waren zwei grosse Tauwetterbilder aus den bewaldeten Dünen der Ostsce zwischen Oder und Weichsel, ein grosser Föhrenwald in goldiger Abendsonnenglut, ein Eichwald in seinem bunten Herbstkleid und Sonnenschein, eine Spätsommerlandschaft mit frischgepflügten Feldern und wolkenschwerem Himmel, verschiedene Darstellungen der pittoresken alten Deutschherrnburg von Schivelbein im Schnee und in Herbststimmung, eine ganze Anzahl merkwürdig poetisch empfundener Vorfrühlingsbilder von feinster koloristischer Beobachtung, zwei Ansichten alter Bauten und Stadtmauern von Pyritz, eine Frühmärzlandschaft aus der Ebene mit einem Bach und braunen Weidenbüschen, still, kühl und melancholisch, ein flammendgelber Abend über einem Torfstich - kurz



WILHELM VOLZ

GRABLEGUNG

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



WILHELM VOLZ
"DIE KREUZIGUNG CHRISTI"
Teil des Entwurfes für die Ausnislung der Kuppel in der Aussegnungshalte des östlichen Friedhofs zu München

alle crdenklichen Schilderungen aus einer für den Maler offenbar an Moiven unerschöpflichen, künstlerisch noch gar nicht ausgebeuteten Gegend. Die kleineren Naturstudien, erstaunlich wahr und schön in Ton und Farbe, boten nieht minderen Reiz als die grossen Bilder, die ihrerseits an frischer Ummittelbarkeit aus oben genanntem Grunde den Studien auch in nichts nachstanden. Man darf einem Debütanten, der mit so reifen und gleichmässig erfreuichen Arbeiten vor die Oeffentliehkeit ritt, wohl

eine erfolgreiehe Zukunft prophezeien.

Die ¿Phālanz» bieter in liner für die Dauer des
Mai veranstalteten dritten Ausstellung KollektivVorführungen von Werken Wilhelm Klonkerks
und LOUIS Contrarits, die starkes Interesse finden.
Eigentlich sinds von dem Erstgenannten nur
Eigentlich sinds von dem Erstgenannten nur
die vorgeführt werden, aber doeh bedeutsum für
den Verständnis der neuesten Phase in der Entwicklung dieses Künstlers, die In Ihrer Gesamtheit
in diesen Blättern erst jüngst (zweites Mai-Heft)
eine erschöpfende Würdigung gefunden hat. An
den vierzehn ausgestellten, grösseren und kleineren
Werken Corinths kann man dessen Kunst bis ins
den vierzehn unzugestellten, grösseren und kleineren
Werken Corinths kann man dessen Kunst bis ins
auf nicht eine des der diesen Kunst bis ins
auf eine het wir zu zu ein hetanblere eine den den
auf mehren wir zu zu ein hetanblere diesen Künstler.

DÜSSELDORF. Professor EDUARD V. GEBHARDT hat ein neues bedeutendes Bild vollendet, das auf der am 1. Mai eröffneten grossen Deutsch-Nationalen Düsseldorfer Kunstausstellung 1902 mit vorgeführt ist. Es stellt »Christus mit seinen Jüngern auf dem Meere dar und ist eine die Eigenart des Meisters in vollkommenster Weise offenbarende Schöpfung, ein Bild, das zu den Hauptwerken der diesjährigen grossen Düsseldorfer Ausstellung gehören wird. Das Bild stellt den Moment dar, wo die Jünger in dem vom Sturme plötzlieh überraschten Sehiffe voller Angst und Sehrecken den schlafenden Heiland geweckt haben und dieser die Kleingläubigen, Verzagten und Furchtsamen beruhigt und beschirmt. Der Ausdruck der Furcht, des Entsetzens der Jünger vor der Gewalt der tosenden Elemente, ist mit der ganzen Stärke des Gebhardtschen Temperaments geschildert. Jede der Gestalten ist in dieses Meisters bekannten Art in geistvoller, überzeugender Weise individualisiert und drückt in höchster Lebendigkeit das von dem Sehöpfer des Bildes lebhaft nachempfundene Gefühl aus. Ueberzeugend glaubhaft ist auch der Sturm auf der See, die wildbewegten Wellen, die das Schifflein zu verschlingen drohen, wiedergegeben und in der malerisehen Behandlung zeigt sich E. von Gebhardt ganz auf der Höhe seiner reifen Meistersehaft. Eine Nachbildung des Werkes wird gelegentlich unseres Berichts über die Düsseldorfer Ausstellung erscheinen. - Am

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-



WILHELM VOLZ "DAS JÜNGSTE GERICHT"
Tell des Enwurfes für die Ausmalung der Kuppel in der Ausseznungshalle des östlichen Friedhofs zu München

9. Juni wird hierorts die 29. Hauptversammlung der Verbindung für historische Kunst abgehalten werden.

KARLSRUHE. Aus Anlass des fünfzigilbrigen Regierungs-Jubilbums hat der Grossherzog von Bad eine Austeiner Steinen der Grossherzog von Bad eine Austeiner Steiner Leiter Steiner Steine

A CHEN. Am 29. April sind mit der Einweihung des neu ausgeschmückten Sitzungssaales im Kreishause des Landkreises Aachen die Wandgemälde, die Prof. ARTHUR KAMPF für diesen Raum geschaffen hat, der breiteren Oeffenlichkeit zugänglich geworden. Von den Bildern ist eins allegorischer Ari; es stellt den von der bewaffneten Mach

beschützten Frieden dar. (Vergl. d. Abb. des Kartons XIV. Jahrg. S. 284.) Die vier anderen nehmen mit glücklich dem Leben abgelauschten Scenen unmittelbar auf die Thätigkeit eines Kreistages Bezug. Zwei schildern die Kinder- und Altersfürsorge, die beiden anderen die Industrie und die Landwirtschaft als die wichtigsten Erwerbszweige des Kreises. Das wenig gelungenste von allen fünf Bildern dürfte ohne Zweifel die Allegorie sein, an der Kampf selbst ersichtlich keine rechte Freude gehabt zu haben scheint. Die weibliche Figur des Friedens mutet wenig originell an, der schwer gepanzerte Mann an ihrer Seite hat in seinem bartlosen Gesicht einen ausgesprochen schauspielerischen Zug. Eine schr glückliche Hand hat dagegen der Künstler auf den vier anderen Gemälden bekundet. Auf ihnen zeigt sich sein gesunder Realismus auf der vollen Höhe seines Könnens. Insbesondere auch koloristisch sind alle Bilder vorzüglich gelungen. Auf der Scene aus dem Eisenhüttenwerk ist der Wiederschein des Feuers, das mit roten Reflexen die halbnackten Körper der Arbeiter unspielt, von geradezu prächtiger Wirkung. Die Ge-mälde sind in Caseinfarben ausgeführt. Hervorzuheben ist, dass Kampf es geschickt verstanden hat, die an sich langweilige Architektur des Saales durch Bemalung der Pilaster, durch geschmackvolle Ein-rahmung der Bilder und durch Ornamentierung der Decke zu beleben.



Aus dem "Jungsten Gericht" (s. S. 427)

• WILHELM VOLZ • ERZENGEL GABRIEL



WILHELM VOLZ

AUS DEM "JÜNGSTEN GERICHT" (s. S. 427)

LEIPZIG. Ein neues Bildwerk Max KLINGER's, eine Nietssche-Büste, wird zur Zeit in Paris gegossen. — Das Modell zum Beethoven-Denkmal ist ietzt in der Berliner Secession zur Ausstellung gekommen, was die Erinnerung daran wachruft, dass diese Arbeit vor Jahren einmal auf der Berliner kunstausstellung zurückgewissen worden ist.

BERLIN. Der Bildhauer EMIL CAUER hat einen für die Stadt Hagen bestimmten Dreikaiserbrunnen modelliert. Das Werk hat etwa 8 m Höhe und zeigt über Naturfelsen die Reliefbilder der drei ersten Kaiser des neuen Reiches.

HAMBURG. Für das neue Rathaus wurde vom Senat ein Bildnis des Geheimrats Prof Dr. v. Neumayer von JOHN PHILIPP erworben.

DRESDEN. Das Preisausschreiben des Sächsischen Kunstvereins, welches Skizzen zu Darstellungen geschichtlicher Vorgänge fordere, hat eine grössere Anzahl derartiger Einsendungen zur Fölge gehabt. Den ersten Preis erhielt die Skizze von Geord Müller-Breslau Die heilige Elisabeth unter der Armen und Kröppelin-, in der That weitaus die Armen und Kröppelin-, in der That weitaus die Preis erhielten zwei buntfarbige Skizzen von Emit HECK - Kunz von Kaufungen wird in Zwickau gelangen eingebracht- und - Die Gemahlin Friedrichs des Streitbaren fordert auf den Feldern von Freiberg die Sieger zum Kampfe gegen die Hussiten auf.

erbracht, dass derarige Preisausschreiben die Kurst nicht fördern. Denn offenbar haben sich die allernicht fördern. Denn offenbar haben sich die allernicht gegen der der der der der der der der 
gegen der der der der der der der 
fern liegt. — Das akudemische Reiestipendium auf 
fern liegt. — Das akudemische Reiestipendium auf 
des Jahr 1903 wird für Bildhauer ausgeschrieben. 
Ausser jetzigen Schülern der Akademie werden auch 
solche sichsische Bildhauer zugelassen, die zur 
Zeit der Einscheidung des akademischen Rates aus 
einem akademischen Atelier noch nicht länger als 
vier Jahre ausgeschieden sind. Bewerber haben 
sich bis zum 13. November 1902 zu melden. \*

DÜSSELDORF. Am 8. Mai starb hierselbst der Landschaftsmaler HERMANN LUOWTG BRINK-MANN, einer der letzten noch übrig gebilebenen Schüler Johann Wilhelm Schirmers. Geboren 1830 in Horneburg in Hannover, kam Brinkmann in den in Horneburg in Hannover, kam Brinkmann in den leine Kunstakademie besuchte und in der Landschaftsklasse Schirmers Schüler war. Später war er noch eine Zeit lang Privatschüler von Alexander Michelis. Ein jahrelang andauerndes Leiden verblinderte ihn in seinen letzten Lebensjahren am Schaffen.

GESTORBEN: In Friedrichshagen bei Berlin am 18. April der Maler EDMUND RABE, seit neunundfünfzig Jahren Miglied der Berliner Akademie der Künste; in Cassel am 21. April, fünfzig Jahre alt, der Maler SIGMUND GERECHTER; in Barcelona der Maler FRANCESCO MASRIERA.



#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

schäftsjahr war nach dem in der Generalversammining erstatieren Bericht ein sehr günstiges: der Kassensaldo weist ein Barvermögen von 38450 Kr.
auf. Erwähntes, dass die Ausstellung von Klinger's
Bethoven bis zur ersten Maiwoche von 24000
zahlenden Personen besucht ward. Auf Grund der Neuwahlen besteht der Ausschuss für das neue Geschläftsjahr aus folgenden Herren: Präsident: Maler Wilhelm Bernatzik; Vizepräsident: Maler Friedrich König; Schriftführer: Architekt Leopold



verein für seine Ausstellungszwecke gemietet hat. Das neue Heim, für welches eine jährliche Pacht von 9450 M. gezahlt wird, enthält einen grossen Saal mit Bühne und Künstlerzimmern, drei kleinere Säle, ein Kneip, Spiel, Billard- und Lesezimmer, einen Bibliothekraum, Küchen, Kellercien, Wohnung des Ockonomen etc.

WIEN. Das finanzielle Ergebnis der Veranstaltungen der hiesigen Secession im letzten GeBauer; Kassenwart: Bildhauer Othmar Schimkowitz; Ausschussmitglieder: Maler Anton Nowak, Architekt Josef Plecnik, Maler Hans Tichy; Geschäftsführer (wic bisher): Franz Hancke.

ROM. Mit der Fertigstellung der von dem verstorbenen Enrico Chiaradia unvollendet hinterlassenen Reiterstatue Victor Emanuels für das hier zu errichtende National-Denkmal des Königs wurde der Bildhauer Emt.LO GALLOR! beauftragt.

### VERMISCHTES

DRESDEN. Die Dresdener Kunstgenossenschaft vereinigt seit kurzem wieder sämtliche Dresdener Künstler in sieh. Bekanntlich bestand eine Reihe von Jahren neben der Kunstgenossenschaft der Verein bildender Künstler Dresdens (Secession). Als sieh dann Lührig, Sascha Sehneider, R. Müller und Mediz von der Secession trennten und auch sonst deren Kraft nachliess, bereitete sieh der Zusammenschluss der Dresdener Künstlersehaft wieder vor, der dann auch vor etwa fünfviertel Jahren durch die formelle Vereinigung von Kunstgenossenschaft und Secession zu stande kam. Nachdem jüngst endlich auch die Professoren Weichardt und Bracht, sowie Hans Unger, Georg Lührig und Sascha Schneider in die Genossensehaft wieder eingetreten sind, vereinigt diese die gesamte Dresdener Künstlerschaft. Das Verdienst hiefür kommt dem derzeitigen Vorsitzenden, dem Bildhauer Friedrich Offermann, zu. Die Dresdener Kunstgenossenschaft ist heuer in Düsseldorf und in der Grossen Berliner Kunstausstellung korporativ vertreten, nach Münehen gehen nur einzelne Kunstwerke. Für 1903 besteht die Absieht, zur Zeit der deutsehen Städte-Ausstellung in den Räumen des Ausstellungsgebäudes auf der Brühlsehen Terrasse eine Ausstellung von Werken säehsiseher oder in Saehsen lebender Künstler zu Von einer innerhalb der Dresdener Künstlerschaft neu begründeten Gruppe jüngerer Künstler, die sich die Elbiere nennt, ward bereits unlängst beriehtet.

D<sup>I</sup> SSEL DORF. Der im Jahre 1820 begründete Kanstverein für die Rheitlande und Westfalen hat auf der Dässeldorfer Ausstellung in Saul 15 eine vom Geschäftsführer des Vereins, MAX SANDT, sehr geschmackvoll arrangierte Vorführung von Prämienbläteren und Vereinsgaben veranstaltet, welche das Interesse des Publikums in ungewöhnlichem Masse auf sich zieht. Der Raum zeigt die

Bilder vorzüglich gerahmt, und dabei verkündet die in ihm angebrachte Sehrifttafel in Hinsieht auf die bisherigen Aufwendungen des Kunstvereines für Förderung der Kunst so gewichtige Ziffern, dass niemand ohne Respekt vor den Leistungen dieses wohl bedeutendsten aller Kunstvereine Deutschlands den Raum verlassen wird. Die gesamten Aufwendungen seit Bestehen des Vereins betragen nämlich 4351 972 M. und zwar für monumentale Zweeke 943520 M., für den Ankauf von Kunstwerken zur Verlosung unter die Mitglieder 2097416 M., für die alljährlich verteilten Prämien-blätter 1311036 M. Auch in diesem Jahre hat der Verein wiederum auf der gegenwärtigen Deutsch-Nationalen Kunstausstellung zu Düsseldorf für 60820 M. Oelgemälde und Skulpturen angekauft. Das im Auftrage des Vereins vom Maler ALB. BAUR jr. ausgeführte Gemälde >Einbringung der Leiehe des erschlagenen Erzbisehofs Engelbert in Schloss Burg« wurde der Ruhmeshalle zu Barmen als Geschenk überwiesen. Dass die gemeinsinnigen Bestrebungen des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen in allen kunstsinnigen Kreisen erfreulicherweise in immer höherem Masse Anerkennung und Förderung finden, geht aus der stetig wachsenden Mitglieder-zahl hervor. Unter anderen haben in jungster Zeit die Kronprinzessin von Schweden, der Prinzregent Luitpold von Bayern, der Prinzregent Albrecht von Braunsehweig sowie Prinz Karl von Hohenzollern ihren Beitritt angemeldet.

MÜNCHEN. An die Bayerische Kammer der Abgeordneten ist eine von Dr. F. v. Lenbach, Dr. A. Hilger, Dr. F. v. Reber, F. von Thiersch, Prof. P. v. Groth und Adolf Wilh. Keim unterzeichnete Petition gerichtet, welche die Übebrahame der von der "Deutschen Gesellschaft zur Beförderung rationeller Malverfahren errichteten "sechnischen Versuchsstation für Malereis durch den Staat und die Angliederung derselben an die hiesigt etchnische Hoehschule erbittet, woselbst alsdann Prof. Dr. G. Schultz die Leitung der Anstalt übernehmen würde.



WILHELM VOLZ

ADAM UND EVA

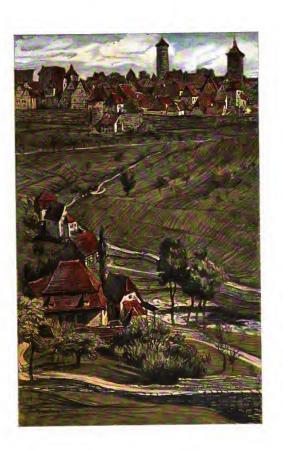



# THE TAR SECTISSION

ing der Secessiel en

be rander worden ware - e Berliner Kars. a thirther parties the second wetche Midd Secession, West miles c' Wenn die diesen thörichten tonieriet in 12 in in inseinsgrund. Die Bedeutong der Seiten in 2 · drücken liner wie atter on teren b dass sie gute, gewähnte !; " inscenieren, in detten ihre . . . . . finns wegen ass could be a finds, wegen das mazer-der cinzeine Könster I sommen nis in den Visst rossioniaten. Je and rossioniaten wegen achterigt w se nonso achoring w

7 2 70

J·n.

Commune to the commune to the commune the





ANGELO JANK •
 AUS ROTHENBURG



Aus der V. Ausstellung der Berliner Secession

## DIE FÜNFTE AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION

Von HANS ROSENHAGEN

Secession ist eine Mode. Mit dieser klas-sischen Erklärung suchen sich die Gegner der Secessionen über deren Dasein fort-zutrösten und zu beruhigen. Sie thuen es nunmehr seit zehn Jahren und bemerken in ihrer blinden Entrüstung nicht, dass dieser Zeitraum allein schon ihre Ansicht lächerlich erscheinen lässt. Denn welche Mode hält sich so lange am Leben! Wenn die Secessionen keinen anderen Daseinsgrund hätten, als den, die nach neuen Eindrücken lüsterne Kulturmenschheit für einige Zeit zu unterhalten - sie wären längst verschwunden. Nein, die Secessionen waren und sind noch eine Notwendigkeit. Sie werden erst dann aufhören, wenn es keine grossen Kunstjahrmärkte mehr giebt, wenn der Massenkunstgenuss, wie er jetzt noch in den europäischen Hauptstädten zum Entsetzen aller geschmackvollen Menschen floriert, allgemein als eine Barbarei, als eine Sünde gegen den heiligen Geist der Kunst erkannt und der Verachtung anheimgefallen ist.

Auch als Etikett für eine bestimmte "Richtung" wird das Wort Secession gern benutzt. Ebenfalls durchaus missverständlich; denn es hat kaum ein erfolgreiches Kunstwerk in den Ausstellungen der Secessionen gegeben, das nicht nach kürzester Zeit von Nichtsecessionisten nachgeahmt worden wäre, so dass z. B. die Grosse Berliner Kunstausstellung, auf das Aeusserliche angesehen, mindestens ebenso secessionistisch in ihrem Inhalt ist wie die Ausstellung der Berliner Secession. Man muss endlich aufhören, diesen thörichten Unterschied zu machen. Die Bedeutung der Secessionen - der Berliner wie aller anderen - beruht darauf, dass sie gute, gewählte Kunstausstellungen inscenieren, in denen ihres geringeren Umfangs wegen das einzelne Kunstwerk und der einzelne Künstler besser zur Geltung kommen als in den Ausstellungen der Nichtsecessionisten. Je qualitätvoller eine Ausstellung, umso achtungswerter die Künstlervereinigung, die sie zusammengebracht. Und Qualität ist in diesem Falle nur durch Einschränkung und strenge Sichtung zu erzielen: denn Kunst, gute Kunst wird nicht in Massen produziert.

Durch die aus der Beschränkung resultierende Uebersichtlichkeit der Secessionsausstellungen ergiebt sich aber noch ein anderes für die Beurteilung von Kunstausstellungen wichtiges Moment: Die Möglichkeit, zu erkennen, welche neuen Gedanken und Probleme die Kunst beschäftigen. Die gegenwärtige Ausstellung der Berliner Secession bietet nach dieser Seite reichlich Gelegenheit, Beobachtungen zu machen. Der Einfluss, den die Münchener Kunst jahrzehntelang auf die deutsche Kunstentwicklung ausgeübt, beginnt merkbar nachzulassen. Man sieht nicht mehr viele von den sonst üblichen Ausstellungsbildern. Die Begeisterung für den virtuosen Strich, für die Malerei als Selbstzweck erscheint stark abgekühlt. Man erzählt weniger und beobachtet schärfer. Die Studien verschwinden und die rohen Dekorationen. Immer deutlicher tritt die Neigung, Bilder zu malen, hervor; aber nicht in dem alten Sinne, sondern mehr nach der Richtung des "morceau", des malerischen Leckerbissens. Es lässt sich in Berlin eine Renaissance des Impressionismus feststellen. Freilich nicht jenes Impressionismus, den in München Böcklin und Stuck, in Berlin Ludwig von Hofmann und Leistikow gestürzt haben, jener aufdringlichen Art, deren Vater Bastien-Lepage



AUG. NEVEN DU MONT SELBSTBILDNI
Ausstellung der Berliner Secession

war. Man hat Manet entdeckt und durch ihn die Dinge neu sehen und darzustellen gelernt. Die Bilder, die nach der Invasion der Schotten, nach den Erfolgen Böcklins und Stucks gobelinartig, bunt oder schwärzlich geworden waren, spuken nur noch in einzelnen Exemplaren in dieser Ausstellung. Im allgemeinen malt man hell; aber diese hellen Bilder thun dem Auge nicht weh, sie sind farbig und infolge ihres Nuancenreichtums sehr tonschön. Nach der Seite der guten Malerei sind die grössten Fortschritte gemacht. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass die Wirkung in einer ganzen Reihe von Fällen durch Aeusserlichkeiten erreicht wird. Zunächst iedoch kann die sich in solchen Arbeiten aussprechende Bewunderung des jüngeren Künstlergeschlechts für Manet noch als Gewinn bezeichnet werden; denn sie bedeutet eine Verfeinerung des Geschmackes und lässt einer Weiterentwicklung ganz anders Raum, als wenn bei den alten Meistern, bei Böcklin oder Thoma eingesetzt wird. Manet selbst bleibt unerreichbar, aber seine Anschauung ist ohne Zweifel noch absolut zeugungskräftig. Auf fruchtbarsten Boden ist sie bei Slevogt gefallen.

Nichts könnte besser beweisen, dass Max SLEVOGT eine starke Individualität ist, als die Art, wie er sich mit der durch Bilder Manets empfangenen Anregung auseinandergesetzt hat. Man erinnere sich, wie schwer und zähe bei aller Schönheit die Farben seiner ersten Bilder waren. Die Beschäftigung mit Freilichtproblemen, von der im letzten Jahre eine ganze Anzahl von interessanten Dokumenten vorlag, hat diesen materiellen Mangel völlig behoben. Es ist Duft und Leichtigkeit in Slevogts Farben gekommen, ohne dass darum das Wesen seiner Kunst eine Aenderung erfahren hätte. Eine überraschende Probe bot bereits sein im Winter bei Cassirer ausgestellt gewesenes und auch hier wieder vorhandenes Bild "Sommermorgen". In noch stärkerem Masse aber tritt der gemachte Gewinn in seinem letzten Werke, dem (auf nebenstehender Seite abgebildeten) "Champagnerlied", hervor. Es ist kein Freilichtbild. dieses Porträt von Francesco d'Andrade. Es ist in Bühnenbeleuchtung gemalt. Der berühmte Sänger steht zwischen Coulissen vor einem Gartenprospekt, Im weissen Atlaskostüm des Don Juan, hat er eben mit siegreichem Lächeln den letzten Ton der Mozartschen Arie gesungen, schwingt grüssend in der Rechten seinen weissen Handschuh und scheint den Beifall der Zuschauer im Ohr

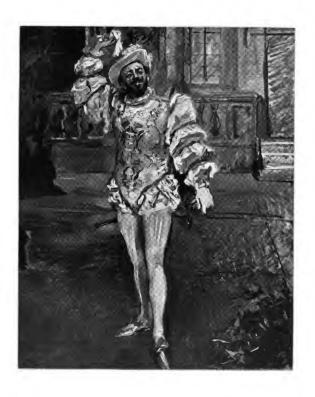

Fünfte Ausstellung der Berliner Secession a a



HUGO FREIHERR VON HABERMANN

Ausstellung der Berliner Secession

BACCHANTIN

zu haben. Ganz merkwürdig, wie die geistreiche, leiche und flüssige Art der Malerei zu dem Objekt der Darstellung stimmt. Siet genau so rassig, stark und elegant wie die Erscheinung des portugiesischen Sängers. Man kann hier nicht wohl mehr von einer direkten Beeinflüssung durch Manet sprechen. Slevogts Talent deckt sich vollkommen mit der gestellten Aufgabe, hat aber durch die Berührung mit Manet eine Veredelung der Ausdrucksmittel erfahren, die ihm zum Vorteil gereicht und den Maler als künstlerische Persönlichkeit beachtenswerter denn je erscheinen lässt. Dieser d'Andrade gilt mit Recht als "clou" der Ausstellung.

Gegen Slevogt treten die jüngeren Berliner Maler, die unter der Fahne des von Manet inaugurierten Impressionismus fechten, zurück, weil sie teils kein so grosses Können einzusetzen haben, teils noch keine ausgesprochenen Individualitäten sind. Immerhin bietet ULRICH HÜBNER in seiner "Loge im Metropol-Theater", in einer sonnenbeleuchteten "Strasse" und in einem Damenporträt (Abb. s. S. 442) so viel Gutes, Gelungenes oder lobenswerte Absicht, dass man die besten Hoffnungen haben darf. In dem gleichen Sinne, wenn auch noch nicht ebenso erfolgreich, machen sich ERICH HANCKE (Abb. s. S. 454), GEORGE MOSSON, JOSEPH OPPENHEIMER, LEO VON KÖNIG mit Bildnissen bemerkbar.

Selbstverständlich beruht das Interesse, das die Ausstellung verdient, nicht allein auf der Erkenntnis, dass Manet und die klassischen französischen Impressionisten der Berliner Kunst eine charakteristische und angenehme Physiognomie zu geben beginnen. Nicht das konsequente Hochhalten einer Richtung macht die Bedeutung einer Kunstausstellung aus, sondern die gebotene Zahl der wichtigen und eigenartigen Kunstwerke. In dem Augenblicke, wo eine Secession diesen Grundsatz vergessen würde, hätte sie ihre Existenzberechtigung verloren. Damit soll nicht gesagt sein, dass in einer Secessionsausstellung gewisse lokale Eigentümlichkeiten unterdrückt werden müssten. Es wäre durchaus kein wünschenswerter Zustand, dass die Berliner Secessionsausstellungen sich nicht von denen in München und Wien unterschieden. In Berlin kommt im Gegensatz zu München, wo ein Zug zum Romantisch-Barocken herrscht, und Wien, wo die raffinierte Verweichlichung am meisten gilt, als lokale Note ein entschieden realistisches Element zum Ausdruck. Diese Erscheinung ist sowohl darin begründet, dass die Berliner Kunst im letzten halben Jahrhundert unter der Führung von Menzel, Liebermann und -Anton von Werner gestanden hat, als auch auf einem gewissen nüchternen Sinn der Bevölkerung, dem die Realität als einziger

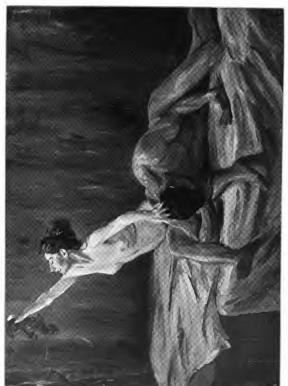

MAX LIEBERMANN

Ausstellung der Berliner Secession

SIMSON UND DELILA



Fünfte Ausstellung der Berliner Secession a a

Masstab dient. Es ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass eine Berliner Ausstellung ihren Schwerpunkt nach dieser Seite hat. Künstler, die infolge ihrer Vorliebe für die Wirklichkeit in das Münchener Milieu nicht mehr zu passen scheinen, wie Corinth und Brever, kommen in Berlin zur glücklichsten Geltung und feiern hier, wie auch Slevogt, ihre stärksten Triumphe. Besonders fein hat sich ROBERT BREYER entwickelt. Seine "Theestunde" (Abb. s. S. 438) ist, was delikaten Geschmack in der Farbengebung und gute, breite, tonschöne Malerei angeht, eines der besten Werke der Ausstellung. Nicht ganz motiviert ist die Haltung der jungen Frau, aber trotzdem: Hier ist ein Kunstwerk. Wie ausgezeichnet dann noch die Breyerschen Stilleben! Bei Louis Corinth besteht immer die Neigung, die Aufmerksamkeit des Publikums durch Sensationen zu erregen. In der Regel aber wirkt er dort künstlerisch besser, wo er nichts gewollt hat, als eine malerische Erscheinung festhalten. So kommt hier keins seiner figurenreicheren Bilder gegen das Bildnis des armen Poeten "Peter Hille" an, das als Malerei, als Auffassung und Schilderung einer Persönlichkeit unzweifelhaft das beste Porträt vorstellt, das Corinth bisher gemalt. Sehr schöne malerische Partien hat dann das "Selbstbildnis", besonders im Kopfe des mitdargestellten weiblichen Modells. In den beiden grossen Bildern des Künstlers "Der Fluch auf König Saul" (Abb. s. S. 447) und die "Drei Grazien" tritt der Zug zum Akademischen, der Corinth eigentümlich ist, ziemlich auffällig hervor, ebenso ein Mangel an Raumgefühl. Das erste Bild besitzt nur Vorder- und Hintergrund. Die Gestalten kleben aneinander. Es ist, als ob Corinth durch diese flächenhafte Behandlung den Eindruck des Akademischen, den seine Akte und Kostümfiguren leicht machen, verdecken wollte. Immerhin bleibt auch an diesen Schöpfungen noch genug anzuerkennen. Die Besorgnis im Antlitz des erschrockenen Sauls, der zornige Blick des greisen Samuels, dem jener das Gewand zerreisst, sind gut gegeben. Und die Gestalten der drei Grazien sind stellenweise vorzüglich gezeichnet und gemalt. Eine gewisse brutale Auffassung macht sie als Ganzes allerdings etwas unerfreulich.

Ungewöhnliche Fortschritte hat PHILIPP FRANCK gemacht. Seinel Landschaften, die immer vor der Natur gemalt waren, fielen schon früher durch ihre Frische auf, erhoben sich aber selten über den Rang von guten Studien. Jetzt sind Bilder daraus geworden, denen durch die Einfügung von bäuterlichen Ge-

stalten eine neue Bedeutung gegeben ist, deren besonderer Vorzug aber in der gesunden Farbe, in der breiten Primamalerei und in dem warmen, sich in ihnen äussern-Naturgefühl liegt. Auch HEINRICH HÜBNER darf nicht übersehen werden. Er hat nicht die Geschicklichkeit seines Bruders Ulrich, aber seine Art, sich den Dingen zu nähern, ist ernster, der Ton seiner Bilder voller. Das Porträt einer Japanerin, die mit einem weissen Pudel spielt, und ein apartes Interieur geben hier einen guten Begriff von seinem Wollen und Können. Die stärkste Leistung auf dem Gebiete der realistischen Malerei in dieser Ausstellung stammt von MAX LIEBERMANN. Seit der Zeit, da er in Berlin am heftigsten bekämpft wurde, hat kein Bild von ihm so viel Aufsehen erregt und Widerspruch gefunden, wie sein neuestes Werk "Simson und Delila" (Abb. s. S. 437). Als Malerei bedeutet es zunächst eine Rückkehr zu der früheren, auf wenige gebrochene, indessen keineswegs schwächliche Farben ge-



THOM, THEOD, HEINE DER DICHTERLING
Ausstellung der Berliner Secession

stellten Anschauung. In der Gesamthaltung steht es den "Netzeflickerinnen" und der "Frau mit den Ziegen" viel näher als etwa den "Badenden Jungen" oder den "Reitern am Strande"; aber an Kühnheit und Einfachheit der Komposition, an Monumentalität des Ausdrucks ist es ihnen vielleicht sogar überlegen. Seit reichlich zehn Jahren stand die Skizze zu dem neuen Bilde in Liebermanns Atelier. Er hat also lange überlegt, ehe er sich an die Ausführung wagte. Entschlossen hat er alles Erzählende vermieden. Nichts ist da, als zwei lebensgrosse Aktfiguren gegen einen grauen, kaum als Vorhang oder Zeltwand charakterisierten Hintergrund. Mann und Weib auf einem weissen Lager. Der Mann ist erschöpft eingeschlafen. Sein Haupt ruht auf dem linken Bein des Weibes. Dieses hat, um ihn nicht zu wecken, mühsam den Oberkörper aufgerichtet und zur Seite gewendet, und hält mit der erhobenen Rechten, Triumph in den Mienen, unsichtbar bleibenden Lauschern ein Büschel Haare vom Schopfe des Mannes entgegen. Nicht einmal eine Schere deutet das Geschehene an. Es ist unmöglich, die Situation mit weniger



WILH. TROBNER REITERBILDNIS

Ausstellung der Berliner Secession

Mitteln zu schildern. Aber das Gegebene reicht aus. Liebermann zeigt sich auf der Höhe seiner künstlerischen Weisheit, jedoch auch auf der Grenze seiner sinnlichen Erregbarkeit. Von der heissen Glut der Stunde ist nichts im Bilde; aber es ist soviel an Ausdruck in der Erscheinung des Weibes erreicht, dass genug zu bewundern übrig bleibt. Diesen Kopf, diesen Oberkörper konnte nur ein Meister schaffen. Die Komposition in der Diagonale von der erhobenen Rechten des Weibes bis zu den Füssen des Mannes ist so eindrucksvoll, dass sie allein schon das Bild unvergesslich macht. Seit der "Frau mit den Ziegen" hat Liebermann kein Werk von dieser inneren Grösse geschaffen. Es wäre thöricht, über Auffassung und Einzelheiten mit ihm rechten zu wollen. Er ist nicht der Schilderer grosser leidenschaftlicher Erregungen. Die Klaue des Löwen offenbart sich indessen in jedem Pinselstrich. Weniger überraschend, aber ebenfalls ein Meisterstück ist ein kleines Bild, ein in der Brandung nervös herumstampfendes Pferd, auf das sich eben ein junger Bursche schwingt. An Bewegung das Aeusserste vielleicht, das Liebermann gemalt. Selbst die konzessionierten Marinemaler könnten hier lernen, wie sich bewegte See wiedergeben lässt. Das "Altfrauenhaus in Leiden" ist die Variation eines bereits früher von dem Künstler behandelten Themas und reiht sich älteren Bildern dieser Art von ihm würdig an.

Neben Slevogts "Champagnerlied" und Liebermanns biblischem Bilde steht das Originalmodell zu Max Klingers "Beethoven" im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses, das diese Ausstellung erregt. Es muss leider gesagt werden, dass Klingers Ruhm durch die Vorführung dieses gemalten Gipses nicht gewonnen hat. Das ausgeführte Werk mag besser wirken, aber auch schon die Konzeption allein, für die das hier gezeigte Werk doch unzweifelhaft authentisch ist, kann lebhaftes Bedenken erregen. Sie erscheint absolut unplastisch. Alle Kraft und Erfindung ist in Einzelheiten verzettelt. Ein kleinlicher Zug geht durch das Ganze vom Kopfe des Beethoven bis zu den künstlich verschnörkelten Falten des herabgesunkenen Mantels. Auffassung scheint durch Wiedergabe von Kleinigkeiten ersetzt. Der Körper ist nur Oberfläche, daher unorganisch, leblos und teigig. Die herrliche Idee allein hält kein Kunstwerk. Der Klingersche "Lisztkopf", der hier in einem Abguss zu sehen ist, steht künstlerisch turmhoch über dieser mühseligen Arbeit und über der hier wieder ausgestellten "Büste der



HERMANN SCHLITTGEN

Ausstellung der Berliner Secession

BILDNISGRUPPE

Schriftstellerin Asenieff." Und auch der Maler Klinger, der einen am Strande eines bewegten und von Gottheiten belebten Meeres sonderbar die Arme bewegenden nackten "Homer" zu zeigen hat, - man kennt die Gestalt von einem Blatte der "Brahms-Phantasie" - vermag nicht zu imponieren. Man müsste, wollte man es als malerische Leistung anerkennen, auch ein Bild wie Stassens unerfreulich bunte "Kreuzabnahme" (Abb. s. S. 445) gebührend als solche hochstellen. Das hiesse wieder einem geborenen Maler wie WILHELM TRÜBNER Unrecht thun, der hier mit zwei Reiterbildnissen (Abb. des einen s. S. 440), einer Pferdestudie, zwei Landschaften, einem Akt im Grünen, "Salome" und dem unvergleichlichen älteren "Bildnis des Malers Schuch" (Abb. S. 362 d. I. Jahrg.) erschienen ist. Von den neueren Arbeiten ist besonders der Reiter auf dem Braunen zu loben. Er ist zwar nicht ganz so qualitätsvoll wie das gleiche Porträt in der Düsseldorfer Ausstellung, aber dennoch ein ganz hochstehendes malerisches Kunstwerk, stark in der Farbe und wundervoll breit

heruntergestrichen. Dass ein phantastischer Stoff durchaus kein Hinderungsgrund für gute Malerei, für Entwicklung von koloristischen Fähigkeiten bildet, lässt sich hier an Victors MOLLER'S, Schneewittehen\* aufs Schlagendste demonstrieren. Das köstliche, humorvolle und lichte Bildchen hält ohen Mühe fast die Konkurrenz mit dem hier vorhandenen schmelzenden "Nocturne" von WhISTLER aus.

Aber mit Trübners Werken ist die Zahl der die Ausstellungen zierenden bemerkenswerten Bilder deutscher Maler keineswegs erschöpft. Allen voran wären noch einige noch nicht ausgestellt gewesene Bilder Leitat's zu nennen. Ein "Wilderer", mit wunderbar gemalten spähenden Augen, der, wie ein paar herrliche "Hände mit einem Stutzen", aus dem zerschnittenen Bilde Leibts "Die Wildschützenstammt. Ferner das Bildnis einer rothaarigen jungen Bäuerin aus der letzten Zeit des Meisters. Von Uhne ist die prächtige ältere Studie eines sich zum Fortgehen anschickenden Packträgers zu sehen. KALCKREUTH ist durch eine Sammlung von Bildern aus



Aus der V. Ausstellung der Berliner Secession

der Hamburger Kunsthalle, unter denen das Bildnis Chrysanders das interessanteste ist, und eine köstliche Gartenlandschaft vertreten, THEODOR HUMMEL, der feinsinnige Tonmaler, durch sein von früher her bekanntes "Selbstbildnis" (Abb. XV. Jahrg., S. 365). Josep



LOUIS TUAILLON (Berliner Secession)

ENTWURF EINES KAISER-

BLOCK hat seit Jahren kein als Auffassung und Malerei so gelungenes Porträt geschaffen wie seinen "Träumer" (Abb. s. S. 444), der die Erinnerung an Fantin-Latours schöne Arbeiten wachruft. PAUL BAUM excelliert mit einigen vortrefflichen impressionistischen, CURT HERR-MANN mit amüsanten neo-impressionistischen Landschaften. LEISTIKOW bietet mehrereernsthafte Landschaften, wie man sie in diesem Winter bereits bei Cassirer sah. Ein selbständiges Talent scheint in FRIEDRICH LATENDORF heranzuwachsen, der einen seltsam biedermeierischen Neu-Strelitzer "Tiergarten" und einen mit malerischer Empfindung gesehenen "Kuhstall" vorführt. Ludwig v. HOFMANN zeigt ältere Werke, ein "Verlorenes Paradies" in guter Farbengebung (Abb. IX. Jahrg. S. 296), ein auf delikates Grau gestelltes "Idyll" und eine Gruppe "Badender Mädchen" (Abb. s. S. 451). DORA HITZ und LEPSIUS geschmackvolle Damenbildnisse, NEVEN-DU-MONT ein Selbstbildnis (Abb. s. S. 434), das ungleich selbständiger wirkt als seine früheren Bilder. LINDE-WALTER lässt neben einer "Waschküche" wieder ein gut gemaltes "Kinderfrühstück" sehen (Abb. s. S. 444). In KARL WALSER haben Th. Th. Heine und Vuillard einen Nachahmer gefunden. Bei MARTIN BRANDENBURG tritt neuerdings ebenfalls die Neigung, die Palette aufzulichten, hervor. Sein grosses Bild "Hoch oben" hat im Landschaftlichen schöne Momente. Weniger glücklich erscheint die aufgepfropfte "ldee". Ein anderes Werk des Künstlers "Cadmus" hat wieder Gutes in der Idee, ist aber im Wirklichen verfehlt. Es fehlt der Ausstellung nicht an guten Schöpfungen von Hans Thoma und Theodor Hagen.



Aus der V. Ausstellung der Berliner Secession

SCHLITTGEN (s.S. 441), STRATHMANN und TH. TH. HEINE (s. S. 439) halten die Fahne der originellen Münchner Kunst hoch. WASSILY KAN-DINSKY (München) imitiert nicht ohne Glück den Spanier Anglada. POTTNER und HERMANN BRUCK gehören fast schon zu den Berlinern, ebenso PHILIPP KLEIN. Zum erstenmale ist

die Beteiligung der Münchener Secession in der Ausstellung der Berliner so unwesentlich, dass man sie kaum bemerkt. Man darf sich für Berlin freuen, dass die von Isarathen angedrohte Boykottierung so gegenstandslos für die Güte dieser Ausstellung geblieben ist.

(Der Schluss folgt im nächsten Heft)



Der neue Vorstand der Berliner Secession

- t Max Liebermann
- 2 August Gaul 3 Max Sterogt
- 4 Frit: Klimsch 5 Louis Corinth
- 6 Ludwig von Hofmann 7 Walter Leistikow 8 Paul Cassirer (Sekretär)







DER TRÄUMER



BILDNIS



HEINR. ED. LINDE-WALTHER

BEIM FROHSTOCK



FRANZ STASSEN

KREUZABNAHME



JACQUES EMIL BLANCHE

DER REGENBOGEN



Fünfte Ausstellung der Berliner Secession a a



LOUIS CORINTH

DER FLUCH AUF KÖNIG SAUL (1. Buch Samuelis, Kapitel 15)

### PERSONAL- UND

# ATELIER - NACHRICHTEN

DRESDEN. Die sächsische Regierung hatte in den Staatshusshaltsvoranschlag u. a. 80000 M. zur Förderung der Plastik und Malerei unter den lebonen Künstlern eingestellt. 60000 M. betriebenen Künstlern eingestellt. 60000 M. betrieben den Künstlern eingestellt. 60000 M. betrigt der übliche Kunstfonds zur Herstellung von Werken der Monumentalkunst, 20000 M. wurden gefordert zur Bildung eines weiteren Fonds für Ankauf von Bildhauerarbeiten. Begründer ward diese neue Forderung damit, dass für das Aufblüben der Bildhauerkunst won höchster Wichtigkeit sei — dies zeige namentlich das Beispie Frankreicht die Beigen ammein der Staat durch Bethätigung seines Interesses vorangehe. da der Kreis des kaufenden Privat-

publikums für Werke der Plassik bei uns wesentlich keiner sei, als für Werke der Malerei. Für die 20000 M. sollen von einheimischen Künstlern Bildwerke der freischaffenden Kunst aus echtem und edlem Material erworben werden, für deren Unterbrigung die staatlichen Museen und Repräsentationsräume aussreichende Gelegenheit beten würden. Die einstimmig für Bewilligung der geforderten 20000 M. aus und zwar wies sie zur weiteren Begründung auf den gegenwärtigen Notstand hin, der von den Künstlern ganz besonders empfunden werde, weit man in Zeiten der Not an der Kunst zuerst spare. Beweisend sei aber besonders der ungewöhnlich starke Zudrang der Bildhauer beutschlands zu den an dem Wettbewerbe um das Denkmal Herzog. Ernsts des Frommen, das nur 30000 M. kosten sollte, nicht weniger als sechzig Bildhauer. In

### PERSONAL-NACHRICHTEN



CLAUDE MONET

Ausstellung der Beeliner Secession

eine halbe Million zur Verfügung sund, gar an zweihundervierzig Entwürfe eingelüefert. Man hat berechnet, dass in beiden Fällen der Aufwand für die Herstellung der eingesandten Skizzen die Herstellungskosten des Denkmals seibst übertreffe. Was also der eine Künstler gewinnt, dem die Ausführung des Werkes endgültig übertragen wird, das bedeutet einen Verlust für die Gesamtheit der an der Konkurrenz beteiligten Künstler und darunter aufgemäße der weniger bemittelten und beschäftigten unter ihnen. (Bei dem Konkurrenzen der Architekten ist das von jeher so gewesen). Es ist Architekten ist das von jeher so gewesen). Es ist malskonkurrenzen der Not in den Bildhauserkreisen nicht nur nicht abhelfen können, sondern sie häufig nur noch steigern helfen. Auch die direkten Denkmälerbestellungen des Staates und der Gemeinden können hier nur wenigen Hille bringen und kommen naurgemäss nur den bekannteren Kinstlern zu gute. Es bleiben daher nur zwei Mittel übrig, um den Künstlern zu helfen: Einerseits die Gewährung von Mitteln zur Ausführung von Bildwerken in dauerndem Material, die dem freien Schaffen der Künstler entsprungen sind. Das ist der Weg, den Ge Stadt Dresden zu beschreiten versucht. Anderseits aber die Förlerung der sogenannten plastischen Kabinettskunst, d. h. der Bildhauere, die für den Innenraum und das Haus arbeitet, im Gegensatz und ermontmentalen Denkmalskunst. Diesen zweiter des Albertinums) und Bildhauer Prof. Robert Dies die sächsische Regierung beschreiten. Die Finanzdeputation empfahl die Bewilligung der 20000 M, knüpfte jedoch an die Bewilligung der 20000 M, knüpfte jedoch an die Bewilligung der seismmten

### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-

Wunsch, dass die Zuvendung aus diesem neuen Fonde möglichen zur dem Künstlern zu eil werden möge, die neben der Bedürftigkeit durch ihr Tatent möge, die neben der Bedürftigkeit durch ihr Tatent die Gewähr bieten, dass sie in ihrem Künstlerischen Fortkommen dadurch gefördert werden können. Die zweite Kammer hat die 20000 M. neben den 60000 M. bewilligt, dafür aber leider 20000 M. an der Summe für die kgl. Sammlungen für Kunst um Wissenschaft gestrichen. — Hartwicht Erlank's überlebensgrosse den 1899 in der Deutschen Kunstausstellung ankaufte und in Bronze ausführen liess, ist kürzlich in der Bürgerwiese zu Dresden, in der Nähe von Heinrich Bäumers Venus- und Amer-Gruppe an einem Teiche aufgestellt worden. Das früher schon gewürdigte Bildwerk zellt eine mächtig bewegen einem Säugling sich gegen ein Tigerweib wehrt, das mit seinem Jungen den Platz auf dem schützender Heisen erklimmen will, der unr für ein Paar gross genug ist. — An der Akademie der bildenden Künste sind die Maler RICHARD MOLLER und OSAMR SCHINDLER Jetzt definitiv angestellt worden.

WÖRISHOFEN. In der Konkurrenz um ein Reklame-Plakst für den Kurort Wörshofen unterstanden dem Urteil des Preisgerichts hundertsiebenundfürigt Einsendungen. Die ursprünglich in Aussicht genommenen drei Preise (600, 300 und 100 M) mussten fallen gelassen werden, 300 und 100 M) mussten fallen gelassen werden, 300 und gegen gesetzten Gesamtsummer (1000 M) wie fogt vergenommen: Erster Preis (500 M). Nuskanstati Grimme & Hempel A.-G. in Leipzig für den von Fitz Rehm (München) stammenden Entwurf, zwei zweite Preis (je 125 M.) Hannah Kolb (Ebersberg ein München), zwei dritter Preise (je 10 M.) Fritz Faber Preise (jo M.) Adolf Wolf-Rothenban (Wien)

KONICSBERG. HEUNICH WOLFF, welcher jetzt auch einer der unseren ist, hat mit seiner Gatin ELISABETH WOLFF-ZIMMERMANN im Salon Neue Kunst eine grössere Kollektion von Radierungen, Originallithographien, Zeichnungen, Pastellen und Aquarellen ausgestellt, welche alle von einer grossen Fert gleit in der Zeichnung und ungemeinen Frische, die Radierungen von einer Vielseitigkeit der Technik zeugen, welche alles hier bis jetzt Gesehnen weit hinter sich lassen. Es sind zum grössen Teie Köpfe und friguren aus dem läglichen Leben, aber so won Heinrich Wolff, dass sich Königsberg zur gratulieren kann, eine solche Lehrkraft für seine Akademie gewonnen zu haben.

BRESLAU. Im Wettbewerb um ein Plakat des Voreins zur Hebung des Fremdenverkehrssehlelt den ersten Preis und Auftrag zur Ausführung der Maler L. SCHUH in Hannover, zwei Ehrenpreise wurden MORIZ HEYMANN und PAUL JUNGHANS, beide in München, zuerkannt.

BÜDAPEST. Bei der Frühiahrausstellung (über die an anderer Stelle dieses Heftes spezieller berichtet wir der Berichtet beginnt bei der Berichtet werden der Berichtet besteht der Berichtet werden der Berichtet bei der Berichtet der Beite der Berichtet des Bild Girgentit von REBE MENARD-Paris. Kleine goldene Medaillen für ungarische Künstler erhielten 3 Schnitter von JANOS VASZARV und Jödyliet von GUSTAV

MAGYAR. Den 4000 Kronen-Preis des Vereins für bildende Künste erhielt: »LAJOS MARK's »Damen-porträt«. Den Ráth-Preis von 600 Kronen das Bild »Dame in Schwarz« von ANDOR BORUTH und den Eszterhäzy-Aquarellpreis von 600 Kronen erhielt GYULA HARY'S Kollektion. A. T.

BERLIN. Eine von FRITZ KLIMSCH geschaffene Marmorbüste des Rechtslehrers Rudolf v. Gneist kam in der Aula der hiesigen Universität zur Aufstellung.

KOPENHAGEN. STEPHAN SINDING hat von einem Dresdener Kunstreund den Auftrag erhalten, seine · Walküre\*, die unlängst gelegentlich deren Ausstellung bei Keller & Reiner in Berlin auch in d. Z. besprochen wurde, in Ellenbein und Bronze auszuführen. Ein anderes Wer't des Künstauspellung und der Stephen und seine Wert des Künstauspellung und siehen der Stephen und seine Stephen und seine Glyptothek einverleibt zu werden.

MONCHEN. Die für die Wittelsbacher BrunnenDenkmäler in Zweibricken und Reichenhalt 
veranstalteten engeren Konkurrenzen haben ihre 
einstweilige Teiledigung dahin gefunden, dass für 
das Denkmal der erstgenannten Stadt der Entwurf 
des Bildhauers AUGUST DRUMM in Betracht gezogen 
werden soll, doch hält das Preisgericht vor definitiver 
Auftragserreitung eine bessere Durcharbeitung des 
Entwurfes für wünschenswert. Für den Reichenhalter Brunnen wurde der Entwurf des Bildhauers 
KARLAL gester Wilden der Für den ReichenHinsicht eine Umarbeitung vernehmen wird. Von 
deren Ausfall soll der ventuell endgültige Vorschlag 
des Preisgerichts abhängig gemacht werden. — An



THEODOR VON GOSEN

HEINRICH HEINE

der kgl. Akademie der bildenden Künste sind für das Sommersemeister 1902 im ganzen 318 Studleren inskribiert worden. Nach der Staatsangehörigkeit getrennt enstallen auf Bayern 91, Preussen 54, Sachsen 14, Württemberg 12, Baden 7, Elssas-Lothringen 11, übrige deutsche Bundesstaaten 21, Otsterieb-Ungarn 69, Russland 12, Donaufürstentumer 11, Grossbritannien 3, Schweden und Norwegen 1, Vereinige Staaten von Nordamerika 7 und Sdamerika 1 Studlerender. 251 Herren beauchen die Maler, 50 die Bildbauer und 8 die Radiererklässen.

GESTORBEN: In Graz der Direktor der Steiermärkischen Landes-Bildergalerie, HEINRICH SCHWACH, dreiundsiebzig Jahre alt; in Paris am 13. Mai der Landschaftsmaler CAM. BERNIER; ebenda am 26. Mai der Maler JEAN JOS. BENJAMIN-CONSTANT, siebenundfünfzig Jahre alt; in Rom der deutsch-fussische Maler ALEXANDER RIZZONI.

# VON AUSSTELLUNGEN

Berlin. Man hätte dem Berliner Kunstleben wegen des arg ausgedehnten Winters in den vom grossen Publikum bevorzugten Salons wohl elnen glänzenderen Salsonschluss wünschen mögen als er thatsächlich eingetreten ist. Recht schwächlich waren wieder einmal die letzten Ausstellungen in Schulte's

MARIA SLAVONA

KIND MIT KATZE

Ausstellung der Beiliner Secession

Kunstsalon, worüber man sich freilich nicht zu sehr entrüsten darf, weil in der Zeit, wo die offiziellen Kunstausstellungen beginnen, unter normalen Verhältnissen die Salons so schwach besucht werden, dass die Besitzer es wagen können, auch minderwertigere Leistungen vorzuführen, die sie aus Irgend welchen Gründen angenommen haben. Die Nachlassausstellungen von WILHELM VOLZ und NICOLAUS GYSIS mussten eindruckslos bleiben, well sie nur noch schwache Reste des ursprünglich Vorhandenen enthielten. Auch die Bilder von CAZIN. MORELLI und HARRISON stellten nur den Abhub von reichen Tafeln vor. L. KLEIN-DIEPOLD zeigte einige tüchtige Porträts und Landschaften, denen zu einer tieferen Wirkung jedoch die künstlerische Absicht und die personliche Note fehlte. Am meisten Anregung gewährte noch eine Ausstellung von Gummidrucken der bekannten Amateure HENNE-BERG, KOHN, SPITZER und WATZEK, unter denen die Arbeiten von Kühn und Spitzer in jeder Be-ziehung, technisch und künstlerisch, den Preis verdienten. Die unter dem Namen »Elbier« In Schulte's Oberlichtsaal ausstellenden sechs Dresdener Maler vermögen nur in sehr beschränktem Masse Interesse zu erregen. Der einzige von ihnen, der sich über das Uebliche erhebt, ist ARTHUR BENDRAT. Er probiert freilich noch bedenklich herum und kann sich, wie es scheint, schwer zwischen Gotthard Kuehl. Volkmann und den Worpswedern entschelden; aber er hat

Sachen hier, wie »das weisse Haus«, »Sankt Marien, und der Krahn von Danzig, die man nicht übersieht, weil sie mit Talent gemacht sind. Die anderen Künstler Fritz BECKERT, FERD. DORSCH, JOHANNES UFER, GEORG ERLER und AUG. WILKENS sind fleissige Leute — nichts mehr, die — Wilkens in der Art Munthes entworfener Wandteppich » Nott und Mani« beweist es vielleicht im Kunstgewerbe am besten am Platze waren. KARL PAUL GRUPPE, der eine Reihe von Bildern und Aquarellen mit holländischen Motiven ausstellt, ist ein geschickter Eklektiker, dessen Arbeiten durch ihre Sauberkeit bestechen. Die von ALBERT HERTEL, ERICH KUITHAN und MAX FRITZ herrührenden Landschaften erscheinen gleichmässig uninteressant. -Paul Cassirer, der nicht den Ehrgeiz hat, das grosse Publikum in seinen Salon zu ziehen, sondern den Beifall der Kenner zu erlangen wünscht, hätte es unter solchen Umständen sehr leicht, Schulte in den Omstanden sehr leiten, Stentte in den Schatten zu stellen, aber er verschmäht augenscheinlich die billigen Erfolge und bleibt weiter bemüht, den Besuchern seiner Ausstellungen nur die anregendste Art von Kunst zu zeigen. Er macht dabei freilich oft nicht geringe Ansprüche an das Kunstverständnis selner Abonnenten. Schulte dürfte es garnicht wagen, seinem Publikum mit einer Sammlung von Lithographien so all modischer Leute wie DAUMIER, GAVARNI und MONNIER unter die Augen zu gehen. Man würde nicht verstehen, warum er dieses thäte. Die Habitués bei Cassirer waren entzückt, diese Vorläufer der Künstler der .Jugend und des .Simplicissimus in ihren wichtigsten und schönsten Arbeiten kennen zu lernen, und beneideten den glücklichen Besitzer dieser kostbaren Sammlung, Herrn Eduard Fuchs in München, um diesen wohl zweihundert Blätter umfassenden Schatz. Da gab's zu studieren an diesen

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



Ausstellung der Berliner Secession

LUDWIG VON HOFMANN

BADENDE MÅDCHEN

prächtigen Serien der »Actualités«, »Carricatures«, der »Bas-Bieus«, der »Moeurs conjugales«, »Bons bourgeois«, »Baigneurs et Baigneuses« und der »Oljen Griechen« des bitteren Menschenverächters Daumier, an den die Pariser Eleganz verherriichenden Masques et visages«, an »Thomas Vireioque« und den »Vieilles Lorettes« des erst so liebenswürdigen und später so spottsüchtigen Gavarni und an den köst-lichen Spiessbürgerlichkeiten des behäbigen Monnier. Und während jetzt in aijen Berijner Kunstsajons die grösste Oede herrscht, hat Cassirer den seinen einfach und kostbar mit den Perlen seines Besitzes ausgestattet, unter denen als Neuheit das iebensgrosse Biidnis eines haiberwachsenen Mädchens von FRAN-CESCO GOYA leuchtet. Sehr fein ist daran der von grossen braunen Augen beiebte Kopf und das weisse duftige Musseiingewand. An den entbiössten Armen scheint herumgearbeitet zu sein. Die helle Gestalt - in der rechten Hand hält das hübsche Kind ein paar Narcissen - steht auf einem Wiesenplan effektvoli gegen eine schwärzlich-grüne Landschaft. Neu ist auch ein wunderschöner Sisley »Umgebung von Marly , im Vordergrunde Weinstöcke, hinten weisse, sonnenbeschienene Häuschen und darüber der sanfteste weissbiaue Frühlingshimmel. Man findet ferner zwei tonschöne ältere Landschaften von PISSARO »Pommiers à Pontoise« (1868) und die »Dorfkirche« (1870). Eine in Berlin ziemlich unbekannte Erscheinung, den Marinemaler EUGENE BOUDTN, lernt man in einer grösseren Kollektion von Bildern kennen. Er vertritt einen gemässigten Impressionismus und hat einmai zur Popularisierung dieser Richtung beigetragen. Sicherlich ist er kein geringer Künstier; aber man hat das Gefühi, er kokettiert ein wenig mit dem Publikum, das saubere Zeichnung verlangt und für die suggestiven Reize der Farbe kein Verständnis hat. Seine Sachen

sind Kunsthändlerbijder im vornehmsten Sinne.

Uebrigens sind einige von Boudins Arbeiten entschieden geistreich, so die kleine Leinwand »Sur ia piage« mit den in der Sonne sitzenden Badegästen, oder »Etaples«, dessen sonderbarer Kirchturm und kieine Häuschen sich in einem blauen See spiegein. Ais Marinemaier ieistet er ganz Hervorragendes. Bilder, wie die »Crevettenfischer«, »Bassin de Deanviile, Vue d'Antibes, oder Le marais de Dean-viile, mit der wunderbaren grossen Luft, dem spiegeinden Sumpf, links eine von Menschen belebte Promenade, rechts das offene Meer, sind die Ar-beiten eines aufmerksamen Beobachters der Natur und eines geschmackvoijen Malers. In einem » Canaie grande« lässt der Künstier freilich aus, vielleicht um der Trivialität der üblichen Venedigbilder aus dem Wege zu gehen. Die übrigen in der Aus-stellung vorhandenen Bilder sind von früheren Gelegenheiten her bekannt: SLEVOGTS »Scheherezade«, sein in der Frische und Wahrheit der Farbe an Manet heranreichendes »Maximilianeum«, das Seibstbildnis mit den beiden Damen im Hintergrund; LIEBERMANNS sonniger , Schweinemarkte, MONETS Déjeuner sur l'herbes, Landhauss, Bijck auf die See« und »Amsterdamer Kanai«; verschiedene Arbelten von ULRICH HOBNER, TROBNERS Adam und Eva«, das »Damenbildnis« von DEGAS und dessen ›Piätterin . Aber kann man gute Bilder oft genug wiedersehen! Sie gewähren immer aufs neue Genüsse und Erhebung, während schiechte neue Biider stes bedauern lassen, dass man kostbare Zeit opfert, ohne den geringsten Vorteil aus der Bekanntschaft mit ihnen zu eriangen. H. R.

BUDAPEST. Die Hauptanziehungskraft unserer diesjährigen Frühlings-Ausstellung bildet die Kollektion englischer Bilder, welche George Sauter zusammengesteilt hat, und die Kollektion EUGEN BRACHT'S. Die erstere zählt von sechsundzwanzie

Künstlern vierundfünfzig Werke, alles Arbeiten von hervorragender künstlerischer Bedeutung. Sie steht der vorjährigen Dresdener englischen Abteilung, welche ebenfalls G. Sauter zusammengesucht hatte. weiche coemian G. Sauter zusammengesucht nach, in nichts nach, ja man behauptet, dass sie sogar besser wäre als die Dresdener. Zu den besten Stücken gehören die Porträts von Neven Du Mont, G. Sauter, Harrington Mann, ebenso die Landschaften von E. A. Walton, H. Muhrmann, Bertram Priestman, John Lavery, Th. Austen BROWN. Von eminent malerischem Reiz sind auch die Radierungen von J. PENNELL, die Lithographien von Ol. Hall und einige prächtige Zeichnungen von E. Sullivan. Den grossen Mittelsaal der Kunsthalle nimmt EUGEN BRACHT mit dreiundvierzig Bildern und Studien ein. Ich glaube, es ist dies zum grossen Teile dieselbe Kollektion, welche im vergangenen Jahre in Berlin zu sehen war und im vergangenen janre in Berlin zu sehen war und welche die neue Richtung des Künstlers vollständig zur Anschauung bringt. Das seiner früheren Rich-tung entstammende Bild Der Berg Sinais, welches ebenfalls hier ist, zeigt den Unterschied zwischen früher und jetzt sehr deutlich. Von den übrigen deutschen Bildern sind besonders hervorzuheben die kräftig gemalten Landschaften von FRITZ BAER, die fein stillsierten und ernst gestimmten Bilder von HERMANN URBAN und CARL PIEPHO, eine poetische Mädchenfigur »Der Frühling« von Fr. Stuck, dann zwanzig flott gemalte Aquarelle von HANS BARTELS, Ergebnisse einer Mittelmeerreise, zwei kleine sehr schön gestimmte Bilder von HANS BORCHARDT,



IGNATIUS TASCHNER
Ausstellung Berliner Secession

WANDERER (Holzstatnette)

eine »Idylle« von LEO PUTZ von brillanter Farbe. Der vom Staate angekaufte A. BÖCKLIN > Kentaur in der Schmlede« ist auch ausgestellt. Von IGNACIO ZULOAGA sind fünf Bilder ausgestellt, von welchen besonders zwei Stierkämpfer hervorragen. Von den Franzosen ist René Ménard durch eine Landschaft >Girgenti« mit prächtig gemalter Luft ver-treten, Le Sidaner, Henri Duhem und Georges Costeau's Bilder zeichnen sich durch geschmackvolle Auffassung und vornehme Farbe aus. Unsere ungarischen Künstler haben in dieser Gesellschaft einen etwas schweren Stand, was übrigens gar nicht so schwer zu erklären ist. Die ausländischen Bilder sind ausgesuchte Werke von namhaften Meistern, withrend wir Ungarn die Produktion des letzten Winters brachten — Gutes und minder Gutes, bewährte Künstier und Anfänger. - L. HOROVITZ, F. LASZLO haben je ein Porträt ausgestellt. F SZENES eine ganze Kollektion von Bildnissen, darunter einige ganz vorzügliche, L. MARK zwei weibliche Porträts von sehr feiner Farbe, ebenso A. BORUTH ein stark an Velasquez erinnerndes weibliches Porträt. Von den Bildnissen Gyula Stetka's will ich besonders das des Malers Ig. Ujvåry hervorheben; auch J. KNOPP hat einige tüchtig gemalie Kinderbildnisse ausgestellt. Besonders gut ist Miksa Bruck durch ein Interieur vertreten. Imre Revesz wollte in einem Triptychon die un-garische Tiefebene — die Puszta — charakterisieren; es ist ihm jedoch trotz der schönen Einzelheiten, welche sein Bild aufweist, nicht geglückt. Gut wie wetche sein blid auweist, inch geglockt. Gut with immer sind die Bilder von D. Skutfeczky, IG. Ujvary, Gust. Magyar, O. Mendlik, A. Edvitlles, L. Szlanyi und J. Vaszary. Gyula Harij hat das Ergebnis einer Studienreise in Italien ausgestellt und gezeigt, dass man auch von Italien Neues bringen kann, wenn man ein frisches Auge und gute Boobachungsgabe besitzt. Unter den aus-gestellten Arbeiten befinden sich einige wirkliche Kabinettstücke. Zum Schlusse wollen wir noch M. MUNKACSY'S >Nachtschwärmer« erwähnen, welcher in letzter Zeit vom Staate erworben wurde; die Meinungen über Munkacsy mögen ja geteilt sein, doch vor diesem Bilde durfte jedermann die Empfindung haben, vor dem Werke eines der grössten maitre-peintre des neunzehnten Jahrhunderts zu stehen. Von den Skulpturen sind einige kleinere Arbeiten von VAN DER STAPPEN und mehrere wunderbar gut beobachtete Tier-Statuetten von Aug. Gaul. hervorzuheben. Von den einheimischen Künstlern haben Istvan Toth, E. Telcs, B. Hollo tüchtige Arbeiten ausgestellt.

HANNOVER. Die neunwöchentliche siebzigste Ausstellung des Kunstvereins für Hannover ist von reichem ideellen und materiellen Gewinne begleitet gewesen. Der Katalog wies tausendvierhundertdreiundzwanzig Kunstwerke, darunter eine Reihe von namhaften in- und ausländischen Künstlern auf, die bisher in Hannover noch nicht vertreten gewesen sind. In den auf siebzehn Ober- und Seitenlichtsäle erweiterten und geschmackvoll dekorierten Räumlichkeiten des alten Museums präsentierten sich die ausgestellten Werke aufs beste und hielten die Schau- und Kauflust des Publikums bis zur letzten Stunde rege. Im Durchschnitt haben über tausend Personen pro Tag die Ausstellung besucht, eine Ziffer, die früher nicht annähernd erreicht wurde. Zweihundertfünfzig Kunstwerke im Nettobetrage von über 140 000 M. wurden verkauft; sieben Bilder, die bereits früher an dieser Stelle erwähnt sind, gingen zum Gesamt-Preise von 36000 M. in den Besitz des Provinzial-Museums über. Unter den Verkäufen

sind alle namhasten Kunststädte vertreten, auch das Ausland ist dieses Jahr mit grösseren Beträgen anzuführen. Berlin ist mit Feldmann, Frenzel, Hammacher, Hering, Henseler, Hoehnow, Hoffmann-Fallersleben, Kohnert, Müller-Kurzwelly, Normann, Schenker, Saltzmann, A. von Werner zu nennen; -Düsseldorf ist mit Böhmer, H. Deiters, Kirberg, Massau, Montan, Nabert, Schweitzer, — Dresden mit Kühl, Schreyer, Hölbe, — Frankfurt mit E. J. Müller anzuführen. Aus München figurieren auf der Müller anzuführen. Aus München figurieren auf der Verkaufsliste Beckmann (+), Jos. V. Brandt, W. Bergen, Dehn, Eberte, Egersdörfer, Ellers, Firle, R. Frank, bach, Lipps, Röth, Schnitzel, Stuck, P. Weber, Weisser, Wenglein und Willroider; — aus Hamburg H. und M. Cmmer und Oesterley, — aus Karlsruhe: Kanoldt, Köster, Ferd. Keller. Stromeyer, Tyrahn, – aus Stuttgart: Häberlin und A. Peters, — aus Barth a. d. O.: Douzette. Aus der hannoverschen Künstlerschaft, die verhältnismässig stark an der Beschickung und an den Verkäufen beteiligt war, seien nur die folgenden genannt: Brauer, Breiling, Cammann, Friederich, Gundelach, Hantelmann, Heitmüller, Hermanns, Jordan, G. u. P. Koken, Mittag, Müller-Wachenfeld, Rauth, Ruwe, Täger, Voigt ctc. Das Ausland ist mit vier Böcklins, Salinas und Serra-Rom, Eerdmann-Haag und Schultzberg-Schweden vertreten. Alles in allem kann der Kunstverein für Hannover mit voller Befriedigung auf seine diesjährige Ausstellung zurücksehen, die alle aufgewandten Mühen und Kosten in reichem Masse gelohnt hat, - und das Publikum, das dankbar über das Gebotene quittierte, wird die Hoffnung hegen dürfen, dass das Niveau der alljährlichen Kunstausstellung durch Fleiss und Bemühen des Vorstandes im Interesse der Kunst und des Kunstinteresses immer mehr gehoben wird. Die besten Vorbedingungen für die Erfüllung dieser Hoffnung sind ja in den reichen matericilen Erfolgen der Ausstellung ge-geben. Die Gesamtsumme der Verkäufe, die alljährlich stetig und in erheblichen Progressionen stelgt, stempelt Hannover schon jetzt zu einem Kunstmarkte ersten Ranges und stellt, wenn man die zahlreichen Verkäufe des Hannoverschen Kunstsalons mit in Rechnung zieht, die Stadt bereits in Konkurrenz zu den ersten deutschen Kunstzentren. eine Thatsache, die sicher dazu beitragen wird. die Beschickung der hannoverschen Ausstellungen immer farbenreicher, mannigfaltiger und interessanter zu gestalten.

PRAG. 63. Jahresausstellung des Kunstvereines für Böhmen. Sollte es sich bewahrheiten, dass diese Ausstellung die letzte That des Kunstvereines gewesen sei? Bei der Agitation, die von gewisser Seite gegen diese Unternehmung seit einigen Jahren getrieben wurde, wäre es begreiflich, wenn schliess-lich die Leitung die Geduld verlieren wurde. Aber es sind auch seitens des Ausschusses so viele Unterlassungen und Nichtbeachtung berechtigter Wünsche der Künstlerschaft, Vorschläge, welche geeignet gewesen wären, das Zusammenarbeiten beider Faktoren zu erleichtern und zu festigen, zu verzeichnen, dass es endlich einmal irgend ein Ende nehmen muss. Die Errichtung einer modernen Galerie, aus der Stiftung Sr. Majestät des Kaisers, dürfre nicht ohne Einfluss auf die Veranstaltungen des Kunstvereins bleiben und wenn nicht noch in letzter Stunde eine Reform vorgenommen wird, so dürfte das, was bisher nur so vertraulich herum-gesprochen wird, wirklich noch Thatsache werden. Der Abschluss dieser Thänigkeit des Kunstvereines ware iedenfalls ein sehr schöner; denn gerade die heurige Ausstellung konnte in jeder Beziehung als gelungen bezeichnet werden. Wie sehr sich die Raumumgestaltung im Vorjahre bewährt hat, zeigte, dass heuer gar keine Verländerungen vorgenommen wurden, ausser dass einige Kabinette neu eingerichtet worden mussen. um die Pülle der eingelaufenen einen geradezu internationalen Charakter und unter den taussendundzehn Nummern, die der Katalog aufwies, sind alle kunsttreibenden Nationen verteten. Auch das Kunstgewerbe trug in reichhaltiger Auswahl und durch geschickte Aufstellung zum Gelingen des Ganzen bei. Ganz hervorragend waren zwei Künstle vertreten, die man in Frag so GIOVANNI SEGANTINI. Ersterer hatte bei uns noch



MATH. STREICHER BEWAFFNETER FRIEDE
Ausstellung der Berliner Secession

nie ausgestellt, von letzterem war vor etwa drei Jahren ein Bild zu sehen. Heuer ist es den doch durch Vermittlung elnes ehemaligen Schülers von Zeige Jelungen, denselben zur Teilnahme an unserer Ausstellung zu bewegen und es ist mit grösster Genughtung zu begrüssen, dass sich der grosse Meisster gleich mit wier ausgezeichneten Werkendeutet, weiss ieder, der die prossen Ausstellungen des Auslandes besuchen kann; man kann ruhig aussprechen, dass die Tiermalerei, speziell die deutsche Tiermalerei in diesem Meister ihren Höhepunkt erreicht hat. Aus dem Nachlasse Segantinis sahen wir zehn Oelbilder und zwölf Zeichnungen und sowar denn unserem Publikum reichlich Gelgenheit geboten, die herrliche Figenart, dieses icider für die zul ternen. Waren es auch nicht gerade Hauptwerke, was wir hier zu sehen bekamen, so waren sie doch vollends geeignet, die eigenstige Naturnschaung.

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

die merkwürdige technische Behandlung, die es liebt. Farben in unvermittelter Weise und voller Reinheit können. In dem Saale, den im Vorjahre die Münchener >Luitpoldgruppe< innehatte, stellte sich das erste Mal eine jungpolnische Künstlervereinigung, gewissermassen eine polnische Secession vor. Frisches Zugreifen, Energie aber auch Uebertreibungen grober Art sind das Charakteristikon. Eine ganz hervor-Art sind das Charakteristisch. Eine ganz hervor-ragende Kraft, besonders im Dekorativen, besitzen sie in Josef Mehoffer, dessen grosse Kartons für Kirchenfenster in grossartiger Weise moderne ornamentale Formenbildung mit kirchlich konventionellen Motiven bei ausserordentlicher Farbenpracht glücklich vereinigt zeigen, so dass sie an die beste Zeit der Glasmalerei erinnern. Ausserdem beste Zeit der Glasmaierei erinnern. Ausserdem wären noch als Bildnismaler Josef Czalkowski, Leon Wyczolkowski und A. Weiss zu nennen. Julian Falat ragt durch ein interessant erfundenes, kühn hingesetztes Aquarell hervor. Auch einige talentvolle Plastiker sind zu verzeichnen. Mit einer grossen Anzahl seiner Arbeiten war auch JOH. VICTOR KRÄMER aus Wien vertreten. Aeltere Studien teils im Atelier, teils im frelen Licht, wechseln mit Kompositionsentwürfen, die im Aufbau und Farbengebung viel zu viel an Rubens er-innern, Studien seiner jüngsten Orientreise, ge-schickt, mit viel Feingefühl für die Tonunterschiede, und mit ungeheuerer Geduld, hingesetzt, schliesslich noch eine Menge Kleinigkeiten, die der Künstler ganz gut hätte zu Hause lassen können. Alles in allem viel Talent aber wenig Persönlichkelt. Auch ADOLF WIESNER, ein in Paris lebender Prager, glaubte gleich eine Kollektivausstellung machen zu müssen. Es ist ja schön, wenn man einen ganzen Saal vollhängen kann, aber die Sachen müssen doch auch so stark sein, dass sie das Interesse festhalten können. Das ist nun bel Wiesner kaum der Fall.



ERICH HANCKE

eee BILDNIS VON

Seine Art alles transparent zu sehen, so dass die Figuren, auch im Porträt, immer etwas durch-scheinendes, so wie dunnes Porzellan haben, die daraus resultierende flaue Art der Behandlung, erwecken bei Nebeneinanderstellung mehrerer solcher Arbeiten unangenehme Empfindungen. Es wäre zu wünschen, dass sich der Künstler bei seinem Talent aus dieser irrigen Anschauungsweise herausarbeiten würde. - Erfreulich wie immer war die Kollektion Handzeichnungen der › Jugend ‹, und auch von son-stigen Münchenern hatten viele bekannte Namen mit mehr oder weniger charakteristischen Arbeiten zur Bereicherung der Ausstellung beigetragen. Sehr reich, wie zumeist war die graphische Kunst vertreten und man ist kaum im stande, alle die Sachen und Sächelchen anzusehen, geschweige denn zu würdigen. In der Plastik überragten alles andere die Arbeiten von C. Meunier und A. Rodin. Charpentier's Plaketten boten unstreitig mit das Anziehendste der ganzen Ausstellung. Die heimische Kunst war ziemlich gut vertreten und wenn auch noch lange nicht alie Künstler ausgestellt hatten, so bot ein Ueberblick über das Vorhandene doch einen erfreu-lichen Eindruck. Die Deutschböhmen hatten sich lichen Eindruck. Die Deutschöbinmen hatten sich mit siebenundachtzig Werken eingestellt. Ausser E. HEGENBARTH und V. v. ECKHARDT erweckten die Leistungen Werzel. Winkner's, tiefgefarbte Stimmungsbilder, C. KORZENDÖRFER'S POrträt und Japanerin, ERLI UHL'S -Andacht, OTTO TRAGY'S -Heilige Schalet, EMIL OPLIK'S Pastelle, HEINR JAKESCH'S Miniaturbild, K. KUBIR'S Versuche in Tempera, G. HELLMESSEN'S POrträt einer schönen Frau, und A. JAKESCH's Studie als koloristischer Versuch weiteres Interesse. Als tüchtige Graphiker oder Zeichner bewährten sich Walther Ziegler, HEINRICH JAKESCH, FRITZ PONTINI, RICH. MÖLLER, HUGO STEINER, KARL SCHIKETANZ, R. WOLF, K. SCHÄFFNER, A. POBEHEIM und R. RÖSSLER, die den Vergleich mit allen ausstellenden Graphikern des Auslandes nicht zu scheuen brauchen. Als Bildhauer zeigten J. TRAUTZL, die beiden WILFERT's und A. RIEBER Begabung und tüchtiges Können. Die tschechische Kunst war auch nur durch einen Bruchteil ihrer Kräfte vertreten und da wäre an Bruchteil infer Krafte vertreten und da ware an erster Stelle einer ihrer tüchtigsten Künstler, Jos. Schusser, zu nennen, dessen grosses Bild Fatum—Vita-Libertas«, sowie sein Porträt des Oberstlandmarschalls von Böhmen und zwei Lichtprobleme die grossen malerischen Vorzüge, und seine ernste Auffassung vom Berufe bezeigen. In A. KALVODA, W. JANSA, F. ENGELMÖLLER, W. RA-DIMSKY, besonders aber in A. SLAVICEK beslizen die Tschechen Landschafter von starker Eigenart und eminentem Können. W. UPRKA ist wohl der einzige, wirklich slavische Künstler. JOSEF MANDL, KLUSACEK, R. BEM als Maler, KAFKA u. KOZIAN als Bildhauer, alle Talente, wären noch hervorzuheben. So bot die Ausstellung in den tausendundzehn Werken ein abwechslungsreiches Bild von tüchtigem Können. - Der Künstler-Verein Manes hat am 10. Mai eine bis zum 15. Juli dauernde »Rodin-Ausstellunge eröffnet, die auch anderwärts ein prösseres Interesse hervorrufen dürfte, da sie die bis jetzt vollkommenste Kollektion der Werke dieses Künstlers bietet. Sie umfasst achtundachtzig Skulpturen und vierundsiebzig Rahmen mit nahezu dreihundert Zeichnungen und ist in einem eigens zu diesem Zweck nach den Plänen J. KOTERA's errichteten Pavillon untergebracht. Eine Würdigung der das Lebenswerk des französischen Bildhauers umfassenden Vorführung sei hintangehalten im Hinblick auf eine grössere Veröffentlichung über den Künstler, die für die › K. f. A. vorbereitet wird. K. K.

DRESDEN. Für die kgl. Gemäldegalerie ist nunmehr, wie angekundigt, ein viertes Böcklinsches Gemälde erworben worden: »Der Krieg« aus dem Jahre 1896. Im Vergleich zu dem »Sommertag« bezeichnet es den Gegenpol Böcklinscher Kunst: das Vlsionäre in wahrhaft hinreissender Ausgestaldas Visionare in wantnart ninterssender Ausgestat-tung, Farben, Formen und Bewegungen zu gewaltigem Ausdruck gesteigert. Schon Albrecht Dürer und Peter Cornelius haben die Vision des Apokalyptikers in unvergänglichen Bildern ausgestaltet: während in unverganglichen Bildern ausgestaltet; wahrend sie sich aber in enger Illustrierung an die Worte der Bibel (Offenbarung Johannis, Kap. 6) halten, schuf Böcklin das Bild in freier Phantasie und malerischer Anschauung um. Vier entsetzliche Reiter — Tod, Pest, Krieg und Brand — rasen in würender Hast auf ihren Pferden über die Erde dahin. Wo ihr rasender Flug die Erde berührt, da erbebt sie und alles Leben versinkt in der roten Glut aufflammender Feuerlohe. So sehen wir vorn zur Linken den sonnigen Frieden Florentinischer Vorstadtgärten, im Hintergrunde aber umhüllt glühender Brand die gesamte Stadt. Der gewaltige Gegensatz, der sich schon hier kundgiebt, durchzieht das ganze Bild. Unten der Friede, oben die unaufhaltsame Bewegung, unten das aufregende Feuerrot, oben das unheimliche düstere Schwarz. Und dann die vier Reiter auf den unheilgierigen Rossen mit den vorquellenden Augen und den gesträubten Mähnen: der Tod, in triumphierendem Hohn die Hand in die der tod, in trumpinerendem Holm die Hand in die Hüften gestemmt, die Pest mit dem geschulterten Schwert, Hals und Haupt von Nattern umzückt, den Verderbensschrei laut gellend in die Lüfte hinaus-sendend, daneben der Krieg, grimmig in starrer Ruhe vor sich hinblickend, der Brand mit geschwung-enen Fackeln, den Mund zu dumpfem Geheul geöffnet. Dazu die drei Rosse in ihrer verschiedenen Farbe, in ihrer verschiedenen Art der Bewegung und der Raserei, dazu der unheimliche Dreiklang von Schwarz (Tod), Gelb (Pest) und Dunkelrot (Brand) auf dem schwarzen Grund: ja man glaubt an diesen dämonischen Zug der Erdenverderber und steht mit uamonischen Zug der Erdenverderber und steht mit innerem Schrecken davor. Wen siört's, dass von der Gestalt des Krieges nur das Gesicht mit der metallenen Haube auf dem Schädel vorhanden ist? Dass ihm Körper und Ross fehlen? Hier ist mehr als die so leicht erreichbare Korrektheit, hier ist hinreissendes Leben, wahrhaft geschaute Phantasie, hinreissendes Leben, währhatt geschaute Phantasie, die geniale Vision eines Malerpoeten. Man darf wohl sagen: Arnold Böcklin, der grösste Maler der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, ist nunmehr würdig in der Dresdener Galerie vertreten. Eine Abbildung des Werkes brachte die s K. f. A. e. in ihrem vierten » Böcklin-Hefre (XVI. Jahrg. S. 270).

HAMBURG. Eine grosse Kunstausstellung wird nach längerer Pause im Frühjahr 1903 (1. März bis 31. April), vom Kunstwerein veranstaltet, in den Räumen der Kunsthalle stattfinden. Die Ausstellung soll vorwiegend einen hamburgischen bezw. norddeutschen Charakter tragen, Einladungen werden daher nur in beschänkter Zahl ergehen. Anfragen vereins in Hamburg. Neuerwall 14.

HANNOVER. Eine Wotangruppe des hiesigen Bildhauers Prof. Frieden. Witht. Broßelhard ham unlängst in den der Hinterfront des Provinzialnuseums zugewendeten Anlagen zur Aufstellung. Die nebenstehend gegebene Abbildung veranschausers der Broßelhard bei Broßelhard bei Broßelhard bei Broßelhard gegebene wie der Broßelhard gegeben der Broßelhard ge

VENEDIG. Zum Ankauf von Kunstwerken auf der nächstjährigen V. Internationalen Kunstausstellung ist von der Stadt und von privater Seite bislang die Summe von 100 000 Lire gezeichnet worden. Die erworbenen Werke werden der hiesigen Galerie moderner Meister einverleibt.

#### DENKMÄLER

KARLSRUHE. Aus Anlass seines Regierungs-Jubiläums hat Grossherzog Friedrich von Baden seiner Residenzstadt ein Denkmal ihres Gründers, des Markgrafen Karl Wilhelm gestiftet, mit dessen Ausführung als Reiterstandbild der Bildhauer FRIE-DOLIN DIESCHE Beauffragt wurde.



FRIEDR. WILH, ENGELHARD WOTANGRUPPE

NÜRNBERG. Das König Ludwig I. gewidmete Denkmal, eine Schöpfung des Münchener Akademie-Direktors Professor FERD. VON MILLER, wurde am 8. Mai enthüllt.

LINZ. Das von dem Wiener Bildhauer Hans RATHAUSKY geschaffene Adalbert Stifter-Denkmal ist am 24. Mai enthüllt worden.

DERLIN. Den Vereinigen Staaten von Nordamerika ist mit der Bestimmung der Aufstellung
in Weinington des der eine Bronzestatte Friedrich des des des des des des des des
wiesen worden und zwar ist dies eine Wiederholung
ein der Siegesallee aufgestellten Standbildes von
Jos. UPHUES, das, abgesehen von einigen sonstigen
pronze-Wiederholungen, in einer Marmor-Replik
auch schon im Park von Sanssoud-Aufstellung fand.
(Abbildung s. S. 501 des XV. Jahrg.)

HANNOVER. Das dem verstorbenen Psychiater Geh. Sanitätsrat Dr. Ferdinand Wahrendorf in dem benachbarten Dorfe Ilten errichtete Denkmai wurde am 25. Mai enthüllt. In seinem architektonischen Auf bau wurde es nach den Entwürfen des Architekten BÖRGEMANN hergesteilt, die plastischen Schmuckstücke sind nach den Modelien des Bildhauers ROLAND ENGELHARD, Hannover, in Bronze gegossen. Das Monument besteht aus einem sechs Fuss hohen Obelisken, der sich aus einem halbkreisförmigen Mauerrund erhebt. Die Büste Wahrendorfs steht auf einem pfeijerartigen Ausbau unter einer baldachinartigen Ueberdachung, über der das Bronzerelief der Gattin des Verstorbenen angebracht ist. Seitlich sind an der Abschlusswand zwei Reliefs eingelassen, welche die Pflege der Kranken in der Anstalt und ihre Beschäftigung im landwirtschaftlichen Betriebe zur Anschauung bringen.

EISENACH. Das auf der Göpelskuppe, gegen-über der Wartburg errichtete Burschenschafts-sis am 22. Mai eingeweiht worden. Das in Kalkstein aufgeführte Werk zeigt sich als ein etwa 36 m hoher antiker tempelartiger Rundbau von neun mächtigen dorischen Säulen und kuppelartigem Oberbau, der mit in Stein gehauenen Adlern und Charakterköpfen berühmter deutscher Männer geschmückt ist. In der inneren Halle, die einen Durchmesser von 9 m hat, haben die 2,70 m hohen Bildsäulen des Grossherzogs Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, des Beschützers der deutschen Burschenschaft, Kaiser Wiihelms I., Bismarcks, Moltkes und Roons Aufsteilung gefunden, zwischen ihnen sind vier Gedenktafeln mit den Namen der 1864, 1886 und 1870/71 gefallenen Burschenschafter angebracht. Ein Deckengemälde stellt den Kampf der Asen mit den bösen Mächten dar und symbolisiert so das Anbrechen einer neuen Zeit. Mitarbeiter sind dem Schöpfer des Denkmals, Architekten Wilhelm Kreis in Dresden, die Bildhauer Selmar Werner, August Hudler und August Schreitmüller in Dresden, Hermann Hosaeus in Berlin, sowie Professor Karl Gross und Professor Otto Gussmann in Dresden gewesen.

### VERMISCHTES

DRESDEN. Abendmuseen und Schausammlungen. In der König-Geburtstags-Nummer des sächsisch-konscrvativen Wochenblattes » Das Vateriand« spricht WOLDEMAR VON SEIDLITZ, der vortragende Rat der kgi. Sammiungen für Kunst und Wissenschaft, über die Wünsche, die in der Presse laut geworden sind hinsichtlich besserer Nutzbarmachung der Kunstsammlungen für das Volk. Den Wunsch, dass die Museen um der Arbeiter willen auch des Abends geöffnet werden, hält er für erfüllbar. Doch ist hierfür Voraussetzung, dass den Besuchern auch eine mündliche Einführung in das Wesen der Kunstwerke dargeboten werde. Eine soiche Einführung in das Verständnis des Gebotenen wird durch die Beamten der Sammiungen erstmailg zu geben sein, aber nicht vor dem Publikum selbst, dessen Bedürfnissen zu genügen ihre Kräfte keineswegs ausreichen, sondern vor einer Schar von Helfern, die bereit sind, das Gehörte weiter zu übermitteln.« (Soiche Führungen haben unseres Wissens schon seit langen Jahren im Thorwaidsen-Museum zu Kopenhagen stattgefunden. Im Albertinum zu Dres-den unterrichtet Georg Treu ailjährlich Lehrer höherer Lehranstalten in Ferienkursen. Der Dresdner Goethebund veranstaltete in der Internationalen Kunstausstellung Dresden 1901 sechs Arbeiterführungen durch Paul Schumann, im Frühjahr 1902 vier Arbeiterführungen im Albertinum durch Karl Meissner. Im Museum zu Kassel wohnten wir eines Sonntags früh einer Führung durch eine Dame eines Sonntags frun einer runfung auren eine Dame bei. Archäologische Ferienkurse giebt es in Berlin, München, Heidelberg u. s. w. Man sieht, es sind wieler Orten Ansätze vorhanden, die nur benutzt zu werden brauchen. Dass soliche Führungen unumgänglich sind, ergiebt sich aus dem Andrange dazu. Das Bedürfnis dazu besteht vor allem in Arbeiterkreisen, in denen ein starker Drang nach Bildung lebendig ist. In den darüber liegenden Schichten giebt es weite Kreise, die jeden Kunstsinnes und ieden Kunstbedürfnisses bar sind.) An zweiter Stelle bezeichnet W. v. Seidlitz es als möglich, jede Sammlung in eine Schau- und eine Studien-Sammlung zu trennen. In naturwissenschaftlichen Sammlungen ist diese Einrichtung schon hier und da getroffen. Auch die Kunstsammlungen sind unübersichtlich und eintönig, und sie verfehlen infolgedessen für den ununterrichteten Besucher ihren Zweck voliständig, denn er wird nur verwirrt und langweilt sich. Systematik und Voliständigkeit haben nur für die Wissenschaft Wert, werden aber weder vom ungebildeten noch vom gebildeten Pub-likum verlangt, das in den Museen Stätten der Belehrung, der Anregung und des Genusses erwartet. Diesen berechtigten Wunsch kann man am besten durch eine Schausammlung erfüllen, welche nur die besten Kunstwerke, diese aber in kunstlerischer, weiträumiger Weise aufgestellt, umfassen muss. »Auf eine strenge Sonderung der einzelnen Sammlungsgebiete braucht dabei gar nicht gesehen zu werden; im Gegenteil kann es nur günstig wirken, wenn Gemälde, Statuen und sonstige Kunstwerke in einem und demselben Raum vereinigt werden; ebenso die Andenken an die einzelnen Landesfürsten, welche jetzt über verschiedene Sammiungen verteilt sind, weiterhin die Hauptformen der Natur aus den verschiedenen Reichen und anderseits die Haupterzeugnisse des Kunstfleisses der einzelnen Erdteile. Der verbleibende Teil der Sammlungen soilte dann nur zu Studien und im übrigen unter gewissen Beschränkungen der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dazu müssten wechselnde Sonderausstellungen kommen. Für die Provinzstädte endlich empfiehit Seidlitz, eigens Kunstwerke zu Wandcraussteilungen anzuschaffen. Den Gedanken, diese von den grossen hauptstädtischen Sammlungen aus zu veranstalten, lehnt er ab. Es ist aber überhaupt hoch erfreulich, dass die Gedanken der wirklichen Be-nützung unserer Kunstsammiungen zur ästhetischen Erbauung in den massgebenden Kreisen solche Förderung finden.

## KLINGERS BEETHOVEN

Wir sehn erstarrt den wundervollen Block, Der wie ein Alp auf dir gelegen, Klinger, Wohl manch Jahrzehnt. -Noch wogt die Meinung, droht der Menge Hass; Erschüttert wie vorm Ausbruch der Natur Entringt sich langsam schweigendes Verstehn. -Einsam wie alles Grosse ragt er auf, Dem Schmerz benachbarter als sanfter Freude; So recht im Sinne dessen, der allein, Genius belastet unter uns gewandelt. So recht im Sinne dessen, dem ein Gott Die Sprache gab, Zu sagen was er leide.

Carl Beger



CONSTANTIN SOMOFF

BILDNIS

# DIE FÜNETE AUSSTELLUNG DER BERLINER SECESSION

Von HANS ROSENHAGEN (Schluss aus dem vorigen Hefte)

A uch an hervorragend guter Plastik ist die Ausstellung nicht arm. Louis TUAILLON's grosser, Rossebändiger" (Abb. s. S. 446 d. vor. H.), den ein Bremer Kunstfreund, Ferdinand Schütte, seiner Heimatstadt in Bronze zum Geschenk gemacht hat, bildet seibst in einem Gipsabguss einen bemerkenswerten Schmuck der Berliner Secessions-Ausstellung. Es besitzt alle Vorzüge der Tuaillonschen Kunst: Den edlen Stil, die Fülle des Lebens und der Schönheit und jene vornehme künstlerische Haltung, die ein besonderes Kennzeichen der jungen deutschrömischen Bildhauerschule ist. Da sieht man Gefühl für Form. Wie zittert alles von Leben in diesem Pferdekörner, wie

leichtfüssig und stolz zugleich bewegt sich dieser Jüngling! Neben kleineren Arbeiten des Künstlers erscheint hier auch sein Entwurffür das Charlottenburger Kaiser Friedrich-Denkmal. Man hat nicht gewagt, den ausgezeichneten Einfall, den philosophischen Kaiser als Marc-Aurel in Cäsarentracht, lorbeerge-krönt, hoch zu Ross, darzustellen, zu prämiieren. Die Abwechslung in der deutschen Denkmalswiste hätte gar wohlgethan. Von Fixtrz KLIMSCH sieht man eine sehr gelungene Bronzebiste von Dr. Thoma (Peter Schlemihl) und eine elegante Porträtsatuette (Abb. s. S. 458), eine Dame mit ihrem Töchterchen darstellend. MIC. FRIEDRICH und AUG. KRAUS tretten, dieser

mit einer "Sandalenbinderin" (Abb. s. S. 460). iener mit einem grossaufgefassten "Athleten", in den Kreis der Bestrebungen, deren Richtung der mit der prächtigen Büste Wilhelm Bodes (Abb. I. Jahrg, S. 398 u. 399) vertretene ADOLF HILDEBRAND der Plastik vorgezeichnet, August GAUL stellt einen prächtigen "Strauss" und eine "Gänsegruppe" aus. Von Münchener Künstlern bemerkt man TH, VON GOSEN mit seinem "Heinrich Heine" (Abb. s. S. 449), TASCHNER mit einem humorvollen Vagabunden (Abb. s. S. 452), MATHIAS STREICHER mit der Statuette des "bewaffneten Friedens" (Abb. s. S. 453). Der Belgier MINNE, in dessen Arbeiten sich die steife Grazie der Gotik mit modernem Raffinement mischt, hat ausser einigen seiner langgezogenen, aber gut verstandenen Akte, seinen grossempfundenen, eine merkwürdige breite Silhouette gebenden, lotenden "Maurer" aus der Gruppe "Die Erbauer der Städte" gesandt. Das Feinste an Plastik hier stammt aber wieder von AUGUSTE RODIN. Seine köstliche kleine Marmorgruppe "Versuchung des hl. Antonius" (Abb. s. S. 461) — sie zierte im Frühjahr bereits die Ausstellung von Georges Petit in Paris -



FRITZ KLIMSCH
BILDNISGRUPP
Ausstellung der Berliner Secession

hat wie fast alle der besten Sachen Rodins, einen unglaublichen Reiz in der scheinbaren Halbfertigkeit, die doch im Grunde die höchste Vollendung ist, weil sie die Form durchgeistigt, sie mit dem Pulsschlag des Lebens erfüllt und dem Marmor so etwas wie Farbe giebt. Die Gestalt des Mönches, der sich in brünstigem Gebet zu Boden geworfen hat, um der Verführung zu entgehen, scheint im Kampf mit den Begierden zu zittern, die nackte schöne Teufelin, die des Heiligen Rücken benutzt, um die Pracht ihrer Glieder zu dehnen, wollüstige Windungen auszuführen. Eine schwüle Sinnlichkeit überflackert den Marmor. Rodin ist unzweifelhaft der grösste aller Rundplastiker. Von welcher Seite man die Gruppe auch betrachtet, immer hat man durch den vollendeten Rhythmus aller Linien ein herrliches Bild. Kaum minder schön ist die Bronzegruppe "Der Traum", ebenfalls ein dos-à-dos von Mann und Weib, nur dass in diesem Falle iener oben, das Weib, das im Fluge dahinzugleiten scheint, unten liegt. Sie trägt ihn auf ihrem Rücken fort. Mit zurückgeworfenen Armen tastet der Entführte nach den Formen seines holden Traumes. Ein Wunderwerk!

Die Malerei des Auslandes giebt der Ausstellung dieses Mal nur eine Nuance, kein Gepräge. Auch ist das Beste davon nur für Kenner und ein sehr kleines Publikum. Was sieht die Mehrzahl der Besucher den fünf prachtvollen kleinen Maner's, dem "Selbstporträt", dem "Stier auf der Weide" (Abb. s. S. 461), den beiden Reitern, dem "Garten" ab? Dergleichen ist zu fein, zu einfach, um zu imponieren. Und auch mit EDV. MUNCH wissen die meisten nichts anzufangen. Sie sehen in seinem zu einem Friese im ersten Saale der Ausstellung vereinigten Lebenswerk eher eine Verhöhnung des Hergebrachten, als eine Offenbarung neuer Schönheit. Sie haben kein Gefühl für die koloristische Begabung, die dazu gehört, mit den allerstärksten Farben zu operieren, ohne bunt zu wirken, ja gewissermassen noch Tonigkeit zu erzeugen. Sie begreifen nicht, dass der Verzicht auf die Darstellung von Details eine notwendige Folge von Munchs dekorativen Absichten ist. Sie erkennen nicht, dass hier durch die Vereinigung von brutaler nordischer Farbenlust, Anregungen Manets und Neigung zur Träumerei etwas ganz Eigenartiges entstanden ist. Munch, was man auch gegen ihn sagen kann, bleibt ein eminenter Künstler, der Neues aus der Wirklichkeit entnahm, aber auch Neues in sie hineingelegt hat. Wer Werke wie die beiden nordischen "Sommernächte", das Porträt Przybyszewskis, "Die Strasse" und "Das Sterbezimmer" (aus dem Cyklus "Lebens-

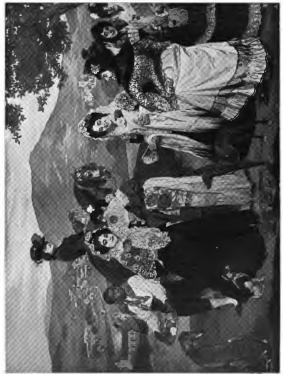

IGNACIO ZULOAGA
Austellung der Berliner Scension – Här repodaziert mit fråt. Genehmigung der Firma Maxi, Joyan & Cit. in Paris

bilder") produzieren kann, hat Anspruch auf höchste Beachtung. Zu den Glanzstücken unter den ausländischen Bildern gehören ferner Moner's "Frühstück" (Abb. s. S. 448) mit den etwas steifen Figuren, aber dem dafür desto reizvolleren Stilleben auf dem gedeckten Tisch, an dem eben ein Baby gefüttert wird; BLANCHE's Stilleben "Fisch in Gelee" und sein stark an Kalckreuth erinnernder "Regenbogen" mit den vier Kindern auf freiem Felde. Ganz kostbar in seiner eigenartigen Herbheit ist das Bildnis einer "Dame in Blau" von dem Russen SOMOFF (Abb. s. S. 457). Man kann sich dem geheimnisvollen Zauber der Mischung von Sinnlichkeit und Melancholie im Gesicht der Schönen unmöglich entziehen. BREITNER, wohl der interessanteste Maler unter den jüngeren Holländern, lässt drei seiner besten Schöpfungen, darunter die herrliche "Ansicht von Amsterdam" und den "Schiffszimmerplatz" sehen. Ein älteres Damenbildnis von SARGENT fesselt durch geschmackvolle Toilettenmalerei. ZORN, der durch mehrere Arbeiten vertreten ist, giebt nur in dem lebensgrossen Porträt einer Dame in Strassenkostüm einen zureichenden Beweis seiner künstlerischen Kraft. Der



AUGUST KRAUS SANDALENBINDERIN

junge ISRAELS hat sehr amüsante Bilder vom Strande, Lucien Simon ein tonschönes Stillleben, die in Paris lebende Maria Slavona das 
vorzügliche Bildinis eines Mädchens mit einer 
Katzenebensich (Abb. s. S. 450) und Grosvenor 
Thomas eine wundervolle Landschaft hier. 
Entiäuschung bereitetseinen Freunden Ignacio 
Gruppe von geputzten Spanierinnen mit Hunden, einer Reiterin und einem Mohrenknaben 
vor einer von Menschen belebten Landschaft 
zeigt (Abb. s. S. 459). Eine etwas unangenehme 
Dekorationsmalerei, die Bedenken erregen 
muss, weil in ihr alle Tugenden des hervorragenden Künstlers untergegangen scheinen.

Künstlervereinigungen interessieren die Oeffentlichkeit in der gegenwärtigen Zeit ganz allein durch das, was sie in Ausstellungen leisten. Je besser diese, umso lebhafter die Teilnahme des Publikums. Nächst der Wiener Secession hat wohl die Berliner die Situation nach dieser Seite hin am richtigsten erfasst. Indem sie, unbekümmert um die persönlichen Vorteile ihrer einzelnen Mitglieder, das Niveau ihrer Vorführungen von Jahr zu Jahr zu heben suchte, hat sie nicht allein der Kunst genützt, sondern ist auch zu einem wichtigen Faktor im Berliner Kunstleben geworden. Es steht, dank ihrer Bemühungen! wesentlich besser um die Berliner Kunst, als noch vor fünf Jahren. Sie hat den Austritt von achtzehn Mitgliedern, der von diesen zu einer Staatsangelegenheit aufgebauscht wurde, ohne Schwierigkeiten überstanden. Man vermisst die Fehlenden nicht. Die Ausstellung ist gehaltvoller denn ie. Alle Angriffe auf die Secession, alle Beschimpfungen derer, die ihren Bestrebungen wohlwollend gegenüberstehen, alle ungnädigen Bemerkungen über die nur in der Einbildung existierende "secessionistische Kunst" können diese Thatsache nicht auslöschen. Dass sie vielen unbequem, dass man an gewissen Stellen bemüht ist, ihre Wirkung auf die öffentliche Meinung abzuschwächen, wird keinen ehrlichen Freund der Kunst hindern, die Ansicht zu vertreten, dass diese jüngste Ausstellung der Berliner Secession zu den besten gehört, die man in Deutschland gesehen. Und noch eins: Diese Ausstellung ist wieder einmal rechtschaffen secessionistisch, weil sie den Willen zu neuen Zielen erkennen, weil sie den Glauben an eine Aufwärtsbewegung in der deutschen Kunst wieder einmal aufleben lässt. Berliner Secession hat in diesem Jahre aufgehört, eine Künstlervereinigung von nur lokaler Bedeutung zu sein.



AUGUSTE RODIN

DIE VERSUCHUNG DES HL. ANTONIUS



EDOUARD MANET

EIN STIER



GRAF LEOPOLD VON KALCKREUTH

KINDERBILDNIS



WALTER LEISTIKOW

WOLKENSCHATTEN



CARLO BÖCKLIN

RUINE AM MEER



HANS THOMA

RHEINLANDSCHAFT

### ZUM THEMA "KOMBINATIONSDRUCKE": ZWEI ENTGEGNUNGEN

Ind dennoch! möchte ich auf den unlängst in diesen Blättern veröffentlichten Aufsatz von A. L. PLEHN (l. Jahrg., S. 346 ff.) erwidern, wird der Kombinationsdruck ganz gewiss auf blühen. Ich spreche hier von nicht mehr als eigener Erfahrung, will daher nur einmal der Kombination der Lithographie

mit Radierung das Wort reden.

i a

Κ.

<

-1

Mag man auch im Besitz alles technischen Raffinements sein: die Lithographie allein ist eben doch nicht geeignet, den menschlichen Körper derart vollendet darzustellen, vor allem Präzision der Kontur und Schmelz des Stofflichen zu verbinden, wie es gleicherweise die Radierung kann. Die Kreide wird stets das Fettige, Schmierige ihrer Substanz im Strich verraten, die Feder Ihre Härte, der Gelatineüberdruck das spitzige der geritzten Linie. Springschaber allein lässt am ehesten Befriedigung zu, doch ein feinstes Durchfeilen der Form ist damit unmöglich. Nun frage ich aber: warum soll ein Künstler, um einen beabsichtigten Eindruck möglichst vollendet zu erzielen, warum soll er nicht Mittel nicht jedes Mittel anwenden, das ihm gut dünkt? Ich gehe doch nicht darauf aus eine recht schöne ten gene doen mehr daraut aus eine recht schone Lithographie zu machen, sondern ich will dar-stellen! und zwar so darstellen, wie ich innerlich erschaue, erlebe! Ich sage dann; womit kann ich das erreichen — gut, das nehme ich her. Es kommt allemal und trotz aller Kennerdogmatik darauf an, was bei einer Arbeit zum Schluss herausschaut. Die Persönlichkeit, das ist alles, Kupfer ist Kupfer, Stein ist Stein. Wenn ein grosser Gedanke in schöne Form gegossen wird, so genlesst man eben, und nur ein Philister frägt, welche Legierung das Metall des Gefässes hat.

Als ich letzthin bei Käthe Kollwitz war und wir über lithographische und Kupferdrucktechnik sprachen, sagte ich, ich begriffe nicht, dass noch kein Künstler auf die Idee gekommen sei, die Schärfe, den Schmelz der letzteren mit der Farbigkeit der ersteren Technik zu verbinden. Frau Dr. K. ging darauf an einen Schrank und entnahm ihm jenes Blatt, das Fräulein Plehn in ihrem Aufsatz anführt, indem sie hinzufügte, dass auch sie sich viel von dieser Kombination verspreche. Ich muss sagen: ich fand das Blatt famos und war nicht die Sour verletzt durch die erzielte Wirkung - im Gegenteil! Beide Verfahren schlossen sich sehr schön ineinander. Ich will damit durchaus nicht sagen, dass jedes lithographische Verfahren und jedes Radierverfahren nun unbedingt zusammengehen; vielmehr das sich erganzende in dem weiten Gebiet beider Techniken zu verschmelzen — das ist der springende Punkt; das rechte auszuwählen für das, was man sagen möchte!

Hier und da mag es ja anders scin, indes glaube Ich, dass man in der Regel klar jede Technik für siche rkennen kann, auch auf Kombinationen. Da-gegen lege ich aber entschieden Protest ein, dass französischen Radierungen (übrigens sind sie an und für sich vorzüglich), bei denen auf einer Platte mehrere Farben vertupft und dann gedruckt sind, der Vorzug gegeben werde vor Radierungen mit unterlegten lithographischen Platten. Vom dogmatischen Standpunkt nämlich; denn dem Begriff des »gedruckten Blattes« kommt letzteres denn doch näher I. STROEVER

als iene Kupfermalerci.

11.

Auch wir glauben dem Aufsatz von A. L. PLEHN gegenüber in nachfolgenden Betrachtungen unsern entgegengesetzten Standpunkt nicderlegen zu müssen, wobei wir dem Leserkreis dieser Zeitschrift gerne die Entscheidung darüber anheim-stellen, welche der beiden konträren Anschauungen näher auf den Zeitwillen eingeht, welche mehr geeignet ist, modernem Kunstschaffen die Wege ins Volk zu öffnen. Im besonderen der zeitgemäss erfassten Graphik, die wie kein anderer Zweig der bildenden Kunst berufen scheint, unsere Zeit künstlerlsch zu durchdringen, um dann ihrerseits, von einem ernsten Entwicklungswillen erfüllt, wieder befreiend, kulturfördernd aufs Leben zurückzuwirken.

Es scheint uns, als habe Fraulein Plehn, als sie die Anwendung kombinierter graphischer Verfahren so kurzer Hand verwarf, nicht lange genug bei der Ucberlegung verweilt, was wohl den modernen Gra-

phiker auf dergleichen Bestrebungen hinleitete!
Dic Antwort, die sie auf diese Frage findet, dürfte
nur diejenigen Kreise zufriedenstellen, die in misoneïstischer Befangenheit von vornherein Gegner einer modernen, evolutionistischen Kunstanschau-einer modernen, evolutionistischen Kunstanschau-ung sind. Sie scheint uns ebenso knapp als un-richtig und lauter dahin: Durch Anwendung kombi-nierter Verfahren beweise der Graphiker nur, dass sein Können nicht im stande ist, sein Wollen im Rahmen einer Technik zu erschöpfen.

Dieser Haupteinwand, den Fräulein Plehn gegen die Anwendung kombinierter Verfahren ins Treffen führt, indem sie in ihnen nicht mehr zu sehen vermag als ein künstlerisches testimonium paupertatis, sei hier zunächst widerlegt, und zwar dadurch, dass wir die oben gestellte Frage nach dem Ursprung der Kombinations-Bestrebungen auf unsere Art be-

antworten wollen:

Der neue geistige Gehalt, den unsere Epoche aus ihren technischen und wissenschaftlichen Entdeckungen, Neuerscheinungen, Fortschritten ge-wonnen hat, der moderne Geist, der ein modernes Leben, das in durchaus keiner realen Beziehung mehr zum Leben der Vergangenheit steht, so mächtig durchflutet, er sucht heute auf allen Gebieten geistigen Lebens in Erscheinung zu treten, Litteratur.

In all diesen Bereichen jedoch findet der neue Geist, ständig bestrebt, Form, Ausdruck, Erscheinung zu gewinnen, nur solche Ausdrucksmittel, die seiner Natur oft geradezu widersprechen, stets aber veraltet, zu eng sind, und ihn daher in seinen Manifestationen beschränken, seine freie Ensfaltung und damit das Aufblühen einer neuen, allseits harmonischen Gesamtkultur hinausschieben. -- Folglich durchbricht, zerstört der neue Geist die hergebrachten Formen!

Auf diesem Wege gab er uns Werke der Dichtkunst, die zum Entsetzen aller behaglichen Misoneisten in keine der akademischen Schubladen mehr passen wollen, deren Entstehung nicht mehr auf den Gesetzen beruht, die man von früheren Litteraturen abstrahiert hat.

Neuformen, die geeignet wären, modernes Fühlen und Denken - von unmodernem so verschieden, wie das Automobil von der Postkutsche - restlos auszudrücken, können nun wohl nicht aus der Luft



FRITZ MACKENSEN

STUDIE

gegriffen werden, oder ex nihilo entstehen. Ist alles Neue doch stetts nur das fortentwickelte Alte, und heisst Neues schaffen doch wohl nichts anderes, als Altes unter neuen Gesichtspunkten betrachten, alte Elemente zu einander in neue Bezlehungen bringen, heisst kurz gesagi: Kombhieren. Die moderne Litteratur bietet für diese Anschauung eine Menge treffender Beispiele. Sie zerfällt; nicht mehr, wie es die geistlose Rubriziersucht gelehrter Dirristen von den früheren Litteraturen behaupet, in Einki, Lyrik, Didahti et., sondern Jedes technische hir willkommen. Sie will beeindrucken, sugerieren, ins Leben wirken und sie fragt nicht darnach, in welche Haupt- und Unterabeilungen sie von einer späteren Litteraturforschung mag eingeschachtelt werden.

Ist es notwendig oder vernünftig, darüber zu jammern, dass für alte, unzeigemässe Kunstformen die letzte Stunde geschlagen hat? Sie sind zu alt, zu brüchig, um in sich aufzunehmen, was durch sie ans Licht will: Die neue Kunst einer neuen Zeit. Die Kunst einer Zeit, die hre Schienenstränge durch Wüsten legt, Ozeane miteinander verbindet, ihre einem Verkehr, einem Lieben, dessen gelte Stimme selbst Schwerhörige als den Kampfruf eines neuen Gedankens erkennen müssen.

So wenig man neue Maschinen dadurch erfindet, dass man die bereits vorhandenen gründlich kennt und nach ihren verschiedenen Arten säuberlich zu klassifätzeren vermag, genau so wenig sehafft man neue künstlerische Ausdrucksformen, die uns so gebrachten Formen mit Gewat einen Gelst zu pressen gebrachten Formen mit Gewat einen Gelst zu pressen sucht, für den diese Gefässe nun und nimmer stark genug sind.

Dergleichen Prokrustesthaten haben so velet moderne Bücher und Bilder stillos gemacht, denn Form und Inhalt decken sich nur bei solchen Kunstwerken, deren Geist sich seine Form selbst erschaffen.

Auch zur Graphik führte den bildenden Künstler nur sein moderner Instinkt. Sie giebt ihm bereitwillig alles, was ihm die Oelmalerel und in noch höherem Masse die Plastik verweigerten. Sie zwingt ihn zu einer höchst fruchtbaren Konzentration, führt ihn auf Grund ihrer technischen Eigenart zu einer präzisen, epigrammatisch-scharfen Formulierung seines künstlerischen Gedankens. Ihre nahen Beziehungen zur modernen Industrie (Plakat etc.), die unbegrenzte Reproduktionsfähigkeit, die sie gestattet, geben dem Künstler die Möglichkeit, zu wirken, entreissen ihn der sterilen Vereinsamung, in der er sieh, ohne moderne Ausdrucksmittel, in unserer Zeit der Elektrizität und der sozialen Probleme nur wie ein tragikomischer Anachronismus empfinden könnte.

Seien wir daher der jungen graphischen Bewegung dankbar, anstatt ihren tastenden Versuchen von vorn herein mit Misstrauen zu begegnen. Nicht um eikeine technische Meinungsverschiedenheit handelt es sich, sondern um eine bedeutungsvolle Kulturfrage: Die Graphik zeigt uns die Wege, auf denen Geist und Leben nach langer Trennung einander wieder nahen können. Sören wir also unsere Grapliker nicht in Bestrebungen, die darauf abzielen, herr Kunst neue Ausdrucksmittel und damit neue nögen Stümper und Dilettanten zu geschmacklosen Ausschreitungen veranlassen, sie mögen ferner, wie auch Fräulein Plehn sehr richtig erkannt hat, den etchnischen Vittuosen weiter nichts sein, als eine will-

kommene Gelegenheit, vor einem erstaunten Publikum die Taschenspielerstückhen Ihere jesitosen und künstlerisch-unfahigen Routiniertheit glänzen zu lassen. Doch dieser Uebelstand war von je Begleiterscheinung jeder aufwärts gerichteren Kunstentwicklung. Man sollte aber bedenken, dass zur Ablehnung eines neuen künstlerischen Prinzips keineswegs die Thatsache genügt, dass dasselbe vom dilettierenden Snob und vom technischen Faiseur missbraucht wird.

Bei der Bewertung jeder neuen Methode künstlerischen Schaffens hat man sich vor allem die Frage vorzulegen: >Was kann sie in der Hand des

Meisters leisten?«

Vom Meister, — und nur mit seinen Leistungen hat die Kunstbetrachtung zu rechnen, nicht mit denen des Schülers oder des Stümpers — wollwertigen Könner ist anzunehmen, dass er in jeder der ihm zu Gebote stehenden Techniken das Vollkommenste zu leisten im stande ist. Treten an ihn unn Aufgaben heran, die sich besser durch eine Kombliandion mehrerer technischer Verfahren, als in einer einzigen Technik bewältigen lassen, die mit der einzigen Technik bewältigen lassen, die mit der einzigen Aufgaben der mit der einzigen Anass, den Misster, besteht nicht der gefringen Anass, den Könner beirren zu wollen. Im Gegentell, die Verendung kombinierter Techniken scheine uns ein vortrefliches Schutzmittel gegen die Gefahr des Manierismus, wie er bereits in gewissen Richtungen der modernen Radierkunst so deutlich zu Tage tritt. Wir geben Fräulien Piehn und ihren Ausführungen Recht, sobald sie uns an den Werken irgend eines modernen Graphikers, den sie als vollwertigen

Künstler anerkennt, nachzuweisen vermag, dass diese Werke, soweit sie ihre Entstehung kombineren Techniken verdanken, mittelst einer einzigen Technik vollkommener hätten gegeben werden können. Wir glauben, dieser Nachweis dürfte schwer zu erbringen sein, denn unsere Bahnbrecher auf dem Gebiete der modernen Graphik wissen genau was sie wollen und würden der noch ziemlich in ihren

Gebiete der modernen Graphik wissen genau was sie wollen und würden der noch ziemlich in ihren Anfängen ruhenden Sache der Kombinationsdrucke kaum ihre Kraft und Zeit opfern, wenn sie sich von ihr nicht mehr zu versprechen hätten, als eine Blosstellung ihres technischen Unvermögens.

Für Mittel und Wege, die zum Ziele führen, hat der Künstler sehr feine Organe. Man lasse ihn gewähren.

Man hat hoffentlich den Eindruck gewonnen, dass uns diese Entgegnung auf einen Autsart, dem wir für die uns gewordene Anregung dankbar sind, on einem diealeren Ageen diktiert wurde, als von einem diealeren Ageen diktiert wurde, als von jenem sterilen Widerspruchsgeiste, der sich lu leider nur zu vielen der heutigen Kunsstdebatten Bussert. Die auf dem Gebiete der Kunstbetrachtung heuterschende Begriffserwirtung soll nicht gestigtert, sondern gemindert werden. Darum unterlassen wir mit Absicht ein nikheres Eingehen auf vieles, was uns in dem beregten Aufsatze als falsch und Irreführend erscheint.

Der Leserkreisder Kunst für Alle: und der Kunst; zählt mit zu dem Publikum, aus dessen Händen der moderne Künstler seine Zukunft, die Anerkennung, den Lohn seinen harten und mübevollen Rüngens empfangen wird. In diesen Kreisen sollte kein Missruaun gesät werden, hier sollten am allerwenigsten reaktionäre Anschauungen zu Worr kommen, auch wenn sie noch so ehrlich gemeint sind.

MUNCHEN ERNST NEUMANN B. HERMANN ESSWEIN

50



HANS VON VOLKMANN

Karlsraher Jubildums-Kanstausstellung



Aus dem Mittelsaal der Karlsruher Ausstellung

## DIE KARLSRUHER JUBILÄUMS-KUNSTAUSSTELLUNG

Die badische Residenzstadt, die auf dem Gebiete der Kunst bisher nur als ein Ableger ihrer verschiedenen Richtungen (zuerst der Düsseldorfer und dann der Münchener Schule) erschien, ist mit einem Male durch die grossartige Jubiläums-Kunstausstellung diesses Jahres in die erste Reihe der Kunstsätten gerückt, welche — von grossen Gesichtspunkten geleitet und ohne allzu ängstliches Schützen der eigenen, einheimischen Produktion — die besten Künstler des Inlandes und hervorragende Meister des Auslandes zum friedlichen Wettbewerb auf dem Gebiete der Kunst angezufen haben.

Eine Ausstellung, deren Anlass das fünfzigjährige Regierungsjubiläum des in hohem Masse kunstsinnigen Landesfürsten war, konnte nicht anders, als die bewährten Traditionen, die Grossherzog Friedrich als weiser Regent stets gepflegt hat, in sein Programm aufzunehmen. Es musste hier sowohl die Kunstweise, welche in Karlsruhe immer eine Stätte der Pflege und Liebe gefunden hat, als auch diejenige, welche von aussen warmblütig hereinströmend, allen modernen Geistern sich siegesfroh zu bethätigen die schönste Gelegenheit geboten hat, vertreten sein. Die Hauptstadt Badens ist gewiss nicht undankbar gegen die Richtungen, welche sie zur Kunststadt erhoben haben, aber auch noch



HERMANN VOLZ

Karlsruher Ausstellung

HERZOG FRIEDRICH

VON BADEN • • • • •

viel weniger blind für die energischen zielbewussten Kräfte, die sie dauernd zu einer wirklich modernen Kunststätte gestalten wollen.

Wenn man die weiten Räume der Ausstellung durchwandert, so wird man freudigst überrascht von der fein durchdachten Art und Weise, mit der die ganze Anordnung gemacht ist. Nichts ist hier schablonenhaft, nichts gedankenlos traditionell, alles ist auf einen ganz bestimmten Zweck hin komponiert und sowohl die Abmessung der Säle nach Höhe und Breite, wie die überaus geschickte Wahl der Hintergründe verrät einen rastlos arbeitenden Geist, der sich wohl bewusst ist, dass hier die Kunstwerke die Hauptsache sind und dass der moderne Architekt oft mehr leistet, wenn er verschwindet, als wenn er geräuschvoll hervortritt. - Das Aeussere des Ausstellungs-Gebäudes charakterisiert sich mit vollem Recht als ein Interimsbau und was an feinem künstlerischem Reiz in diesem, immerhin beschränkten Rahmen zu erreichen war, hat uns FRIEDRICH RATZEL, der geniale Erbauer des neuen Badischen Kunstvereins und der Grossherzoglichen Majolika-Manufaktur, voll ge-



LEOP. GRAF v. KALCKREUTH

BILDNIS Karlsruher Ausstellung

geben. Die Farbenskala ist eine beschränkte, in fein abgewogener Weise ist ohne nennenswerten Anklang an frühere Zeit mit Weiss und Gold operiert.

Natürlich kann ein so grosses, von so hohen erziehlichen Gesichtspunkten geleitetes Unternehmen, wie das Karlsruher, ohne namhafte materielle Opfer nicht ins Dasein treten und wenn die Künstler auch aus Enthusiasmus für das Gelingen des schönen Werkes die grössten Opfer gebracht haben, so hat der badische Staat und die Stadt Karlsruhe es doch — mit bekanntem rühmlichen Verständnis für die hohe Wichtigkeit der Kunstpflege — nicht versäumt, nach der Seite hin helfend einzutreten, nach welcher derartige Gemeinwesen überhaupt solche Institutionen zu fördern vermögen.

Zur Durchführung dieses, auf dem Boden Karlsruhes noch ungewohnten Unternehmens hat man in den Personen der erst neu hieher berufenen, hervorragenden und weltbekannten Meister, wie LUDW. DILL und HANS THOMA die grosse Energie und Zähigkeit mit echtem künstlerischen Gefühl, das allen berechtigten,

lebensfähigen Richtungen in der Kunst gerecht wird, vereinen - die richtigen Kräfte gefunden. Durch diese wahrhaft glückliche Wahl wurde der Mittelmässigkeit und der Verkaufsware, die wir von anderen, oft pomphaft in Scene gesetzten Ausstellungen und von unseren braven Kunstvereinen her zur Genüge kennen, das Thor strikte geschlossen. Die Aufforderungen zur Beschickung der Ausstellung sind nach reiflicher Ueberlegung einheimischen und fremden Künstlern, sowie Besitzern hervorragender Kunstwerke zugegangen. Auf diese Weise ist der internationale Charakter des Ganzen im wahren und zugleich schönsten Sinne gewahrt worden. Diesem Umstande verdanken wir eine wirklich glänzende Vertretung der französischen und eine sehr gute der englisch-schottischen Schule, deren Meister nebenbei zum Teil als Secessionisten in ihrer Heimat weniger anerkannt wurden - sowie die einzig dastehende exquisite Sammlung Knorr aus München, aus dem bayerischen Staatsbesitz die herrliche Kollektion LANGHAMMER, eine wahre Offenbarung in Bezug auf Vereinigung feinster schottischer Empfindungen mit deutscher Klarheit, den hochinteressanten Nachlass der beiden, allzufrüh leider



ARNOLD BÖCKLIN
DER KAMPF AUF DER BRÜCKE
Karlsruher Jabiläums-Kunstansstellung – Das Original im Besitz der Kunsthandlung Hermes & Co. in Frankfurt a. M.

verstorbenen badischen, nach München übergesiedelten Künstler With. Volz und With. Dürk und die grossartige Kollektion With. Leibt. und seines genialen Schülers Witheten Rüßbere: Meisterwerke, die uns allen von den Ausstellungen der deutschen Kunstmetropole her bestens bekannt sind.

Im französischen Saale interessieren uns, um aus dem vielen Guten nur einiges herauszugreifen: BESNARD mit dem allbekannten wunderbaren Porträt der Réjane, L.SIMON mit dem grossempfundenen "Dorfzirkus", der melancholische COTTET, der elegante JACQUES E. BLANCHE, der Whistlersche Farbenneurastheniker AMAN-IEAN, die Schilderer eleganter pikanter Weiblichkeit L. GARRIDO, LOUIS RIDEL, RAFFAELI und DE LA GANDARA. Sehr auffällig durch seine intensive Doppelbeleuchtung von glühendem, flüssigem Eisen und elektrischem Licht ist der "Besuch im Hochofen" von Georges BERGES, ein echt französisches, brillant durchgeführtes Sensationsstück, neben dem die feinen, künstlerisch hochvollendeten Beleuchtungsprobleme von Gaston LA Touche etwas weniger verständlich sind, aber auf den Kenner desto intimer wirken. Der berühmte Porträtmaler CAROLUS-DURAN ist aus keiner Periode seiner Kunst so gut vertreten, wie mit seinem, der früheren Zeit angehörigen Kabinettstück "Der Fechtmeister".

Unter den Engländern, Schotten und Amerikanern excellieren der Whistler nahezu gleichkommende John LAVERY mit seinen unvergleichlichen Damenbildnissen, dem sich Frank DANIELL, STANNON, der anglisierte Münchner GEORGE SAUTER und WILLIAM CHASE fast beehbürtig anschliessen. Herrliche Werke haben auch E. A. WALTON ("Die Sonnenuhr"), der Rossettischüler Maurice Greiffenhagen mit seiner bekannten, etwas symbolisch aufgefassten, farbenprächtigen "Verkündigung", BROWN-MORISON und die intimen Stimmungs-Landschafter PRIESTMAN, MUHRMAN, KEN-BOY, PATERSON und DEKKERT gesandt.

Das auf dem Gebiete der Malerei so hochstehende Belgien ist zwar sehr reichhaltig, aber lange nicht so glücklich vertreten, wie die oben genannten Länder, da hier ein kleines Missgeschick in Bezug auf die Auswahl obwaltete, indem die einheimischen beauftragten Künstler die ihnen offenbar leichter zugängliche ältere Malerei — von dem glatten aber tüchtigen Epigonen der Altefutschen, HENRY LEYS, dem Damenmaler ALFRED STEVENS

(Abb. s. S. 472) und dem Teniers-Imitator De BRAEKELEER an — in zwar ganz vorzüglichen, charakteristischen Proben, der wohl schwerer zu beschaffenden modernen Kunst gegenüber bevorzugt haben. Letztere weist aber dennoch einige ganz hervorragende Stücke auf, wie Der Blinden von Lermanns, der an die derbe, grosszügige Art des landsmännischen Bauernbreughel gemahnt, den effektvollen "Pferdekampf" von Delvin, kraftvolle Landschaften der bekannten Meister Coosemans, Courrens und Glisoul. und das grosse interessante Triptychon von Leon Frederich ein zu den grosse interessante Triptychon von Leon Frederich unzähligen, fein modellierten und beleuchteten Kinderprestalten.

Länder mit weniger ausgebildeter Kunstübung sind dementsprechend numerisch auch schwächer vertreten, aber qualitativ um so bedeutender. So Spanien u. a. mit der exquisiten. das Entzücken aller Maler bildenden "Oeffentlichen Hinrichtung" von Casas aus Sevilla und den des Velasquez würdigen Genrestücken von Parlade ebendaher; Schweden und Norwegen mit der stimmungsvollen "Sommernacht" des PRINZEN EUGEN, dessen tüchtigem Bildnis von Oscar Björck, flotten Jagdbildern von LILJEFORS und einer trefflichen Landschaft des in Paris lebenden FRITZ THAULOW: Holland mit monumentalen Porträts von THERESE SCHWARTZE und GARI MELCHERS und weichen Genrebildern von ERNST OPPLER: Russland ganz besonders durch das sehr feine Nach der Parade in Moskau- von KALMYKOFF, Oesterreich durch den hochinteressanten, viel angegriftenen Symbolisten Gustav KLIMT mit dervon Khnopffinspirierten köstlichen, Musikund last not least: Hallen – neben Bezzi, dem tialtenischen Schönleber Clardu und dem Koloristen Pto Joris – durch den Malerpoeten SEGANTINI, der aber in seiner einsamen, gewaltigen Grösse, wie der Basler BÖCKLIN (mit sechs vorzüglichen Werken, eines davon abgebildet a. S. 489) der ganzen gebildeten Welt angehört.

Deutschland, um auf dieses schliesslich zu kommen, zeichnete sich von jeher, dem Auslande gegenüber, durch hervorragende, charakteristische Individualitäten aus, wenn auch deren Werke nicht immer die Abgeklärheit einer auf alter Tradition festbegründeten Kunstpflege bewahren. Entsprechend dem Range, den München als allein führende Kunststadt in Deutschland einnimmt, sind dessen an Talenten so reiche und vielseitige Schulen auch in unserer Ausstellung am glänzendsten vertreten.

Es gehört entweder grosse Liebe zum Modernen oder ein angestrengtes Versenken in die dem profanen Auge verborgenen Qualitäten dazu, um beispielsweise der interessantesten Abteilung der München: "Jung-Kunst", der Künstlervereinigung "Scholle" ganz gerecht zu werden. Ebenso auffällig in der



GUSTAV SCHÖNLEBER

ENZWEHR



FR. AUG. VON KAULBACH

Aus dem Besitz des Herrn Th. Knorr in München - Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung

BACCHANTINNEN

grellen Beleuchtung, wie der oben erwähnte "Hochofen" von Georges Bergès, ist des Hauptmeisters der "Scholle", FRITZ ERLER's, gross und monumental gedachtes Triptychon "Die Pest", aber die inhaltlichen und koloristischen Kontraste sind energischer, geistvoller einander gegenübergestellt und erheben das Werk in eine Sphäre, in der die landläufigen, malerischen Rezepte total versagen. Ganz verschieden davon, wohl mit malerischen Mitteln, aber nicht mit malerischen Qualitäten ausgedrückt, ist das andere, hieher gehörige naturwüchsige Bild von WALTER GEORGI, "Saure Wochen, Frohe Feste" (Abb. s. S. 475). Man könnte, was hier in lebensprühender, derber und flotter Weise dargestellt ist, auch füglich ohne Farben dem Publikum mitteilen, aber was ihm in dem Triptychon hier gesagt wird, ist mit solcher Charakteristik und mit solcher Erhabenheit und Befreiung von dem rein Stofflichen gegeben, dass niemand, gerade wie bei der obengenannten "Pest", an der wuchtigen Arbeit teilnahmslos vorübergeht. Des Freiherrn von Habermann prickelnde, flott konzipierte weibliche Brustbilder, HAIDER's tiefpoetische, im Geist der alten Meister geschaute Stimmungslandschaften, HERTERICH's grossartig gemalte "Spiegel-Lichtscene", Jul. EXTER's glänzender, an Ludwig von Hofmann gemahnender "Nixenteich", ZOGEL's Rinder und Stuck's an Botticelli erinnernde köstliche "Florentinerin", UHDE's und FIRLE's Meisterwerke, Fr. Aug. von Kaulbach's geschmack-

volle "Bacchantinnen" (Abb. obenstehend),

GEORG SCHUSTER-WOLDAN'S "Rattenfänger", HIERL-DERONGO'S "Liebesgarten", FRANZ HOCH'S Landschaften, Lemach's gewaltige Porträtgalerie, um nur einiges herauszugreifen, finden stets ungeteilten Beifall.

Verlassen wir die so kraftvoll aufblühenden Münchener Schulen, die zumal in der "Secession", den intimen "Dachauern", der prächtigen "Luitpold-Gruppe" und auch wohl der "Genossenschaft", so Tüchtiges, Gehaltvolles zu leisten vermögen und wenden uns der Reichshauptstadt zu, so bemerken wir besonders den vielgewandten Luminaristen SKARBINA mit sechs feinen Kabinettstücken, seinen Gesinnungsgenossen Dettmann, jetzt in Königsberg, und die grossartigen Stimmungslandschafter ACHTENHAGEN, BRACHT und LEISTI-KOW, den lyrischen Poeten der sandigen Mark. Die grossen Meister MENZEL und LIEBERMANN sind daneben leider nur durch kleinere Werke ziemlich ungenügend vertreten. Die junge Stuttgarter Schule - wohl eine Filiation von modernem Karlsruher Blut zu nennen - hat in dem Grafen KALCKREUTH einen zwar etwas spröden, aber desto intimeren Meister aufzuweisen. Wersein echt künstlerisch aufgefasstes. anscheinend so ganz einfaches "Knabenporträt" (Abb. s. S. 468) nicht zu geniessen versteht, der ist sicherlich von der ungewohnten Situation des Dargestellten so suggeriert, dass er die eminenten malerischen Qualitäten des Bildes nicht genügend zu schätzen weiss. Der andere Stuttgarter Hauptmeister Carlos Grethe ist wohl in seinen früheren, schärferen Kontrasten

interessanter gewesen, als in seinem letzigen, mehr abgeklärten Geschmack, CHRISTIAN SPEYER "Die heiligen drei Könige" (Abb. s. S. 477), der feine Schlachtepisodenschilderer ROBERT HAUG und der excellente Bachmaler" REINIGER sind uns bekannte Potenzen auf dem Gebiete echter Kunst.

Karlsruhe ist im Grunde genommen eine Landschafterschule und der grosse, ganz einsam darin dastehende Historien- und Porträtmaler Anselm Feuerbach bestätigt diese Annahme. Es hat auf diesem enger begrenzten Gebiete seit LESSING, SCHIRMER und Baisch gewiss Hervorragendes für die deutsche Landschafts-Kunst geleistet. Hatte es bisher hier nur einen eminenten Führer in SCHÖNLEBER (Abb. s. S. 470), so besitzt es ietzt deren zwei, indem der neu hierherberufene. neben Max Klinger wohl grösste deutsche Meister, Hans Thoma, auch ganz hervorragenden

Einfluss nach dieser Seite hin gewinnt. Ia. es ist eine gewisse, deutlich sichtbare Verschmelzung zwischen diesen beiden Hauptmeistern der Landschaft und ihren Schulen zu bemerken und wer aufmerksamer hinschaut, wird unschwer erraten, wer der Gebende und wer der Empfangende ist. Schönleber folgt der Natur mehr als ein liebevoller, treuer Beobachter und seine köstlichen Werke atmen daher eine stete Hingabe an dieselbe aus, bei THOMA. dem Unvergleichlichen, ist zwar die Landschaft nur ein Segment in dem unerschöpflichen Allkreis seiner reichbegnadeten künstlerischen Thätigkeit, aber er weiss in dieselbe die urdeutsche Poesie, die sein ganzes Wesen so liebevoll umkleidet, voll und ganz hineinzulegen. Aeusserlich wird ihre dominierende Stellung in der Karlsruher Schule dadurch genügend gekennzeichnet, dass ihnen, wie auch dem bekannten Koloristen und genialen Fresko-

maler FERDINAND KELLER, eigene Kabinette in der Ausstellung die, was besonders HANS THOMA betrifft, unstreitig zum schönsten des Ganzen gehören - eingeräumt wurden. Mit diesen Koryphäen ist aber die künstlerische Auffassungsmöglichkeit der landschaftlichen Natur gegenüber in Karlsruhe noch lange nicht erschöpft, denn HANS VON VOLK-MANN (Abb. s. S. 466), ALBERT LANG, LUGO, KAMPMANN, BIESE, KALLMORGEN, NAGEL, H. DAUR, M. FREY, M. WIELANDT, DES COU-DRES, FRIEDR, FEHR, KANOLDT, HÖRTER, VON RAVENSTEIN und noch viele andere, wandeln jeder eigene Wege, von dem Grossmeister DILL, der mehr als alle Genannten mit feinster künstlerischer Sensibilität die geheimsten Regungen der Natur in sich aufzunehmen und wiederzugeben versteht, gar nicht zu reden. Anerkannt glänzende Meister des Porträts sind CASPAR RITTER und PROPHETER, von denen der erstere immer noch neue Beleuchtungsprobleme zu lösen versucht, während der andere in der Wahrheit und Treue der Dargestellten seine künstlerische Befriedigung und Begrenzung findet.

Auf dem Gebiete der Plastik ist die Karlsruher Ausstellung nicht so reichhaltig ausgefallen wie auf dem der Malerei, und da



ALFRED STEVENS DIE JAPANISCHE MASKE Karlsruher Jubiläums-Kunstaustellung



F. WILHELM VOIGT

Aus der Kollektion der "Scholle" – Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung

KIRCHGANG

RODIN, durch anderweitige Ausstellung verhindert, nicht vertreten ist, fehlt auch ein wirklicher Hauptmeister, den seine vielen geistigen Schüler - unter denen namentlich der Belgier LAGAE mit seiner immerhin gewaltigen "Sühne" hervortritt - nicht vollkommen ersetzen. Sonst sind von ausländischen anerkannten Bildhauern u. a. die Belgier Lambeaux, der grosse Meunier und VINÇOTTE, die Franzosen BARTHOLOMÉ, INIALBERT und RIVIÈRE, der Medailleur Pons-CARME, der Finne VALLGREN und der virtuose Russe Troubetzkoy recht gut vertreten. Max KLINGER hat mit seiner "Lisztbüste" ein Werk geschaffen, das in seiner wuchtigen Charakteristik zum besten der modernen Plastik gehört. Aus München erwähnen wir TH. VON Gosen mit seinem reizenden "Violinspieler" (Abb. s. S. 476), FLOSSMANN, WRBA, HAHN, HILDEBRAND und hauptsächlich C. ADOLF BERMANN, dessen intim aufgefassten Porträtbüsten von Lenbach und Konrad Ferd, Meyer, neben seiner entzückenden "Eva" besonders hochzustellen sind. Von badischen Bildhauern wären zu nennen: HERMANN VOLZ, von dem die prächtige Büste des Grossherzogs von

Baden (Abb. s. S. 467) herrührt, FRID. DIET-SCHE mit mehreren trefflichen Werken (von denen besonders zu erwähnen ist das grosse glasierte Thonrelief der "Kreuzigung Christi", das in Gemeinschaft mit dem bekannten Keramiker Max Laeuger ausgeführt wurde. Von letzterem ist ferner noch ein reich ausgestatteter Wohnraum vorhanden, in dem sich des Künstlers feiner Geschmack für zarte Farbennuancen und für schwache Profile deutlich offenbart. Das andere Kabinett, das den rühmlichst bekannten Architekten BILLING zum Schöpfer hat, zeigt lange nicht die grosse Selbständigkeit, welche seine kraftvollen Architekturwerke, die der Stadt Karlsruhe seinen geistigen Stempel aufzudrücken beginnen, auszeichnet, sondern erinnert mehr an die bekannten Darmstädter Vorbilder. Zum Schlusse erwähnen wir noch den grossen, in reichster Polychromie ausgeführten "Keramischen Wandbrunnen" des Thomaschülers und Vorstandes der "Grossh. Majolika-Manufaktur" WILHELM SOS, ein hochbedeutendes Werk der jungen, vielverheissenden Anstalt.

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



FRITZ ERLER

Aus der Kollektion der "Scholle" - Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung

BILDNIS

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN



EMIL LUGO († 4. Juni)

MÜNCHEN. Der Maler EMIL LUGO ist am 4. Juni gestorben. Geboren am 28. Juni 1840 in dem badischen Städtchen Stockach bei Konstanz, besuchte er anfangs die Schirmer-Schule in

Karlsruhe, studierte auch beim älteren Preller in Dresden, um sich sodann in selbständigem Studium auf Reisen (1871–1874 weilte er in Italien) weiter zu bilden. Hier in München seit 1888 lebend, war er Mitglied der Secession seit deren Gründung. Unsere Leser werden sich noch der fein-

der Lugoschen Kunst erinnern, die, begleitet von einigen abbildlich mitgeteilten charakteristischen Proben,
in Heft 5 des XV. Jahrg, der K. f. A., erschien.
Die deutsche Landschaft verliert in diesem Künstler
einen empfindungsreichen Schilderer von tiefernster,
gemütvoller Art, Von Lugos Werken befinden sich u.s.
zwei in der Karfsruher Galerie, weitere zwei in der
Nationalgalerie zu Berlin; die Münchener Pinakontek
bewahrt von ihm eine schilchthin als Naturstudiebezeichnete Landschaft, die sich auch in dieser Zeitschrift (H. 11 d. XII. Jahrg.) perpoduziert findet.

LEIPZIG. Der Bildhauer und Maler Prof. ARTHUR VOLKMANN in Rom hat sieh hier ein Filial-Atelier eingerichtet, um monatsweise in Leipzig zu arbeiten. D<sup>Ü</sup>SSELDORF. Am 12. Juni ist der Maler und langishrige Konservator der hiesigen Kunstandenie, Filedorich Schaarschmidt, in Böblingen bei Stuttgart, wo er seit nahezu Jahresthusten bei Stuttgart, wo er seit nahezu Jahresthusten storben. Ein ausgezeichneter Künstler und ein edler Mensch, dessen Charakter kein Falsch kannte, der aber auch, abhold ieder Phrase, in scharfer Erkenntnis dem "Menschlichen, allzu Menschlichen unseres Lebens. wo auch es ihm nur gegenübertrat, bis auf den Grund sah, ist mit ihm dahingegangen. Der Verewige war in Bonn als Sohn des jerzigen Geheimrats und Vorstehers der dortigen Universitätsbildorich, Prof. Karl Schaarschmidt, im Jahre 1843 geboren, studierte von 1880—1899 am der Düssendorf Akademie als Schüler Croiss, Peter Janssens, dorforder Akademie als Schüler Croiss, Peter Janssens, Groberge. Als ausübender Künstler war Schaarschmidt uns zusessonoche

ner Freilichtmaler: seine Landschaften, die er meist mit Figuren in antikem Kostum staffierte. haben sich bei der jeweiligen Vorführung auf den Ausstellungen in Düsseldorf und Berlin durch ihre eminente Wirk. lichkeitsbeobachtungund die schlichte Treue gegen die Natur, die sich mit solidem technischen Können paarte, vielfache Beachtung und Respekt erzwungen. Von den Figurenbildern des Künstlers brachte diese Zeitschrift unlängst erst (S. 121 des 1. Jahrg.) die »Vieni« betitelte Schöpfung, eine



FRIEDR. SCHAARSCHMIDT († 12. Juni)

## PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN COM

Landschaft Capris weist die jetzige deutschnationale Kunstausstellung in Düsseldorf auf. Nach dem im Beginn der 1890er Jahre erfolgten Abgang Theodor Levins auf Antrag Peter lanssens als Konservator an der hiesigen Kunstakademie angestellt, fand Schaarschmidt in diesem Amt. das auch einen ungemein fruchtbaren Verkehr mit der akademischen Jugend mit sich brachte, reiche Gelegenheit, sein um-fassendes kunst- und kulturgeschichtliches Wissen nutzbringend zu verwerten. Dass ein so kenntnisreicher Mann auch zu vielfacher schriftstellerischer Bethätigung geführt wurde, lag nahe, wir bekennen gern, dass sein dabei so sicheres Urteil in künstlerischen Dingen ihn auch un-serer Zeitschrift, als deren langjährigen Düsseldorfer Referenten, zu einem schätzbaren Mitarbeiter gemacht hat. Noch erinnerlich wird unseren Lesern aus der in H. 6 d. lauf. Jahrg. erschienenen Besprechung sein, dass eine Reihe der Studien und Reisebilder Schaarschmidts unter dem Titel "Aus Kunst und Leben" im Vor-jahre in einer Buchausgabe (München, Bruckmann, gbd. 51/2 M.) erschienen sind. Die letzte grosse litterarische Arbeit des Verstorbenen war die im Auftrage des Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen verfasste und jüngst erschienene "Geschichte der Düsseldorfer Kunst, insbesondere im neunzehnten Jahr-hundert", in seiner Ausstattung ein Prachtwerk von dabei litterarisch-historischer Gediegenheit und kunstkritischer Bedeutsamkeit, das eine eingehende Besprechung in dieser Zeitschrift noch erfahren wird.

DRESDEN. Am 15. Juni ist Der Landschafts- und Tier-maler JOHANN SIEGWALD DAHL im fünfundsiebzigsten Lebens-jahre gestorben. Er war der Sohn jenes Norwegers Christian Claussen Dahl, der im Jahre 1818 nach Dresden übersiedelte und hicr, wie Ludwig Richter in seiner Selbstbiographie erzählt, durch die natürliche Kraft und Frische in der Auffassung der Natur in seinen Landschaftsbildern so gewaltiges Aufsehen erregte, später wattiges Aursenen erregte, spater auch neben Ludwig Richter Pro-fessor an der Kunstakademie wurde. Siegwald Dahl war Schü-ler seines Vaters, dann Wegeners in Dresden und Landseers in London. Gleich seinem Vater holte er sich die Motive zu seinen mit Tieren belebten Landschaften vielfach in Norwegen,



GEORG HER

Scholle

fer

475

60\*

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN CO-

dessen Natur er eifrig studierte. Bilder von ihm befinden sich in der Dresdner Galerie (der Fehlschuss 1861, Fähre in Telemarken 1883), im Museum zu Hannover (Wilde Enten vom Fuchs überfallen) und im Privatbesitz. Dahl war Ehrenmitglied der Dresdner Kunstakademie.

LEIPZIG. Wie in Heft 15 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrib hereits berichtet wurde,
hat das hiesige Städtische Museum einen zweiten
Böcklin, die Frühlingshyme, angekauf. Ueber
diese neue Erwerbung, sowie über die schon seit 1856
im Besitz des Museums befindliche Toreninsel, hat
der Custos des Museums hefindliche Toreninsel, hat
der Custos des Museums, Professor Dr. Julius Vogel,
am Palmsonntag d. J. einen Vortrag gehalten, der
in hohem Masse die Zuhörer fesselte, so dass
vielfach der Wunsch laut wurde, inn durch Drucklegung auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen.
Durch eine hübsch ausgestattere Broschüre, die
unter dem Titel: >Böcklins Toteninsel und Frühlingshymne. Zwei Gemälde Böcklins im Leipziger Museum-, bei Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig,
Wünstehen Rechnung getragen worden. Neben Reproduktionen der fünf verschiedenen von Böcklin gemalten Toteninseln bringt das Büchlein auch eine
solche der Frühlingshymne und Lebensinsel. Wirkt
schon der (übrigens auch in dem Floerkeschen Böcklin-



THEODOR VON GOSEN GEIGENSPIELER
Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung

Buche gebotene) Vergleich der verschiedenen Totenisseln ausserordentlich anregend, so weiss uns der Verfasser noch durch einen offenbar auf gründlichen Ouellenstudien berühenden Text für Böcklins Kunst zu Interessieren, in dem er an einem, und zwar dem markantesten Beispiel zeigt, wie Böcklin einem ihn anregenden Vorwurf immer neue Seiten abzugeninen vermochte, wie er sich nie wiederholte, sondern aus seiner Phantasie heraus setts neue originelle künstlerische Geblide produzieren. Die erweiten Gruppe der Toteninseln das Leipziger Exemplar sehe, müssen wir dahln berichtigen, dass sie den Schluss der zweiten Gruppe bildet. Denn Herr Benary-Berlin hat sich bereits im März 1834 bei Böcklin direkt eine Toteninsel bestellt, als erfuhr, dass die bei Gurlitt damals ausgestellte (also Nr. 111) bereits an Herrn Schön-Worms verkauffselt. Herr Benary erhilet seine Toteninsel im Herbst sel. Herr Benary erhilet seine Toteninsel im Herbst sellen in Herb

KÖNIGSBERG. Meeresjauchzen, Kolossalgemälde von ARTHUR WEISS. Unter diesem Titel hat der Künstler, welcher nach längerer Abwesenheit vor etwa zwei Jahren hierher zurückkehrte und mit einer Kollektivausstellung von meistens Porträts bei Hübner & Matz nicht geringes Aufsehen erregte, ein neues Werk geschaffen. Man glaubte da-mals Arthur Weiss als den im besten Fahrwasser mais Arthur Weiss als den im desten Fahrwasser treibenden Porträtmaler zu sehen, und doch hat er sich für sein 5 m breites und 3 m hohes Bild in aller Stille, nur von guten Freunden hie und da be-sucht, in Cranz an der Ostsee vorbereitet und im letzten Winter gemalt und hier in dem Saale der Börsenhalle ausgestellt. In der Brandung der See sieht man verschiedene Meerweibchen ihr heiteres Spiel treiben. Die einen lassen sich von dem aufgeregten Element hin und her treiben, während andere wieder mit Riesenfischen spielen und sich untereinander selbst, halb Fisch, halb Mensch, mit alerlei Kurzweil vergnügen. Dieses Naturschauspiel ist lebendig erfasst, die See in ihrer Aufregung so-wie Stimmung ebenfalls fein beobachtet und wiedergegeben. Die Meerfrauen fühlen sich wohl in ihrem Element und sind lustig und guter Dinge. Das Werk ist eine recht gelungene Leistung, die Achtung und Anerkennung verdient.

STUTTGART. Der hier lebende Kunstschriftsteller C. von FABRICZY hat sein Vermögen, 204000 Kronen, mit Vorbehalt des lebenslänglichen Zinsgenusses der ungarischen Akademie in Budapest überwiesen.

BERLIN. Der Maler KARL STORCH hat einen Ruf als Lehrer an die Akademie in Königsberg i. Pr. erhalten und wird sein neues Amt am 1. Oktober d. J. antreten. — Für den Bunderstassaal des Reichstagshauses hat der Bildhauer Prof. Aug. OKOEL das grosse Modell eines dekorativen Reliefs vollendet, das für das noch freie Feld des Marmor-kamins bestimmt ist. Es zeigt Kaiser Wilhelm I. zu Pferde, das Haupt mit Lorbeer umkränzt. Seinen Weg hat er scheinbar genommen von einem mächtigen Eichenbaum aus, auf dessen knorrigem Stamme das preussische Wappen ruht; durch ein stillsiertes Achrenfeld, in dem auch Kornblumen spriessen, reitet er einem grünenden Lorbeerbaume zu

MÜNCHEN. Das für den Sitzungssaal des Bundesrats im Berliner Reichstagsgebäude von



CHRISTIAN SPEYER

DIE HEILIGEN DREI KÖNIGE Karlsruher Jubiläums-Kunstausstellung

RAFFAEL SCHUSTER-WOLDAN ausgeführte Deckengemälde ward nach seiner erfolgten Vollendung im Atelier des Künstlers zur Besichtigung ausgestellt. Das Bild ist für das achteckige Mittelfeld der Kas-settendecke des Saales bestimmt, die noch mit weiteren acht Bildern, vier Eckstücken und vier Langfeldern geschmückt werden wird. Die besonders in der Darstellung weiblicher Anmut so reiz- und geschmackvolle Kunst Raffael Schuster-Woldans felert in dieser Schöpfung erneute Triumphe. Ein grosser dekorativer Zug geht durch das Ganze, das durch ein sicheres Farbengefühl zusammengehalten wird. Im Kreis gruppieren sich im freien luftigen, in der Mitte leeren Raum sinnbildliche Gestalten, auf Wolken schwebend oder an Ballustraden ge-lehnt, als Hauptfigur (nach Anbringung des Gemäldes dem Sitze des Reichskanzlers gegenüber) die Gerechtigkeit mit verbundenen Augen, die Wage in der Hand. Links von ihr sieht man allerlei feindliche Gewalten, erregt, doch in massvoll schöner Bewegung, rechts leitet ein nackter Krieger mit Schwert und Aegis, als Repräsentant weihevoller Ruhe gleichsam, zur friedlichen Gruppe dreier Frauen hin-über, von denen eine einen fliegenden Adler zu sich heranlockt, Im Hintergrund zeigt sich auf dieser Seite eine Gruppe disputierender männlicher Gestalten. -In der Brunnen-Konkurrenz für Bad Reichenhall, von deren einstweiligem Ausgang wir im letzten Heft berichteten, verlautet, dass die Stadtvertretung von Reichenhall die Verwerfung des KILLER'schen Entwurfes beschlossen habe und dem von Prof. RUDOLF MAISON ausgearbelieten Entwurf den Vorzug gebe.

GESTORBEN: Am 1. Juni in Passaic bei New York WERNER BÖCKLIN, der einzige noch lebende und älteste Bruder Meister Arnolds; in

Dresden am 4. Junt der Hofkunsthändler ADOLF. LUDWIG GUTBIER, Inhaber von E. Arnolds Kunsthandlung; In Leipzig der Kunstschriftsteller HAMS MERIAN; in Badenweiler am II. Juni, sechsunddreissig Jahre alt, Prof. OTTO ECKMANN-Berlin, einer der Hauptbahbrecher der modernen kunstgewerblichen Bewegung. In der »Dekorativen Kunstwird seiner ausfährlich gedacht werden.

## VON AUSSTELLUNGEN

MÜNSTER. Die diesjährige Ausstellung des beiden Städte Münster und Bielefeld unschliest, war wieder sehr reich, mit über fürflundert Nummern beschlickt, in erster Linie von unserer benachbarten Kunststadt Düsseldorf und von München; aber auch Berlin, Karlsruh, Welman, Konigsberg aber auch Berlin, Karlsruh, Welman, Konigsberg vertreten. Trotz der gegenwärtigen schlechten Zeitverhältnisse blieb der Erfolg der Ausstellung nur wenig hinter früheren Jahren zurück: es wurden in Münster für 16075 M., in Bielefeld für 18260 M., im ganzen für 34:335 M. Oelgemälde und Aquarelle angekauft.

FRANKFURT a. M. Der Galerie des Städelschen Kunstinstituts sind zwei wertvolle neue Erwerbungen zu teil geworden: ein Gemälde von Wilh. Leilat, einen alten Bauern and er Seite einer jungen Bäuerin darstellend, das gemeinsam von Institut und Museumsverein um den Preis vom 33000 M. angekauft wurde und ein Selbstüldnis von Hanstiftert, aus stiffeter, aus stiffeter, aus stiffeter, aus stiffeter, aus der Verbere des Meisters stiffeter, aus

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN COM



ERICH NIKUTOWSKI

Aus dem Besitz der Freiburger Galerie — Karlsruher Jubildums-Kunstausstellung

DERLIN. Statsankiufe auf der Grossen Berliner Kunstusstellung. An Gemidlen: E. Etze »Mutter und Kinde, H. Licht »Der grosse Luzuier im Mecklenburge, L. Koilt: «Gefangenentransport bei Metz 1870e, Hans Herrmann »Fischerdorf an der Mass bei Rotterdam. Eugen Kampf »Flandrisches Dorf (Knocke): an Skulpfuren: Gg. Busch »Augustuus und Monikas, Jul. Lagae »Herr L. Lequinne«, C. Bernewitz »Psyche», W. von Rümann »Midchen, Hugo Lederer »Bronzeschale», P. Canonica »Frühlingstraum«. Schliesslich noch eine Anzahl Lithographien von R. Thienhaux.

MÜNCHEN. Im Künstlerhause hat FRANZ VON LENBACH für die Dauer des Sommers eine neuerliche Ausstellung von Werken seiner Hand veranstaitet, die wiederum so reichhaltig lst, dass mit den definitiv dem Künstlerhause gestifteten Porträts in dessen Räumen jetzt nahezu vierzig Werke des Meisters vereinigt sind. Daneben birgt noch der benachbarte Glaspalast eine Kollektion von einundzwanzig Gemäiden Lenbachs, so dass sich gerade in diesen Monaten auch den München besuchenden Fremden eine selten günstige Gelegenheit zum Studium und Genuss seiner Kunst bieten kann. Aus den im Künstierhause ausgestellten Bildern interessiert besonders - da Im Sujet den Künstler von einer neuen Seite zeigend - eine Ruhende von einer neuen Seite zeigen — eine Runenue Venus«. Das dunkelhaarige Weib liegt, leicht zur Seite geneigt, auf dem Rücken, die Rechte hängt ausgestreckt vom Lager herab, die Linke zieht eine Draperie über dem Schoss zusammen. Neben dem Vorhang des Hintergrundes öffnet sich ein Ausblick auf sturmbewegtes Meer. Reizend wirkt das originelle Bildnis von Lenbachs Töchterlein Margot in gotischer Knabenrüstung. Neu sind des weiteren Bildnisse des Prinzregenten von Bayern und des Grafen Waldersee. Das beste Herrenbildnis der ganzen Kollektion ist aber entschieden das des Malers Prof. Hengeler.

DÜSSELDORF. Das Ergebnis der ersten Monate seit der Eröffnung der Deutschnationalen Kunstausstellung darf sowohi was den Besuch als auch was das Verkaufsresultat anbetriff als ein recht günstiges bezeichnet werden. Im Mai wurde die Ausstellung 2. B. von über hunderttausend Personen besucht. Verkauft wurden in den ersten vier Wochen viernudsiebzig Gemälde und fünfzehn Werke der Plastik, sowie verschiedene Arbeiten der angewandten Kunst im Gesamtbertage von rund 160000 M. Eines der Hauptwerke der Düsseldorfer Abteilung, Professor PETER JANSSEN'S >DEV Weg zum Lichty, hat der

#### VON AUSSTELLUNGEN — DENKMÄLER

hiesige Kunstfreund Geh. Kommerzienrat Gustav Pönsgen angekauft, der Düsseldorder Städtischen Gemälde-Galerie zum Geschenk machen will. — Das figurenreiche Gemälde - Schristus im Tempel« von Professor HANS MEVER erwarb. Barrmer Kunstverein für die Ruhmeshalle dort. tz.

BUKAREST. Zwülf rumänische Künstler — die Malec C. Artachino, St. Luchian, Kimon Loghi, N. Grant, G. Petrascu, St. Popescu, Jp. Strambulescu, N. Grant, G. Petrascu, St. Popescu, Jp. Strambulescu, N. Grant, G. Petrascu, St. Popescu, Jp. Strambulescu, G. Mirca, O. Spithe und Fr. Storet — habemach G. Mirca, O. Spithe und Fr. Storet — habemach den der Greinigung Strammengethan. In regelmässig zu veranstaltenen Ausstellungen beableibtig diese unter dem Protektorat der Kronprinzessin von Rumänien erhende Gesellschaft, den Im In und Auslande lebenden rumänischen Künstlern Gelegenheit zu Vorführung ihrer Werke zu geben. Die im Frühjahr veranstaltete erste Ausstellung war von recht hübschem Erfolge begleitet.

#### DENKMÄLER

STRASSBURG. Der von Prof. ADOLF HILDE-BRAND in München geschaffene, mit einem Gesamtaufwand von 150000 M. auf dem Broglie-Platz errichtete Brunnen ist um die Mitte des Juni enthüllt worden. Die Hauptstadt des Reichslandes verdankt diesen neuesten Schmuck bekanntlich einer Stiftung des im Jahre 1897 verstorbenen Justizrats Stigismund Reinhards. Die untenstehend gebotene Abbildung giebt eine, In den Details zwar schwache Charakteristik der Brunnen-Anlage, ergänzend sei dazu bemerkt, dass sich das langgestreckte, an seinem anderen Ende in rosschwemmeartiger Form endigende Bassin den Raumverhältnissen Broglie-Platzes in natürlichster Form annasst. Hintergrund des durch die Statue des Vaters Rhein bekrönten nach hinten hin auch durch eine Balustrade abgeschlossenen Hauptteils giebt das Theater ab. In Konzeption and Ausführung er-scheint dieses neueste Werk Adolf Hildebrands als eine Meisterschöpfung ersten Ranges, die sich dem Wittelsbacher Brunnen in München ebenbürtig zur Seite stellt. Ein freier heiterer Gelst atmet aus der ganzen Anlage. Die als Personifikation unge-wohnte Erscheinung des Vaters Rhein begegnet freilleh noch manchem Widerspruch, mit der Zeit aber dürfte die prächtige Gestalt dieses sich auf seinen Bootshaken stützenden Fischers, der mit breitem behaglichen Lächeln den scheinbar eben oreitem benagtienen Lacuein den scheinbar ebe erbeuteten Fang darbietet, gewiss populär werden. Wunderbar wirkt die ein so abwechslungsreiches Bild gewährende Führung des Wassers, das aus stillsierten Fischmäulern in kräftigem Strom sich ergiesst, in einer vierstufigen Kaskade zum Bassin hinabschäumt und in ihm dann langsam verfliesst.

WEIMAR. Am 31. Mai ward das Im hlesigen Park errichtete Franz Lists-Denkmal, ein Werk des Münchener Bildhauers HERMANN HAHN, telerlich enthült. Die auf S. 480 gegebene Abbildung der Statue enthebt uns librer näheren Beschreibung; zum Verständnis der ganzen im Marmora usgeführten Denkmalsanlage sel erwähnt, dass sich dem Sockel zu beiden Sciten eine einfach gehaltene Bankanlage



ADOLF HILDEBRAND

RHEINBRUNNEN IN STRASSBURG

in gleichartigen Dimensionen angliedert. In ihrer Cesamwirkung mag der Künstler die Figur mehr auf eine Vorderanscht herechnet haben (der ursprüngliche Entwurf wurde s. Zt. in dieser Zeitschrift XV. Jahrg. S. 165 so abgebüldet), aber auch die hier geborene Wiedergabe lässt sie in ihrer schlichten und doch so ausdrucksvollen, wunderbar ergreifenden Gestaltung geniessen und zeugt in ihrer Wirkung für das sichere Stilgefühl, aus dem herus, gepaarr mit vollendeter Technik, das Denkmal geschaffen. Der thüringische Musensitz darf sich aufrichtigst des Bestüres dieser Melsterleistung Schöpfer des Denkmals vom Grosshertog das Ritterkeuz I. Abt. Aus Se Salkenordens verlieben.

BERLIN. Prof. Jos. UPHUES hat zur Zeit das Moltke-Denkmal für Mannheim in Arbeit. Der Feldherr erscheint in ihm im einfachen Interimsrock, den Helm auf dem Haupte, die rechte Hand beschaulich über die linke gelegt. Die Figur wird



HERMANN HAHN

LISZT-DENKMAL

in Bronze gegossen und auf einen Granitsockel gestellt. Die Einthüllung des Denkmals ist auf den 14. Oktober d. J. angesetzt. Für das dem gleichen Künstler übertragene Kalser Friedrich-Denkmal für Charlottenburg ist die Vollendung bls zum 1. April 1905 vertragsmässie in Aussicht genommen.

BARMEN. In der Ruhmeshalle wird die von Prof. KARL BEGAS-Berlin geschaffene Marmor-Statue Kalser Wilhelms II. am 25. Juni enthöllin werden. Statue Wilhelms II. am 25. Juni enthöllin werden. Die 317 mg grosse Figurezigt den Kalser unbedecken Hauptes, den Kopf schaff nach links gewendet, in der reich gestickten Infanterie-Generalsuniform, darüber den Mantel des Schwarzen Adler-Ordens. Die rechte Hand fasst den Mantel, die linke stützt sich auf den Sabel.

WIEN. Dem Bildhauer HANS RATHAUSKY Ist die Schaffung eines zweiten Denkmals für Adalbert Stifter übertragen worden, das die Heimatsgemeinde des Dichters. Oberolan, zu errichten beschlossen hat.

MADRID. Sechs Denkmalsenthüllungen fanden hier unlängst am einem Tage satte in den Parkanlagen wor San Bernardo ist eine Statue des Denmanikers Lope de Vega errichtet, ein Werk des Bildhauers INURRIA, auf dem Alonso Martinez-Platz sicht die Statue des Satrifikers Quevedo von der Hand AUGUSTIN QUEROL'S, die dritte, von Max BENLLIURE geschaftene Statue gilt dem Maler Goya. Zwei weitere Denkmäler wurden Politikern (Argielles und Bravo Murillo) gewichnet. Das bemerkensvon Cascorov, Eloy Gonzalo, ein Werk des Bildhauers Markinas.

BUDAPEST. Für das Denkmal der Königin Elisabeth wurde zum zweitenmale die Konkurrenz ausgeschrieben. Die Zusammensetzung der Jury und die Konkurrenzbedingungen sind dieselben wie das erste Mal, nur hat sich in letztere ein Passus eingeschmuggelt, welcher wohl jeden selbstbewussten Künstler zurückhalten sollte, an dem Prelsausschreiben teilzunehmen. Der künstlerischen Jury steht nämlich nur das Recht zu, die drei Preise zu verleihen (dieselben bestehen aus 10000, 8000 und 6000 Kronen). Welche von den drei prämijerten Arbeiten aber zur Ausführung kommen soll, bestimmt die Denkmals-Kommission, eine aus Abgeordneten, Magnaten und verschiedenen Standespersonen zusammengesetzte Kommission. Es ist daher leicht möglich, dass der mit dem zweiten oder dritten Preis bedachte Entwurf, also nicht der von der Künstlerjury für den besten deklarierte Entwurf zur Ausführung gelangt. Der Einsendungstermin ist der 31. Mai 1903. – In den letzten vierzehn Tagen haben wir vier neue Denkmäler erhalten und zwar zwei in Budapest, eines in Keszthely und eines in Rima-Szombat. Die ersteren zwei sind die vom König gestifteten Standbilder: Miklós Zrinyis, des heldenműtigen Verteidigers von Szigetvár, ausgeführt von JOZSEF RONA und Gábor Bethlens, Fürsten von Siebenbürgen von György Vastagh. In Keszthely wurde das Standbild des Grafen Georg Festetich, des im Jahre 1819 verstorbenen Gründers des Georgicon, der ersten und bedeutendsten landwirtschaftlichen Hochschule im Lande, ein Werk LAYOS LUKACSY's enthüllt und in Rima-Szombat das Denkmal des Dichters Mihály Tompa, ein Werk BARNA-BAS HOLLO's. Die beiden letzten Künstler sind Schüler Strobl's und die erwähnten Standbilder sind ihre ersten bedeutenden Schöpfungen.



Bronze-Gruppe für das Einheitsdenkmal in Frankfurt a. M. a Sommer-Ausstellung der Münchener Secession a a a a

HUGO KAUFMANN ZUR FREIHEIT



EDMOND AMAN-JEAN
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

DER FÄCHER

## DIE SOMMER-AUSSTELLUNG DER MÜNCHENER SECESSION

Ins armen vielgeplagten Kunstkritikern dämmert das Morgenrot einer besseren Zeit einer Zeit, da wir überflüssig geworden sind! Unter den Künstlern ist eine Bewegung entstanden, die darauf hinausläuft, die Kunstkritik abzuschaffen. Aehnliches soll zwar schon öfter an Künstlerstammtischen verhandelt worden sein, aber jetzt wird es Ernst mit der Sache. Es liegt ein positiver Vorschlag vor, wie dem Uebel gründlich abzuhelfen sei. Der Vorschlag ist sehr empfehlenswert. Jeder Künstler schreibt zu jedem seiner Bilder, die auf die Ausstellung kommen, eine Selbstanzeige, was er mit seinem Werke gewollt und gemeint habe; diese Selbstanzeigen werden dann gesammelt und als Ausstellungskatalog herausgegeben. So ein Katalog, in dem dann etwa zweitausend Bilder und fünfhundert Skulpturen nicht nur dem Namen nach, sondern auch mit einer Charakteristik ihrer wahren Bedeutung für Mit- und Nachwelt aufgeführt sind. wird dann freilich ein wenig unhandlich sein; aber diesen kleinen Nachteil wird das Publikum gern in den Kauf nehmen, wenn es dann nur nicht mehr die Kritiken in der Tagespresse zu lesen braucht, in denen doch nur alles heruntergerissen wurde, und wenn es statt dessen aus seinem Katalog erfährt, dass jedes der zweitausend Gemälde, jede der fünfhundert Skulpturen eine ehrliche, ernstgemeinte, höchst preiswerte Arbeit ist. Infolge dieser, durch ihre offenkundige Objektivität das beste Vertrauen erweckenden Empfehlungen wird dann auch die Kauflust der annoch so knauserigen Kunstfreunde beträchtlich wachsen; schon vier Wochen nach Beginn einer Ausstellung wird am Eingangsthor ein Plakat mit der Inschrift "Ausverkauft" prangen, und ieder Künstler wird dann Sonntags sein Huhn im Topf und alltäglich sein Automobil im Stall haben. Und in vierzig Jahren einmal wird der Herr Professor und Kunstmaler X. der heuer vielleicht sein erstes Bild ausgestellt hat - im Pelzmantel als wohlbestallter Malerfürst mit einem Bewunderer über die Strasse gehen und auf einen alten Dienstmann, der frierend an der Ecke steht, weisend, mit einem milden Lächeln zu seinem Begleiter sagen: "Sehen Sie, mein junger Freund, das ist der letzte von der nun ausgestorbenen Kunstkritikerbande. Ich habe ein gutes Herz und lass' ihn manchmal einen Gang für mich thun, obgleich er mir vor vierzig Jahren mein erstes Bild verrissen hat. Es war ja wirklich schlecht, aber was brauchte der Kerl das zu sagen?" Da rasselt eine Equipage vorbei - und über-

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTELLUNG

fährt den altersschwachen Dienstmann? Ach nein, ihr Rollen reisst nur mich aus meinen Träumen. Noch schreiben wir 1902 und noch schreiben wir leider auch Kunstkritiken.

Und die Künstler denken, wir thäten es gerne! Ach nein, meine Freunde, dies kann ich euch versichern, wir alle oder doch die allermeisten unter uns, sehnen uns darnach, abgeschafft zu werden! Aber "da kannst nix machen", wie man in München sagt. Ich fürchte, solange es Zeitungen geben wird, werden die Zeitungsleser wissen wollen, was "ihr Blatt" über die ausgestellten Bilder zu sagen hat; und selbst wenn die Tageskritik einmal auf ein Jahr oder zwei zu Gunsten des Selbstanzeigenkatalogs abgeschafft würde, im dritten würde das Publikum sich nicht mehr damit begnügen, in dem neuen Katalog zu lesen, dass alle Bilder vortrefflich sind (und das würde ja doch zwischen den Zeilen all der Selbstbesprechungen stehen), sondern es möchte von dem Kritiker "seines Blattes" wissen, welche Werke er gut und welche er schlecht findet. Denn - und das ist ein Hauptgrund dafür, die Kritik nicht untergehen zu lassen - der richtige Zeitungsleser will sich nicht nur über die Bilder ärgern, die ihm nicht gefallen, sondern auch über den Kritiker, dem wieder andere Bilder nicht gefallen; und dann - das ist der zweite Hauptgrund gegen die Abschaffung der Kritik - mit ihr würde

den Künstlern der einzige Boden unter den Füssen weggezogen, auf dem sie alle einig sind: Alte und lunge, Pleinairisten und Saucenmaler, Begas-Schüler und Hildebrand-Schüler, sie alle fanden sich doch bisher in dem einen zusammen, dass sämtliche Kritiker Trottel und böswillige Ignoranten sind. Das gemeinsame Räsonnieren über die Kritik bildet eine so angenehme Unterbrechung in dem manchmal etwas eintönig werdenden gegenseitigen Räsonnieren der einen Künstler über die anderen, dass ihr Leben um einen unersetzlichen Reiz verarmen würde, wenn es eines Tages keine Kritiker mehr gäbe. -Item: Die Hoffnung auf baldigen Abschluss unserer versehlten Existenz ist leider trügerisch. Auch künftighin werden wir Parias des Kunstlebens die Ausstellungen durchschleichen, seufzend unter dem Fluche, darüber schreiben, uns und der Mitwelt den Spass an der Sache verderben zu müssen.

Darum gehe ich ja so gern in die Alte Pinakothek, weil ich dort von Saal zu Saal wandern darf erhobenen Hauptes und ungezückten Bleistifts, in dem beseeligenden Bewusstsein, nicht am andern Tag schwarz auf weiss der lauschenden Mitwelt verkünden zu müssen, dass der "bekannte Pferdemalter Wouvermanns auch in diesem Jahr sich von der abgeschmackten Schrulle, in der Mitte iedes seiner Bilder einen Schimmel anzu-

> bringen, nicht losmachen konnte", oder "dem immer süsslicher im Ton werdenden Tizian dringend zu raten wäre, einmal bei dem herben, aber ehr-Pleinairisten lichen Piero di Cosimo in die Schule zu gehen", oder dass "dem talentvollen P. P. Rubens, wenn er in seinerunheimlichen Schnellproduktionund seiner apoplektischen Manier noch ein paar Jahre so fortmache, der künstlerische Bankerott mit Sicherheit vorausgesagt werden könne", oder dass "Dürer mit einem Selbstporträt auf einer Stufe tüftelnder Spitzpinselei angelangt sei, die schon fast an den



HUBERT VON HEYDEN

HAHN, HENNE TREIBEND

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTELLUNG .



BENNO BECKER

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

DAS KLOSTER

geistlosen Leibl erinnere". Und so weiter oder vielmehr, Gott sei Dank, nicht so weiter! Nein, darum gehe ich so gerne in die Alte Pinakothek, weil man am Glanz der Sterne,

die nicht mehr untergehn, und im Schatten kühler historischer Denkungsart Bescheidenheit lernt und sich der Gewissheit tröstet: mag die Mitwelt verkennen oder überschätzen. mag der Lebende sich unverdiente Ehren anmassen oder unter unverdienter Zurücksetzung leiden, die Nachwelt ist die Gerechtigkeit. Wenn wir Kritiker aber, trotz besten Willens, auch einmal einen Grossen nicht zu erfassen fähig sind oder uns von unechtem Glanz blenden lassen, wir sind darum nicht schuldiger als die andern, die mit uns leben. Zeitgenosse sein, heisst ohne Perspektive und ohne Distanz urteilen müssen. Und das dürfen wir mit gutem Gewissen sagen: mehr Unglück haben thörichte oder allzu scharfe Kritiken auch nicht in die Welt gebracht, als die Kurzsichtigkeit von Juries, die sich aus Künstlern zusammensetzen, und als die Kabale oder Gewalt-

thätigkeit von Künstlern, die "arriviert" sind und keine andern Götter neben sich dulden wollen. - Wenn wir Dummheiten anrichten. wir büssen sie reichlich durch die Verachtung, mit der die gesamte Künstlerwelt sozusagen von berufswegen auf uns herab sieht, und vielleicht mehr noch, denn die Weisheit des "spernere sperni" lernt sich bei gutem Gewissen nicht allzu schwer - durch den Fluch, von dem ich schon oben sprach: dass wir urteilen müssen, wo andere fröhlich geniessen oder kurzerhand sich abwenden dürfen.

Freilich, manchen entschädigt für die Entbehrungen, die dieser Fluch ihm auferlegt, der Genuss, den ein kräftiges Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die Untrüglichkeit des eignen Urteils gewähren können. Mancher glaubt eben schon als Zeitgenosse Distanz genug für die richtige Perspektive zu besitzen oder beides entbehren zu können, dank der Gabe eines instinktiv sichern Gefühls. Er glaubt dann schon dem, was unter seinen Augen entsteht, an der

#### MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTELLING COM

Stirn ablesen zu können, ob es Dauer haben werde oder nicht, und von den Strömungen, die vielverschlungen, einander kreuzend und sich vermischend an ihm vorüberziehn, voraussagen zu düren, welche zum breiten, schiffetragenden Strom werden, welche im Sand verlaufen wird. Gewiss, es giebt solche Begnadete, die all das mit Recht von sich glauben; aber ob nicht auch sie ein Recht haben, in die Kassandra-Klage einzustimmen:

Zukunft hast du mir gegeben, Doeh du nahmst den Augenblick? und ob nicht auch die Mitwelt ein gewisses Recht hat, gegen solche unbequeme Zeitgenossen sich aufzulehnen, von denen ihre Leistungen nicht an ihrem eigenen Mass, sondern an dem Mass der Zukunft

gemessen werden? Endlich aber, wie tragisch ist das Los dieser Erkennenden! müssen sie sich doch, bei der klaren Einsicht in das Werden und Wesen künstlerischen Schaffens, ohne die jene Erkenntnis unmöglich wäre, sagen, dass ihr Wort eine Entwicklung nicht aufzuhalten und nicht zu fördern vermag — sintemalen der Mensch bisher wohl das



PUDGLE PIEMERSCHMIN

EMERSCHMID WALDSCHLOSS
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Barometer, aber nicht das Wettermachen erfunden hat und der Einzelne eine Zeitstimmung (deren Ausdruck ja immer die Kunst ist) so wenig machen kann — er sei denn selbst ein Schaffender — wie die Witterung der nächsten Stunde. Wer erfreute sich noch des eignen naiven Drauflosredens, der in die Tiefen des Determinismus

geblickt hat? Und Deterministen sind

wir heutzutage ja schliesslich alle. Dergleichen bedachte ich, als ich die Freitreppe zum Hause der Secession hinaufstieg (sie ist ja hoch genug, dass die Gedanken ein paar Kilometer laufen können, während die Füsse die Stufen erklimmen), und so kam es, dass ich an der Garderobe mit meinem Regenschirm - denn es war im Juni 1902 - auch mein historisch-kritisches Selbstbewusstsein abgab. Letzteres freilich bedauerte ich als schwankender Charakter sehr bald wieder. Denn nun fehlte mir jede Fähigkeit und Kompetenz, zu beurteilen, ob diese Ausstellung ein neuer Zug in der von unbarmherzigen Kunst-Aerzten behaupteten facies hippocratica der Münchner Kunst oder ein nie dagewesenesEreignis in unserm Kunstleben sei; ob sich München mit all seinen Talenten begraben lassen könne oder noch auf viele fahre frischen Gedeihens rechnen dürfe; ob in der Münchner Kunst wirklich von Natur keine Spur mehr sich finde oder man hier auf dem einzig richtigen Wege



LUDWIG VON ZUMBUSCH DIE GÄRTNERINNEN Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTEILLING



DEBNUARD BUTTERSACK

EIN LETZTER SONNENSTRAHL

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

wandle, Natur und Kunst harmonisch zu vereinen. Nur das dumpfe Gefühl war mir

einen einzig richtigen Weg in diesen Dingen überhaupt nicht giebt und dass, so bedeutsam die Errungenschaften einer bestimmten Epoche sein mögen, es doch nicht angeht, nun die ganze Mitwelt und Folgezeit auf diese Errungenschaften einzuschwören. Aber mit so nebelhaften Grundsätzen bringt man freilich keine Kritiken zu stande, welche die Entwicklung der Kunst in neue Bahnen lenken; dafür zu sorgen, überlässt man den Künstlern selbst und schreibt als armer Tintenkuli nur rasch ein paar Notizen auf, was für Bilder einem besonders gefallen haben oder aufgefallen sind, und warum.

So schien mir unter anderm, dass FRANZ STUCK, der nun einmal den Eigensinn hat, nur Stucks zu malen, sich in diesem Jahre entschieden Mühe gegeben hat, nur gute Stucks zu malen. Da ist vor allem das grosse Selbstporträt, das ihn in ganzer Figur, dunkel gekleidet, vor einer noch leeren Leinwand zeigt, wie er eben beginnen will, seine Frau, die in schwerem, weissseidenen, goldgestickten Kleid seitlich vor ihm steht, abzukonterfeien. Er von hinten im Profil gesehen, sie ganz von vorne, in fast archaisierend gerader, ruhiger Haltung; um beide herum ein Stück Stucksches Atelier. Und das Ganze

gewiss Atelierkunst; wenig lebendiges Licht, alles reiche, satte Lokalfarbe, die Zeichnung im Busen wach geblieben, dass es vielleicht tadellos und die Durchführung bis ins Kleinste



HANS ANETSRERGER Aus dem Besitz des Heren H. Rossner in Zeitz - Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

KNABENBILDNIS



P. W. KELLER-REUTLINGEN
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

WALDINNERES

sorgfältig und vollendet. Andre würden das alles anders machen - hoffentlich; denn was wäre dem Stuck mit einem Doppelgänger gedient? Wer es so, wie es gewollt ist, besser macht, kriegt einen Thaler. Ein Brustbild seiner Frau allein, ganz in einem grünlichen Ton gehalten, ist als Charakteristik vorzüglich, ebenso die "Carmen" mit dem gierigen und herrschenden Zug um den Mund und mit den lodernden Granatblüten im dunkeln Haar. Auch die Saharet hat er gemalt und ihrem Puppengesicht, zum Teil mit durch die energische Pose, etwas gegeben, was viel mehr an Carmen, als an das niedliche englische Stahlstichköpfchen erinnert, das Lenbach in den wandlungsfähigen Zügen gefunden hat. - Auch seinen Foxterrier, den "Pips", hat er gemalt, weiss und ganz klein auf grossem, schwarz-gestaltlosem Hintergrund und so gut, dass die Leute, die ihn ansehen, vor Vergnügen strahlen und der "Pips" schon fast so berühmt ist, wie Lenbachs Hündchen (ich bin ein so schwacher Kunsthistoriker, dass ich nicht einmal seinen Namen weiss) - bekanntlich der einzige Hund Münchens, der nicht nur in effigie, sondern in persona alle Kunstausstellungen mit seinem Herrn besuchen darf; und wenn er vor ein Pleinairbild kommt, knurrt er.

Aber noch besser als der Foxterrier Franz Stucks ist der der Schauspielerin Consuelo auf dem Bilde Zuloaga's. Ja, wir haben diesmal wirklich einen Zuloaga in München! Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt! Und dies Porträt [das den Lesern dieser Zeitschrift aus der im Vorjahre (XVI. Jahrgang S. 453) gebrachten Abbildung schon bekannt ist] ist vielleicht nicht das beste Werk des Spaniers, aber gewiss ein sehr bezeichnendes. Altmeisterlich in jenem besseren Sinn, der das "meisterlich" mehr betont, als das "alt". Von der Consuelo selbst weiss ich gar nichts; vielleicht ist sie die spanische Duse, das sieht man ihr dann aber jedenfalls nicht an. Sie hat kluge, dunkle Augen, aber ein rotes, ordinäres Gesicht, trägt ein altmodisches Kleid in affrösem Rosa mit schofelen Spitzen, ein ärmliches Umschlagetuch aus weissem Tüll und leibhaftige weisse Glacéhandschuhe. Offenbar eine ihrer berühmtesten Rollen, sonst hätte sie sich so nicht malen lassen. Und diese seltsame Erscheinung, dürftig und rassig zugleich in einziger Mischung, steht in einer öden, verhungerten Landschaft unter einem freudlos trüben Himmel. Vor ihr sitzt ihr "Pips", und wo sein Körper das Kleid seiner Herrin überschneidet, sieht man bei genauerem Betrachten, dass das Weiss seines Felles einfach über das Rosa des

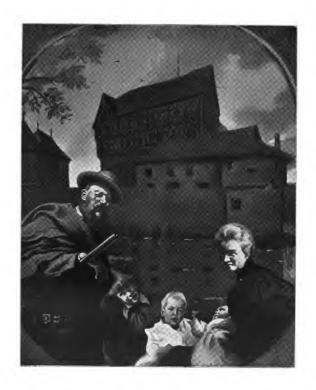

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession •

HUGO FREIHERR VON HABERMANN DEKORATIVES FAMILIENPORTRÄT •



Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

## MÜNCHENER SECESSION



EUGEN SPIRO
BILDNIS VON RICHARD MUTHER
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Kleides, das hie und da noch durchschimmert, drüber gestrichen ist. So sachlich in der Wirkung und so witzig in der Technik ist das gemalt, dass man von diesem Punkt aus für das Ganze ein Interesse fassen kann, das sich immer steigert und vertieft. Wie ist die Figur in den Raum "gepflanzt", wie das scheussliche Rosa gemalt, dass es, jenseits von Schön und Hässlich, eben ein Stück grosser Kunst wird, wie das Spitzenmuster darauf hingesetzt, scheinbar minutiös und doch unendlich frei und leicht hingewischt! Diejenigen unsrer Künstler, welche "die Kunst zu lernen nie zu träge sind", werden sich von diesem Nachkommen der Velasquez und Goya gar manches Gute und Lehrreiche anvertrauen lassen und es bedauern, nicht schon früher ihn kennen gelernt zu haben.

Zuloaga ist der einzige Spanier auf der Ausstellung, aber nicht der einzige Ausländer. Im Gegenteil, sozusagen! Die ganze wohlbekannte Schar der fremden Gäste ist auch dies Jahr erschienen, so zahlreich, dass von etwa dreihundert Nummern ein Drittel ausserdeutsche Autorennamen trägt. Unter den französischen Bildern ist COTTET's "Prozession" (s. S. 493) das umfang- und farbenreichste, AMAN-JEAN'S "Der Fächer" (s. S. 483) das pikanteste, Gandara's Herrenporträt (s. S. 492) das glatteste. Sehr schön ferner, dass wir einen der geistvollsten französischen Koloristen als Zeichner kennen lernen: BES-NARD hat die Kartons zu seinen Wandmalereien für die Kapelle des Hospitals Cazin-Perrochaud in Berk geschickt. Diese Wandmalereien sollen eine rührende Vorgeschichte haben: der Sohn des Malers war als Kind von einem langwierigen Leiden befallen und von den Aerzten schon aufgegeben, als ihm eine angeblich wunderthätige Quelle in dem Wallfahrtsorte Berk nach und nach die Gesundheit wieder gab. Der Vater hat dann aus Dankbarkeit die Kapelle des Spitals, wo sein Sohn genesen, ausgemalt und die Kartons sehen wir nun hier - leider im oberen Stockwerk, wo übrigens auch manches andere, wie CAMERON's feine Winterlandschaft, die Mühen des Heraufsteigens lohnt. In zwölf Bildern hat Besnard Leben und Leiden, Tod und Genesung geschildert, wie sie unter dem Schutz Christi und im tröstenden Glauben an ihn sich am Menschen vollziehen: vier Heiligen-

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTELLUNG

gestalten, begleitet von je einem Heilung suchenden Kranken, vervollständigen den Cyklus. Wie in Besnards Fresken für die Ecole de Pharmacie, ist auch hier die Kompositionjedes einzelnen Bildes klar, grosszügig, echt raumgestaltend; die Zeichnung, rein linear gehalten, mit ganz wenig Schrafflerungen, prachtvoll sicher im Strich. Und überall spricht wirkliche, tiefe Empfindung zu uns und hilft uns über manches hinweg, was wir uns vielleicht anders wünschen möchten, wie den Typus Christi auf einigen Bildern oder das seltsam wandelnde Kruzifix etwa in der Komposition, Der Tod<sup>4</sup>.

Bei den Engländern und Schotten sind es dieselben Namen und auch dieselben Werke fast, wie immer; "Academy" besten Ranges ist Greiffenhagen's Bild zu jener seltsamen



ANTONIO DE LA GANDARA BILDNIS

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Bibelstelle von den Söhnen Gottes und den Töchtern der Menschen: eines der vornehmsten Bildnisse der ganzen Ausstellung das schöne stille Selbstporträt von Ch. H. Shannon. Zwei treffliche Themsebilder brachten die zwei Wahl-Engländer, der Amerikaner Muhr-MANN und der Holländer FRANK BRANGWYN, jener eine "Ebbe in der Themse" mit still liegenden dunkeln Booten, schwer und ruhig, dieser eine Ansicht der London-Bridge, wo über den beschatteten Vordergrund mit dem verwirrend lebhaften Treiben am Ufer und auf dem Fluss klar und gross im Hintergrund ein sonnenbestrahltes Gebäude in klassizistischen Formen hereinragt. Unser in London wohnender Landsmann George Sauter hat sich in seinen zwei Bildern "Maiennacht" und "Morgenunterhaltung" auf ganz wenige, fein gedämpfte Töne beschränkt und sich in der Beschränkung als Meister gezeigt.

Ad vocem: Landsmann kehre ich zu den Deutschen, speziell zu den Münchnern zurück (von anderen Deutschen z. B. aus Berlin ist nicht viel da; schmerzlich vermisst man Mas Slevogts Fehlen, seine naturfrische starke Kunst sollte sich München nicht gar zu leichten Herzens entgehen lassen!).

Solange wir nicht eine monumentale, im höchsten Sinn raumschmückende Kunst haben, wie sie die Franzosen etwa in den Werken Puvis' de Chavannes und Besnards haben. wie Hans von Marées und manches von Böcklin sie uns versprach, solange werden wohl die Landschaft - als Ausdruck unserer Naturstimmung - und das Porträt - als Ausdruck unserer Menschenauffassung - die stofflich und psychologisch wichtigsten Gebiete der heutigen deutschen Kunst bleiben. Dass es mit einem Aufblühen arosser dekorativer Kunst noch gute Weile haben wird, das weiss jeder, der die Affaire der Wasserburger Rathauskonkurrenz miterlebt hat. Zwei Rahmen von Ludwig Herterich erinnern an diese traurige Episode, können aber freilich, so aus dem Zusammenhang der Gesamtkomposition gerissen, nur daran erinnern, nicht es ganz veranschaulichen, welch grosses Kunstwerk hier durch die Weisheit einer Kommission von Künstlern - nicht von Kritikern, ihr Herren! - im Entstehen erstickt worden ist.

Unter den Porträts der Ausstellung ist übrigens auch eines direkt und in erster Linie als Wandschmuck gedacht: Das grosse Familienbildnis von Hugo von Habermann (s. S. 489). Sehr bizarr, sehr lustig und lebendig wie die beiden Eltern, der Vater im Jagdkostüm und mit der Flinte auf dem Arm, und die vier Kinden lachend und unter dem greilen Sonnenschein

CHARLES COTTET

blinzelnd, der von vorne ins Bild hereinflutend gedacht ist, dem Beschauer entgegenblicken - vielleicht nicht sowohl dem Beschauer, als dem Besucher, dem sie gastfreundliche Aufnahme in dem altertümlichen. wasserumflossenen Adelssitz versprechen, dessen wuchtige und pittoreske Masse sich im Hintergrunde erhebt. Die ganze Familie von jener altfränkisch-aristokratischen gesunden Hässlichkeit, die noch nichts von der vergeistigten und schwächlicheren Feinheit degenerierter Geschlechter hat, und in ihrer unverkennbaren Bodenständigkeit so viel sympathischer und frischer, als so und so viele weibliche Bildnisse des espritvollen Junggesellen. Von Leo Samberger ist diesmal eine grosse Serie seiner Brustbilder in Kohlezeichnung da, eins sicherer erfasst und hingesetzt als das andere; am besten sind ihm wohl A. v. Keller, Stuck, Uhde und F. A. v. Kaulbach gelungen. Den Gegenpol zu diesen gezeichneten Porträts bedeuten die ganz koloristischen Bildnismalereien von I. EXTER und

H. KNIRR. Exter ist es, besonders in dem Bild von Mutter und Kind, mehr um die Wucht und Leuchtkraft, Knirr mehr um ein raffiniertes Zusammenstimmen zarter Töne zu thun. Die Palette Knirrs ist sehr geschmackvoll, aber die Gesichtsfarbe der beiden von ihm gemalten Kinder kann auch in einem nicht naturalistisch verseuchten Gemüt den Wunsch wecken, er möchte seine Farben einmal vor der Natur revidieren. Und in was für stumpfen, bleigrauen, schieferblauen Tönen hat der Breslauer Spiro das nobel konzipierte Bildnis Richard Muthers (s. S. 491) gemalt! Eine Farbenaskese (im Gegensatz zu der Farbenschwelgerei der beiden vorher Genannten), von der wir nicht glauben, dass sie einen Lohn im Himmel der Kunstgeschichte zu erwarten hat. Auch das hübsche lebensgrosse Porträt eines jungen, in freier Landschaft stehenden Sportsman hat dieses Grausehen und Schwarzmalen, das man sonst unter die sieben Todsünden der Münchener Malerei rechnet. - Nicht grau gesehen und

nicht schwarz gemalt ist A. v. KELLER'S grosses Frauenbild "Ergebung", ein technisch raffiniertes, im Effekt fast zu starkes Farbenund Beleuchtungskunststück. Seine kleineren Farbenskizzen sind nicht minder raffiniert, aber noch feiner in der Wirkunz.

ANGELO JANK wird, als er sein grosses Bild einer Reiterin in der Ausstellung wieder sah, selbst am besten bemerkt haben, was ihm dabei nicht geglückt ist. Ross und Reiterin sind zeichnerisch vortrefflich, aber der schwere kompakte Schatten, der auf sie fällt (wohl von einer Hauswand, nicht von der Kastanie, deren Zweige oben ins Bild hineinhängen, die aber selbst im Schatten zu stehen scheint) raubt dem Bild die Bestimmtheit des Gesamteindruckes Der sonnenbestrahlte Hintergrund blendet den Beschauer, der sich müde sehen muss, um die Züge der schlanken Amazone überhaupt zu erkennen. Das ist ein obiektiver Mangel, den man einem so ernsten und ehrlichen Künstler wie Jank gegenüber nicht aus Höflichkeit zu verschweigen braucht. Wie bestimmt tritt dagegen in den Reiterbildnissen TRÜBNER'S (die man freilich bei der Secession leider vergeblich



AUGUST NEVEN DU MONT

Sommer-Ausstellung der Mänchener Secession

### MÜNCHENER SECESSION: SOMMER 1902 .



CARL PIEPHO

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

SPAZIERGANG

suchen würde) das Porträtmässige hervor, so sehr auch diese Bilder im ganzen als Raum- und Licht-Impressionen sich geben! Auch Leo Putz hat mit dem Bilde eines jungen weissgekleideten Mädchens im sonnendurchleuchteten Grün einer grossblätterigen Laube zugleich ein vortreffliches, lebensvoll anmutiges Porträt geschaffen und einen unmittelbaren Natureindruck künstlerisch gestaltet. HANS ANETSBERGER hat einen Knaben mit rotbäckigem, biederen Kindergesicht gemalt, der neben seinem Reit-Eselchen im Freien steht (s. S. 487): der Vater des Kindes ist, wie der Katalog verrät, der Fabrikbesitzer Herr Rossner in Zeitz, einer der heutzutage in Deutschland noch so seltenen Mäcene, die mit feinem Verständnis und freigebiger Hand die Künstler fördern.

Ein unbedingtes, bezwingendes Meisterwerk grossen Stils, wie es Zulogas "Consuelo" ist, wird man unter den Münchener Porträts dieses Jahres vergeblich suchen. Bei den Landschaften sind es die alten guten Namen mit guten, aber nicht neuen Arbeiten: BENNO BECKER (s. S. 485) und PAUL CRODEL (dieser erade diesmal matter als sonst). G. Flad und

B. BUTTERSACK (s. S. 487), W. L. LEHMANN und C.TH. MEYER-BASEL, ALOIS HÄNISCH und RICH. KAISER (s. S. 497) und andere. Man verstehe mich nicht falsch: ich halte nichts für thörichter, eventuell auch für schädlicher, als wenn Publikum und Kritik in jedem neuen Jahr von demselben Künstler eine neue Häutung verlangen. Aber wünschenswert wäre ein rascherer Zuwachs neuer Leute, die dem Gebiet wieder einen neuen Streifen eignen Landes zuerobern. Weder H. FROBENIUS, von dem man nach einer Kollektiv-Ausstellung im Kunstverein so etwas zu hoffen anfing, erfüllt vorläufig diese Hoffnung, noch R. PIETZSCH, der in einem mit KARL HAIDER verwandten Sinne, wenn auch auf ganz anderen Wegen eine Monumentalisierung des Staffelei-Landschaftsbildes anzustreben scheint. Wenn Haider sich eine besondere Art liebevoller Detailmalerei geschaffen hat (s. S. 503), so steht Pietzsch gerade dem Detail der Naturformen mit einer gewissen Lieblosigkeit gegenüber, die sich (liege das nun an technischen Mängeln oder an noch ungereifter Anschauung) noch nicht zu einer wirklich stilvollen Vereinfachung erheben

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER 1902



ADOLF THOMANN

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

AUF DER ALP

konnte. Wie dürftig, ja verständnislos ist das Laubwerk der Buche im Vordergrund des "Bergsees im Frühling"! Doch glaube ich bestimmt, Pietzsch wird dies Manko überwinden und dazu gelangen, das, was er sagen will, in unanfechtbarer, geschlossener Form zu sagen.

Uebrigens neigt sich die Zeit der "reinen" Landschaft vielleicht überhaupt vorläufig einem Abschluss zu. Künstlerisch interessanter sind wenigstens auf dieser Ausstellung fast durchweg die Bilder, auf denen Menschen oder Tiere nicht als Staffage, sondern als wichtiger, integrierender Bestandteil der Landschaft figurieren. Da steht in erster Linie EMANUEL HEGENBARTH mit seinen "Jägern" und ein paar Pferdebildern bester Zügelscher Observanz, dann SCHRAMM-ZITTAU mit dem brillant gemalten grossen Bild "Schwäne"; da ist der Schweizer Thomann, der seine Kühe auf der Alp (s. oben) und seine Pferde im Arbeitsgespann in reserviert vornehmer, aber doch naturwahrer Feintonigkeit malt. Neben HUBERT v. HEYDEN, der wieder ein Drama aus dem Hühnerhof schildert (s. S. 484), trittin wachsender künstlerischer Reife CHARLES TOOBY; vor allem sein Stilleben "Raubzeug" ist von einer Eleganz und Weichheit in der Malerei der Felle und Gefieder, dass die Sprödheit, die seine früheren Bilder oft etwas trocken und nüchtern machte, hier ganz überwunden erscheint. - CHR. LANDENBERGER, unter den älteren Künstlern, welche die menschliche Figur im Freien studieren, einer der unermüdlichsten und ehrlichsten, hat einen kleinen, drollig-unbeholfenen Nackefrosch in eine Frühlingslandschaft gestellt. CARL PIEPHO lässt auf einem Bild eine junge Dame in wallendem weissen Kleid beim Abendspaziergang über ein rötlich beschienenes Stoppelfeld gehn (s. S. 495), auf einem andern ein andres weissgekleidetes Mädchen am Waldsaum träumerisch und sehnsuchtvoll in die Abendlandschaft blicken. Das zweite Bild ist nicht nur "poetischer", sondern auch glaubhafter als die Stoppelfeldwanderung, die ein bisschen zurechtgemacht aussieht. Auch ADALBERT NIEMEYER führt eine Dame abends "am Wasser" spazieren; das Bild ist fein und reich in der Farbe, aber von einem grünbläulichen Gesamtton, den ich nicht recht motiviert finde; ungleich glaubhafter und harmonischer noch wirkt ein "Interieur", auf dem die Figuren und der ganze Raum mit all seinen hübschen, anheimelnden Sachen ein höchst anziehendes Ensemble machen.

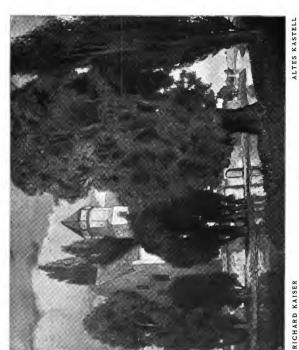

Sommer-Ausstellung der Munchener Secession

## MÜNCHENER SECESSION: SOMMER-AUSSTELLUNG

HENGELER, ZUMBUSCH (s. S. 486 u. 488) und JULIUS DIEZ bilden eine kleine Gruppe von Neu-Romantikern, in welcher Diez an Phantasie, wie an Formgebung und Kolorit der originellste ist. Das "Märchen", zu dem ihn die seltsamen Formen der Dolomiten-Bergwelt inspiriert zu haben scheinen, hat bei aller tollen Phantastik eine fast beängstigende Glaubwürdigkeit.

Im Gegensatz dazu sind PH. KLEIN und E. POTTNER strenge Wirklichkeitsschilderer. natürlich nicht im Sinne jenes "abstossenden Naturalismus", der heute nur noch in den Köpfen gegenwartfremder oder völlig ununterrichteter Leute spukt. Ph. Klein hat eine Dame gemalt, die musizierend am Klavier sitzt, ein breiter Sonnenstreif bricht belebend ins Bild hinein. Emil Pottner zeigt eine Mutter mit ihrem Töchterchen am Theetisch, in die Betrachtung eines Bilderheftes vertieft - ich fürchte, es ist die Woche: sonst ist aber auch da absolut nichts Schreckliches und Brutales zu entdecken, es müsste denn Greuel und Missethat sein, wenn ein junger Maler in Technik und Farbenanschauung von Slevogt lernt.

Aber freilich, für manche Leute ist ja auch FRITZ v. Unde heute noch ein krasser Naturalist! Ein Glück, dass er sich durch das Geschrei nie hat einschlüchtern lassen. Bie heute ist er sich selbst treu geblieben, hat sein Können immer aufs neue zu erweitern und zu vertiefen gestrebt. Mit zwei nicht



LUDW. VON ZUMBUSCH BILDN Sommer-Ausstellung der Münchener Secession



HERM. HAHN
BILDNIS-STUDIE
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

umfangreichen Bildern, einem "Barmherzigen Samariter" und einem "Interieur" erinnert er an seine Doppeleigenschaft als "Historienmaler" (verzeihen Sie das harte Wort!), der die erstarrte biblische Malerei mit neuem Leben und neuen seelischen Ausdrücken beschenkt hat, und als "Pleinairmaler" (auch ein hartes Wort!), der dem Studium des Lichts mit Liebe und Eifer nachgeht. Der Vorgang in dem Bilde des "Samariters" ist mit grosser, einfacher innerer Wahrheit geschildert, die Lichtfülle, die auf dem "Interieur" aus dem Garten herein in das Zimmer mit den zwei jungen Mädchen flutet, mit köstlicher Frische in Farben übersetzt, nein: festgebannt. So bleibt Uhde, der Fünfzigjährige, als Künstler ein unverrückbares Vorbild für alle Jüngeren, die es mit der Kunst und mit der Natur redlich meinen!

In der kleinen Reihe plastischer Werke dominieren die drei Arbeiten HERMANN HANN'S: Der Liszt für Weimar, ein Werk voll edler Einfachheit und bestimmter Grösse, ein ammutiger Frauenkopf (s. S. 498) und die Büste eines greisen Gelehrten von fabelhaft packender charaktervoller Hässlichkeit. — In der Vorhalle steht, ein bischen einsam, die grosse eindrucksvolle (a. S. 482 abgebildete)

Bronzegruppe von Hugo Kaufmann "Zur Freiheit", die einen Teil des Frankfurter Einigungsdenkmals bilden wird.

"Leh lasse mir in der Garderobe meinen Regenschirm und mein historisch-kritisches Selbstbewusstsein zurückgeben, und freue mich, indem ich die Freitreppe hinuntersteige, dass, wenn ich das nächste Mal in die "Secession" komme, mein Bericht für die "Kunst für Alle" sehon geschrieben ist und ich dann mit gutem Gewissen ausrufen darf: "Jetzt bin ich Mensch, jetzt darf ich"s sein!"

## PERSONAL- UND

#### ATELIER - NACHRICHTEN



FRIEDR, W. ENGELHARD († 23. Juni)

HANNOVER. 123. Juni verstarb hier im Alter von fast neunundachtzig Jahren der Bildhauer Professor FRIEDR. WILH. ENGEL-HARD, der Nestor der hannoverschen Künstlerschaft. Er wurde am 9. September 1813 in Grünhagen bei Lüneburg geboren und wandte sich, herangewachsen, der Elfenbeinschnitzerei zu. Wäh-rend seines Aufent-haltes in London und Paris erkannte er seinen höheren künstlerischen Beruf und trat zuerst in das Atelier ThorwaldsensinKonen-

hagen ein, um später bei Schwanthaler in München seine Studien fortzusetzen. Von München, wo die ersten Entwürfe zu seinem berühmten Edda-Friese entstanden, ging er zu zweieinhalbjährigem Aufent-halte nach Rom und liess sich, 1859 in seine Heimat zurückgekehnt, in Hannover nieder, wo der kunstsinnige König Georg V. ihm lohnende und dankbare Aufträge, namentlich für den Schlossbau Marienburge erteilte. Von seinen zahlreichen Arbeiten seien hier nur genannt: eine Reihe Genre-gruppen wie >Amor auf dem Schwanet, > Der Schleuderer mit dem Hunde-, Bacchus als Bezähmer des Panthers- etc. Von Arbeiten grösseren monumentalen Charakters sind anzuführen: die Schillerstatue für Hannover, die Marmorfigur der Kurfürstin Sophie im Grossen Garten zu Herrenhausen, die Entwürfe für die Statuen Thors, Odins, Wotans (s. I. J. S. 455) und der Walküren und die grossen Friese aus der altnordischen Sage, die auf der Marienburg, in der Aula der technischen Hochschule hler und am Thile-Winklerschen Hause in Berlin zur Ausführung gekommen sind. Hofmaler und Professor FRIEDR. KAULBACH, der Vater Fritz Augusts von Kaulbach, feierte am 8. Juli in leidlichem Wohlsein seinen achtzigsten Geburtstag. Ueber den Lebensgang des greisen Meisters sei kurz das Folgende berichtet. Am 8. Juli 1822 in Arolsen geboren, trat Kaulbach schon mit siebzehn Jahren in das Ateller seines älteren Vetters Wilhelm von Kaulbach ein und stellte sich, von einer längeren Studienreise durch Italien nach München zurückgekehrt, bald auf eigene Füsse. Er schuf zuerst neben verschiedenen Porträts eine Relhe von grösseren Historienbildern, darunter für das Maximilianeum die »Krönung Karls des Grossen in Rom«, wandte sich aber in der Folge fast ausschliesslich der Bildnismalerei zu, auf die ihn ein glückliches Gefühl für Charakteristik und Noblesse der Auffassung besonders hinwiesen. Seine Reisen, die er mit zahl-reichen Aufträgen überhäuft an die verschledenen Höfe machte, führten ihn Mitte der fünfziger Jahre des vorigen lahrhunderts auch nach Hannover. Der kunstsinnige König Georg V. bewog ihn zur Nieder-lassung in seiner Residenz, indem er ihm in der Nähe des alten Leineschlosses eine Atelier-Villa zur Verfügung stellte, welche der greise Meister heute noch bewohnt. Als eines der Kaulbachschen Hauptwerke darf das grosse Porträtgruppenbild gelten, das den König Georg im Kreise seiner Familie auf einer Gartenterrasse darstellt und das in der Porträt-Galerie des Herzogs von Cumberland in Herrenhausen aufgestellt ist. Das Provinzialmuseum bewahrt zwei weitere bedeutsame Porträts von Kaulbachs Hand: das der Bildhauerin Elisabeth Ney und des Wiener Bildhauers Hans Gasser. Prof. Kaulbach bekleidet ein Lehramt an der Technischen Hochschule und ist Mitglied der Berliner Akademie der Künste. grosser körperlicher Rüstigkeit und ungeschwächter geistiger Frische ist der greise Meister noch bis vor kurzem künstlerisch thätig gewesen und hat die grosse Ausstellung des Künstlervereins 1901 noch mit verschiedenen Porträts beschickt.

BASEL. Der Bilhauer AUGUST HERR ist gegengene Begener der Aussrbeitung einer ruhigen Grabigur beschäftigt, die ihm infolge einer Konkunferende seiner Konkungen der State ihr die State freundes aufgetragen worden ist. Eine andere Grafigur desselben talentvollen Skulptors, die in dieser Zeitschrift bereits reproduziert ward (XV. Jahrg, S. 161), hat soeben in Heibtonn Verwendung resp.



FRIEDR, KAULBACH D. A. SELBSTPORTRÄT (feierte am 8. Juli seinen achtzigsten Geburtstag)

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

Aufstellung gefunden. — Der jetzt in Florenz ansässige Basler Maler W. BALMER, der im letzten Jahre die Renovation der Basler Rathausfassade glücklich durchgeführt hat, ist gegenwärtig mit der Ausmalung des Hofes und des Innern in dem historisch wie architektonisch merkwürdigen Gebäude beschäftigt.

L EIPZIG. MAX KLINGER'S Beethoven, der jetzt nach Schluss der Wiener Ausstellung in der deutsch-nationalen Kunstausstellung in Düsseldorf aufgestellt ist, soll, wie es heisst, für das hiesige Städtische Museum erworben sein. Als Kaufpreis werden 250000 M. zenannt.

MÜNCHEN. Prof. MARTIN DÜLFER hat bei der Konkurrenz für das neue Stadtheater in Dortmund mit seinem Eniewurf den ersten Preis davongetragen und auch den Auftrag zur Ausführung erhalten.

DÖSSELDORF. WILHELM SCHNEIDER-DIDAM, ein früherer Schüler Julius Roetings, hat den Aufrag erhalten, das Bildnis von Ludwig Knaus irr die hiesige Städtische Gemälde-Galerie zu malen. – Am ID, Juni starb hierselbst der hochder ist der Bitesten Mitglieder der Düsseldorfer Künstlerschaft. In Xanten am Niederrhein geboren, kam ein den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf die Königliche Kunstakademie in Düsselorf, und malet nach vollenderer Ausbildung Figurenbilder in der damats beliebten Art, häusslich Kündersenen, die wegen ihrer ungemein sorg-

fältigen Ausführung zu jener Zeit sehr beliebt waren und besonders gern von amerikanischen

nischen Händlern und Kunstfreunden gekauft wurden, tz.

A GRAM.
Der Maler
und Direktor
der Agramer
Bildergalerie
Nicola Masic ist, fünfzigjährig, gestorben. Der
auch ausserhalb seines
Heimatlandes

bekannte Künstler studierte in München unter Piloty und war auch hernach noch in den 1870 er und 1880 cr



HERMANN LANG FAUN Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

PAOLO TROUBETZKOY TOLSTOI ZU PFERD

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Jahren längere Zeit in der bayerischen Kunststadt ansässig. Aus dieser Zeit auch stammt das "Sommeridyll", das a. S. 504 als eine Probe der Kunst Masic" mitgeteilt sei. Später kehrte er in seine Heimat zurück, wo er als Genremaler und Lehrer in Ehren stand.

BERLIN. Die durch die (bereits gemeidete) Berufung des Malers KARL STORCH an die Königsberger Akademie freigewordene Lehrstelle an der "Akademie Fehr" wurde durch den Maler C. H. KOCH-LER besetzt.

JENEDIC. Der Wiener Maler David-Nosst ist im Beginn des Juni durch eigene Hand getten der David im der Befähigung haben den bescheidenen und so befähigten Künstler, der erst jüngst zum zweitenmale einen grossen Rompreis an der Berliner Kunstschule erlangt hatte, in den Tog derrieben.

ÖRLITZ. Am 5. Juni wurde die von Prof. Joh. Pruhl-Charlottenburg geschaffene Goethe-Büste enthüllt. Die originelle Architektur-Anlage, in der sie zur Aufstellung gekommen ist, wurde von Architekt Hugo Benne entworfen.

GESTORBEN: Am 10. Juni der Geh. Baurat ADOLPH HEYDEN in Berlin; chenda am 17. Juni der Maler RUDOLPH STEINBOCK, sodann der Maler ARNOLD

## VON AUSSTELLUNGEN COM



FERDINAND GÖTZ

Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

BILDNIS

NEUMANN und am 19. Juni der Kunsthändler Her-MANN PÄCHTER (I. Firma R. Wagner), zweiundsechzig Jahre alt; in Prag der Maler Victor BARVITIUS. bringt von ihm eine Gruppe seiner beliebten holländischen Motive und Strandbilder, sowie die

#### VON AUSSTELLUNGEN

BRESLAU. Lichtenbergs Ausstellung vermittelte uns im Frühjahr die Bekanntschaft mit den Arbeiten CARL MAX REBELS, des noch jugendlich unreifen, aber namentlich als Kolorist interessanten und vielversprechenden Berliner Malers. Daneben trat die feine Kunst OTTO FELD's und in einer reichhaltigen Kollektion die und in einer reichnättigen Kollektion die Karlsruher Schule aus der Fülle der Er-scheinungen besonders fesselnd hervor. Bis Ende Juli wird eine umfangreiche und gut gewählte Aquarellausstellung die Kunstfreunde zu beschäftigen haben. Es ist Herrn Lichtenberg gelungen, dazu auch eine grössere Anzahl von Blättern aus der Aquarellsammlung der kgl. Nationalgalerie geliehen zu erhalten, so dass neben der jetzigen Generation auch die Hauptmeister einer älteren, wie die Achenbachs, Kröner, Gleichen-Russwurm, Max Schmidt, Wilberg, vor allem Menzel zu Worte kommen. wird den Jüngeren nicht durchweg leicht, diese Konkurrenz zu bestehen, aber im ganzen zeigt die Ausstellung doch, welche Fortschritte in seinen Zielen wie in seinen Mitteln das Aquarell, allerdings zum grossen Teil unter dem vorbildlichen Einfluss jener Altmeister, in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Den Löwenan-teil an dem Beifall, den die Ausstellung findet, beansprucht HANS VON BARTELS, trotz aller Einwendungen, die man gegen seine Neigung zum Virtuosenhaften erheben mag, doch unser glänzendster Aqua-rellist, der die moderne Technik recht eigentlich begründet hat. Die Ausstellung



ANTONIO DE LA GANDARA SCHLAFENDE Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Skizzen von der Reise mit dem Erzherzog Karl Stefan von Oesterreich in Dalmatien und Italien. Jann sind Hans Herrmann, Skarbina, Julius Jacob, Heinrich Hermanns, Hugo Mühlig, Kubierschky — um nur die Hervorragendsten unter den jüngeren Aquarellisten zu nennen - zum Teil glänzend vertreten. DEITERS, OEHME, LEON-HARDI, LUTTEROTH u. a. repräsentieren die ältere Schule und zeigen, dass sich auch mit beschränkten Ausdrucksmitteln Vortreffliches leisten lässt. Einzelne Blätter von HERMINE LAUKOTA, HUGO-VOGEL, HERMANN BILLING, MAX und MARTHA GIESE VETdienen gleichfalls besonders hervorgehoben zu werden. Natürlich fehlt auch nicht das zahlreiche Geschlecht der Reise-Aquarellisten, welche die belieb-testen Punkte des internationalen Touristenverkehrs nach malerischen Ansichten abgrasen und an romantischen Beleuchtungseffekten etwas draufgehen lassen, sowie das amüsante Genre der Illustratoren und Humoristen, wie Mandlik, Marold, Stahl, Kleiter, Caspart u. a., bei denen die geistvolle Mache immer anzuerkennen bleibt. Nicht ganz schlecht schneiden die schlesischen Aquareliisten ab, deren Doyen, der greise THEODOR BLATTER-BAUER, noch immer seinen Mann stellt. Unter den Jüngeren ragen die frischen und liebenswürdigen

RICHARD WINTERNITZ
Sommer-Ausstellung der Münchener Secession

Arbeiten von KLARA SACHS besonders hervor. Den ganzen Inhalt des vierhundertfünfzig Nummern zählenden Illustrierten Katalogs der Ausstellung wird erst eine zweite Serie erschöpfen. M. S.

DASEL. In der hiesigen Kunsthalle befinden sich pegenwäring zwei Ausstellungen. Die eine — Heinere — umfasst eine Anzahl Perträts von Fehrz Buugera, dessen chiker, fäßsiger Vortrag und dessen leiner Geschmack immer wieder neu zu fesseln vermögen. Wir werden einmal eingehender auf diesen Künstler zurückkommen. Im setben Saale ziehen eine Anzahl kräftige, fägürliche und landschaftliche Sujets behandelinde Radierungen von HERMANN STRUCK die Besucher an. — Die grössere Ausstellung ist der vom Schweizerischen Kunstverein veranstaltete sogenannte - Turnus. Er bietet im aligemeinen gute Durchschnittskunst; ganz hochbedutend ist keines der darin ausgestellten Werke, hingegen ragen doch Landschaften von F. VOLLMY, E. SCHILL, H. LENDORF, E. BOSS, P. COLOMBI, S. CHILL, H. LENDORF, E. BOSS, P. COLOMBI, A. GOS, eine Marine von W. DE GOUMOIS und das phantastische, aber doch klare Cenrebild 1-feufelspredigt von H. B. WILLAND weit über das Mittelmass hinaus. — Im Museum sind die Bilder von

ERNST STÖCKELBERG, der im vergangenen Jahre seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert hat, in einem besonderen Stückelberg-Kabinett vereinigt worden, in welchem nun dieser nächst Böcklin bedeutendste neuere Basier Meister nach Verdienst zur Geltung kommt.

DÜSSELDORF. Am Pfingstsonntag ist der Neubau an die Kunsthalle, weicher ausschliesslich der Düsseldorfer Künstlerschaft zur Verfügung steht, ohne besondere Feierlichkeit eröffnet worden. Von nun an ist die Städtische Kunsthalle, die bisher gemeinschaftliches Eigentum der Stadt und der Künstlerschaft war, alleiniges Eigentum der Stadt, und enthält nur die Städtische Gemälde-Galerie, deren stete Vergrösserung eine Trennung der gemeinsamen Besitzer notwendig machte. Der geräumige Anbau an die Kunsthalle, der eine Fläche von 722 gm bedeckt, hat nur ein Stockwerk und der Grundriss erweist sich als ein sehr wohlerwogener und zweckentsprechender. Es sind sechs Säle vorhanden, zwei grosse und vier kleinere, alle mit Ober-licht und bel den Abmessungen der Dachkonstruktion und Einrichtung der Oberlichter hat man sich alle Erfahrungen auf dem Gebiete moderner Ausstellungsbauten zu nutze gemacht. Jeder der sechs Säle hat vortreffliches Lieht und ist in den Verhältnissen von Länge, Breite und Höhe tadellos. In dem grössten der Säle und tauerios. In dem grossten der Säle und einigen kleineren hat der Verein Düssel-dorfer Künstler eine Ausstellung veran-staltet, wie man sie bisher in den oberen Sälen der Kunsthalle zu sehen gewohnt war, Bilder ätteren und neueren Datums. Als Gast ist in diesen Sälen nur FRITZ FLEISCHER, Weimar, erschienen, der ein grosses Gemäide »Not« betitelt, ausstellt, ein charakteristisches Bild der Genre- der Armeleutmalereis, das Elend einer Proletarierfamilie in eindringlicher Weise darstellend. In einigen anderen Sälen hat sich die Freie Vereinigung Düsseldorfer Kunst-

#### VON AUSSTELLUNGEN - VERMISCHTES



KARL HAIDER

Sommer-Ausstellung der Münchener Seccssion

HEILIGER HAIN

ler« etabliert, die trotz ihrer starken Beteiligung an der grossen deutsch-nationalen Ausstellung im neuen Kunstausstellungs-Palast ihre gewohnte Frühjahrs-Ausstellung nicht ausfallen lassen wollte und auch hier wieder eine recht interessante Zusammenstellung verschiedenartiger Arbeiten ihrer Mit-glieder zur Sehau bringt. So umfangreich und interessant wie ihre Ausstellungen im vorigen Jahre ist diese natürlich nicht. Die neuesten Arbeiten der Mitglieder dieser Künstlervereinigung sind heuer im neuen Kunstpalast. Hier, in der Kunsthalle, waren neben manehem neuen Bilde auch viele ältere, die zur Komplettierung der Zusammenstellung wieder herangeholt wurden. Der Hauptanziehungspunkt in diesem Neubau ist die in einem der Säle, von dem Künstler selbst eingerichtete Sonderaus-stellung Constantin Meunieur. Diesmal sind es nieht seine imposanten lebensgrossen Skulpturen, wie sie früher hier zur Schau gebracht waren, sondern solche in halber und weniger Lebensgrösse. Aber auch diese wirken bedeutend durch ihre sehlichte, echte Monumentalität und Tiefe des Ausdruckes. Winsehenswerter wäre es gewesen, wenn dieser grosse Kinstler gerade jetzt, zur Zeit der hler veranstalteten grossen deutsch-nationalen Kunst-ausstellung, eine umfassendere Zusammenstel-lung seiner Arbelten gezeigt hätte. Aber auch die verhältnismässig kleine Zahl seiner jetzt zur Anschauung gebraehten Werke muss jeden Kunstverständigen überzeugen, dass er vor den Schöpfungen eines grossen Meisters steht. Immer aufs neue bewundern wir diese lebensvollen Gestalten, die charaktervollen Typen der belgischen Bergleute, Puddler, Walzwerkarbeiter und Bauern, Vorzüglieh dargestellt ist auch der alte Grubengaul, bei dem man unwillkürlich an das alte blinde Bergwerkspferd in Zola's »Germinal« denkt. tz.

### VERMISCHTES

STUTTGART. Gegen Ende Juni haben achtundzwanzig Stuttgarter Künstler ihren Austritt aus der Württembergischen Kunstgenossenschaft« er-klärt. An ihrer Spitze befindet sieh Graf Kalckreuth, Direktor der Akademle und seitheriger Vorstand der Kunstgenossenschaft, ferner sind dabel die Professoren der Akademie der bildenden Künste: C. Grethe. R. Haug, Friedr. Keller, R. Pötzelberger, E. Speyer (ausgenommen die drei Herren v. Donndorf, Kappis. lgler), ferner die Akademieschüler, soweit sie Mitglieder der Kunstgenossenschaft sind, und einige weitere Künsiler. Der Austritt wird damit motivlert, dass die Gründung der » Freien Vereinigung württembergischer Künstlere innerhalb der »Kunstgenossenschafte ein gedeihliehes Zusammenwirken unmöglich mache. Ueber diese letztere Gründung haben wir s. Zt. an dieser Stelle berichtet; es sind meist einheimische freie Künstler an deren Spitze O. Relinger und H. Pleuer stehen. Wie bekannt, hat diese Spaltung bereits zu getrennten Ausstellungen geführt, indem die Freie Vereinigunge als geschlossene Gruppe im Glaspalast, München, ausgestellt hat, während die Gegenpartei daselbst nur durch ein Schwarz-Weiss-Kabinett, in der Hauptsache aber als Gruppe in Düsseldorf vertreten ist. Durch diesen Massen-austritt von 28 Mitgliedern zählt die Württembergische Kunstgenossenschaft« statt wie bisher 98,

#### VERMISCHTE NACHRICHTEN

nur noch 70 Mitglieder. Die Generalversammlung vom 3. Juli und die daselbst stattgefundenen Neu-wahlen ergaben folgendes Resultat: I. Vorstand, Prof. Reinhold Schmidt; I. Schriftführer, Maler C. Schlekhardt; Il. Schriftführer, Maler Fritz Lang; Schatzmeister, Maler Fritz Zundel; Ausschussmitglieder, die Maler H. Pleuer, H. Drück und Bildhauer Fremd; Ersatzmänner, die Maler K. v. Otterstedt und Hofrat W. Plappert. Stuttgart hat nun drei Kunstorgani-sationen: Die alte >Kunstgenossenschaft«; innerhalb derselben die im Februar d. J. gegründete Freie Vereinigunge; ferner als drite Gruppe die aus-geschiedene Abteilung mit Graf Kalckreuth an der Spitze, welche den ›Künstlerbund« wieder bilden wird, den die im Herbst 1899 nach Stuttgart berufenen Karlruher Professoren Graf v. Kalckreuth, C. Grethe, R. Pötzelberger schon damals gegründet, ihm dann jedoch nur einen geselligen Charakter verliehen haben, da sie im März 1900 in corpore in die »Württembergische Kunstgenossenschaft« eintraten. - Eine interessante Bereicherung hat die hiesige Staatsgalerie erhalten, indem sie eine grosse Mondnachte von H. PLEUER erworben. Das Bild war im Jahre 1900 in München ausgestellt und ist auch in d. Z. (XVI. Jahrg. S. 91) abgebildet worden. H. T.

DÜSSELDORF. Der hlesigen kgl. Kunstakademie hat der kürzlich verstorbene, hier geborene Prinz Georg von Preussen seinen ganzen reichen Nachlass an Kunstechhätzen vermacht. Ausser den Nachlass an Kunstechhätzen vermacht. Ausser den Vater geerb hat, darunter viele von Düsseldorfer Künstlern, enthält das Vermächtnis eine sehr wertvolle Sammlung von Kopien nach Gemälden alter Meister, sowie zweiundsechzig Mappen mit zum Teil wertvollen Kupferstichen. — Am 9. und 10. Juni tagte in der hiesigen Kunsthalle die 29. Haupersammlung der Verbindung für historische Kunst. Den Vorsitz führte an Stelle des erkrankten ersten Vorsitzenden Herrn H. Meier, Bremen, der Geheime Ober-Regierungsrat Dr. Max Jordan aus Berlin. Die zunächst auf der Tagesordnung stehen

den Geschäftsangelegenheiten (Vortrag des Geschäfisberichts, die Rechnungsablage, die Wahlen der Rechnungsrevisoren und der verschiedenen Kommissionen) wurden in der üblichen Weise er-ledigt. Bei der sich daranschliessenden Verlosung der im Besitz der Verbindung befindlichen Gemälde, die den satzungsgemässen Ausstellungs-Turnus durchlaufen haben, fiel das Gemälde von Professor JOSEF SCHEURENBERG Burggraf Friedrich I. wirft die Quitzows und ihre Genossen nieders, an die Deutsche Kunstgenossenschaft; FRANZ MESSER-SCHMIDT (München) Tillys Verwundung bei Breitenfelde gewann der Herzog von Cumberland; RUDOLF EICHSTAEDT (Berlin) Zwischen Ligny und Belle-Alliances erhielt der Kunstverein in Königsberg 1. Pr. und ARTHUR KAMPF (Berlin) Volksopfer 1813s fiel der Stadt Leipzig zu. Die diesmaligen Ankäufe der Verbindung wurden nach vorheriger Besichtigung und Auswahl der geeigneten Gemälde am 10. Juni auf der Deutsch-Nationalen Ausstellung im Kunstpalast bethätigt. Es wurden im ganzen acht Gemälde für rund 40 000 M. er-worben und zwar folgende Werke: von Professor PETER JANSSEN > Lustige Gesellschaft , FRANZ MAX KIEDERICH > St. Martin C. HANS KOHLSCHEIN > Schlesische Landwehr bei Waterlooc, ERNST OPPLER Musike, WILHELM VON DIEZ Marodeuree, An-"MUSIEM", WILHELM VON DIEZ "MATOGEUTE", AN-GELO JANK "AUS dem Märchen vom Schweine-hirten und der Prinzessins", JULIUS EXTER "Länd-liche Scene« und das in der Stadtischen Kunsthalle ausgestellte Gemälde Fritz MACKENSEN'S "Familientrauer«. Des weiteren beschloss die 29. Hauptversammlung, zur Förderung der graphischen Künste eine Summe bis zu 10000 M. auszusetzen und die graphischen Künstler aufzufordern, bis zur nächsten Hauptversammlung geeignete Arbeiten einzureichen. Der Ort der nächsten Hauptversammlung wird Dresden werden, wo vor fünfzig Jahren die erste Versammlung stattfand. Die vor etwa vierzehn Jahren erschienene Geschichte der Verbindung für historische Kunst, verfasst von Dr. MAX JORDAN, wird erweitert und bis zur letztzeit fortgeführt, inzwischen erscheinen. tz.



NICOLA MASIC (+)

SOMMERIDYLL





#### BERLINER KONSERVATIVE MALEREI

(GROSSE AUSSTELLUNG 1902)

Die vielen Kontraste im neudeutschen Kunstschaffen lassen sich kurz summieren unter dem Hauptgegensatz: national oder international? Eben diese Grunddifferenz spaltet das Berliner Kunstleben in seine bekannten zwei Lager. Der in der "Secession" abgesprengte Flügel der Berliner Malerei fusst, nach seiner Gesinnung und Schulung und kunsthändlerischen Aktion, auf Internationalität. Dagegen gründen sich die konservativen Elemente der Berliner Kunst, ihrer Tradition und ihrem Grundgehalt nach, vorwiegend auf Nationalität. Fast jede Kunstblüte erwuchs aus Nationalität: und der Wert dieses Prinzips leidet nicht, selbst wenn der Wert der entsprechenden Leistungen zeitweilig hinter ihm zurückbleibt. Die Stärke der eingesessenen Berliner Malerei ist ihr lokaler Charakter - dies Wort im weitesten Sinne genommen.

Echte Lokalkunst braucht nicht das Volk erst zu ködern; sie wurzelt im Volke. Sie entspringt und entspricht dem genius loci. Die Münchener Malerei ist temperamentvoll, die Berliner rationell. Preussen hat als Staat den Charakter einer "Militärgrenze"; und auch seine Kunst ist in der Hauptsache an diesen Charakter gebunden. Die gute Preussenkunst war nie modischer, sondern stets historischer und volkstümlicher Art. Man könnte sie eine Heimatkunst der Geschichte nennen. Sie fluktuiert nicht, sie ist stabil. Sie dient der Ueberlieferung; sie fügt sich der Architektur an: sie strebt der Monumentalität zu. Sie ist wie auf Granit gebaut. Sie verkörpert die preussische Präzision und Schlagkraft. Revolution und Revolutionäres liebt sie nicht; Evolution und Evolutionäres meidet sie nicht. Sie hat Portepeegeist - sowohl in der Plastik wie Malerei.

Die charaktervolle Preussenmalerei scheidet sich scharf von der seelenvollen südwie der saftvollen niederdeutschen Kunstart.
Gleichwohl steht sie einem künstlerischen
Süddeutschen innerlich nahe: der Zeichenstift eines Dürer scheint bei der neupreussischen Malkunst Gevatter gestanden zu haben.
Die harte und doch feine Technik des grossen
Nürnbergers, seine kühle mitteldeutsche
Realität, sein strenges Aufreissen und geistvolles Formulieren ist in mehreren preussischen Malern fortgesetzt. Eine meisterhafte
Anwendung besten Dürerschen Kunsteistes

auf einen altpreussischen Vorwurf findet sich in dem festgeschnittenen Porträtkopf des Markgrafen Georg von Brandenburg aus Cranachs Hand. Auch die gewichtigen Herrscherköpfe Schlüters führen aus künstlerischem Klassizismus zu gesund preussischem Lokalismus hinüber. Der märkische Sand selbst blieb lange steril, bis in Chodowiecki ein original-preussischer Künstler auftauchte. Die klare Formulierung eines exakten Kunststils zu Berlin aber finden erst die beiden Bildhauer Schadow und Rauch. Ihre klassischen Statuen des alten Fritz und seiner Paladine, Blüchers und seiner Waffenbrüder, sind preussisch bis ins Mark hinein. Auf den alten korrekten Krüger, der den Preussengeist etwas karikiert, folgt die geniale Verkörperung des historischen Borussengeistes an sich. MENZEL's eiserne, oft etwas eisige, aber immer preussisch-durchschlagende Malerei begleitet Bismarcks eiserne Zeit. Menzel hat heimatliches Salz und heimatliche Seele. Diese malerische Zentralsonne umkreisen wieder kleinere Planeten und Meteorschwärme. Sie alle gravitieren nach dem Prinzip von zweierlei Tuch. Sie sind ein künstlerisches "Volk in Waffen".

Die hier skizzierte Kunstrichtung ist seit hundert Jahren durch und durch Eigenbau. Sie schielte nicht über die Landesgrenzen; sie verkörperte und glorifizierte eigenes Heldentum. Sie fand hiefür eine feste, nur ihr gegebene Niederschrift. Sie schuf ein künstlerisches homerule.

Auch in ANTON VON WERNER'S besten Werken steckt wahrer Geschichtsgeist, prägnante Durchdringung des Realen, neben gediegener Präzision. Seine Historiemmalerieit der trockenen, nüchternen, aber für Preussen grundlegenden Gamaschenpolitik Friedrich Wihlehms I., der selber mit Vorliebe malte, verwandt. Auch Werner könnte auf seine Werke schreiben: "plinkt in doloribus" criticorum; aber auch auf ihn könnte noch einmal eine fridericianische Aera — der preussischen Malerei — folgen.

Neben dem gewitzigsten sei hier gleich der kinstlerisch gewandteste Akademiedirektor Preussens genannt: DETTMANN, durch dessen Berufung nach Königsberg sich ein Akt gesunder heutiger Kunstpolitik vollzog. Fruchtbarkeit und Frische zeigt Dettmann als Maipoet der Ostsee, höhere Bedeutung aber in seinen wenigen Historienbildern. Mehr noch als sein fast magisch wirkendes Leichenbegängnis des alten Kaiser Wilhelm zeugen seine Altonaer Fresken von sprudelnder Originalität. Aus dem Durchsonnten dieser echten Spielmannsnatur wünscht man der hie und da etwas zopfigen Preussenmalerei einen Schuss Aroma — der ihr noch fehlt. Es weht ein kühler Hauch an der Spree. Moltke als Typus und Menzel als Maler sind etwas frostig.

Dettmann und Kampf stehen, innerhalb der heutigen Berliner Monumentalmalerei, zu einander wie Farbe zu Form. Dettmann brachte eine frohe Auffassungsgabe, Kampf eine feste Kunstübung mit nach Berlin. Dies belegt er durch seine für Aachen bestimmten Entwürfe von hünenhaften Arbeitertypen. Es ist etwas von der Durchschlagskraft Kruppscher Kanonen in ihnen. Sie zeigen eine wie altgriechische Bestimmtheit. Sie sind nicht "geschummert", sondern gemeisselt, fast graviert. Ein neues Oelbild Kampfs, sein in der Schlosskapelle weinender alter Fritz, getreu nach der Volksvorstellung empfunden, wirkt wie ein gemalter Choral. Das ist ferme Wirklichkeitsmalerei. Gewaltiger noch berührt sein in grosszügigem Freskenstil hingesetztes drittes Werk der diesjährigen Grossen Berliner Ausstellung: Einführung des Christentums in Polen. Meisterhaft kontrastiert er die schwarze Masse der Mönche zu den hellen germanisch-skythischen Typen des aufhorchenden Volkes. Rassegeist und Geschichtsgeist durchdringen sich Die polnische Glaubensinbrunst ist wunderbar getroffen. Man lebt den Vorgang mit. Er ist real und doch visionär gesehen. Das volle Schwergewicht ruht hier im Seelischen, ohne dass die Form dabei vernachlässigt wäre. Diese gemahnt an den allerbesten Düsseldorfer Geist an Rethel. Die kühle gobelinartige Tonskala erscheint zwar etwas bunt; ein endgültiges Urteil hierüber ist aber erst am Aufstellungsort des Wandbildes möglich. Jene Mischung von technischer Kühle mit seelischer Tiefe, die Kampf durchweg auszeichnet, ist dem geschilderten Vorgang ganz adäquat. Das Werk wirkt als das bedeutendste der Ausstellung.

Künstlerische Prinzipien lassen sich besser an einem hervorragenden Gemälde als an einer ganzen Ausstellung demonstrieren. Es gelang hier Kampf, den reinen klaren grossen deutschen Kartonstil mit einer starken malerischen Qualität und einer plastischen Realitätorganisch zu verbinden. Will sagen: er verwarf nicht die echt deutsche Tradition und revolutionierte, sondern er baute weiter auf ihr und reformierte. Dieses letztere Verfahren kann am geradezu als das konservative Kunstpro-

gramm, an sich, bezeichnen. Derartige Kunst lebt nicht in und von Selbstzerfaserung. Sie schafft, sie konserviert, indem sie konstruiert und neu gebiert — die Geschichte. Kampf macht künstlerische Generalstabasrbeit. Er ist der Gegenpol der hypersensiblen Uebermüden. Solche sind freilich blind für die Leistungen einer krystallinischen, festen, in sich geschlossenen und gleichzeitig historisch lokalfarbenen Kunst. Beide diese Faktoren dominieren in Kampfs Bilde wie in jeder echten Geschichtsmalerei. —

RÖCHLING's Arbeit ist etwas hausbacken; aber er vermochte doch in seinen Gemälden "Hohenfriedberg" und "Kollin" dem Geist des siebenjährigen Krieges ins Herz zu sehen. Er schildert preussisch-handfest und getreu - vom Standpunkt des Füsiliers. Noch ein Berliner Maler hat diesmal echte pangermanische Historie abgespiegelt: WICH-GRAF in seiner lebensgrossen Ratsversammlung der Buren. Das Burenbild ist im Burenstil gemalt. Es stellt plattdeutsch-bäuerlichen Rassengeist dar. Von den übrigen preussischen Geschichtsmalern frappiert der Kasseler Akademiedirektor KOLITZ mehr durch seine porträtistische Meisterleistung des "Hofrat Ruhl" als durch seine etwas dunklen Kriegsscenerien. Auf die konservativ gestimmte Malerei Berlins, ausserhalb der Historie, lässt sich hier leider nicht eingehen. Der Saal der sechszehn abgesprengten Secessionsmitglieder erhält seine Signatur durch Werke von ENGEL, UTH, FRENZEL, FRIESE und des Bildhauers LEDERER; leider fehlt der Berliner Lokalmaler Skarbina.

## 11.

Der einheimisch-preussische, sozusagen adelige Malgeist bewegt sich bisher in etwas engen, aber gesunden Bahnen. Dass an Momenteffekt und Drastik die Berliner Secessionsausstellung mit ihren pikanten Delikatessen manchmal der Grossen, der Repräsentantin sesshafter Kunst, überlegen war, darf nicht beirren. Die Aufgabe eines "autonomen" Kunsthändlers: unter Assistenz von erfahrensten Künstlern, aus der gesamten Kunstwelt eines halben Jahrhunderts, alljährlich zweihundert teils anziehende, teils abstossende Ausstellungsobiekte herauszuheben, ist weit leichter als die einer vielköpfigen Kommission: alljährlich mehrere Tausend wahllos eingelieferte Werke zu einer guten Gesamtmasse zu vereinigen. Solche grundlegenden Unterschiede zwischen beiden Gemäldegruppierungen sollte man voll erfassen und erst dann urteilen. Statt dessen kritisiert man — wie früher fast durchweg im Sinne von Pecht jetzt in Kennerkreisen schlankweg à la Muther. Dabei verfolgt man mit Argusblicken den Start der internationalen Rennpferde; das andere lässt man schiessen.

Der spezifisch preussische Gehalt der Berliner Secession ist so verschwindend gering, dass sie ebensogut in Honolulu wie Charlottenburg hausen könnte. "Moabit" ist zwar nicht gewählt, aber die Secession wirkt oft gequält. Was der edelgesinnte königliche Philosoph von Sanssouci nicht vermochte: französische Geisteskultur dem deutschen Wesen zu inokulieren, das vermag die Secession noch viel weniger. Die hochgesteigerte Fahrtgeschwindigkeit der Berliner Kunstwaggons in den internationalen D-Zügen, mit den Lokomotiven Manet, Monet, Degas und dem "Morithat-maler" Munch, hat die Trag- und Triebkraft des preussischen rollenden Kunstmaterials mehr geschwächt als gestärkt. Der Aufgang Berlins als Kunststadt kann nie durch einen noch so effektvollen Import, sondern nur durch Kunstwachstum von innen heraus erfolgen. Die Hebung Berlins als Kunstbörse ist keine Hebung Berlins als Kunststadt. Die Berliner Secession eröffnet alljährlich einen besseren internationalen Kunsthändlersalon - nichts mehr und nichts weniger.

Der politische Schwerpunkt der Secession liegt in ihrem altbewährten Parteichef. Liebermanns Force ist das Unakademische, sein Irrtum die Ablehnung aller Tradition. Wie Lassalle der Gründer des norddeutschen Sozialismus, ist Liebermann der Gründer des norddeutschen Secessionismus. Auch er arbeitet mit "Genossen"; auch er schüttet das Kind der gutbürgerlichen Tradition mit dem Bade aus. Er hat eine schneidige Aktivität, die seinen Gegnern oft mangelt. Seine feste aber kalte Hand kann, wie die eines tüchtigen Chirurgen, eine geschickte Operation vollziehen; aber sie genügt nicht, den inneren Werde- und Lebensgang einer Künstlergeneration zu regeln. Sein dreist gemalter, dabei innerlich dürftiger Simson ist ein Symbol der ihm eigenen mise-en-scène. Der Austritt der Sechzehn hatder Secession, für Berlin, teilweise die Sehnen durchschnitten. Zwei kommende Männer, zwei kommende Führer der Berliner Kunst stellen sich diesiährig Liebermann gegenüber: Slevogt, der ihn als Maler im eigenen Lager schlägt, und Kampf, der ihm als Organisator im fremden Lager gewachsen ist.

Die Kunstgeschichte wird nicht auf Ausstellungen gemacht. Sie werden leicht zu Specialitätenbühnen. Sie ruinieren oft den

Künstlergeist. Nicht in vorübergehenden Blendern, sondern in innerlichem Verwachsen mit der ganzen Reichs- und Residenzkultur liegt die Zukunft der Berliner Kunst. Die Berliner konservative Malerei war zu ihrem Glück nie eine "Ausstellungsmalerei", sondern ihre Vertreter schufen vorwiegend für die künstlerischen Bedürfnisse des Preussenreiches. Werden hierbei die rechten Kräfte an den rechten Fleck gestellt - wie es mit öffentlichen Aufträgen an Menzel, Werner, Gebhardt, Janssen, Kampf und Dettmann schon der Fall war - so bildet sich damit ein norddeutsch-künstlerisches Zentrum, um das sich zwanglos alle anderen bodenständigen Kunstkräfte gruppieren könnten in nerviger, nicht nervöser Art.

Aus der "Not" der Grossen Berliner Ausstellungen kann man eine "Tugend" machen. Durch verständige organische Gliederung und verstärktes Achtgeben auf Qualität - durch ein Gerippe von gediegenen Gemälden an den besten Plätzen - durch eingefügte, in sich geschlossene Kollektionen (die von Hoffmann-Fallersleben im Jahr 1900 inscenierte dänische Einzelausstellung war dafür mustergültig) durch nationale standard works - liesse sich die Grosse Ausstellung ungemein heben. Einen entschiedenen Schritt hierzu hat die heurige Ausstellungskommission unter Kampf gethan. Trotz der Abwesenheit aller Sensationen präsentiert sich der Eisenpalast am Lehrter Bahnhof in diesem Jahre angenehmer als früher. Man spürt eine feste Hand darin. Die in Preussen heimische Fähigkeit des klaren Disponierens ist auch Kampf eigen. Es ist ein einheitlicher Zug in die Grosse Ausstellung gekommen, dessen gehaltvolle Weiterbildung zu hoffen ist. Dadurch bekommt die Ausstellung Charakter.

Die beiden stehenden Gefahren für die Preussenkunst: hier allzu akademisch, dort bloss repräsentativ zu werden, lassen sich nur durch kraftvolle Künstlerpersönlich keiten, sowohl in der Produktion wie in der Regie, vermeiden. Das bedeutsamste Kunstereignis Berlins in diesem Jahr ist, dass eine solche mit KAMPF auf den Plan tritt. Seine Bilder und seine Ausstellungsorganisation haben Facon. Er verkörpert als Künstler das Nationalprinzip in stählerner Art. Er steht auf der festen Schanze der Berliner konservativen Kunst. Die preussische Präzision ist der Pariser Modemache mehr als gewachsen. Idealismus und Realismus treffen sich im Geschichtlichen. Jede echt nationale Kunst ruht auf solcher Grundlage wie auf einem rocher de bronce. MOMME NISSEN

61\*

507



Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Münchener Künstlergenossenschaft



EDMUND HARBURGER
EIN ALTER SCHÄKER
Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Luitpoldgruppe

VON DR. GEORG HABICH

Der Glaspalast zeigt in diesem Jahr im Aeusseren kein von den früheren sehr abweichendes Bild. Abgesehen davon, dass die lange Wandelhalle im östlichen Flügel einer Reihe recht günstig beleuchteter Bildersäle und einem kleineren Gelass für Bildhauerarbeiten gewichen ist, empfängt das alte, ausgediente Gebäude den Besucher in derselben Toilette wie im Vorjahre. Im Vestibül steht nach wie vor über den Wasserbecken RUMANN's kolossaler Prinzregent, und der lichte, hohe Raum dient einer Reihe von anderen, übrigens ziemlich belanglosen Plastiken als Folie. Man hätte an dieser Stelle vielleicht in diesem Jahr etwa HILDEBRAND's neuen Strassburger "Rhenus" erwarten dürfen, ein Bildwerk wie geschaffen als Brunnenfigur für das Becken im Vestibül und wahrlich nicht das Schlechteste, was aus Münchener Bildhauerateliers der letzten Jahre hervorgegangen. Für die Räume der Secession, deren Mitglied Hildebrand ist, wäre die Statue ohnehin zu gross gewesen. Bei dieser Gelegenheit eine andere Frage. Warum entschliesst sich die Ausstellungsleitung nicht endlich dazu, den Eingang zum Palast aus der engen, abgelegenen, unansehnlichen Sophienstrasse auf

die Südseite in den botanischen Garten zu verlegen. Abgesehen von der ungleich grossartigeren repräsentativen Wirkung, die sich hier durch eine vornehme Portalarchitektur erzielen liesse, wären auch neue schöne Nordlichträume, die jetzt Garderoben und Bureaux dienen, für Ausstellungszwecke gewonnen, während die jetzt auf der Südseite liegenden, von allen Wissenden sorgfältig gemiedenen sog. Totenkammern recht gut administrativen und anderen praktischen Zwecken dienen könnten. Der botanische Garten aber, der als solcher im Zentrum der Stadt in nächster Nähe des Bahnhofs überhaupt übel an seinem Platze ist, fände als Ausstellungs- oder Stadtpark, wie ihn jede deutsche, mittlere und Kleinstadt als Treffpunkt für Fremde und die elegantere einheimische Welt längst besitzt, endlich die einzig richtige Verwendung. Was unsere Glaspalast-Ausstellungen nachgerade berüchtigt macht, ist nach aller Urteil ihre "Eintönigkeit". Ia, eintönig wirkt diese unabsehbare Flucht auf gleicher Ebene liegender Säle und Zimmer trotz aller dekorativen Mätzchen, aber viel weniger durch die darin gebotene Kunst als infolge der unglücklichen zerstreuten, dämmernden Oberlichtbeleuchtung,



WILLY VON BECKERATH

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Luitpoldgruppe

HOF DER VENUS

die alle Säle gleichmässig erfüllt. Jeder Blick ins Grüne des Gartens wirkt in diesem früben Einerlei als Erfrischung, und es wäre gewiss kein Raub am Heiligsten der Kunst, würde man durch Schaffung eines eleganten Gartenrestaurants ähnlich wie in Berlin, in Venedig und anderwärts dem ausstellungsmüden Publikum eine Gelegenheit zum Ausruhen der Augen und Sinne schaffen. Vielleicht, dass die geplante Kunstgewerbeausstellung hierin endlich Wandel bringt.

Was nun die Ausstellung selbst betrifft, so kann sie sich mit jeder "Jahresausstellung" der Vorjahre getrost messen. Waren heuer die deutschen Künstler von Düsseldorft, sowie Karlsruhe und damit auch Stuttgart durch eigene Unternehmungen stark engagiert, so entschädigen für diese Lücken reichlich eine brillante Schleswig-Holsteinische Abteilung und die Kollektion, welche der Frankfurt-Cronberger Künstlerbund in einem Saal verenigt hat. Auch in den Berliner Sällen hängt unter mancherlei Durchschnittsware viel Beachtenswertes.

Im Stuttgarter Saal — um mit den süddeutschen Nachbarn zu beginnen — bildet
eine Wand voll Landschaften von Reiniger
einen Glanzpunkt der Ausstellung, Seiner
frische, packende Art der Darstellung ist bekannt. Was für malerische und poetische
Reize vermag dieser unübertreffliche Schil-

derer der bewegten Natur einem an sich nichtssagenden Motiv abzugewinnen, so wenn er die trüb dahin rinnenden Gewässer eines vom Regen geschwellten Flusses malt, über dessen braune Wellen sich das blasse Sonnengold eines regenumwölkten Himmels ergiesst (Abb. s. S. 519) oder wenn er das feine Graugrün einer deutschen Berglandschaft bei grau verhängtem Himmel in angenehmen Gobelintönen wiedergiebt. Noch stärker, vielleicht ein wenig alizu berserkerhaft geht HERMANN PLEUER mit seinen bekannten Eisenbahnbildern ins Zeug. Kohlengeschwärzte Schienenwege, verrusste Magazingebäude und rauchverhüllter Himmel, dampfende Lokomotiven und hellbeleuchtete Bahnzüge, die aus dem Dunkel tauchen, um in Nacht und Nebel zu verschwinden, das sind die Impressionen, denen Pleuer mit Vorliebe nachgeht. Neben diesen wäre im Stuttgarter Saal noch auf einen tonig und locker gemalten Rückenakt von PLOCK aufmerksam zu machen. In den benachbarten Karlsruher Räumen fallen die wie immer elegant gemachten Porträts von PROPHETER ins Auge. FERDINAND KELLER sandte eine heilige Cäcilia von Guido Reni-artiger Süssigkeit. Das junge Karlsruhe präsentiert sich gut in zwei farbenprächtigen Entenbildern von KÖSTER und sympathischen Landschaftsstudien aus der badisch-hessischen Gegend von FREY und NAGEL.



Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast Münchener Künstlergenossenschaft

F. A. VON KAULBACH BILDNIS VON MISS F.

## MÜNCHENER GLASPALAST



ALBERT WELT!

DER GEIZTEUFEL

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Luitpoldgruppe

Ernst und gediegen wirkt der anstossende Frankfurter Saal. Eine ganze Kollektion TRÜBNER: Landschaften, Akte, Pferde- und Reiterporträts (Abb. S. S. 518; s. auch H. 16 d. 1. J.)
geben von der letztjährigen Thätigkeit des 
Künstlers, der in München begann, ein Fremder 
zu werden, neue und gute Begriffe. Daneben 
hält ROSSMANN mit einer fein verschleierten 
Mittelgebirgslandschaft und sympathischen 
Garten- und Dorfmotiven aus dem Taunus und 
Odenwald sehr gut stand. Mit Landschaftlichem ähnlichen Charakters ist hier ferner 
HOFFMANN vertreten, mit talentvollen Tier-

studien aus dem Frankfurter zoologischen Garten KLIMSCH, mit Figürlichem Ottille RÖDER-STEIN, deren Temperabild, Drei Lebensalter\* erweist, dass die vornehmen Traditionen Steinles in Frankfurt noch nicht erloschen sind.

Berlin sandte diesmal HUGO-VOGEL ins Vordertreffen, der mit einem Damenporträt und einer "Spreewälder Amme" die Figuren im sonnendurchleuchteten Grün blühender Gartensträucher vorzüglich vertreten ist, ferner SKARBINA, HAMACHER und BRACHT mit Landschaften von der bekannten Eigenart und Güte dieser Künstler. MAX SCHLICH-



PHILIPP OTTO SCHAEFER

VENUS ANADYOMENE

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Luitpolderuppe

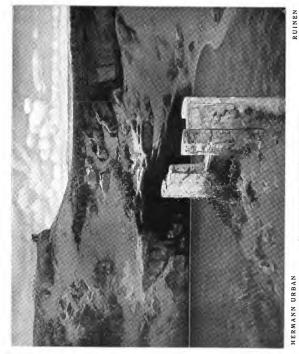

Jahres-Ausstellung im Münchener Giaspalast: Luitpoldgruppe

Die Kunst für Alle XVI



ALEXANDER MARCKS

AUS DER VORSTADT AU BEI MÜNCHEN

Jahres-Ausstellung im Mänchener Glaspalast: Luitpoldgruppe

TING brilliert mit überraschenden Lösungen interessanter Lichtprobleme, die er in der Meeresdüne findet; besonders effektvoll eine Dame in knallroter Sportsjacke im vollen Sonnenbrand der Küste.

Ein Zug nordischer Frische geht durch den Schleswig-Holsteinischen Saal, in dem HANS OLDE mit kraftvollen Porträtstücken dominiert: ein prächtiger alter Herr im Pelzrock in winterlicher Landschaft und ein meisterlicher "Claus Groth" (Abb. s. S. 524). Die nordische Winterlandschaft, Schneewehen oder klare Wintertage mit Rauhreif, weite Schneefelder mit bunten Bauernhütten sind Lieblingsthemata der Holsteiner, und neben Hans Olde thun sich hier namentlich FEDDERSEN und BURMESTER hervor. Nicht minder charakteristisch für die Eigenart des Landstrichs, in dem diese Künstler mit solcher Hingabe arbeiten, sind auch die intimen Schilderungen der norddeutschen Häuslichkeit bäuerlichen oder kleinstädtischen Charakters, wie sie namentlich WILCKENS, JESSEN und CHARL. KROGH in ihren, schon durch den Gegenstand so reizvollen Interieurs geben. Hier hat ferner auch der Königsberger Ludw. Dett-MANN ausgestellt. Sein Hauptstück "Kinderspielplatz eines Waisenhauses" behandelt das alte Problem bunter Kleider in der grünen Dämmerung hoher Bäume mit besonderem Glück. Ein Schäfer, der bei den ersten Strahlen der Sonne seine Herde aus der Hürde entlässt, zeigt den Künstler dagegen mit neugestellten Aufgaben beschäftigt. Auch in Gouache-Manier hat er ein neues, sehr reizvolles Genre ausgebildet: klare Mondscheinnächte mit blübenden Bäumen, lauschige Gartenwinkel in Herbststimmung u.s. w.

Dettmann streift damit ein Gebiet, das die Künstler der Münchener "Scholle" wieder entdeckt haben und dem namentlich GEORGI in seinen mit Tempera aufgehöhten Buntstiftzeichnungen so poetische Stimmungen abgewinnt. Auch im übrigen hat diese Gruppe heuer einen vollen Erfolg zu verzeichnen. FR. ERLER's grosse Wanddekorationen aus einem Breslauer Privathaus bleiben ohne die dazu gehörige moderne Holzarchitektur zwar etwas befremdlich, doch ist sein neuestes Flächendekorationsstück dieser Art: ruhende Dame in Weiss mit einem russischen Windhund zur Seite, einer eigenartigen hochkünstlerischen Wirkung um so sicherer. Gleichfalls mit umfangreichen Schöpfungen ist EICHLER vertreten. Ein bäuerliches Liebespaar im Getreidefeld atmet die sinnlich schwüle Stim-

mung eines Erntetages. Eine andere mehrfigurige Komposition desselben Künstlers, "Wer hat dich, du schöner Wald" betitelt, bedeutet dagegen eine lustige Verspottung des deutschen Philistertums, ist aber gleichfalls auch malerisch ausserordentlich geglückt in der Wiedergabe der sommerlichen Heuernte-Stimmung. Georgi hat ausser dem erwähnten landschaftlichen Cyklus eine grössere Märchenkomposition "Feuerjo" benannt, den Dämon der Brandstifterei darstellend, in Tempera gemalt; von MUNZER, dem grüblerischen Träumer und effektreichen Koloristen, ist eine den "scheidenden Tag" symbolisierende nackte Frauengestalt da, ein Bild, das trotz zeichnerischer Schwächen und gegenständlicher Unklarheiten einen Künstler von eigenartiger Gestaltungskraft und einen Maler von ebenso originellem wie vornehmen Farbenempfinden kennzeichnet. Der temperamentvolle FELD-BAUER ist mit einem kühn hingesetzten Reiterstücklein und einer vorzüglichen Pferdestudie vertreten, HÖFER schliesslich sandte eines seiner eleganten Herrenporträts. Zu diesen, den Gründern der "Scholle", gesellt sich auch in diesem Jahr wieder ERICH ERLER-SAMADEN mit meisterlichen klar und räumlich wirkenden Landschaften aus dem Engadin.

Die grossen Säle im Fond des Palastes

werden von den umfangreichen Nachlassausstellungen FABER DU FAUR'S und ERNST ZIM-MERMANN's eingenommen. Die über hundert Nummern zählende Kollektion des bisher nur in München in seiner ganzen Bedeutung gewürdigten Reitermalers wirkt im ganzen wie ein Brillantfeuerwerk und hältauch fast in jedem einzelnen Werk stand. Wir verweisen auf unsere in Heft 9 des I. Jahrg. gegebene Würdigung des glänzenden Koloristen. Die Gesamtausstellung seiner Werke bestätigt die dort über seinen Werdegang ausgesprochenen Vermutungen. Ausser Delacroix, dem er die entscheidenden Anregungen verdankt, ist, wie einige dekorativ äusserst wirksame Blumenstücke erweisen, Makarts Einfluss nicht zu übersehen. In den bewegten Scenen seiner blendend gemalten Kavallerieattaken scheint übrigens auch ein alter Meister, Bourguignon, nicht ohne Eindruck geblieben zu sein. - Die von den Angehörigen mit grosser Pietät und nicht geringer Mühezusammengebrachte Ausstellung ERNST ZIMMERMANN'S bedeutet für viele eine ähnliche Ueberraschung wie jene Ausstellung Deffregger'scher Werke, die zum ersten Male seine Naturstudien an die Oeffentlichkeit brachte. Zimmermann war ja als Maler biblischer Scenen älterer Historischer Richtung wir vermeiden absichtlich das Wort "Heiligen-



ANTON BRAITH
DIE B

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Münchener Künstlergenossenschaft

DIE BEGEGNUNG



HANS VON PETERSEN

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Mänchener Künstlergenossensehaft

maler" - allerseits geschätzt, und noch beliebter im grossen Publikum wurde in den letzten Jahren ein anderes Genre, das er in seiner durchsichtig lasierenden Technik mit Virtuosität beherrschte. seine schönen Fischstilleben. Hierzu kommen nun eine Reihe wertvoller Porträts, offenbar aus älterer Zeit (z. B. "Richard Paul", "A. Zimmermann" und ein blasser Frauenkopf mit schwarzem Spitzenschleier), deren lockere und delikate Malerei aufs höchste überraschen muss. Ferner finden sich reizvoll behandelte Interieurstudien aus Bauernhäusern, wie die "Stube aus Hagnau" oder das braune Zimmer mit dem Schweizer Kachelofen. Aber auch das freie Licht der Sonne hat Zimmermann nicht gescheut, wie eine Reihe in diskreten Tönen behandelte Gartenstudien mit und ohne Staffage darthun, von denen z. B. die beiden "Im Baumgarten" und die Skizze "Laube in Meersburg" als Meisterstücke weicher Tonmalerei gelten dürfen. Von seinen grösseren Genrebildern ragt eine "Fischfrau mit Kind" hervor, ein Stück, das man an Schönheit des Gesamttons etwa Hirth du Frênes' berühmten Hopfenleserinnen und Munkacsys besten Arbeiten getrost an die Seite setzen darf; ein Werk, würdig in einer Staatsgalerie aufbewahrt zu werden.

Der östliche Flügel gehört ausschliesslich der Münchener Kunst. Hier finden sich in den neugewonnenen Sälen die besten Namen der Künstlergenossenschaft. F. A. v. KAUL-BACH nimmt eine ganze Wand ein mit einem repräsentativen Prinzregenten und vornehmen Frauenbildnissen, unter denen ein weiblicher Studienkopf von grossartigem Schnitt der Züge den Preis verdient und ferner das ausgeführte Bildnis einer eleganten jungen Engländerin in nobel behandelten, durchsichtigen Seidenstoffen, in den schönen, beringten Händen zwanglos ein Paar Levkojen haltend (Abb. s. S. 511). Am freisten gemalt ist ein Kinderkopf mit blonden Ringellocken und weissem Filzhut. Benachbart davon hängt ein kräftig hingesetztes Mädchenbildnis von Gussow: Pensée auf maigrünem Grund mit Sonnenflecken. ferner ein durch seine Schlichtheit anmutendes Porträt einer jungen Dame im Promenadekostüm von PAPPERITZ, zwei neue GABRIEL Max und ein in herrlichen Purpurfarben prangendes und wunderbar zusammengehaltenes Blumenstück mit grünem Papagei von ADAM Kunz. Der Lenbachsaal leidet in diesem Jahr empfindlich unter der Konkurrenz der Künstlerhausausstellung. Nachdem ein wenigstens sehr effektvolles Konterfei Reinhold Begas, neuer-



HERMANN TORGGLER STUDIENKOPF

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast:

Münchener Künstlergenossenschaft

dings daraus verschwunden, könnten wir nur einen gut modellierten Kopf des greisen Mommsen (Abb. s. S. 508) und einen kostbar selbst-ironisch aufgefassten Konrad Dreher erwähnen. wäre Meister Lenbach nicht unter die Stillebenmaler gegangen. Ein grosser Huchen, den er zum Scherz in einer lustigen Stunde im Bilde verewigte, bildet den Gegenstand nicht geringen Interesses und einen Beweis dafür, mit welch souveräner Sicherheit der Künstler seine technischen Mittel beherrscht und wie sich ihm eine wundervoll geschlossene Bildwirkung aus seiner Technik geradezu von selbst ergiebt. Feine Stilleben könnte man übrigens noch manche nennen, so die blassen Rosen, mit feinem alten Porzellan vereinigt, von WILLMANN, ferner ein subtiles Wild- und Früchtestück von Albrecht, sowie das kräftige Küchenstück von Samuel Crone.

Von grösseren figürlichen Malereien wäre hier auf Bredt's "Sirenen" hinzuweisen. Perverse Grausamkeit und Wollust ist in diesen üppigen, gut modellierten Frauenleibern, wie in der farbigen Gesamtstimmung zu vollem Ausdruck gelangt. Wie an den schönen Gliedmassen die hässlichen Vogelkrallen ansetzen, ist anatomisch wie koloristisch mit bemerkenswertem organischem Empfinden gelöst.

Was über die auch heuer wieder durchaus auf alter Höhe stehende Luitpoldgruppe zu sagen wäre, ist in einem eigenen Artikel über die Frühjahrsausstellung die ser vornehmen Gesellschaft (s. l. J. H. 15) dargelegt. Genug, dass H. UBBELOHDE, FRITZ BÄR, THALLMAIER, ESSER, STRUTZEL, LE SUIRE, URBAN, KERN u. s. w. wieder mit Landschaften von bekannter Vortrefflichkeit, Schäfer mit mehreren seiner schönen mythologischen Kompositionen (s. S. 512), RAF-FAEL und GEORG SCHUSTER-WOLDAN, dieser mit einem seiner anmutigen Kinderbilder: "Dreikönigsfest", jener mit einem ganz teppichartig behandelten weiblichen Rückenakt charakteristisch vertreten sind; desgleichen GEFFCKEN mit ebenso weich und angenehm gemalten, wie sympathisch aufgefassten Bildnissen eines alten Herrn. Auch seine originellen Oelwischbilder fehlen nicht. Eine ganze Serie seiner grossartig einfach gesehenen Berg- und See-



KARL GAMPENRIEDER

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast:

Münchener Künstlereenossenschaft

bilder bringt STEPPES. Besonders verdient ferner hervorgehoben zu werden, was MARR gesandt hat; ausser seinem Selbstporträt auf farbig leuchtendem Grund, ein von warmem Licht erfülltes grosses Porträtstück: ein Landschaftsmaler mit Staffelei und Leinwand auf dem abendlichen Heimweg und schliesslich eine zart komponierte, etwa im Geist der Präraffaeliten stilisierte Figurengruppe: "Waldgeflüster". Vorteilhaft präsentiert sich KUSCHEL mit einer grossen in blauen und silbernen Tönen modellierten Nixe, auch LANDSINGER ist mit einer majestätisch über Wolken thronenden Frauengestalt "Urania" würdig vertreten. Eine köstlich im Detail geschilderte Flusslandschaft mit origineller Staffage - ein Geizhals mit seinen Schätzen im Kahn, den ein Teufel steuert bringt WELTI (Abb. s. S. 512). Das Märchen von der Gänsemagd erzählt sehr anmutig und drastisch Liebenwein in einer Reihe wohl von Mucha inspirierten Zeichnungen. HEY bringt gleichfalls in bunter Zeichnung gar anschauliche und liebenswürdige Bilder aus dem alt-



FRITZ CHRIST GRABRELIEF

fahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast:

Münchener Künstlergenossenschaft

väterlich-deutschen Kleinstadtleben, während der liebenswürdige Zeichner Paul Rieth mit zwei grossen, breit und sicher gemalten Aktfiguren — "Adam und Eva nach der Vertreibung" — überrascht.

Von Plastiken hätten wir der originellen Reiterstatuette Erwähnung zu thun, die TASCHNER mit bekanntem Stilgefühl in Holz geschnitten hat, darstellend den jungen Parcival als "reinen Thore". Eine lebendige Porträtbüste des Prof. Du Moulin-Eckard stellt BEVRER aus. Als Medailleur verspricht SELKERENIN in einem Tableau tüchtiger Porträt-Plaketten bemerkenswerte Leistungen für die Zukunft.

Das Ausland tritt auf den Jahresausstellungen zurück. Immerhin ist Schottland reich genug vertreten und würde mit Arbeiten, wie MITCHEIL's "Moorland", SMITH's "Pflügenden Pferden" u. a. Interesse erwecken, wollten die Herren von Edinburgh und Glasgow in Auswahl, im Hängen und im Rahmen ihrer Bilder die fölliche Eintönigkeit vermeiden, die hier geradezu absichtlich erstrebt zu sein scheint. Achnliches gilt übrigens von der Ausstellung der Gruppe Antwerpener Künstler.

Bei den Italienern wird leider das wenige Gute, wie Miless's tonig dunkel gehaltenes Interieur mit Figuren, FAVRETTO'S chike Kötzze mit dem Täufling, Clardi's feine Morgenstimmung und Flusslandschaft, SARTORELLI'S tüchtige, von Segantini beeinflusste Landschafts- und Herdenbilder, von der Masse der wahltos gesandten Verkaufsware erdrückt. Rizz's grosses porträtartiges Bild einer in schwülem Sinnen auf einem mit Damastdecke verhängten Ruhelager hingegossenen Frauengestalt, "Harmonie in Weiss und Gold\*, fällt durch interessante Qualitäten der Farbe auf.

Alles in allem eine Ausstellung, die ohne Vorurteil betrachtet zu werden verdient und zwar mit Musse, denn nur wer sucht, wird hier seine Rechnung finden.

#### LESEFRÜCHTE

Die Kunst an und für sich selbst ist edel; deshalb für der Künstler nicht vor dem Gemeinen. Ja, indem ere saufnimmt, ist es schon geadelt, und so sehen wir die grössten Künstler mit Kühnheit ihr Majestätsrecht ausüben.

Goethe ,,Kunst und Altertum"

Die hächste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Tauschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirklich übrig bleib.

Goethe "Dichtung und Wahrheit"



OTTO REINIGER

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Freie Vereinigung Württembergischer Künstler

#### ABEND

# GRAF SCHACK UND BÖCKLIN

Böcklin wurde bei Schack im Jahre 1859 durch ihren gemeinschaftlichen Freund Paul Heyse eingeführt und stand mit ihm bis 1874 in regem Verkehr. Völlig entfremdet, wie Feuerbach, wurde er ihm nie. Ihre geschäftliche Verbindung endete mit keinem Missklang; im Gegenteil waren beim Kauf des letzten Bildes (Meeresidyll) beide Teile sehr zufrieden. Auch nachdem Schack keine Bilder mehr von Böcklin erwarb, suchte er ihn wiederholt in Florenz und Zürich auf, das letzte Mal im Jahre 1890 mit seinem damaligen Sekretär Dr. Penzl, wobei sie aber nur Frau Böcklin antrafen. Bei seinem vorletzten Besuche (Zürich 1889) war es mir vergönnt. den Grafen zu begleiten, mir unauslöschliche Eindrücke von dem Künstler und Menschen Böcklin zu sammeln und Zeuge zu sein von der ungeheuchelten Herzlichkeit, mit welcher Graf Schack und der berühmte, damals schon längst gänzlich unabhängige Maler sich begrüssten und miteinander Erinnerungen austauschten. Ich hebe dies hervor, weil ich aus Aeusserungen in verschiedenen Blättern den Eindruck bekommen habe, dass sich in einem Teil der Böcklin-Gemeinde Gerüchte und Vorstellungen bildeten, welche die beiden

Männer in feindseliger Gesinnung einander gegenüberstellen. Momentane Explosionen des beleidigten Künstlerstolzes, wie sie Floerke notiert, mögen dazu die Grundlage gegeben haben. Unleugbar war die fünfzehnjährige geschäftliche Verbindung Schacks mit dem Meister nicht frei von Missverständnissen. Enttäuschungen und Verstimmungen auf beiden Seiten; doch hielten sie nicht lange an und führten nicht zur Entfremdung und zum Bruche. Sie hatten ihren Grund weniger in den thatsächlich ungleichen Leistungen des vielfach experimentierenden Malers, als darin, dass dieselben ganz neu und ungewöhnlich waren, aus dem, was damals als Kunst galt, völlig herausfielen und deshalb leicht der Verkennung ausgesetzt sein mussten. wenn sie auch noch so vollendet waren. Den unerhörten Neuerungen des originellen Basler Meisters gegenüber, die nach den Meldungen der kompetenten Zeitgenossen, wie Fr. Pecht, einen Aufruhr in der Kunstmetropole München hervorriefen, konnte sich Schack noch weniger auf sein eigenes Urteil verlassen, als bei einem Genelli, Steinle, Führich und Schwind, die einer soliden alten Schule angehörten und deren Stoffe nicht allzu mo-

### GRAF SCHACK UND BÖCKLIN

dern waren. Ueber die Annahme oder Abweisung eines neuen Werkes Böcklins, welcher Schack das Vorkaufsrecht eingeräumt hatte, entschieden mehr der Geschmack und die Gesinnung der Berater des kunsteilrigen Barons als dieser selbst.

So mögen denn der Schackgalerie durch fremden Rat manche gute Werke Böcklins verloren gegangen sein. Von einem derselben weiss ich das ganz bestimmt. Es ist dies die "Quelle des Frühlings" jetzt "Frühlingsreigen" genannt, in der Dresdener Galerie; ich werde darauf noch zurückkommen.

In seinen brieflichen\*) Antworten bewies Böcklin bei den oft grausamen Entfäuschungen, welche die Abweisungen Schacks für ihn brachten, einen bewundernswerten Gleichmut, eine fast rührende Unterwerfung unter die Kritik seines Auftraggebers und dessen Berater. Weit davon entfernt, seine Bilder als Ausflüsse seines Genies zu erachten und zu lieben, kümmerte er sich um dieselben

\*) Im Familien- und Freundeskreise legte er sieh nach H. A. Sehmid, Floerke u. a. In dieser Hinsleht keine Zügel an; doch scheint sein Unmut sieh zwar kräftig, aber vollständig und ohne Rückstand entiaden zu haben.

OTTO H, ENGEL KINDERBEGRÄBNIS IN DER OBERPFALZ

lahres-Ausstellung im Münchener Glaspaloti: Vereinigte Berliner Clubs

nicht mehr, wenn sie aus seinen Händen waren. Ganz im Gegensatz zu Feuerbach war er ein Verächter des Ruhmes. Während jener jedes fertige Werk mit Vaterwonne ans Herz drückte und vor dem Momente bangte, wo er es "einsargen", d. h. zum Versenden in eine Kiste packen musste, stiess Böcklin es ab wie ein Baum die reife Frucht. Er wusste auch nicht, welche seiner Werke sich in dieser und jener Ausstellung befanden; einem Gespräche darüber hörte er bei dem erwähnten Besuche mit einer gewissen komisch wirkenden Neugierde zu. Bald wechselte er dann das Thema und sprach von seinen Studien in alten Büchern über die Farbe van Eycks und von seinen eigenen Experimenten. Er war überzeugt, zu seinem langerstrebten Ziele gelangt zu sein und dadurch, dass er nur Erdfarben verwende, sie mit Eiweiss und Gummi arabicum mische und nur auf Holz male, die höchste Leuchtkraft seines Kolorits zu erzielen. Wer da den bescheidenen und einfachen Mann über solche technische Dinge mit einem Eifer reden hörte, als beruhe auf ihnen seine Kunst,

musste sich mit Gewalt daran erinnern, dass dies der berühmteste Maler der Welt sei.

Von den Gemälden, welche den schmucklosen, mit schwarzem Holze ausgelegten Arbeitsraum auf dem Zürichberge damals schmückten, blieb mir ein "Gang zum Bacchustempel" deshalb am besten im Gedächtnis, weil der Meister in Bezug auf eine mit der Insel Capri endigende Wolkenperspektive äusserte: "Wie ich das gemalt habe, habe ich Heimweh bekommen. Da habe ich denn aufhören müssen." Aehnlich klingt, was er einst zu Graf Schack sagte, als ihn dieser träumend vor seinem "Heiligen Hain" antraf: "Eben bin ich in diesem Walde gewesen." Solche Worte kennzeichnen den Poeten. Ueber ein im Atelier befindliches angefangenes Frauenbildnis bemerkte der originelle Künstler: "Die Dame war sehr unglücklich, dass ich die schöne Farbe ihres Kleides auf dem Bilde änderte: aber ich liess ihr keine Wahl: ,Entweder werden sie so gemalt, oder gar nicht' und da gab sie nach."

Von den Briefen, welche Böcklin in seiner grossen und zügigen

## GRAF SCHACK UND BÖCKLIN



FRANZ JOTTNER

UNSER HERR ENKELSOHN Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Vereinigte Berliner Clubs

Schrift an Schack schrieb, sind leider nur wenige erhalten. Es mögen ohnehin nicht viele gewesen sein, weil er ein säumiger Schreiber war und die Mitteilungen an Schack häufig durch andere machen liess. So hat H. Ludwig nach seiner eigenen Aussage nicht selten den Vermittler zwischen den beiden abgegeben. Er war der Freund mehrerer der damals für Schack in Rom wirkenden Künstler, vor allem Böcklins, Gunkels und des gelehrten Kopisten Schwarzer, und seine wenigen noch vorhandenen Berichte über die Thätigkeit derselben (auch über Lenbach) sind, obschon nicht parteilos, von grosser Wichtigkeit. In einem Briefe vom 2. April 1865 nimmt er sich Böcklins aufs wärmste an, nennt ihn sehr fleissig, immer den alten liebenswürdigen Menschen ohne falsche Ader, voll feiner treffender Gedanken und voll innigen Gefühls, an dem untergeordnete Geister herummäkeln, während sie doch seine verlästerten Experimente nachahmen und seine Meinungen nachschwätzen. Trotz der Tüchtigkeit seiner Frau sei er über seinem künstlerischen Bestreben in seinen Verhältnissen in Rückstand gekommen und die guten Zeiten dauerten noch nicht lange genug, dass er sich hätte erholen können. Dass seine neuerfundene Maltechnik an der "Villa am Meere" (Schackgalerie, Abendstimmung) sich nicht bewährt habe, bedauere er selbst am meisten.

Ueber dieses Bild, von dem bei seiner Ankunft in München Stücke herausgesprungen waren, hatte Böcklin selbst am 3. Juni 1894 an Schack geschrieben:

"Wie leid es mir ist, Ihnen dies unglückliche Experiment geschickt zu haben, brauche ich wohl nicht zu sagen, besonders, da ich nach Versuchen mit den Skizzen, die ich in dieser Art gemalt, zu der Ueberzeugung gekommen bin, dass die ganze Schuld am Unheil der Oelgrund trägt, mit dem sich das Wachs nicht verbindet.\*

Sofort nachdem er das vereinbarte Honorar von 1000 fl. für das "verunglückte Experiment" erhalten hatte, fing er eine Wiederholung desselben an, deren Ausführung nach den gleichzeitigen Berichten Lenbachs durch widrige Verhältnisse, Krankheiten in der Familie und andere Hindernisse sich sehr in die Länge zog. Des öftern kam der Künstler ganz aus der Stimmung und glaubte Ende 1864 in ein oder zwei Bildern, die er projektiert hatte, Schacks ganzen Beifalls noch sicherer zu sein, als wenn er die "Villa" in seiner damaligen Stimmung vollenden würde.

Gegen Schluss des Jahres 1865 wurde die zweite Villa am Meer doch fertig. Böcklin hatte das Bild sehr durchgeführt und ein herrliches in der Stimmung ganz verändertes Gegenstück zur ersten "Villa" geschaffen. Von denjenigen Kunstgelehrten, die dem toten Grafen Schack bei jeder Gelegenheit nachrufen, er habe für seine Bilder zu wenig bezahlt, wird gerne die Frage ventiliert, ob er die "Wiederholung" honoriert habe. Leider sind über diesen Punkt Schriftstücke nicht vorhanden. Wo es sich um Ausführungen nach Skizzen handelte, schlug Schack häufig, wie z. B. ausnahmslos bei Genelli, die Preise vor, die von diesem mit freudigem Dank angenommen wurden. Böcklin, welcher

meistens fertige Bilder schickte, bestimmte den Preis derselben selbst, und es ist mir kein Fall bekannt, in welchem Schack an diesem gefeilscht hätte. Das "verunglückte Experiment" hielten Künstler und Auftraggeber zunächst für wertlos; es soll im Speicher seinen Aufenthalt gefunden haben. Als es aber, unschwer repariert, in seiner vollen Pracht an der Wand der Galerie prangte, da ist nach meiner Ueberzeugung irgend ein Abkommen zwischen dem glücklichen Besitzer, der es in seinem Katalog von 1868 mit 2000 fl. abschätzte, und Böcklin ge-troffen worden. Direkte Beweise dafür bestehen nicht; aber die indirekten besitzen Beweiskraft genug: es sind die Fortdauer des guten Einvernehmens zwischen beiden und der dankbare, durch eine Misstimmung über diese Angelegenheit nicht getrübte Ton derjenigen Briefe Böcklins aus



WILH. MÖLLER-SCHOENEFELD UNTER ROSE

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast:

Vereiniete Berliner Clubs

den Jahren 1865 und 1866, welche erhalten sind. Sie lauten:

-Verehrtester Herr Baron! Etwas verspätet erhalten Sie die Empfangsanzeige Ihres Vorschusses von 250 fl., da ich zugleich die Versendung der Kiste mit den Bildern anzeigen wollte. Diese wird infolge der Feiertage erst am 28. Dezember abgehen können und Sie werden also dieselbe in ungefähr sechszehn Tagen erhalten. Die Preisangabe wird den Bildern beigefügt sein. Auf Ihren, sowie auf allgemeinen Beifall glaube ich hoffen zu dürfen, da solcher mir hier zu teil wurde, doch rechne ich nicht unbedingt darauf und bin auch auf das Gegenteil gefasst, in welchem Falle ich Sie bitte, Geduld mit mir zu haben und die Bilder an Herrn Rudolf Lang, Kunsthandlung in Basel, adressieren zu wollen. Ihr günstiges Urteil über die beiden Bilder erfüllt mich mit Freude und giebt mir Mut, meinem Streben treu zu bleiben. Mit wärmstem Dank für Ihre gütige Hilfe versichere ich Ihnen meine Hochachtung und Ergebenheit". (22. Dezember 1865.)

"Rom, den 6. März 1866. Verehrtester Herr Baron! Mit herzlichem Danke zeige ich Ihnen den Empfang des Wechsels von 250 fl. an und habe nur mit diesem Briefe gezögert, weil ich hoffte, zugleich die Vollendung des Bildes Amarvllis und die Absendung desselben anzeigen zu können. Dass Ihnen aber alle drei zugesandten Gemälde missfallen haben, wirkte so entmutigend, besonders, da ich das Gegenteil zu hoffen gewagt, dass Tag um Tag verstrich, ohne mich dem Ziel merklich näher zu bringen. - So übersende ich Ihnen, verehrtester Herr Baron, diese paar Zeilen und verspare fernere Anzeigen auf einen späteren Brief, da auch dieses überwunden sein wird. Mit vollkommener Hochachtung

Ihr ergebenster A. Böcklin.\*
Resignation und Schmerz finden in diesen
Briefen einen durch seine Einfachheit besonders ergreifenden Ausdruck; ein Vorwurf
könnte höchstens aus dem "auch" des letzten
Satzes herausgetüftelt werden. Dieses "auch"
ist aber zur Genüge erklärt durch die damalige notorische und durch Lenbach, Ludwig
u. a. bezeugte drückende Lage des Meisters.

GEORG WINKLER

(Der Schluss folgt im nächsten Hefte)





ARTHUR KAMPF

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Vereinigte Berliner Clubs

ABSCHIED

# PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN

M ÜNCHEN. Der an der hlesigen Kunstgewerbeschule als Lehrkraft seit einiger Zeit bereits thätige Maler Max DASIO wurde zum Professor an dieser Anstalt ernannt, ebenso für die gleiche Schule in Nürnberg der dorten lebende Maler Karl SELZER.

DARMSTADT. PATRIZ HUBER ist nach Berlin übergesiedelt.

KÖNIGSBERG i. P. Der Bildhauer und Lehrer an der hiesigen Kunstakademle, Prof. Fretens. REUSCH, wurde von der phllosophischen Fakultät der hiesigen Universität zum Doctor honoris causa ernannt.

BERLIN. Der Bildhauer AUGUST GAUL hat einen Ruf nach Weimar erhalten, dem er aber voretst, grösserer hier auszuführender Arbeiten wegen, nicht Folge leisten kann. — Der Bildhauer EENST WAGENER hat sein für Strassburg bestimmtes Jung-Goethe-Standbild im grossen Modell nahezu vollendet. Der Guss wird in Lauchhammer erfolgen. — Das für Danzie bestimmte, dem Bildhauer Ergen.

— Das für Danzig bestimmte, dem Bildhauer Eugen Borrmet. übertragene Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. ist im Modell auch fertig. Der Kaiser ist in Interimsuniform mit Helm und offenem Mantel auf leicht galoppierendem Pferde dargestellt, die linke Hand fasst die Zügel, die rechte stützt sich an die Seite.

DÜSSELDORF. Die Fachlehrer der Düsseldorfer KLEESATTEL und Bildhauer Professor Clemens BUSCHER, sowle der Direktor der Anstalt, Professor HERMANN STILLER, haben am 1. April d. J. Ihre Entlassung eingereicht. Die Genannten waren selt Gründung der Kunstgewerbeschule, vom Jahre 1883 ab, mit grossem Erfolge an dieser Anstalt thätig. Der Antrag des Direktors auf Versetzung in den Ruhestand ist von der Stadtverordneten-Versammlung bereits genehmigt worden. — Um den Gehelmrat Heinr. Lueg zu ehren, der sich um das Zustandekommen und die glänzende Gestaltung der grossen Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung Düsseldorf 1902 grosse Verdienste erworben hat, beschloss das Stadtverordneten-Kolleglum ein Bildnis des hochverdienten Mannes der Städtischen Gemälde-Galerle einzuverleiben. Mit dem ehrenvollen Auftrage, das Porträt zu malen, wurde Walter Petersen be-traut. — Am 15. Juli ist der Landschaftsmaler Georg GENSCHOW gestorben, der fast ein halbes Jahr-hundert der Düsseldorfer Künstlerschaft angehörte. In Rostock 1828 geboren, machte der Verstorbene seine ersten Studien auf der Berliner Kunstakademie, kam dann in den fünfziger Jahren nach Düsseldorf, wo er eine Zeitlang Schüler von Andreas Achenbach war, und nahm hier selnen bleibenden Wohnsitz. Studienrelsen im bayerischen Hochland, in der Schweiz und in den Karpathen veranlassten ihn, Motive aus diesen Gebirgsländern zu malen. Doch malte er auch Stimmungsbilder aus anderen deutschen Gegenden.

## PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN

HOMBURG v. d. H. Der in Paris lebende russische Bildhauer MARCUS ANTOKOLSKY Ist hier Mitte Juli gestorben. Viele Jahre lang war er, gleich Repin und Wereschagin unter den Malern, der einzige Bildhauer Russlands, dessen Wirken und Ansehen über die Grenzen seines engeren Vater-landes hinausreichte. Speziell dem deutschen Pub-likum ward er durch die In der Münchener Internationalen von 1892« veranstaltete umfangreiche Kollektiv-Ausstellung näher bekannt. Antokolsky wurde 1842 in Wilna als Kind armer Juden geboren; was er geworden, verdankt er seiner Begabung und starken 1871 errang er sich durch eln Standbild Iwans des Schrecklichen die Mitgliedschaft der Petersburger Akademie, durch andere, in Paris entstandene Werke, wie der »Sterbende Sokrates«, 1878 die Ehrenlegion und die Ernennung zum korrespondierenden Mitglied der französischen Akademie, seit 1886 war er auch Mitglied der Berliner Akademie. Von den Hauptwerken Antokolskys seien noch genannt die Statue Peters des Grossen (Abb. VII. Jahrg. H. 21), der als Kranker im Lehnstuhl sitzend dargestellte Spinoza (Abb. XIV. Jahrg. S. 71), ein zefesselter Christus vor dem Volke«, die thronende Figur Alexanders III.« (Abb. XVI. Jahrg. S. 247), das (VIII. Jahrg. S. 82 abgebildete) Grabdenkmal einer jungen Russin und das Standbild Jermaks, des Eroberers von Sibirien (Abb. VII. Jahrg. S. 353).



HANS OLDE BILDNIS KLAUS GROTH'S Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Schleswig-Holsteinische Kunstgenossenschaft



WILH. TRÜBNER

Jahres-Ausstellung im Mänchener Glaspalast:

Frankfurt-Cronberger Känstlerbund

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

DÜSSELDORF. Eine neue Kunstausstellung. Anfang Juni ist hierselbst eine neue Kunstausstellung unter dem Namen: Sonderausstellung Düsseldorfer Künstler »Freie Kunst« eröffnet worden. Es wurde ursprünglich vermutet, dass dies gewissermassen ein »Salon der Refüsierten« sein werde, da die Jury der Deutsch-nationalen Kunstausstellung Düsseldorf 1902 lhres Amtes besonders streng gewaltet hatte. Die Tendenz des Unternehmens wurde indessen, unter Verwahrung gegen diese Unterstellung, durch Veröffentlichung eines umfangreichen Programms bekannt gegeben, in welchem die Veranstalter des Unternehmens erklären, diese Ausstellung sollte eine Stätte sein, wo jeder künstlerischen Individualität die Möglichkeit geboten werde, sich in unbeschränkter Weise zu offenbaren. Von dieser freien Entfaltung ihrer künstlerischen Thätigkeit haben in der ersten Zusammenstellung von Kunst-werken nur zwei ältere Düsseldorfer Künstler ausgedehnten Gebrauch gemacht: EDUARD DAELEN und FRIEDRICH EMIL KLEIN. Der Erstgenannte ist mit fünfundzwanzig Gemälden vertreten. Es sind meist ältere, von ihrer früheren Ausstellung schon bewahne betiteltes Bild, welches einen armen vom Grössenwahn befallenen Komödianten in seinem Dachstübchen darstellt, der sich einbildet ein König zu sein; sodann sein tragisches Aschermittwoch-Motiv und einige andere Bilder von mehr oder weniger sensationellem Inhalt. Neu ist sein grosses, im Motiv einigermassen an Charles Girons bekanntes Bild . Die Schwestern erinnerndes Bild. Auf Daciens Gemälde sehen wir eine auffallend chik gekleidete junge Dame, die einer Equipage entsteigt. Ein schwarzer Diener öffnet ihr den Wagenschlag.

## VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN



FERDINAND KELLER
SEUFZERALLEE

lahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast: Kunsteenossenschaft Karlsruhe

Der Begleiter der Dame, offenbar ein Roué, ist ihr beim Aussteigen behilflich. Auf dem Strassendamm beim Aussteigen Deniffich. Auf dem Strassenbahm steht ein Proletarierweib, dessen Erscheinung den krassesten Gegensatz zu derjenigen des eleganten jungen Dämchens bildet. Es ist ihre Mutter. Sie hält der Aussteigenden eine halbgefüllte Schnapsflasche entgegen und ruft der sie kaum bemerkt habenden: Prost Döchterchen! zu. Um einen wirksamen ernsten Gegensatz zu dieser Strassenwirksamen ernsten Gegensatz zu dieber Strassen-begegnung zu geben, stellt Daelen auf der anderen Seite des Bildes einen Priester dar, der einem Sterbenden die letzte Wegzehrung bringt. Ein memento mori, Die Situation ist drastisch dargestellt und in der malerischen Behandlung stim-mungsvoll. Ausserdem hat Daelen mehrere Landschaften, teils mit genrebildartiger Staffage, teils ohne solche ausgestellt, sodann mehrere gute Bild-nisse, auch Studienköpfe und einige humoristische Genrebilder, von denen ein recht drolliges Motiv, "Fortuna" betitelt, das beste ist. F. E. Klein ist ebenfalls mit einer grösseren Anzahl von Gemälden vertreten, zum Teil von grossem Umfang und älteren Datums. So sein Urteil des Paris«, die Darstellung des heil. Bonifazius, der bei Geismar das Christentum predigt, Adam und Eva vor und nach der Austreibung aus dem Paradiese u.a. Mit vielen verschiedenartigen Bildern und sehr gut hat sich KARL BÖKER an dieser Ausstellung beteiligt. Mancher wird sein vielseitiges Können erst aus dieser Zusammenstellung kennen lernen. Ausser seinen Genrebildern und Studien zu denselben sind ganz vortreffliche Studienköpfe und auch Landschaften mit verschiedenartigen Motiven in der Zusammenstellung; besonders interessant ist seine Erinnerungsskizze an einen furchtbaren Orkan, der

vor Jahren auf dem Rhein wütete und grosse Verheerungen anrichtete. LAURENZ SCHÄFER hat einige gute Porträts beigesteuert, von denen das des verstorbenen Fürsten Carl Anton von Hohenzollern das vorzüglichste ist. JAKOBUS LEISTEN ist mit den Gemälden >Eine Hirschiagd um 1630. In Rubens Gartenlaube« und »Nach der Kirche« gut vertreten, ferner mit Figurenbildern; HANS BACHgur vertreten, terner mit rigurenbildern: IAANS BACH-MANN, F. SCHLESINGER, G. KÖHL, G. SCHULTZ, CARL und CHRISTIAN HEYDEN, H. JOCHMUS, JOHANNA KIRSCH, H. KÖNIG, J. SCHEURENBERG Und EDUARD SCHULZ-BRIEREN. Von H. E. POHLE finden wir die interessante Skizze zu einer »Versuchung des hl. Antonius«, von THEODOR ROCHOLL eine schneidige Kavallerie-Attacke, von W. CAMP-HAUSEN zwei vorzügliche Pferdeköpfe. Sehr zahlreich ist, wie dies immer bei Düsseldorfer Ausstellungen festzustellen ist, die Landschaftsmalerei vertreten. Da sind sehr gute Bilder zu finden von JULIUS KLEIN-DIEPOLD, der auch Porträts ausgestellt hat, von Max Klein-Diepold, Olof Jenn-BERG, ERICH NIKUTOWSKY, E. V. BERNUTH, JULIUS BRETZ, H. HARTUNG, E. SPOERER, JOS. SCHOYERER, S. LUCIUS, HUGO MÖHLIG, MORTEN-MÖLLER, E. TE PEERDT und A. RASMUSSEN. Des geistreichen CARL STRATHMANN > Die Kraniche des Ibykus« sieht man hier gern wieder, ebenso einige seiner weibliche Köpfe. Von auswärtigen Künstlern hat sich an dieser Ausstellung u. a. auch LOUIS CORINTH be-teiligt. Auch gute Plastiken sind vorhanden, u. a. das Standbild Kaiser Friedrich III. von GOTTLOB DEIHLE, für die Stadt Schwelm in Westfalen bestimmt, sowie bemerkenswerte Arbeiten von ALEXANDER IVEN, WILHELM VÖGELE, LEO MÜSCH, CARL STEFFENS und CARL MOLLER.

A MSTERDAM. Die diesjährige reich beschickte Frühjahr-Ausstellung (ca. vierhundert Nummern) hoilandischer Künstler hat keineriei Ueberraschung gebracht. Die grossen, anerkannten Meister sind mit ihren Werken ferngeblieben, und es sind meist junge, aufstrebende Kräfte vertreten, sowohl in Arti et Amicitiae, als in der jüngeren Secessions-Abteilung St. Lukas. Gegen Gewohnheit nimmt das Porträt einen breiteren Raum ein; als vielversprechend wagen wir aber nur F. SALBERG (Amsterdam) zu citieren, der durch eine gewisse Strenge und Herbheit hindurch eine eigenartige Auffassung verrät. THERESE SCHWARTZE (Amsterdam) überrascht durch eine neu adaptierte Malweise, zu der ihr wir nur gratulieren können. Interessant, mehr durch sein Modell als durch Leistung, ist uns das Bildnis des Burendelegierten Wessels (das für die in Scheveningen stattfindende Ausstellung internationaler Kunst der Haag'schen Pro Boer-Vereeniging zum Geschenk gemacht wurde) von ALBERT ROELOFS (im Haag). Ein sehr liebevoll pointilliert ausgeführtes und gut gerahmtes Bild giebt Co. BREMAN (Biaricum). Echt holländisch und charakteristisch mutet uns ein Grachtenbild mit Schiffen von MASTENBROEK (Rotterdam) an. Seine Farben sind zwar etwas fett, iedoch nicht aufdringlich und die Beleuchtung des Schnees will uns etwas grell bedünken. Aber aus der Komposition spricht Kraft und ein guter Blick. Recht lebendig wirkt auch ein Schiff, das Dock ver-lassend, von W. G. F. JANSEN (Haarlem). Uns interessiert besonders die rauhe Pinselführung, die sich der sicheren Zeichnung jedoch gut anschmiegt. Der Fernblick ist vorzüglich gegeben und seine gelben Töne haben etwas Zauberisches. Durch seine warme Stimmung aufgefallen ist uns ein Bild von P. FRANKEN (im Haag). J. C. RITSEMA weiss in seinen Landschaften durch eine gewisse Einfalt zu fesseln; bei längerem Schauen wird man ledoch zweifelhaft und man wird die Empfindung nicht los, als sei die Einfachheit eine gewolite. A. GORTERS (Amsterdam) Landschaften verraten, dass er auf vertrautem Fusse mit der Natur steht. Wie ailzeit sind ihm seine

Birken und das Durchsichtige des Wassers gut geiungen. Er siehen die Natur von ihrer lieblichsten Seite. Als kerniger, glänzender Zeichner tritt WILLY SLUITER (Katwijk) hervor. In einem kleinen viereckigen Bild, das so plastisch vor uns steht vor uns wie eine iapanische

Zeichnung auf Reispapier, weiss er durch seine kräftigen Umrisse, denen man ansieht. wie flott und sicher sie angelegt sind, so starkes Leben auszudrücken, dass man immer wieder zu diesem kleinen Biide zurückkehrt. Der Franzose A. LEGRAS erfreut durch geschickte Behandlung des Pasteils. N. Ba-STERT (Nieuwersluis) hat die königl. goidene Medaille erhalten, die nach unserer Meinung mehr dem Namen. als der dies maligen Leistung zukommt. Fine Reihe deraus-



JOS. LIMBURG. BRONZE-STATUETTE DES DR. FRZ. VON BULACH a a a a a Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast

gestellten Bilder ist zur Lotterie angekauft worden (Arti et Amiciiae). Die getroffene Auswahl scheint uns im aligemeinen nicht dazu angethan, ernstes Können zu unterstützen. Wir nehmen selbstverständlich die Plastik von Charlomer in die Bente einfachen, grossen Linie entschieden bei Meunier in die Schule gegangen sein dürfte. Der Ausstellung von Bildern in St. Lukas schliesst sich eine Serie dekorativer Arbeiten anz gebatikte Stoffe (Lineau, Planten). Hin Wirder zu BEAU, Handen), Entwürfte zu BEAU, Handen, Entwürfte zu Bezeinstellt und einige H. N.

I J AGEN i.W. Das von Karl Ernst Osthaus begründete Folkwang-Museum für Kunst und Wissenschaft wurde am 9. Juli eröffnet. Die Innenaussatutung des Gebäudes stammt von VAN DE VELDE; unsere Dekorative Kunst wird von dieser hoehbedeutsamen Schöpfung eines Pivatmannes, die vorwiegend der Priege moderner kunst dienen soll, eingehend



THEOPHIL PREISWERK
AN DER BIRS BEI BASEL

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast

# VON AUSSTELLUNGEN - DENKMÄLER

was and at " Value and a lander y's.

DÜSSELDORF. Die auf der Deutsch-nationalen Kunstausstellung vermittelten Ver-käufe von Kunstwerken bezifferten sich bis Ende Juni auf 250000 M. tz.

PARTENKIRCHEN. Werdenfelser Verein für Kunst und Kunstgewerbe wird seine erste Ausstellung am 20. Juli eröffnen. Sie soll bis zum 15. Oktober dauern.

FRANKFURT a. M. Dem Städelschen Kunstinstitut überwies Hans Thoma ein von seiner unlängst verstorbenen Gattin Cella Thoma gemaltes Blumenstilleben; Direktor Cornill schenkte eine »Heilige Familie« von Joh. Dav. Passa-VANT, dem einstigen Inspektor des Städelschen Instituts, aus der römischen Studienzeit des Künstlers stammend.

WORMS. Vom 20. August bis Ende September wird hierorts, in den Räumen des Kasinos, eine Ausstellung von

Gemälden neuer und alter Meister stattfinden. Ein ganz besonderer Relz wird dieser Ausstellung, die sich ausgesprochenerweise in den Dienst der Erzlehung des Volkes zur Kunst stellt, dadurch innewohnen, dass in ihr aus hiesigem und auswärtigem Privatbesitz mancherlel Werke zur Vorführung kommen, die bis jetzt überhaupt noch nicht ausge-



GEORG BÄUMLER ERWACHEN lahres-Ausstellung im Münchener Glasnalast



FRITZ VON WILLE DAS VERWUNSCHENE SCHLOSS

stellt gewe-

sen sind. So

z. B. eine Kollektion Böcklins

bachs (man

denke an den herrlichen

Schatz von Werken die-

ser Künstler, den

Frhr. v. Hevl

seln eigen nennt); fer-

ner sind dem

Komitee, an

zeitgenössischer Kunst Gemälde

von Vautier, Menzel.

Uhde Knaus

etc. zur Verfügung ge-stellt. Der

Katalog

dürfte insgesamt etwa sechshundert Nummern um-

fassen.

und Len-

Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast

المثلاثي الدائد المناقلة الالادارة

## DENKMÄLER

BERLIN. Professor GUSTAV EBERLEIN hat das Thonmodell seines für Rom bestimmten Goethe-Denkmals in anderthalbfacher Lebensgrösse vollendet. Auf einem Sockel, der aus mehreren Bruchstücken eines altrömischen Tempels sich aufbaut, die als Stufen zum Postament hinaufführen, erhebt sich das aus dem reichverzierten Kapltäl einer korinthischen Säule bestehende Postament. Auf den Steinstufen sleht man auf der linken Seite Mignon, angelehnt an den grelsen Harfner, rechts Iphigenie und Orestes in inniger Umarmung. Auf der Rück-seite steht Mephisto neben Faust. Üeber dem Kapitäl der korinthischen Säule lagert noch ein Architrav, hoch oben steht dann die Gestalt des jugendlich gehaltenen lockenumwallten Goethe.

MÖRS. Das von dem Düsseldorfer Bildhauer HEINRICH BAUCKE modellierte Bronzestandbild König Friedrichs I. von Preussen, das die Grafschaft Mörs zur Erinnerung an die Feler der zweihundertjährigen Zugehörigkeit zu Preussen auf dem hiesigen Neumarkt erriehtet hat, ist am 20. Juni enthüllt worden.

LEHNIN. Das dem Kaiser Friedrich auf dem Markt-platz errichtete Bronzestandbild, eine Schöpfung des Bildhauers HANS ARNOLDT-Berlin, wurde am 29. Juni enthüllt.

BREMEN. Für ein Moltke-Denkmal stiftete Bankier Bernhard Loose letztwillig 75000 M.

WIEN. Ein von Prof. JOH. BENK geschaffenes Denkmal Friedr. Amerlings, des 1837 hoeb-betagt gestorbenen Lieblingsporträisten des öster-reichischen Kaiserhauses ist jetzt im Stadtparke als drittes neben den Denkmällern von Makart und Schindler aufgestellt und am 19. Juni enthüllt worden.

## VERMISCHTE NACHRICHTEN

DRESDEN. Gemilde aus der Dresdner Galerie in die Provinzatide ahrugehen, damit wird jetzt ein Anfang gemacht. Auf die Aussprache im Landtag hin hat sich bereits eine ganze Reihe sächsischer Provinzialstädte an die Galerieverwaltung gewendet mit dem Ersuchen, teils für Museen, teils zum Schmucke für Rathäuser, Schulen u. s. w. Gemälde zu erhalten. Die Galerie-Verwaltung gieht zunächst zahlreiche Gemälde ah, die der Übebreifülung wegen in unzugänglichen Galerie-und Verwaltungsräumen hängen, und zwer sowein milde ist sehr verschledent. So erhält Plauen i. V. für die Sammlung seines Kunstvereins dreitundzwanzig Gemälde, Wehlen a. E. für den Sitzungssal der Stadtverordneten zwei Gemälde: die Wahrsagerin von einem Nachfolger des Michelangelo de Caravagio und eine Beweinung Christi nach Ribera. Man kann sich nur freuen, wenn auf soiche Weise der Ueberfüllung der Galerie abgeholfen und die Freude an der Kunst in die Provinz getragen wird. Denn: mögen das auch nicht Bilder gehenen Zweck recht wohl geeigner. Auch Schulen, wie die Dreikönigsschule zu Dresden, erhalte



REINHOLD BOELTZIG EINE FRAGE Jahres-Ausstellung im Münchener Glaspalast

BERLIN. Der Umzug der akademischen Hochschule für die bildenden Künste nach dem Neubau in der Hardenbergstrasse erfolgt im Laufe des Juli. Bei Gelegenheit der Eröffnung des Wintersemesters wird für Ende Oktober eine grosse Einweibungsfelre der neuen Unterrichtspanstalten geolant.

DÖSSELDORF. Ein unlängst hier abgehaltener Kongress von Vertretern von Känstlerverlingungen, Kunsvereinen und Künstsalors beschäftigen gen, Kunsvereinen und Künstsalors beschäftigen der State der

#### EIN SCHLUSSWORT

Zu den Entgegnungen auf meinen Aufsatz üher

Komhinationsdrucke (lauf. Jahrg. d. - K. f. A. e

H. 15 u. 20) bemerke ich folgendes.

Zwel Ansichten stehen sich gegenüher: Fräulein J. Ströwer und die Herren Ernst Neumann und Hermann Esswein kommen darin überein, dass eine Mischung der graphischen Ausdrucksmittel einen Fortschritt der Technik bedeute, insofern sie dem Künstier reichere Ausdrucksmöglichkeiten gewährleiste.

Nach meiner Meinung besteht aber nicht in der Ausbreitung, sondern gerade in der Beschrinkung der zeichnerischen Ausdrucksweise die künstlerische Stärke der Graphik. Dass keine ihrer Techniken alles und dass sie nirgends dasseibe sage, was die Erzeugnissen der verschiedenen Druckwerfchren ihre ganz besondere Eigenart und ihren speziellen Wert. ich hin auf die Frage, inwiedenen Druckwerfchren ihre ganz besondere Eigenart und ihren speziellen Wert. ich hin auf die Frage, inwiedenen die Graphik erwinnige kanpper sie ihre Ausdrucksmittel gestältet, im einem Ausführungen an dieser Stelle nicht niher eingegangen, weil ich mich mit derselben gleichstellig in den "Mittellungens, Beläge der "Craphischen Künste» (XXV II u. logende) eilgebender beschäuften in Graphischen State und der Stelle der Stelle Graphischen in Gerach in der Stelle Graphischen ferstellt. Wie die farbige Graphis ihrer Grenzen festsetzt.

ihr Grenzen fessetzt.

Das die Zeitrichtung augenblicktich wie in anderen auch in den zeichnenden Künsten einander hisher fremde Mittel vermischt, ist noch tein Beweis dafür, dass sie damit dauernd Lebensfählges schaft. Fräulein Ströwer gegenüber hemerte icht: leh habe nicht gefürchtet, dass man die Beiträge der verschiedenen Verfahren auf dem gleichen Blate nicht berausfinden würde, sondern dass sich durch ein gewohnbeitsmässiges Vermischen dersehlen die Specialcharaktere der einzelnen Techniken, in denen ihre Schönbeit liegt, absehwichen könnet.

Auch in der Sprache liehe ich die Komhinationen nicht und übersetze daher die gegen mich gerichtete Bezeichnung als Misoneits, indem ich frage: muss Ich mich vor den Lesern dieser Zeitschrift, die mich wohl bereits kennen, gegen den Vorwurf verwahren, ich sei dem Neuen Feind?

ANNA L. PLEHN

Redaktionsschluss: 19. Juli 1902. Ausgabe: 31. Juli 1902.



Deutsch-Nationale Kunst-Ausstellung zu Düsseldorf

DAME IN EINER HERBSTLANDSCHAFT



Der neue Kunstausstellungspalast zu Düsseldorf

# DIE DEUTSCH-NATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG ZU DÜSSELDORF

Von PAUL CLEMEN

I.

Seit vier Monaten ist die Zahl der repräsentativen Gebäude Düsseldorfs um eine monumentale Schöpfung vermehrt: die Stadt hat ihren eigenen Kunstpalast erhalten. Schon heute, wo dies neue Haus der Kunst in der fast zwei Kilometer langen Reihe der Prachtbauten steht, die die so riesenhaft ausgewachsene Gewerbe- und Industrieausstellung den Rhein entlang errichtet hat, als eine der schönsten Feststrassen der Welt, hebt sich der Bau sehr zu seinem Vorteil aus der Doppellinie der Nachbaranlagen heraus, wenn er auch durch die kraftvoll wuchtige Kruppsche Festung und durch die bunten Bochumer und Hoerder Ausstellungshallen gedrückt ist. Wenn im Herbst diese ganze märchenhafte Sommerstadt verschwunden sein wird, wenn alle diese phantastischen Bauten nur noch ein ungeheures Trümmerfeld darstellen werden, wird in vornehmer Abgeschlossenheit, auf diesem dem Rhein abgerungenen neuen Hofgartenteil der Kunstpalast allein übrig bleiben - und nach dem Strom zu wird ihm eine Schmuckanlage als weiterer Rahmen dienen, die ohne alle Parallelen ist, die grosse Wasserkunst des deutschen Betonvereins, die gleichfalls bestimmt ist, die Greuel der Verwüstung zu überdauern: zwischen zwei mit vergoldeten Viktorien gekrönten Säulen die packende Kentaurengruppe

KARL JANSSEN'S, eine niedrige Zierarchitektur dahinter und als Abschluss über dem von hier in hohen Stufen langsam herabsliessen-



GERHARD JANENSCH Düsseldorfer Ausstellung

• • PORTRÄTBÜSTE: • • FRÄULEIN MITSCHERLICH

# DÜSSELDORFER AUSSTELLUNG

den Wasserstrom eine in flachem Bogen kühn gespannte Treppe.

Das neue Kunstausstellungsgebäude ist nach den preisgekrönten Plänen des Architekten BENDER errichtet; aber zuletzt ist von diesen Plänen nicht viel mehr als die glückliche Grundrissdisposition übrig geblieben - der ganze Ausbau und die Ausbildung der Fassade stammt von dem Frankfurter Architekten RUCKGAUER. Die Lage des Kunstpalastes als Abschluss des langen Vorgeländes verlangte eine sehr kräftig profilierte Architektur; die Hauptcäsuren, die die drei Risalite darstellten, mussten scharf betont werden. Das hat die 132 m lange Fassade sicherlich gut gelöst. Das italienische und süddeutsche Barock hat hier die Wege gewiesen, aber der Architekt springt ganz frei mit diesen Formen um. Es ist vielleicht etwas viel Eklekticismus in den Details, an den Eckrisaliten Louis XVI.-Formen, in dem Prachtstück der ganzen Anlage, der wirkungsvollen mächtigen Vorhalle, die den Beschauer empfängt, klassizistische Einzelheiten neben Formen der Otto Wagner-Schule. Der entzückende feine Binnenhof mit seinen Säulenstellungen ist eher Klosterhöfen vom Ende der italienischen Frührenaissance und den Höfen römischer Paläste, der Cancelleria,

dem kleinen Palazzo di Venezia, dem Palazzo della Valle als Barockbauten nachgebildet und fällt so ein wenig aus dem Stil heraus: aber im ganzen ist dieser Bau doch nichts weniger als historisch und im historischen Stile komponiert. Der kupfernen Kuppel, die ohne vermittelnden Tambour über der Eingangshalle thront, geht es freilich wie allen solchen Krönungen: sie tritt erst in hinlänglicher Entfernung hervor. Aber auch sie wird sich anders präsentieren, wenn der mittlere Giebel weniger unvermittelt in sie einschneidet - über dem Mittelrisalit fehlt noch die figürliche Abschlussgruppe wie der Schmuck der bronzenen Quadrigen über den Eckrisaliten. Auch der plastische Flächenschmuck ist nur zum Teil ausgeführt: das mittlere Giebelfeld zeigt eine grosse Reliefdarstellung von KARL HEINZ MÜLLER, eine tüchtige akademische Arbeit, die Stiftung des rheinischen Kunstvereins, zur Seite rein dekorative Gruppen des jungen Düsseldorfer Bildhauers NIEDER, weich, mit fliessenden Umrissen, viel mehr aus dem Stein heraus geboren.

Umsichtig, nach langem Ausprobieren sind im Inneren die Erfahrungen der modernen Ausstellungsgebäude, der deutschen, französischen und englischen, ausgenutzt. Die langen

Flügel zeigen feste Eisenträger und zwischen ihnen ein System von beliebig verstellbaren hölzernen Wänden, die das Schaffen von Sälen und Kabinetten jeder Ausdehnung gestatten. Ein doppeltes Oberlicht, das untere mit gedämpften Milchglasplatten, soll das Velum überflüssig machen aber das Licht ist doch noch durchweg zu intensiv und grell. Auch die Höhe der Räume ist nicht immer eine günstige. Aber im allgemeinen darf doch der neue Kunstpalast als das beste und praktischste moderne Kunstausstellungsgebäude bezeichnet werden. Ganz eigenartig und neu ist der in der Mitte der ganzen Anlage liegende Statuenhof: um einen stillen und verschwiegenen Garten mit herrlichen, blühenden Büschen und ein schlichtes, grosses Brunnenbecken, die hohen Arkaden eines italienischen Campo Santo - Marmor wie Bronze und alles unechte Material kommt hier gleich gut zur Geltung, die Aufstellung ist von einer über-



FERDINAND ANDRI SL

Deutsch-Nationale Kunstaussiellung zu Düsseldorf

# DÜSSELDORFER AUSSTELLUNG

raschenden Wirkung. Dahinter öffnet sich der grosse Hauptsaal, der mit einer halbrunden Apsis abschliesst. Hier thront in einsamer Majestät, wie das Götterbild in der Cella, MAX KLINGER's Beethoven, der verspälet, im

luni erst hier aufgestellt worden ist. Ganz isoliert steht Wunderwerk vor der 13 m breiten Concha.

Nichts von jener verblüffenden Art der Aufmachung wie bei der ersten Ausstellung im Hause der Secession zu Wien, das im einmütigen Zusammenarbeiten der

ganzen Künstmit lerschar raffinierter Kunst zu einem seltsamen, stimmungsvollen

ROBERT ENGELS Düsseldorfer Ausstellung

Tempel umgestaltet war. Aber vielleicht be-

tonte diese halborientalische Einrahmung auch

zu sehr die Fremdartigkeit des Werkes. In

Düsseldorf ist auf alle solche Zuthat verzichtet.

ganz ruhig hebt sich der Zeus-Beethoven

von dem tief dunkelgrünen, leise schillernden

Sammetvorhang ab, der in langen schweren

ILLUSTRATION FÜR BEDIER. TRISTAN UND ISOLDE . . .

öffnet, thut ihm merkwürdiger Weise gar nicht Abbruch, und seine ergreifende Schönheit spricht hier ganz rein, ohne Trübung, zu dem Beschauer - zumal wenn er vergisst, was

mächtige Raum, der sich vor dem Bildwerk

sonst in dem Saal Unterkunft gefunden hat. Wie in Wien staut sich eine leise disputierende, bewundernde Menge vor dem Throne der Niederrhein begrüsst in dem Beethoven zugleich seinen grössten Landsmann.

Nicht so hart wie in Wien platzen hier die Ansichten aufeinander, wo die Ankündigung und die Art der Aufstellung fast einer Herausforderung glich.

Aber auch die Widerstrebenden müssen zugeben, dass es sich hier um ganz ernste und ganz grosse Kunst handelt. Für die Ausstellung selbst aber bedeutet der Beethoven nach wie vor den vornehmsten Anziehungspunkt.

Welche Bedeutung die durch die erste deutsch-nationale Kunstausstellung eröffneten



EDUARD VEITH

WINTERFLUCHT



Deutsch-Nationale Kunst-Ausstellung zu Düsseldorf



SASCHA SCHNEIDER UM DIE WAHRHEIT

Düsseldorfer Ausstellungen dauernd für die Düsseldorfer und hoffentlich auch für die ganze deutsche Kunst haben werden, das braucht hier nur angedeutet zu werden. Düsseldorf rückt damit wieder in die Reihe der führenden deutschen Kunststädte ein, es reiht sich an den Turnus der grossen deutschen Ausstellungen München, Dresden, Berlin an; es wird auf den fremden Ausstellungen nicht nur mehr geduldet sein, sondern wird die dort genossene

Gastfreundschaft mit gleicher Aufnahme vergelten können. Für die ganze deutsche Kunst bedeutet diese Veranstaltung die Schaffung eines Stapelplatzes im Westen, die Erschliessung der beiden reichsten deutschen Provinzen für den Kunstmarkt, für die beiden Provinzen bedeutet sie die dauernde Möglichkeitzum Genuss grosser Kunst, eine Vermittlung zur Kenntnis auch der auswärtigen

Kunstströmungen und
für die Düsseldorfer Kunst
hoffentlich —
eine furchtbar
ernste Mahnung
zum Zusammen-

schluss und zum Vorwärtsschreiten.

Das Ausstellungsgebäude ist ein Geschenk, das die Industrie der Kunst gemacht hat. Nicht die Düsseldorfer Industrie nur, die ganze Industrie von Rheinland und Westfalen. Und dass der Palast in dieser Grösse und Vollendung aufgeführt werden konnte, dass die Kunstausstellung zu stande kam, nicht nur, dass sie so geworden ist, nein, dass sie überhaupt geworden ist, nein, dass sie überhaupt geworden ist, sti niellrevrderster Linie das Verdienst FRITZ ROBBER'S. Nur seinem weiten und külhen Blick, seiner zähen

und nie aussetzenden Energie, seiner diplomatischen Umsicht ist es gelungen, die endlosen Schwierigkeiten zu überwinden, die hier innere Zwietracht, fremde Missgunst, Verständnislosigkeit und Banausentum aufgehäuft hatten.

Nicht nur eine gewöhnliche grosse Kunstparade wollte diese Ausstellung sein, bei der der Atelierabhub des letzten Winters dem kaufkräftigen Publikum vorgeführt werden

solite. Die Verbindung mit der Gewerbe- und Industrie - Ausstellung sichert dieser Veranstaltung von vornherein eine ganz andere Besucherzahl. Millionen strömen hier in diesem

Sommer zusammen: neben

Deutschland sind vor allem Holland, Bel-Frankgien. reich, England, Amerika vertreten. Dem westdeutschen Publikum, das den grossen östlichen und süddeutschen Ausstellungen doch ziemlich fernsteht, und dem ausländischen dazu sollte bei dieser Gelegenheit ein Ueberblick über das gesamte Schaffen der deutschen



HANS UNGER BILDNIS DER GATTIN
Düsseldorfer Ausstellung DES KÜNSTLERS • • •

Kunst in den letzten zehn Jahren gegeben werden. Gerade nachdem in Paris die deutsche
Kunst bei dem geringen ihr eingeräumten Platze
nur so dürftig in die Erscheinung treten konnten
erschien es erwünscht, hier die Gelegenheit
zu einer umfassenderen Manifestation zubieten.
So entstand der Plan, zugleich eine Dezennalsusstellung zu schaffen. Die Künstlerschaften,
die korporativ eingeladen worden sind, sind
direkt ersucht worden, die Bilder auszuwählen,
die sie selbst für charakteristisch hielten,
thunlichst das beste aus den letzten zehn Jahren



MARTIN BRANDENBURG

Deutsch-Nationale Kunstausstettung zu Düssetdorf

PARSIFAL

zu bringen. Mit Freuden sieht man so auch alte längst bekannte Bilder, auch aus öffentlichem Besitz, aus den Sammlungen der Nationalgalerie, der Hamburger Kunsthalle wieder. Diese Auswahl ist freilich nicht ganz geglückt, gar nicht für die kleineren Künstlergruppen. Und zuletzt doch überhaupt nur für die Malerei. Aber man darf wohl sagen, dass alle grösseren Künstlergruppen hier vollzählig und vortrefflich repräsentiert sind.

Vielleicht ist die Zeit nicht fern, wo man immer mehr den Geschmack an diesen riesigen Bilderheerschauen verliert. Die kleinen intimen Ausstellungen, wie sie die Münchener und die Berliner Secession veranstalten, werden dann hoffentlich zu Lehrmeisterinnen, wie eine kleine erlesene Zahl von Kunstwerken mit höchstem Geschmack vorgeführt werden kann. Bei solch kleiner Auswahl wird auch viel eher ein individueller Geschmack herrschen können - und die ganze Ausstellung wird dann mehr wie das Kabinett eines feinsinnigen Sammlers erscheinen. Auch die grösseren Ausstellungen, die von einzelnen gemacht worden sind, wie die Dresdener von Kuehl, die jetzige Karlsruher von Dill, die letzten Berliner Secessionsausstellungen von Liebermann, werden immer eine persönlichere Färbung behalten als die grossen Paraden, zu denen eben ganze Regimenter aus München,



ERNST FREESE BADENDES MÄDCHEN
Düsseldorfer Ausstellung

aus Berlin, aus Dresden befohlen werden. Freilich muss solche persönliche Ausstellungsleitung auch wieder mit allerlei Vertrauensmännern arbeiten — und das ist ein schlimmes Ding. Zuletzt geht es einem solchen individuellen Kunstregiment wie der absoluten der einen Voraussetzung, dass der Beste, Gewaltigste und Gerechteste das Heft in Händen hat. —

Da es nun einmal der Charakter dieser Ausstellung ist, dass sie eine in sich fast abgeschlossene Periode in der Entwicklung unserer neueren Kunst illustrieren will, hat es der gewissenhafte Chronist auch nicht mehr nötig, die älteren längst bekanntein laingst gewürdigten, auch in dieser Zeitschrift hinreichend gewürdigten Bilder aufs neue aufzuzählen. Nur die Gruppen selbst brauchen genannt, charakterisiert, das Neue, Hervorstechende herausgehoben, unterstrichen zu werden. Auch bei den Grossen, die ihren sehon seit Jahrzehnten eingezäunten Acker



WILH. SEIB RUDOLF VON HABSBURG
Düsseldorfer Ausstellung

fleissig weiterbebauen, die längst ihr gewichtiges Wort in der Kunstentwicklung gesprochen haben, ist es keine Respektsverletzung, kein Mangel an Verständnis für ihre historische Bedeutung, wenn man zufrieden konstatiert, dass sie auf dem Platze sind.

Die Münchener haben neben den Düsseldorfern bei der Verteilung des Platzes den Löwenanteil erhalten: die Kunstgenossenschaft tritt in einem grossen Saale auf, den Eugen Drollinger in dem Stil Gabriel Seidls zu einem wirkungsvollen Innenraum ausgestaltet hat: ein gedämpftes Lila von dem weichen Ton eines verschossenen byzantinischen Purpurgewebes beherrscht den Raum. Die Secession hat ihren Saal in einem saftigen intensiven leuchtenden Grün gehalten, zu dem das dunkle Rotbraun der Sockel, der Pfeiler, der Thürumrahmungen vortrefflich steht. Der Raum (s. d. Abb. a. S. 545) ist der glücklichste, einheitlichste der ganzen Ausstellung geworden. In einfacherem Habit treten Luitpoldgruppe und Scholle auf. Es genügt wohl zu referieren, dass LENBACH, KAULBACH, LÖFFTZ, PETERSEN gut vertreten sind, dass in der Secession HIERL-DERONCO mit seinem bekannten Fandango. HABERMANN und SAMBERGER, JANK, EXTER, HERTERICH, LANDENBERGER, SCHRAMM, HEY-DEN würdig in Erscheinung treten, weniger gut STUCK, UHDE, mit einem wunderlich reizlosen Bilde ALBERT KELLER. Wie wenig von seiner raffinierten Kunst giebt doch dies grosse "Glück". ERNST OPPLER's "Musik" wirkt auch hier bedeutend und stimmungsvoll: gerade unter den stark farbigen Bildern der Nachbarschaft steht sein Werk mit den feinen, gedämpften, silbergrau schimmernden Tönen unendlich weich und wohlthuend - und etwas von der träumerischen Stimmung, die die schöne Irländerin im Vordergrunde gepackt hat, geht auch auf den Beschauer über. In der Luitpoldgruppe herrscht neben FIRLE, den beiden SCHUSTER-WOLDAN vor allem CARL MARR. Seine Madonna mit der Schar lieblicher Engelkinder vor ihr, den etwas sehr englisch ausschauenden erwachsenen Engeln mit den fast am Boden schleppenden Flügeln ist eine grosse und bedeutende Schöpfung, die durch die Ueberarbeitung, durch die Versetzung unter den tiefblauen Nachthimmel nur an Farbe und Glanz gewonnen hat. Feiner noch im Ton steht sein entzückendes keckes Knabenporträt da. (Abb. XVI. Jahrg. S. 514.) Kaum ist die unerquickliche Enquête über den angeblichen Niedergang Münchens als Kunststadt beendet, flugs folgt ein Streit, den die beiden fortgeschrittensten deutschen Kunstkritiker über das Verhältnis der Münchener



HUGO VOGEL

Düsseldorfer Ausstellung — Mit Genehmigung
der Photographischen Gesellschaft in Berlin

DER SENAT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG . . .

zur Natur ausfechten: dem einen sind sie Söhne. dem anderen nur Enkel und Urenkel der Natur. Es ist ein eigenartiges Schauspiel, wie die beiden Kämpfer mit so viel Grazie ihre Floretts kreuzen - oder ist doch das eine geschliffen wie bei dem Zweikampf zwischen Hamlet und Laertes? Am nächsten dieser verlästerten Natur, als ihre echten Söhne, möchten sich die Anhänger der "Scholle" stellen - verheissungsvoll klingt dies bescheidene Wort: wieder eine Entdeckungsfahrt nach den Schönheiten des eigenen Bodens zu unternehmen. Im letzten Jahr in München war FRITZ ERLER hier das stärkste Talent. In Düsseldorf dominiert dafür ROBERT WEISE mit seiner Dame in Herbstlandschaft - das eines der besten Bilder unter den Münchenern überhaupt ist: wie geht diese fast lebensgrosse Figur mit der herbstlichen Landschaft und dem aufsteigenden Wald zusammen. (Abb. s. S. 530.) Auch die Worpsweder waren einst eine solche Scholle sind es längst nicht mehr. Von Jahr zu Jahr war zu beobachten, wie diese so kraftvoll und freudig einsetzende Kunst immer mehr in Manier auslief. Im ersten Jubel über die künstlerische Entdeckung der niedersächsischen Landschaft hat man auch das reine Können überschätzt. In Düsseldorf überbieret alte seine Genossen Kank Unnen mit seinem "Mittagsbrüten" – an Quadratmeterzahl. (Abb. S. S. S47.) Ein bedeutendes Werk von einem feierlichen Ernst, es liegt etwas von der unheimlichen Stille des Sonnenmittags in dem Bilde, aber wozu diese ungeheuerliche ungewohnte Grösse? Bei einem jeden Bilde in diesem Masstabe wird man immer die Frage zu stellen haben: Warum so gross? Und hier weiss man keine Antwort darauf.

Unter den Berlinern herrscht vor allem Hugo Vogel mit seinem Senat der Freien Hansastadt Hamburg (Abb. s. oben) - ein grosses Schützenstück, einem guten Hals oder doch wohl eher einem tüchtigen van der Helst vergleichbar. Aber welch bedeutsamer Schmuck ist solch ein Gruppenbild für ein öffentliches Gebäude, und welche Aufgabe würde sich unseren Porträtmalern eröffnen, wenn es wieder guter Stil würde für ein solches Kollegium oder für den Senat einer Akademie. einer Universität, sich in einem ähnlichen Repräsentationsbild abkonterfeien zu lassen, statt von einem hergelaufenen Photographen für die Woche aufgenommen zu werden. Wie würdig und gravitätisch schreiten auf



ROBERT FORELL FELDHAUPTMA?

Dässeldorfer Ausstellung

dem Vogelschen Bilde die vierundzwanzig Senatoren aus der Säulenhalle heraus - und

lung von feinen und durchgearbeiteten energischen Köpfen. Auch sonst leistet Berlin in den Porträts sein Bestes neben KIESEL, ZIEG-SCHEUREN-BERG, MEYN sind zumal in der Secession ganz ausgezeichnete Stücke: LEO von Königerscheint mit einem feinen, ganz auf schwarz und graugrün gestimmten Damenbildnis, in dem deutlich der Einfluss

was für eine Samm-

Laverys spricht, DORA HITZ ist gut vertreten, vor allem aber REINHOLD und SABINE LEPSIUS mit Porträts, die mit einer raffinierten weichen Technik den höchsten farbigen Effekt anstreben. ARTHUR KAMPF bringt sein Walzwerk, eine bildmässige Wiederholung der Hauptgruppe seines einen grossen Wandgemäldes in seiner Vaterstadt Aachen - die Halbakte mit vollendeter Kunst gemalt. ERNST HAUSMANN stellt ein Zigeunerweib auf der Flucht aus, fast altmeisterlich im Ton, das man getrost neben den besten alten Knaus stellen kann. In der Berliner Secession herrscht sonst als die am meisten in die Augen fallende Grösse Max Liebermann. Fünf seiner besten Bilder sind hier vereinigt, darunter seine Netzflickerinnen aus der Hamburger Kunsthalle, die mit ihrer herben und grosszügigen Typik fast an Millets Gestalten heranragen. Von einer ganz neuen Seite, mit einer fein beobachteten Interieurwirkung zeigt ihn seine alte Frau am Fenster. Von Ludwig von Hofmann erscheint neben seinem bekannten älteren ldyll, das vor Jahren in Berlin dem jungen Künstler den ersten Lorbeer eintrug (Abb. XIV. Jahrg. S. 169), jetzt im Besitz von Karl von der Heydt in Godesberg, seine "Heisse Nacht", schwarze Panther, die durch das Mondlicht lautlos zum Ufer schleichen, im Hintergrund ein Menschenpaar, das in dieser Freinacht sich liebestrunken in die Arme stürzt (Abb. im nächsten Heft). In ganz ähnlichen Bahnen wandert MARTIN BRANDENBURG mit seinen Märchenbildern. Sein "Parsifal" (Abb.



RUDOLF KONOPA

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

AUF DER WEIDE



ROBERT HAUG

DIE PREUSSEN BEI MÖCKERN

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

a. S. 537) schildert den jungen Helden, wie ihn die Mutter Herzeleide erblickte:

Einst sah sie ihn nach Vögleins Art Vergessen in die Bäume starren. Sie ward wohl inne, wie ihm schwoll Von dem Gesang die junge Brust: So zwang ihn Herzensschnen.

Am glänzendsten und geschlossensten tritt auf der ganzen Ausstellung die österreichische Gruppe auf. Neben der alten vornehmen Wiener Kunst, die hier in einer sorgfältigen Auswahl ihr bestes Können entfaltet, erscheint mit frischen Kräften und verheissungsvoll die Kunst Jungösterreichs, die Secession und der Hagenbund. Auf die Beteiligung Oesterreichs bei dieser Veranstaltung hatte die Ausstellungsleitung, der preussische Staat, von Anfang an den grössten Wert gelegt wo es sich hier darum handelte, dem Auslande gegenüber einen Ueberblick über die gesamten Strömungen und Bestrebungen innerhalb der deutschen Kunst zu geben, durften die Deutschen Oesterreichs nicht fehlen. Die österreichische Regierung hat diesem Wunsch gern entsprochen, die ganze Ausstellung als eine staatliche Veranstaltung mit erheblichem Aufwand und erlesenem Geschmack durchgeführt. In dem grossen Saal der Wiener Kunstgenossenschaft, der von RUDOLF BERNT und ALBERT PECHA mit feinem Farbensinn auf ein mattes decentes Dunkelgrün gestimmt ist, dominieren trotz der grossen Figurenbilder von VEITH, HIRENTY-

HIRSCHI, SCHRAM doch die Bildnisse. HEIN-RICH VON ANGELI ist hier mit seiner Kaiserin



HEINRICH WADERÉ

Düsseldorfer Ausstellung

GIULIA

Friedrich und zwei anderen Stücken glänzend vertreten - welche Kraft der Farbe entfaltet hier nicht der doch nun schon zweiundsechzigjährige Meister. POCHWALSKI mit seinem ungarischen Magnatenporträt, LASZLO mit seinem Kardinal Rampolla, JOANOWITS mit einem feinen frauenhaften Frauenbildnis und einer kecken und breit hingestrichenen Skizze zu einem Männerporträt, KOPPAY mit seiner ein klein wenig süsslichen Erzherzogin Elisabeth, geben einen guten Ueberblick über das sichere Können und einen vollen Begriff von dieser ganzen vornehmen und aristokratischen Kunst. Und welche Fülle von feinen Landschaften: TOMEC, RUSS, DARNAUT, CHARLEMONT. Die Secession verblüfft zunächst durch die aparte Einkleidung und die raffinierte Kunst der Aufmachung. Josef HOFFMANN hat den drei vorderen Räumen einen einheitlichen Charakter gegeben - sie sind ganz in Hell gehalten, in dem Mittelsaal bis zur halben Höhe eine feingraue Stoffbespannung, Thürumrahmungen in edlem Holze, dazwischen buntfarbige Vorhänge. Und dazu kommen wundervolle Möbel, Bücherschränke und Salonkasten, in denen die einzig gesunde Auffassung eines solchen Ausstattungsstückes

CARL SEFFNER
Düsseldorfer Ausstellung

BILDNISBÜSTE: MAX KLINGER

solchen Schrank als eine Kiste mit vier Beinen begreift, nicht alsein Hausmodell mit einerPalastthür davor. auch nicht als einen Dogcartsitz, wie dies van de Velde thut. IOSEF HOFFMANN und Kolo-MAN MOSER haben hier ihr Bestes geleistet, WILHELM SCHMIDT. SUMETS-BERGERUND HO1.ZINGER folgen ihren Fusstapfen.

herrscht, die

eben einen

In dem einen Eckraum hat der Brunnen Aufstellung gefunden, zu dem Hoffmann die Architektur, LUKSCH die Plastik geliefert hat - ganz seltsam wirkt in dem stillen Raum das gespenstige Fallen der Tropfen. dem die nackten Männer und Frauen lauschen. Ebenso gross ist die Anziehungskraft des Mittelraumes des Hagenbundes, den JOSEF URBAN dekoriert hat. Sein entzückender achtseitiger Salon in Silbergrau und Seidengelb, der seltsame Theesalon von LEOPOLD BAUER mit der Wandverkleidung in irisierenden Kobaltgläsern und den feinen Möbeln in Korallen- und Palisanderholz sind wahre Kabinetstücke der Innenausstattung, sehr vornehm und von höchst persönlichem Reiz. Was die beiden Künstlergruppen an Gemälden ausgestellt haben, ist fast durchweg schon auf früheren Ausstellungen vertreten gewesen - zumal die Bilder des Hagenbundes fanden sich fast sämtlich im vorigen Jahr im Saal 40 des Münchener Glaspalastes, die ganze Gruppe hat damals in dieser Zeitschrift (l. Jahrg., Heft 4) eine eingehende Würdigung erfahren. Die Secession stellt sich wohl als die raffiniertere dar - in ihr dominiert das koloristische Genie KLIMT's; sein Geist hat auch den übrigen den Stempel gegeben. Von Klimt selbst sind hier nicht weniger als sechs Hauptstücke vorgeführt, Hauptstücke des malerischen Könnens - nicht seine grossen sattsam bekannten Allegorien, die Philosophie und die Medezin, aber dafür unter anderem sein köstlicher Schubert mit dem lichtumflossenen Meister zwischen seinen andächtigen Schülerinnen vor dem Spinett - und das ist ein wirklich klassischer Klimt. Aber sonst liegt auch in dieser exotischen, allzu subtilen Kunst eine grosse Gefahr. L'art robuste seul a l'éternité hat der goldene Théophil Gautier einmal gesagt.

Es geht kaum an, aus all den übrigen Künstlergruppen noch das Bedeutende herauszuheben. Unter den Stuttgartern sind Carlos Grettier, Robert Haud (s. S. 441), Grak RALCKREUTH gut vertreien, ein ganz seltsamer Pyrotechniker der Malerei tritt in Heinrich Wulffe mit seinen wunderlichen Feuerwerken auf. Die Karlsraher scheinen dies Jahr in der Heimat selbest ihre Kraft erschöft zu haben

ihre Kollektivausstellung in Düsseldorf ist nicht giücklich und noch weniger glücklich die Dekoration des Raumes. Weissnaupr und Zeoeil haben zwei grosse Landschaften mit Rindvieh gesandt; Zügels Bild ist eine der besten Leistungen seiner letzten Jahre, von höchster Farbigkeit. Weben den



WALTER LEISTIKOW

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

GRUNEWALDSEE

grossen Landschaftern erscheint Franz Hein mit einem frischen Doppelbildnis seiner Söhne, Friedrich Ehrn mit einem feinen, in dämmeriger Märchenstimmung gehaltenen Bild "Die Alte" (Abb. s. S. 544) — ganz erfüllt von liebenswürdigem Spitzwegschen Humor.

Sehr viel Gutes wäre bei den Dresdenern zu nennen, die einen stattlichen Saal einnehmen. RICHARD MOLLER hat hier einen alten Mann in der Pelzmütze ausgestellt, ein Zeugnis unendlichen Fleisses, an dem jedes Härchen sauber durchgeführt ist - aber ich fürchte, diese Kunst führt mehr zu Balthasar Denner als zu Holbein. Nur eine kleine Farbenstudie von ihm "Mein Hund Box" hat etwas von Dürers Kaninchenstudien. KUEHL ist mit drei Bildern würdig vertreten, die seine grosse Kunst aber nicht erschöpfend zeigen, gut auch LEON POHLE, OSCAR ZWINTSCHER, GEORG LÜHRIG. HANS UNGER bringt das Bildnis seiner Frau (Abb. s. S. 536), das durch das glänzende Kolorit und den merkwürdigen Reiz dieser gesunden Schönheit im vorigen Jahre in Darmstadt jedermann fesselte, und daneben sein eigenes Bildnis im Sweater, voll einer unbändigen Energie. Alles wird aber erdrückt und erschlagen durch den grossen Sascha Scheider, der die ganze eine Wand füllt. Es ist eine ganze byzantinische Ikonostasis. "Um die Wahrheit" nennt sich das merkwürdige Werk. Oben in der Mitte eine Bronzefigur, halb Ofen, halb Puppe, zur Seite die Vertreter aller der Religionen, die nach der Wahrheit ringen, und in der Predella diese Wahrheitskämpfer untereinander im brudermörderischen Schlachten (Abb. s. S. 534/35). Es ist schwer, dem Bild ganz gerecht zu werden. Der Gedanke ist zu wenig klar, die Gegenüberstellung zu schief, und misstrauisch wittert man das ärgerlichste Missverstehen bei dem Künstler selbst. Diese Unklarheit ist zweifelsohne ein schwerer künstlerischer Mangel. Als Sascha Schneider seine gewaltigen Wandbilder in der Kirche zu Kölln bei Meissen vollendet hatte, glaubten wir einen Augenblick, es sei hier wirklich ein neuer grosser Monumentalmaler entstanden. Jetzt möchte man ganz daran verzweifeln. Neben allerlei gut Beobachtetem in der grossen Schlachtscene, in der die Kämpfer fast automatenhaft und gar zu leidenschaftslos mit den riesigen Speeren hantieren, doch allzu

viel Ungereimtheiten und eine zu starke Vernachlässigung des eigenen Könnens. Zugeben muss man, dass es sich hier um eine durchaus ernste Arbeit handelt. Der Maler macht von seinem guten Rechte, hier, wo es sich um eine selbstgestellte monumentale Aufgabe handelt, über sein Thema an der Wand zu philosophieren, ausgiebig Gebrauch. Auch das koloristische Prinzip, das dem Bild zu Grunde liegt, muss man anerkennen: dass er in der Predella die etwas erdigen Fleischtöne auf stumpf schwarzen Grund gesetzt, die ganzen Farben auf den oberen Streifen und die Seitenstücke verteilt hat, auch dass in diesen, so hart sie zunächst zu einander zu stehen scheinen, ein einheitlicher strenger Farbenaccord herrscht. Und es ist auch interessant zu sehen, nach welchen Gesichtspunkten sich der Künstler eine solche Wand aufgebaut denkt. Aber auch beim besten Willen steht man zuletzt doch wieder ratios davor.

Es fehlt hier leider der Raum, die Plastik so eingehend zu behandeln, wie sie es verdiente — wenn sie auch für die fremden Künstlergruppen nicht entfernt eine ausrechende Repräsentation bringt. MAX KRUSE ist mit einer stattlichen Zahl seiner Werke vertreten, die sein bedeutendes Können als Portfäitst, seine Virtuosität der Holzbehandlung und die Innigkeit seiner Idealkunst in

das glänzendste Licht setzen. Seine Holzgruppe "Junge Liebe" (Abb. XV. Jahrg. S. 319) entzückt hier wie überall, wo sie bisher erschien - wie viel rührender ist die Hilflosigkeit des Mädchens und ihr andächtiges Vertrauen dem sicher und kraft voll vor ihr stehenden Jüngling gegenüber als in der etwas veränderten Bronzegruppe, wo der Jüngling eine fast Eberleinsche Haltung angenommen hat, BREUER's "Adam und Eva" (Abb. XIV. Jahrg. Nr. 2), EPLER's "Zwei Mütter" (Abb. X. Jahrg. S. 257) sind schon von früher her bekannt. Der Frankfurter JOSEF KOWARZIK bringt neben einer grösseren Marmorwiederholung seiner schon im vorigen lahre in Dresden ausgestellten reizvollen Mädchenfigur eine feine Porträtstudie in einem weichen rötlichen kleinasiatischen Marmor, der alle Härten gleichsam aufsaugt, eine Büste mit zwei wundervoll behandelten Armen. die ganze Halbfigur von wahrhaft klassischen Linien (Abb. s. S. 546). Gern nenne ich auch die schöne Mädchenbüsie von GERHARD JANENSCH (Abb. s. S. 531), die "Giulia" von HEINRICH WADERÉ (Abb. s. S. 541), die "Haarflechterin" von SINTENIS, die vier schon bekannten meisterhaften Büsten von CARL SEFFNER ("Max Klinger"-Büste s. S. 542). Und nicht einmal streifen kann man, was in all den Räumen noch zerstreut von kleinen Bronzebildwerken steht. (Ein zweiter Aufsatz folgt.)



FRIEDRICH FEHR

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

DIE VLTE



Düsseldorfer Ausstellung

Aus dem Saal der Münchener Secession

# GRAF SCHACK UND BÖCKLIN

(Schluss von Seite 522)

Eine andere bittere Enttäuschung musste Böcklin bei dem schon früher erwähnten Bilde "Die Quelle des Frühlings" erleben, das Schack nach einer Farbenskizze bei ihm bestellt hatte und dessen Ausführung sich sehr lange hinzögerte. Die Ursache dieser Verschleppung ist aus folgendem Briefe ersichtlich, den der Meister am 14. März 1869 von Basel aus schrieb, wohin er 1866 übergesiedelt war:

"Geehrtester Herr Baron! Um Ihren werten Brief beantworten zu können und Ihre Anfrage wegen des Bildes, "Die Quelle des Frühlings", muss ich die Geschichte dieses Sommers und Winters 1868-1869 erzählen. Während nämlich das besagte Bild der Vollendung entgegenging, in welchem Zustande es Frau von Bülow sah, bekam ich den Auftrag, einige Fresken in einem Gartensaal zu malen. \*) Gleich darauf, im Oktober, übernahm ich die Ausmalung des Treppenhauses im hiesigen Museum, und führte den ersten Teil sofort aus. - Die fortwährende Beschäftigung mit grossen Arbeiten, architektonischer Einteilung und grösserer dekorativer Erscheinung, als ich bis dahin in den Staffeleibildern erstrebt hatte, machte mir nun die Rückkehr zu früheren Anschauungen unmöglich. Die Quelle des Frühlings wurde als incurabel

auf die Seite gestellt und auf einer neuen Leinwand vollständig umkomponiert. In einigen Wochen hoffe ich damit fertig zu sein. Wenn Sie mit der jetzigen Redaktion zufrieden sein werden, glaube ich auf Ihre Verzeihung wegen der langen Verzögerung rechnen zu dürfen. Für Ihre gütige Zusendung der Photographieen\*) danke Ihnenzlichst. — Einen anderen Grund, dass ich nicht früher diese Epistel geschrieben, als fortwährende Arbeit bei Tage und Absannung am Abend, wüsste ich nicht anzugeben und bitte denselben als Entschuldigung gelten zu lassen.\*

Unterdessen hatte Schack das Bild bereits in den erwähnten Katalog seiner Galerie von 1868 aufgenommen. Als es aber in seiner veränderten Gestalt ankam, wies er es ab. um den Künstler nicht in einer für ihn selbst nachteiligen Weise bei ihm vertreten zu sehen. wie er schreibt. Böcklins Freunde und Bewunderer bestärkten ihn in diesem Entschlusse, setzt er hinzu. Ein leicht erklärliches und verzeihliches Hysteron proteron. Auch die seiner vornehmen und nicht originellen mündlichen Ausdrucksweise fremde Bezeichnung "Rouleau", welche er für dieses Bild gesprächsweise anwandte, weist auf eine energische Beeinflussung hin. Dem trefflichen Ludwig that bei diesem Misserfolge

<sup>\*)</sup> Die Hanfstaenglschen Reproduktionen nach den Bildern Feuerbachs in der Schackgalerie.

#### GRAF SCHACK UND BÖCKLIN

seines Freundes am meisten leid, dass sich dabei zeige, wie wenig Anhänger letzterer habe. Fast alle fielen über seine vermeintlichen Fehlgriffe mit recht missgünstigem Herzen her. Doch das sei ja ein altes Lied in Deutschland, meint er.

Während Schack selbst von Mehreren (Freunden und Bewunderern) spricht, die seiner Meinung waren, schob Böcklin die Schuld an der Abweisung dieses Bildes\*) Lenbach zu, der damals eben von seiner Reise nach Spanien und Nordafrika mit Schack und Liphart zurückkam. Zu dieser Vermutung dürfte ihn der Umstand veranlasst haben, dass Lenbach früher schon einmal, im August 1867, ein Gemälde des Meisters als für die Schacksche Galerie nicht entsprechend bezeichnet hatte, worauf Böcklin nicht den geringsten Versuch mehr machte, seinen Mäcen zur Annahme des Bildes zu veranlassen.

Bis 1874 blieb übrigens Schack der vornehmlichste Abnehmer der Gemälde Böcklins. Mit dem grandiosen "Meeresidyll" (Triton und Nereide), das er am 25. Juni 1874 um 2500 fl. erwarb, beschloss er seine Böcklinsammlung, die ohnehin auf die grösste und wertvollste der

\*) Es ist jetzt (wie schon erwähnt) unter der Bezelchnung "Frühlings-relgen" Besitztum der Dresdener Galerie. Abb. XVI. Jahrg. S. 250.



IOSEF KOWARZIK BILDNISSTUDIE Düsseldorfer Ausstellung

Welt angewachsen war. "Wären meine Räumlichkeiten nicht völlig angefüllt, so würde ich ... meine Sammlung vor allem mit seinen Bildern vermehren", schrieb Graf Schack 1880. Es waren also hauptsächlich äussere Gründe, welche den Abbruch der geschäftlichen Verbindungen zwischen ihm und Böcklin verursachten. Den umherschwirrenden Gerüchten gegenüber, welche durch die von Ohrenzeugen phonographenartig festgehaltenen Ausbrüche des cholerischen Temperaments Böcklins eine scheinbare Bestätigung erhalten, drängt es mich festzustellen, dass das Gesamtergebnis dieser Beziehungen, wie es sich in den sechzehn ausgezeichneten Gemälden der Schackgalerie repräsentiert\*), erfreulich war, und dass die Formen dieses Verkehrs sich aus gegenseitiger Achtung und Dankbarkeit bildeten, welche bis an den Tod der beiden Männer dauernd nachwirkten. Graf Schack bewahrte dem Meister bis an sein Lebensende in Gesinnung, Schrift und Wort die denkbar grösste Hochachtung.\*\*) Böcklin gab ihm kurz vor seinem eigenen Tode das Zeugnis, dass er ein Kavalier in gutem Sinne gewesen sei. Dies bestätigt der gründlichste und gewissenhafteste Böcklinforscher, Prof. A. H. Schmid in Basel. In seinem Text zum grossen Böcklinwerke (vierte Folge, Photographische Union in München) hebt er überdies hervor, dass der Meister seinem früheren Abnehmer ein gutes Andenken bewahrt habe. Da nun Graf Schack wie Böcklin die Summe ihrer Beziehungen in dieser würdigen und gerechten Weise gezogen haben, so darf sich ihnen die Kunstforschung, die bisher ein hartnäckiges Interesse zeigte, die unvermeidlichen Misstimmungen zwischen den beiden Männern aufzudecken und festzuhalten, ohne Gewissensbisse anschliessen.

GEORG WINKLER

#### ARNOLD BÖCKLIN

Mit Sonntagskindes Wunderauge Hast du in die Natur geschaut, Und ohne Schleier hat die Keusche Sich deinen Blicken anvertraut. Du tauchtest deinen Zauberpinsel Tief in des Südens Farbenglut, Und den hellen'schen Fabelwesen Gab deine Urkraft Fleisch und Blut

\*) Eine zusammenfassende Publikation darüber erseheint soeben

\*) Eine zusammenfassende Publikation darüber erzehielt soehen der Phötographischen Ulosin in München unter dam Title "Die Werke Arnold Bekklin in der Schaekpalerie zu Wähne der Schaekpalerie zu Wähne der Schaekpalerie zu Wähne der Schaekpalerie zu Schaekpalerie Schaekpalerie zu Schaekpalerie der Schaekpalerie der Schaekpalerie der Schaekpalerie der Schaekpalerie der Schaekpalerie der Schaekpalerie zu Schaekpalerie der Schaekpalerie zu Schaek

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

MITTAGSBRÜTEN

#### PERSONAL- UND

#### ATELIER-NACHRICHTEN

MÜNCHEN. Aus politischen Gründene hat in der Bayer. Abgeordnetenkammer die Zentrumspartei die, wie früher, auch diesmal in den Etat eingesetzte Position von 100000 M. zur Erwerbung von Kunstwerken für die Sammlungen des Staates abgelehnt. Dazu noch einige kleinere Mehrforderungen für die Akademie der Tonkunst und das Bayer. Nationalmuseum. Besonders der das Ansehen Bayerns als eines kunstfreundlichen Staates gegebenen Falls schwer schädigende, erstgenannte Abstrich dürfte freilich wohl noch wieder wett gemacht werden (die Kammer der Reichsräte hat sich bereits einstimmig für die Wiedereinsetzung des Postens entschieden), sehr bezeichnend aber ist der ganze Vorgang doch für das Verhältnis der Ultramontanen zur Kunst. Denn nicht mit sachlichen Gründen suchten die Zentrums-Machthaber die Streichungen zu rechtfertigen; eine der vitalsten Interessen der ersten Kunststadt Deutschlands galt ihnen als das würdigste Objekt, ihren Zorn über die anlässlich der Würzburger Universitäts-Affaire erfolgte Verabschiedung des Kultusministers von Landmann zum Ausdruck zu bringen. - In der Ausstellung der Schüler-Arbeiten der Kgl. Akademie der Künste erhielten 1. Die grosse silberne Medaille: In der Komponierklasse Marr: Ferd. Götz;



HANS BRANDSTETTER a a a GRAB-DENKMAL FÜR ROBERT HAMERLING (Enthüllt am 22, Juli)

in der Komponierschule von Rümann: Bernard Bleeker, Rud. Schwarz (der auch noch das

Bleeker, Rud. Schwarz (der auch noch das Reise-Stipendium von 2400 M. empfing), Hans Schwegerle, Jos. Wackerle, Arth. Storch; in der Komponierschule Zügel: Paul Junghans und Heinrich

Keller, 2. Dle kleine silberne Medaille: In der Naturklasse Feuerstein: Xaver Dietrich; in der Radierklasse Halm: Eduard Stiefel; in der Komponierschule von Rümann: Emil Obermann und Heinrich Reinecke ; in der Komponierschule von Seitz: Walter Schachinger;

in der Kom-



CARL HILGERS BILDNISSTATUETTE

ponierschule Zügel: Edgar Downs, Werner Thome, A. Lüdecke und J. Seiler.

GRAZ. Das Hamerling-Denkmal Prof. HANS BRANDSTETTEN, das Freunde und Verehrer des Dichters diesem auf seiner Grabstätte im St. Leonhard-Friedhof errichtet haben, ist am 22. Juli enthüllt worden. Wie die Abbildung zeigt, erhebs sich die überlebensgrosse Büste Hamerlings auf einem einfach gegliederten Socket, die Psyche huldigt dem Dichter. Die aus Lauser Marror geferrigte Gruppe hebt sich von der grünlichen Rückwand aus steinschem Amphibolit höchest wirkungswand aus steinschem Amphibolit höchest wirkungs-

KARLSRUHE. Der Grossherzog von Baden hat anlässlich der Jubiläums-Kunstausstellung folgende weitere Ordensauszeichnungen verlieben: das Kommandeutretur erster Klasse des Zähringer Löwen dem Vizepräsidenten des Zentralkomitees, Professor Hans Thoma, sowie den Mitgliedern desselben, den Professoren Ferdinand Keller und Gustav Schönleber; das Ritterkrauz erster Klasse den Mitgliedern obigen Komitees: Professor Viktor Weishaupt und Max Laeuger, dem Strastshormissir Andre Saglio (Paris), dem Maler Emile Vauthier-Corbière (Brüssel), dem Bildhauer Jules Lagæ (ebenda) und Grössel), dem Bildhauer Jules Lagæ (ebenda) und Wissenschaft der bekannten Galeriebesitzerin viämischer Bilder, Frau Lucie Waedemon (Brüssel); ferner den Karlsruher Malern Hans v. Volkmann und Franz Hein den Professorenittel. Q

#### PERSONAL-NACHRICHTEN - VON AUSSTELLUNGEN COM

DRESDEN. Der Architekt WILHELM KREIS ist als Lehrer für Raumkunst an die hiesige Kunstgewerbeschule berufen worden. — Dem Bildhauer RUDOLF HÖLBR wurde vom Grafregenten von Lippe der Professor-Titel verliehen.

DÜSSELDORF. Der Dozent an der Universität Berlin, Dr. Kraeger, hat eine Berufung als Dozent für Litteratur und Aesthetik an der Königl. Kunst-Akademie zu Düsseldorf erhalten. tz.

GESTORBEN: In Marquartstein am 20. Juli der Münchener Maler LUDWIG STÜRTZ; in Paris der Maler GEORGE VIBERT, 1840 geboren.

LEIPZIG. Der Maler Prof. JAMES MARSHALL ist am 18. Juli, vierundsschig Jahre alt, gestorben. Der jetzt Verewigte wurde 1838 zu Amsterdam geboren, kam aber schon früh nach Deutschland und erhielt zu Weimar durch Preller die erste künstlerische Ausbildung. 1850 wurde er Schuler N. de Keysers in Antwerpen, ging von da nach Paris, schrie aber bald wieder nach Weimar zurück, wo Preller und Genellt wesenlichsten Einfluss auf schaften ausbieten. Marshall behänstlerische Schaften ausbieten. Aus nicht werden der Schaften und sein der Albrechtsburg zu Meissen. Die in späteren Jahren besonders hervorretende. Neigung des Künstlers zum Dünnnischen

zeigen Kompositionen wie »Der Teufel bei seiner Grossmutter, »Christi Verauchung«, »Ahasver, den auf dem Gange zum Kreuz ermatteten Christus von seiner Thüre weisend«, »Don Juans Ende« us. ».
Nach einer Zeit kurzer Lehrhätigkeit an der Bresaluer seit anderthalb Jahrzehnten in Leipzig.

SCHWERIN. Der Direktor des hicsigen Grossherzoglichen Muscums, Geh. Hofrat Prof. Dr. FRIEDR. SCHLIE, ist am 21. Juli an einem Schlaganfall in Bad Kissingen gestorben. Der Verewigte ward 1839 in Bruel (Mecklenburg) geboren; seinem Fachstudium nach Archäologe, hat er cs. unterstützt von einer eminenten Arbeitskraft, verstanden, sich auf den verschiedensten Kunstgebieten heimisch zu machen. 1878 zum Leiter des Grossherzogl. Muscums ernannt, veröffentlichte Schlie 1882 ein »Besehreibendes Verzeichnis der Werke älterer Meister in der Grossherzoglichen Gemälde-Galerie«, das in seiner Eigenart (alle handsehriftliehen Bezeichnungen der Gemälde waren darin faksimiliert wiedergegeben) und durch die ausführlichen, saehgemässen Beschreibungen in der Fachwelt Aufsehen erregte, dann weiter diverse kleine Führer durch die gleiche Galerie, auch in deren Abteilung neuerer Gemälde. Andere Publikationen galten den Irhema »Alk-Meissen in Schwerin-, dem Maler Nicol. Knüpfer, den »Kunst- und Geschichtsdenkmälten des Grossherzogums Mecklenburg-Schwerin-, abgeschen von den mancherlei Beiträgen Schlies in der »Zeitschrift für christliche Kunst-. In den letzten Jahren trat er besonders durch den Anteil hervor, den er neben Licht.

wark an der Entdeckung des » Meisters Bertram «, des Hamburger Malers aus

dem fünfzehnten Jahrhundert hatte.
Das Bildnis
des verdienstvollen Gelehrten geben
wir nach dem
Porträt der
Malerin E.
SCHMIDT, das
seinerzeit auf
Befehl des
Herzog-

Regenten gemalt wurde und im unteren Saal des Schweriner



FRIEDRICH SCHLTE († 2t. Juli) Nach dem Gemälde von Elisabeth Schmidt

Museums seinen Platz gefun-

# Von Ausstellungen und Sammlungen

MÜNCHEN. Die Jung-Münchener Künstlergeselischaft "Phalanx", die bei ihrem Auftreten so sympathisch begrüsste, hat für einige Sommermonate in ihrem wenig günstigen Lokal eine neue Ausstellung zusammengebracht, von der sich nicht viel Gutes und nicht viel Böses sagen lässt, sondern nur dass sie belanglos ist. Was dachte man sich dabei, von einem Künstler, der auf einer der letzten Secessionsausstellungen so Interessant und bedeutend vertreten war, wie der Finne Axel Gallen, eine Kollektion zu bringen, die weder von seinem malerischen Können, noch seiner eigenarti-gen Phantasie Irgendwie eine Vorstellung zu geben vermag. In seinen Oelmalereien nicht selten von recht zäher Technik und trüber Farbe, zeigt sich Gallén auch hier in einer Anzahl Porträtstücken, unter denen der Schauspielerkopf Rud. Rittners am meisten auffällt, nicht aber gerade hervorragt. Interessanter, wenigstens in einigen Details, wie in dem Stilleben des gedeckten Tisches, wirkt als Malerei das halb symbolistisch,



FRITZ KLIMSCH OTERO

halb realistisch aufgefasste Bildnis von vier jungen Freunden – Künstlern offenbar – die, beim Wein versammelt, den Phantaslen des einen, eines angehenden Dichters wohl, nachhängen. Befremdlich, nicht nur um des abstrusen Gegenstandes willen, sow eine Helber der Beitsamfle willen, sow stilleiteren und genetisten den menten, wirken auch diesmal Galléns Kompositionen aus den altfinnischen Heldensagen: Episoden aus «Kalevalas; für den gebildeten Mitteleuropäter völlig unverständlich. Ehre verträgt man diese Seitsamkeiten noch als Gegenstand der Textifikunst. Einige Wandbelänge, in Knüpfrechnik austunst. Einige Wandbelänge, in Knüpfrechnik austund linearen Abstraktion entworfen, die man hei dem nordischen Künstler sechon kennt. Den ungedem nordischen Künstler sechon kennt. Den unge-



FERDINAND KELLER HEIDERÖSLEIN Düsseldorfer Ausstellung - Photographie-Verlag der Photographischen Union in München

teiltesten Eindruck macht indes auch diesmal wieder seine landschaftliche Kunst. Namentlich in Gouache und Aquarell vermag Gallén seiner heimatlichen Winterlandschaft schöne Stimmungen abzugewinnen. — Den Vorraum der kleinen Ausstellung, auf der sich erner auch einige plastische Versuche von Wilhelte. HÖSGEN und ERNST GEIGER Rinden, nimmt eine ansehnliche Kollektion von Plakta- und Illustraionssentwürfen von Albert WeisGebries ein. Der junge Kinstler, der als Maler auf der letzner Frühljahr-Secessions-Ausstellung so vielversprechend herveilichen Gebeit in allen Sätteln gerecht. Biedermeier-Art und altdeutscher Holzschnitt, Japan und französische Plakatunst spuken hier. Indes kündigt sich auch genug Eigenart an, so in den kraftvollen Akten einer Illustration zu Ludwig Schaff's Gedichten oder in dem originellen Kalender-Entwurf und dem Erkugelstemmer. Seine besondere Domäne

scheint übrigens die Märchenillustration zu sein. Nicht minder drastisch in den darstellerischen Mitteln wie Sattler überragt er diesen an lebendigem Humor und guter Laune. G. H.

KRAKAU. Die permanente Ausstellung in unserem Kunstvereine leidet, gleich anderen permanenten Ausstellungen, an einer gewissen Monoionie, welche oft ganz einfach langweilig ist. Manchmal aber findet man auf einmal eine grössere Anzahl besonders beachtungswürdiger Kunstwerke; von einer solchen Kollektion sei im nachstehenden berichtet. In erster Linie muss ich da die Porträts von ALEXANDER AUGUSTY-NOWICZ erwähnen. Die drei Damenporträts, welche er jüngst ausgestellt hat, sind vorzüglich in jeder Beziehung. Besonders das Porträt der Frau S. im schwarzen und ein zweites einer Dame im rosafarbigen Kleide gehören zu den besten Werken dieser Art, welche seit Jahren in unserer Ausstellung zu sehen waren. Sehr gelungen ist auch das Porträt des Herrn S., das zufolge seiner kräftigen und einfachen Faktur, einen packenden Eindruck macht. Augustynowicz kann schon jetzt zu unseren besten Porträtmalern gezählt werden; er zeichnet tadellos und ist eine verwegener Kolorist. Ein polnischer Künstler, EDUARD LÖVY, der in Parls lebt, hat ein gelungenes Herrenporträt, einen Jungen Mann, auf einem Sofa liegend, darstellend, hierhergeschickt. Dieses Bildnis ist sehr korrekt in franschickt. zösischer Malmanier ausgeführt und kann als ein charakteristisches Gegenstück zu den Porträts Augustynowicz' dienen. Lövy erscheint als ein Franzose durch und durch, Augustynowicz aber als ein origineller Maler, der die Natur nieht durch die Brillen seiner Meister, sondern mit eigenen Augen sieht. Gar nicht schlecht ist das Reiterporträt von SIGISMUND ROYWADOWSKI gemalt; besonders das Pferd verdient volles Lob. Ein junger Bulgare, CHRISTO KUTEW, der die hiesige Kunstakademie absolvierte, hat das Porträt des Prälaten K., das sich durch eine frappante Aehnlichkeit und gewissenhafte Ausführung vorteilhaft auszeichnet, ausgestellt. WLADIMIR TETMAJER, ein begabter Beobachter des polnischen Bauernlebens, beschickte die Ausstellung mit zwei Genrebildern, zu denen ihm die Ernte in der Umgegend von Krakau den Stoff geliefert hat. Diese Bilder sind Pleinair-Stücke im besten Sinne dieses Ausdruckes. Die gelungene Charakteristik der Schnitter und die meisterhaft charakterisierte glühende Mittagshitze des Hochsommers verleihen Ihnen einen besonderen Reiz. Der geniale doch wie immer rätselhafte JACEK MALCZEWSKI hat ein Triptychon: >Glaube, Hoffnung und Liebe ausgestellt. Es fand aber, sogar bei seinen Ver-ehrern, keine warme Aufnahme, gerade wie sein anderes Bild Der Friedhofe. Solehe Bilderrätsel, wenn auch von einem genialen Künstler entworfen, bleiben immer nur Bilderrätsel. »Der geheimnisvolle Walds von Casimir Markiewicz mit zwei gut gezeichneten und gemalten nackten Figuren ist sehr flott in französischer Manier ausgeführt. Die Komposition, welche als Illustration zu einem französischen an dem Rahmen angebrachten Texte dienen soll, ist leider unverständlich. Desselben Künstsoil, ist leider unverstandlich. Desselben Aufis-lers Frauenporträt ist sehr modern gemalt. Eine wirkliche Kalamität für den guten Ruf der pol-nischen Kunst besteht in der Thätigkeit mancher Maler, welche sich auf eine unerklärte Weise eine grosse Popularität im Auslande erworben haben und eine Unmasse minderwertiger Bilder sehaffen. Zur Schar jener Glückspilze gehört z. B. JOHANN CHEL-MINSKI, der ein Bild unter dem Titel Fürst Poniatowski in der Sehlacht bei Leipzig ausstellte. Wenn

#### VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

jemand gewollt hätte, ein grimmiges Zerrbild unseres Nationalhelden zu malen, der könnte es nicht besser machen als Chelminski. Seine Maltechnik erinnert stark an Oeldruck, seine menschlichen Figuren und seine Pferde an hölzerne Puppen. STEFAN MATEJKO'S Der Marktplatz« und Apoli-NARIUS KOTOWICZ' Der Mönch« sind zwei sehr niedliche Genrestücke. Die Herbstsonne« und Melancholische Stimmung von Eugen Steinsberg sind saftig gemalte, stimmungsvolle Landschafts-gemälde. Zum Schlusse muss ich noch erwähnen Die Marienkirche in Krakau von unserem ge-diegenen Aquarellisten STANISLAUS TONDOS und eine Skizzenserie aus Hoher Tatra von ALEXANDER MROCZKOWSKI, des einzigen polnischen Malers, der sich dem Studium jener wunderschönen Gegend gewidmet hat. Die polnische Bildhauerei, welche eine Art von Aschenbrödel im Vergleich mit ihrer Schwester Malerei ist, ist sehr schwach in der Ausstellung vertreten. Unter unseren Bildhauern nimmt, meiner Ansicht nach, THADDÄUS BLOTNICKI eine hervorragende Stellung ein. Seine prächtige Büste des Meisters Paderewskie, seine kolossale Mickiewiczbüste«, seine poesievolle Statue Die Trauer«, sein »Christuskopf« u. s. w. beweisen die Richtigkeit dieser Ansicht auf eine unwiderlegliche Weise. Weiter verdienen noch erwähnt zu werden: ein Fragment zum Grabdenkmalee, sehr gut modelliert von Fräulein Tola Certowicz und eine schneidig modellierte Porträtbüste von STANISLAUS OSTROWSKI. Die besondere Ausstellung der sogenannten Werke des jungen Bildhauers BOLESLAUS BIEGAS, giebt einen traurigen Beweis von der Geschmacklosigkeit und Inkohärenz, welche auf eine verheerende Weise in den Reihen unserer Jüngstene um sich greifen. Alles, was dem gesunden Menschenverstande und den einfachsten Kunstgrundsätzen widerspricht, gilt bei ihnen als ein Beweis der Genialität und der schöpferischen Kraft. Jeder von diesen »Jüngsten« bildet sich ein, ein kleiner Klinger oder Rodin zu sein. Von der Gründung einer neuen Künstlergenossenschaft, des >Salons, wurde schon in der >K. f. A. berichtet. Es ist zu hoffen, dass diese Genossenschaft, welche aus tüchtigsten Künstlern besteht, sehr viel zur normalen Entwicklung unseres Kunstlebens beitragen wird. J. N. TREPKA.

RAZ. Die umfassenden Zubauten am Landesmuseum Joanneum sind nummehr vollendet. An Stelle des kürzlich verstorbenen Galeriedirektors Professor Heinrich Schwach wurden die Herren Maler Prolessor Alfred von Schrötter und Kunsthistoriker Diez vom Landesausschusse mit der Neuaufstellung der Bildergalerie betraut. - Zur Förderung des hiesigen Kunstlebens haben sich der Verein bildender Künstler Steiermarks und der Steiermärkische Kunstverein entschlossen, jeweilig kleinere Ausstellungen mit nur kurzen Unterbrechungen zu veranstalten, in welchen vorwiegend die heimische Produktion Berücksichtigung finden soll. Die erste diesbezügliche Veranstaltung des Kunstvereins zeichnete sich durch besonders sorgfältige Auswahl nach rein künstlerischen Gesichtspunkten aus. Prof. von SCHRÖTTER mit mehreren seiner Schüler Baronin ECKER, E. DOELTER (beide in Dachau geschult), SUPPANCHICH und andere brachten Arbeiten von durchaus anerkennenswerter Qualität. Die lebendigen Porträts von HELENE BIRNBACHER und Fräulein von Langentreu (Schülerin Herterichs) hätten sich in jeder grösseren Ausstellung sehen lassen können. Aktuelles Interesse bot ein von KONRAD flott ausgeführtes Aquarell der von Architekt SiG-MUNDT entworfenen Sängerbunds-Festhalle.

der zweiten Hälfte Mai wurde die vom Grazer Club der Amateur-Photographen veranstaltete Internationale Ausstellung für Amateur-Photographie eröffnet. Abgesehen von der wissenschaftlichen Verwendung der Photographie, die in ichtreicher Weise zur Amschaumern zählende Ausstellung auch nach der künstlerischen Seite, insbesondere durch reichliche Verwendung des Chrom-Gummidruckes erfreuliche Anregung. Unter den aus dem Schosse des Grazer Clubs hervorgegangenen Arbeiten fleid urch betünstellung der Schaffen der Schaffen der der Schaffen der Schaffe

VENEDIG. Für die vom 22. April bis 31. Oktober 1903 geplante V. Internationale Kunstausstellung ist von der Stadt Venedig die Summe von 100000 Lire zu Erwerbungen für die Internationale moderne Kunstgalerie ausgesetzt. Auch ist die Verleibung von goldenen Medaillen and ieh hervorragendsten der ausgestellten Werke in Aussicht ge-nommen. Der bedeutende finanzielle Erfolg, von dem die bisherigen Ausstellungen begleitet waren, ist aus der Aufstellung der Verkaufsresultate ersichtlich: 1895: 360 000 Lire, 1991; 420 000 Lire, 1899: 368 500 Lire, 1991; 390 000 Lire.

BERLIN. Die Nationalgalerie hat neuerdings erworben: an Gemilden: ein Bildnis des Kuisers von MAX KONER, Bauernjunger von W. Leibt, Markplatz in Hildesheim von H. HINTZE und Bildnis Ph. Veithse von ED. VON HEUSS; an HILDEBRAND, Bronzestatuette Prometheuss von AD. HILDEBRAND, Bronzestatuette Prometheuss von H. PRELL; ferner vierzehn Blatz Studien und Enwürfe von Arnold BOCKLIN, und diverse Handzeichnungen von W. HORSTMEYER und H. LUDWIG.



FRITZ KLIMSCH BILDNISBÜSTE
Düsseldorfer Ausstellung

A THEN. Die griechische Regierung hat beschlossen, hierselbst, in diesem Jahre noch, eine grosse Kunst- und Industrie-Ausstellung abzuhalten, die von Oktober bis Ende Dezember dauern soll.

REIBURG I. Br. Der hier geborene, jüngst verstorbene Maler Emit. Lugo hat der hiesigen Galerie eine Anzahl wertvoller Bilder vermacht, die in einem "Lugo-Zimmer" vereinigt werden sollen.

WIEN. Der Modernen Galerie hat der Grossindustrielle Ludwig Reithoffer sechsundzwanzig Gemälde bedeutender Meister Im Gesamtwert von 160000 Kronen sehenkungsweise überwiesen.

# VERMISCHTE NACHRICHTEN

BERLIN. Im Reichstagshause sind die von Prof. W. VON ROMANN-München geschaffenen Hermen-Büsten Bismareks und Moltkes zur Aufstellung gekommen; jene im Vorsaal zu den Bundesratszimmern, diese im Vorsaal der Präsidialzimmer.

WIESBADEN. Die Ausführung des hier geplanten Gustav Freitag-Denkmals lst Prof. FRITZ SCHAPER-Berlin übertragen worden.

DÜSSELDORF. Der Kunstverein für die Rhein-lande und Westfalen hat auch im vergangenen Verwaltungsjahre eine erfreuliche Zunahme seiner Mitgliederzahl zu verzeichnen; er umfasste am Schlusse desselben 8230 Mitglieder gegen 8105 im Vorjahre. Nach Abzug der Verwaltungskosten und allgemeinen Ausgaben verblieben 105 066 M. als reine Einnahmen. Nach den Satzungen der Vereins entfällt ein Viertel der Einnahmen auf den Fonds A für Kunstwerke zu öffentlicher Bestimmung, zwei Viertel auf den Fonds B für Kunstwerke, die zur Verlosung unter den Mitgliedern angekauft werden und ein Viertel auf den Fonds C für Vereinsblätter. Aus den Fonds für Kunstwerke zu öffentlicher Bestimmung wurden im verflossenen Jahre für Kunstwerke, die der Verein teils aus eigenen Mitteln gestiftet hat, und solche, zu deren Herstellung er eine erhebliche Beihilfe leistete, wieder grosse Be-träge verwendet. So erstand durch die Förderung des Kunstvereins das Wandgemälde von JOSSEdes Kunstvereins das Wandgemaide von JOSS-GOOSSENS > Lasst die Kindlein zu mir kommen in der Aula des Gymnaslums zu Mörs, das Gemälde von Albert BAUR jun. >Die Einbringung der Leiche des Erzbischofs Engelbert von Köln auf Schloss Burg an der Wuppers, LUDWIG KELLER'S grosses Wandgemälde in der Aula des Realgymnasiums zu Duisburg, Die Wiedereinbringung der vom Brandenburger Thore geraubten Viktoria aus Parise darstellend. Ferner stiftete der Kunstverein die sämtlichen Kosten für die Ausschmückung des Giebelfeldes über dem Hauptportal des Neuen Kunstausstellungsgebäudes, die dem begabten jungen Bildhauer KARL HEINZ MCLLER, einem Schüler des Prof. Karl Janssens, übertragen wurde. Den Bildhauern Dorrenbach und Hammerschmidt wurden die ausgesetzten Prämien bei dem Wettbewerb um die Ausschmückung eines Giebelfeldes ebenfalls vom Kunstverein gezahlt. In diesem Jahre ebenfalls vom kunstverein gezahlt, in desem jameverteilt der Verein ausser einer von der Photographischen Union in München hergestellten vorzüglich schönen Gravüre nach dem VAUTIER'schen Gemälde »Mädehen am Brunnen« noch ein höchst wertvolles Prachtwerk >Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst, insbesondere im neunzehnten Jahr-hundert«, von FRIEDRICH SCHAARSCHMIDT, auf das wir noch im speziellen zurückkommen werden. tz.

ZÜRICH. Ein "Kunsthaus" wird, dem Jahresbericht der Kunstgesellschaft zufolge, am Heinplatz errichtet werden.

DRESDEN. Nochmals Böcklins Krieg. Die Ansicht, dass Arnold Böcklin auf dem prachtvollen Gemälde des

Kriegs, das für die Dresdner Galerie angekauft worden ist, vier Reiter, aber nur drei Pferde dargestellt habe, ist deshalb von verschiedenen Seitenangenommen und auch an dieser Stelle jungst noch erörtert worden, weil sie zuerst von einer Böcklin nahestehenden Seite bestimmt ausgesprochen wurde. Bei wiederholter und genauer Berachtung des Bil-des erscheint sie aber doch nicht haltbar. Vielmehr sitzen auf



A. BÖCKLIN DER KRIEG (Jetzt in die Dresdener Galerie gelangt)

drei Pferdenganz regelrecht of en Reiter: Tod, Pest und Krieg. Neben ihnen aber fliegt in den Lüften mit Fackeln in den Händen die Furie des Brandes. Die Haltung des Kopfes und der Arme sowie der wehende rote Mantel entsprechen zwanglos dem Fliegen. Zu deutlicherem Verständnis sei eine kleine Wiedergabe des in dieser Zeitschrift auch sehon größesr reproduzierten Bildes (XVI. Jahrg., S. 270) hier nochmals gegeben.

BAUTZEN. Vom Rat der Stadt ist ein Preisausschreiben zur Erlangung von Fassaden-Ennwürfen zum Zweck der Erhaltung des historischen Gepräges der Stadt erlassen worden, das drei Preise von je 1200, 900 und 600 M. verheiset. Der Ankauf nicht prämierter Entwürfe für je 300 M. ist in Aussieht genommen.

ALTENBURG. Vor dem Amtsgericht auf dem Brühl soll ein Skatbrunnen errichtet werden, für den 18000 M. zur Verfügung stehen.

K ASSEL. In der Konkurrenz um den Neubau des hiesigen Rathauses erhielt den ersten Preis (9000 M.) Architekt KARL ROTH-Darmstadt.

N ORNERG. Der Rentier Karl von Faber in München, der erst jüngst die Millionenstiftung zu Gunsten des Bayer. National-Museums in München und des hiesigen Germanischen Museums machte, hat der Stadtgemeinde Nürnberg ein Gemälde des Prof. ALEX. WAGNER in München 3-Heimkehr von der Heuernte in Ungarn« schenkungsweise überwiesen.

MÜNCHEN. Der Maler Prof. RRANZ ROUBAUD weilt seit einiger Zeit in Odessa, woselbst er ein ihm vom Zaren in Auftrag gegebenes Panorama der Verteidigung von Sebastopol malen wird.



EDUARD VON GEBHARDT

Dested-Nationals Kanstaustelling; 29 Disordery - Nach einer Photogranise im Verlage von Edand Schalte in Berlin, Disordory and Köln.



Düsseldorfer Ausstellung

Aus dem Plastik-Hof

# DIE DEUTSCH-NATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG ZU DÜSSELDORF

Von PAUL CLEMEN

II.

Die Hauptbedeutung dieser Ausstellung liegt aber doch für Düsseldorf darin, dass hier nach mehr als zwei Jahrzehnten zum erstenmal wieder der heimischen Düsseldorfer Kunst selbst Gelegenheit geboten ward, den ganzen Umfang ihres Könnens zu zeigen. Seit der letzten Ausstellung vom Jahre 1880 fehlte es an solcher Möglichkeit. Auf den fremden Bilderschauen ward Düsseldorf nur eine kärgliche Gastfreundschaft zu teil, und die Vertretung war eine einseitige, dürftige, dank vor allem der unseligen Spaltung der Künstlerschaft in eine ganze Reihe von Einzelgruppen. Denn wenn sich unsere grossen Kunststädte mit zwei und allenfalls mit drei Unterabteilungen begnügen: das kleine Düsseldorf leistet sich dafür den wunderlichen Luxus von nicht weniger als sechs Gruppen und stellt auch in sechs Gruppen aus. Selbst dem Rheinländer war es in den letzten Jahren schwer, einen Ueberblick über die Düsseldorfer Kunst zu gewinnen: da stellte die eine Gruppe in der Kunsthalle, die andere im Kunstgewerbemuseum, die dritte bei Schulte, die vierte in einem Privatatelier aus und alle zu verschiedenen Zeiten - die Besten gar nicht. Und diese ganz ungenügende Repräsentation hat wohl in den Augen der ferner stehenden Beobachter am meisten geschadet.

Dann war wirklich ein Niedergang Düsseldorfs gekommen, ein wirtschaftlicher und



ERNST FORBERG rad. Düsseldorfer Ausstellung

555

BILDNIS EDUARD VON GEBHARDTS

ein künstlerischer. Wirtschaftlich, als der Absatz nach dem Auslande fast plötzlich aufhörte, als Amerika und England nicht mehr auf dem hiesigen Kunstmarkte erschienen, und als dafür ein würdeloser Binnenhandel mit kleiner Münze einsetzte. Kleine, betriebsame Bilderfabriken vertrieben geschäftig ihre fleissigen Elaborate in den Nachbarprovinzen, allzubequem dem banalen Geschmack des Philisterpublikums schmeichelnd - der schlechte Ruf der Düsseldorfer ist ihnen in erster Linie zuzuschreiben. Man darf sich dann nicht verhehlen, dass das Ansehen der Düsseldorfer Kunst in der öffentlichen Meinung schlechter und schlechter geworden ist. Die Malerei galt vielen als zurückgeblieben und als Epigonenkunst. Die ganze Kunst hier schien in eine Sackgasse geraten zu sein, aus der kein Ausweg mehr möglich



LUDWIG KELLER Düsseldorfer Ausstellung

BILDNIS PETER

war. Diese Rückständigkeit war einmal vorhanden und ist es auf einzelnen Gebieten noch - und es wäre verhängnisvoll, sich dieser Erkenntnis verschliessen zu wollen. Aber die gesunden Kräfte, die in dieser Kunst ruhen, kennt man wohl gar nicht hinreichend. Düsseldorf ist immer die grosse Elementarschule der norddeutschen Kunst geblieben, auch in den siebziger und achtziger Jahren, und eine ganze stattliche Schar unserer besten ist hier in der künstlerischen Lehre gewesen. Und dazu hat seit einem Jahrzehnt in Düsseldorf ein so frischer Wind eingesetzt, der Staub und Motten gleichzeitig aufgewirbelt hat, neues Blut ist von allen Seiten zugeströmt, die alte faule Düsseldorferei ist längst tot. Es geht nicht mehr an, heute gedankenlos nachzuschreiben. was vor zehn Jahren wohl nicht ohne Recht Richard Muther über diese Kunst sagte.

Sechs grosse Räume sind den Düsseldorfern zugewiesen, dazu zwei weitere Säle für die Bildhauer und für die Architekten. Dass die Aufmachung durchweg eine glückliche sei, wird niemand zu behaupten wagen. Einen grossen originellen Zug hat nur der Saal der Gruppe von 1902, dessen Dekoration ALBERT MÄNNCHEN geschickt komponiert hat, mit einer klassizistischen Architektur, die doch wieder ganz modern ist. Missglückt in dem Masstab der Dekorationen wie im Ton ist leider der grosse Saal der freien Vereinigung, der einen vornehmen Renaissanceraum schaffen wollte, aber über die Wirkung eines Wartesaales 1. und 2. Klasse nicht hinausgekommen Störend wirkt auch hier wieder die grosse Höhe der Säle.

Und in diesen sechs Sälen hängt, wie man immer wieder feststellen muss, zu viel. Nicht als ob das Niveau ein zu geringes wäre. Aber es ist zu viel von jener Kunstgattung da, die ich rechtschaffene Kunst nennen möchte, gegen die nichts einzuwenden ist, die aber gänzlich bedeutungslos ist, die in nichts, aber auch in gar nichts die Charakterzüge der Düsseldorfer Kunst schärfer herausarbeiten hift. Wie viel glänzender stünde die freie Vereinigung da, wenn nur zwei Drittel der hier sich drängenden Bilder Aufnahme gefunden hätte. Und wie glücklich liessen sich diese sechs Räume arrangieren, wenn man die Bilderbestände durcheinander werfen könnte.

Aber diese Mängel der äusseren Einrahmung und der Auswahl treten wieder ganz zurück, wenn man das Gesamtniveau ins Auge fasst. Denn das eine offenbart diese Ausstellung allen Besuchern gleichmässig: diese gewaltige Summe von solidem Können, diesen Fonds von Zeichnenkönnen und Malenkönnen, der

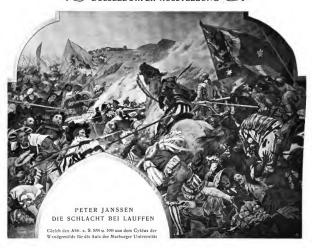

hier vereinigt liegt, vielleicht in mancher Beziehung brach liegt, diese grosse Fülle von feinen und künstlerisch empfindsamen Individualitäten. Man muss etwas von begreiflichem angeborenem Misstrauen überwinden. um dem voll und freudig zuzustimmen. Das ist für den fremden Beobachter eine Ueberraschung, viel grösser und bedeutsamer als bei der Wiederentdeckung der Dresdener Kunst bei der ersten von Kuehl geleiteten grossen Ausstellung. Es ist ein ganz erstaunliches Können, das hier herrscht. Dazu eine ehrliche und gerade Art der Naturanschauung; und ich meine, aus so gesunden Quellen kann jetzt am ehesten wieder eine grosse Kunst schöpfen. Diese Kunst hat freilich ein ganz anderes Gesicht als die alte Düsseldorfer Kunst und doch ist sie ihr echtes Kind. Es ist viel Jugend und Frische, wenn diese Jugend sich auch nicht in Kinderkrankheiten äussert. Gegenüber dem Kokettieren mit der altmeisterlichen Manier, wie es ietzt schon in der Münchener Secession einreisst, ein ehrliches Sichabplagen und ein Jakobsringen mit der Natur. Eine überraschende Vielseitigkeit dazu, deren Umfang fast zu gross ist, als dass man von einem einheitlichen Schulcharakter sprechen könnte. Was der Technik an Keckheit und Kühnheit abgeht, wird ersetzt durch feines und höchst subtiles Tonempfinden.

Im Jahre 1846 klagte der junge Feuerbach über die Düsseldorfer: Wenn sie nur nicht alle so alt wären! Jetzt ist es das Wunderbare, dass die Alten neue Jugend bekommen haben, dass sie auffahren wie die Adler. Da ist an erster Stelle EDUARD VON GEBHARDT. Er ist der einzige unter den Düsseldorfern. neben dem Patriarchen Andreas Achenbach, der europäische Bedeutung hat, obwohl er ganz deutsch ist, niederdeutsch. Aber welches jugendliches Feuer lebt in diesem jetzt Vierundsechzigjährigen. Acht Bilder und sechs Skizzen geben einen Ueberblick über sein Schaffen in den beiden letzten Jahrzehnten, man hätte gern noch eine ganze Reihe seiner wunderbaren Köpfe und Studien hier gesehen. Und man hätte hier zusammentragen sollen, was überhaupt von ihm zu haben war. Ausser den bekannten älteren Stücken, dem "Zwölf-



LASST DIE HEIMAT

jährigen Jesus im Tempel", den "Jüngern von Emmaus", der "Kreuzigung", der "Bergpredigt", der "Auferweckung des Lazarus", "Jakob und dem Engel" ein grosses, neues Gemälde, im letzten Winter vollendet — das Gemälde ist für eine Galerie in Essen bestimmt, die grosse Skizze besitzt Professor Oeder -"Christus auf dem Meere" (Abb. s. S. 554). Es hat alle Vorzüge seiner Schilderungskunst in einer Steigerung: die ungeheure Intensität in der Durchdringung des Vorgangs, in den tobenden, entsetzten, jammernden, verzweifelnden Aposteln, dem mit Todesmut gefasst der eigenen Kraft vertrauenden Ruderer und dem fast stumpf das Steuer führenden Bootsmann, die ganze Skala von Furcht und Grauen. und dem gegenüber die ruhige, feierliche, abweisende Hoheit Christi. In seiner fast fanatischen Feindschaft gegen alles Konventionelle, gegen alles Banale und Weichliche im Ausdruck, sucht der Künstler überall die grösste Tiefe der Empfindung, den stärksten Anteil an dem Hauptvorgang: fast in einer Art Krampf, wie festgesogen und fasciniert hängen darum auf seiner Bergpredigt aller Augen an der Hauptfigur. Und die wilde leidenschaftliche Art, in der sich Gebhardt selbst giebt, wenn er für seine Ueberzeugung

PETER JANSSEN pinx.

Die Persönlichkeit von Gebhardts als Lehrer ist viel zu stark, als dass sich ihr seine Schüler entziehen könnten. Sie lernen alle in seiner Sprache reden. Die Methode ist erlernbar, sagt Condorcet, aber nicht das Genie. Der feinste Künstler unter ihnen ist Louis Feldmann, der in seinem "Jüngling von Nain" ein liebenswürdiges, stimmungsvolles Werk geschaffen hat, der energischste EDMUND MASSAU. Auf ganz selbstständigen Bahnen sucht der junge und sehr talentvolle JOSEF WINKEL mit seinem "Totentanz" zu wandeln. Höchst interessant ist es zu beobachten, wie die Gebhardtsche Art jenes Nazarener Epigonentum der Schule Karl Müllers ganz verdrängt und die ganze religiöse Malerei langsam gewandelt hat: nur in HEINRICH LAUENSTEIN hat diese von hohem Schönheitssinn getragene Richtung noch eine vornehme Vertretung gefunden.

gestellt werden, giebt das von deren Wirkung nicht immer den richtigen Begriff. Es ist im Grunde eine barbarische Art. Monumentalwerke, die für einen ganz bestimmten Raum, für oft höchst seltsame und eigensinnige Beleuchtungsverhältnisse gemalt sind, ohne diesen Rahmen und ohne diesen Zusammenhang vorführen zu wollen. Der letzte grosse Cyklus Peter Janssens, die glänzenden Wandgemälde in der Aula der Düsseldorfer Akademie, war auf die Wand gemalt und darum nie ausgestellt gewesen. Und während neun langer lahre war überhaupt nichts mehr von dem Künstler in die Oeffentlichkeit gedrungen. letzt bringt er einen grossen Teil der fast vollendeten Wandgemälde, die für die Aula der Universität zu Marburg bestimmt sind - Scenen ans der hessischen Landesgeschichte und die Bilderfolge zu der Sage von Otto dem Schütz. Dazu aber eine ganze Reihe weiterer Werke, die einen ungefähren Begriff von dem erstaunlichen Umfang seines Könnens geben: einen Entwurf und meisterhafte Skizzen zu dem für den Rathaussal in Elberfeld bestimmten Wandgemälde, ein Porträt, Studien und frische Skizzen aus Spanien, ein entzückendes Bild mit täppisch spielenden Faunen. das wieder die ganze Kunst seiner Fleischbehandlung zeigt, wie vor sechzehn Jahren seine "Jugend des Bacchus", und endlich das Hauptstück, den "Weg des Lebens". Es ist eines der bedeutendsten Bilder auf der ganzen Ausstellung. "Das Volk, das im Finstern wandelte, sieht ein grosses Licht." Morgendämmerung, bläuliche dünne Luft mit rosigen Wölkchen. Ein dichter Zug von allerlei Volk drängt sich hinter den drei Königen aus dem Morgenlande, die auf ihren Maultieren voranreiten; wie von unsichtbarer Gewalt angezogen, drängend, und gedrängt wälzt sich die Masse voran, dem Stern folgend, dessen Kometenschweif am Horizont erbleicht. Die Gestalten sind alle erfüllt und durchleuchtet von Andacht und Ergriffenheit, eine wilde Sehnsucht peitscht sie vorwärts. Mit einer, seinem Freunde v. Gebhardt verwandten Intensivität ist hier der tiefste und letzte Ausdruck gesucht. Mit höchster Bewunderung erfüllt einen jeden unbefangenen



MAHLIN ELISABETH

PETER JANSSEN pinx.

Beobachter die universelle Herrschaft über die Form, die in allen diesen Werken spricht. Gerade die Skizzen zeigen eine Treffsicherheit und Breite wie kaum bei einem Modernen. Und aus allem klingt eine ganz unbändige, aus einem urgesunden Fonds schöpfende Kraft, die in den grossen historischen Wandgemälden sich oft in einer frohen Derbheit. selbst brutal äussert. Es sind jetzt gerade sechzig Jahre her, seit Fr. Th. Vischer die grosse Historienmalerei als Ziel der deutschen Kunst pries. Heute will es uns schwer werden, hier noch ein Ziel der modernen Kunst zu sehen. Wir stehen diesen Geschichtsbildern nicht anders gegenüber als den modernen Geschichtsdramen und bewundern wie bei Wildenbruch die hohe Bühnentechnik und das grosse Pathos und allenfalls: die angewandte Kostiimkunde. Und wenn wir einen grossen Prunkraum uns mit Monumentalgemälden geschmückt denken. so träumen wir uns den oberen Rand des Saales wie mit Aufblicken in eine höhere. reinere Sphäre versehen, wo ein edleres, vollkommeneres Menschengeschlecht in himmlischer Ruhe waltet - wie dies Puvis de Chavannes vor sich sah und wie es Hans von Marées ahnte, ach leider eben nur von Ferne ahnte. Aber wen auch diese grossen Geschichtsbilder kalt lassen, uneingeschränkte Zustimmung wird doch eben immer das eminente Können finden, das hier zu uns spricht.

Janssen muss zugleich die gesamte Düsseldorfer Monumentalmalerei repräsentieren. Es fehlt als Monumentalkünstler ganz FRITZ ROEBER mit seiner flüssigen Leichtigkeit und seiner erstaunlichen Sicherheit der Formengebung: seine letzten Schöpfungen müssen ausserhalb der Kunstausstellung in der Kuppel des grossen Hauptausstellungsgebäudes aufgesucht werden. Von ERNST ROEBER ist nur ein älteres Bild da, höchst charakteristisch für die Kunst der achtziger Jahre, Faust, Helena und Mephisto, eine freie poetische Weiterdichtung des Faustmotivs, mit einem in jener älteren Technik glänzend gemalten weiblichen Akt, und eine mit ganz modernem Farbenempfinden gegebene Schlachtscene, der Anprall einer Patrouille des 5. westfälischen Ulanenregiments auf französische Chasseurs, in der Dämmerung, mit grosser Verve, dabei ganz weich, mit viel Luft gemalt. Es fehlen auch CLAUS MEYER und WILLY SPATZ mit ihren Monumentalschöpfungen. Beide haben in Schloss Burg an der Wupper in den letzten Jahren eine lange Reihe von Wandmalereien vollendet und beide haben dabei einen ganz neuen persönlichen Stil entwickelt. Claus Meyer ist aber würdig vertreten mit einem Bilde, das ihn zum erstenmal auf religiösem Gebiete zeigt - der zwölfjährige Jesus - und einem entzückenden kleinen Genrebild (Abb. s. unten). Eine der vornehmsten und feinfühligsten Künstlernaturen, die Düsseldorf zur Zeit besitzt. Pieter de Hooch und der Delftsche van der Meer hatten ihn in jungen Jahren allzusehr in die Schule genommen und es schien fast. als ob er über diese seine Interieurs mit den Trinkern und Rauchern und schwatzenden Weibsbildern nicht hinauswolle. Ganz überraschend kam dann der frische Stil in seinen Wandmalereien mit dem feinen genreartigen Zug darin, aber zugleich eine Neigung zur Breite, die bei ihm bisher geschlummert hatte. Und welcher Ernst und welche Tiefe der Charakteristik lebt in seiner Tempelscene. Der ungläubige Zweifler auf der vorderen Bank, die mit

durchbohrenden Blicken an den Lippen des seltsamen Knaben hängenden Hörer der Mitte, die aus dem Dunkel des Hintergrundes sich langsam loslösenden Kritiker - dazu hinten ein Ausblick in eine helle Genter oder Brügger Strasse, wie sie Memling gemalt haben würde. Hier ist für den Künstler der bedeutende Stoff zugleich ein Zwang zur künstlerischen Vertiefung geworden. Und man möchte Claus Meyer weiter solch bedeutende Themen wünschen - ich meine nicht Historien, bei Leibe nicht Historien die nicht nur sein feines koloristisches Empfinden, sondern auch seine glänzende und echte Charakteristik verlangen. Willy Spatz ist mit einer in feinen gelbgrünen Ton getauchten "Ruhe auf der Flucht", einem Bilde voll von feierlicher Ruhe und Andacht. vertreten (Abb. s. S. 566), sonst nur mit ein paar hübschen Kleinigkeiten. Und er ist doch eine der kraftvollsten und am tiefsten poetisch empfindenden Künstlernaturen in Jung-Düsseldorf. Mit einer grossen Apotheose Homers tritt ALEX. FRENZ auf, wieder in die alten, phantastischen Bahnen wie



CLAUS MEYER

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf



ADOLF MÄNNCHEN

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

IN DER KIRCHE

in seinem Erstlingsbilde, dem goldenen Zeitalter zurücklenkend, und damit zugleich auf den sicheren Boden seiner persönlichen Kunst. HANS KOHLSCHEIN, ein Schüler Claus Mevers, der erst flügge geworden, bringt ein grosses Bild: "Die Schlesische Landwehr bei Waterloo" - von grosser Kraft und einem hohen künstlerischem Ernst Zeugnis ablegend. Wie eine Sturmwelle flutet die Landwehr, unaufhaltsam vorwärts getrieben, über die niedere Bodenerhebung, aus dem Nebel löst sich die zweite Welle los. Das Ganze höchst geschickt zusammengestimmt, dazu eine ausserordentliche Kraft der Charakteristik. Einer ist leider Düsseldorf entfremdet, den man künftig ungern missen wird: OTTO HEICHERT. In seiner Kunst einte sich ein gesunder Realismus mit einer packenden Kraft und eine Neigung zu einer grosszügigen Typik, die oft fast etwas Symbolisches hat. Da sind seine beiden riesigen, vielleicht allzu riesigen Mönche, die mit trotziger Kraft die Egge durch den Boden ziehen - und sein holztragendes Weib von so ruhiger Sicherheit und Grösse der Silhouette wie bei Bastien Lepage. THEODOR ROCHOLL mit einem kecken Reiterstück, einer mit bekannter Bravour gemalten Kürassierscene und einer flott vergrösserten Skizze

aus seinen chinesischen Tagebüchern. Nur flüchtig nennen kann man hier FRANZ KIEDE-RICH mit seinem grossen "St. Martin", den Alleskönner Gustav Marx mit seinen flotten Jagdwerken, H. E. POHLE mit einem kräftig farbig gemalten weiblichen Akt und ein paar glänzenden Dekorationen, Rud. HUTHSTEINER mit seinem feinen und delikaten, an Claus Meyer erinnernden "Feierstunde", Josse GOOSENS mit seiner breit hingestrichenen und innig empfundenen "Mutterfreude". Nach der alten Definition, die für alle Kunstgattungen saubere Etiketten suchen, sind das alles Genrestücke. Und dies arme Genre soll der eigentliche Wurm am Marke der Düsseldorfer Kunst gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass es von diesem Genre hier mehr giebt als etwa in München und Wien. Die gemalte Anekdote und Novelle - die ist wohl in jener, die Einleitung bildenden kleinen, halb historischen Gruppe vertreten, neben ein paar der feinsten und liebenswürdigsten VAUTIERS (s. Abb. S. 563) Bilder von dem siebenundsiebzigjährigen FERD. FAGERLIN und von dem jetzt achtzigjährigen HUBERT SALENTIN: aber die gehören ja längst der Geschichte an. Und doch ist in dieser anmutig plaudernden Kunst, die nur allzuviel sagen wollte, das Beste von der älteren

Düsseldorfer Kunst verkörpert. Für die Neueren sind das aber nur noch malerische Stoffe — und mit malerischen Augen sehen sie auch längst die Düsseldorfer an.

Mir scheint aber, wir gehen jetzt in der Furcht vor der gemalten Anekdote und dem Rührstück, vor der Plauderhaftigkeit der alten deutschen und englischen Genremaler auch wieder zu weit, scheuen uns geradezu, überhaupt et was sagen zu wollen. Ist es nun wirklich eine höhere Gattung von Kunst, das Spielen des von hinten einfallenden Lichtes auf zwei Figuren zu schildern, die leblos wie die Pagoden dasitzen - als selben halben Figuren in Wechselbeziehung zu setzen, sie selbst mit energischer Charakterzeichnung zu vertiefen. Es kann vorkommen, dass gerade

bei einem rein koloristischen Problem ein möglichst einfaches Motiv, das das Interesse nicht irgendwie ablenkt, notwendig erscheint—aber dann ist auch ein menschlicher Körper eben nur ein Sück Stilleben. Die Reaktion war nötig und heilsam: aber sie hat auch eine geistlose und geschmacklose Studienmalerei im Gefolge gehabt, die immer mehr



PETER PHILIPPI WINKELWEISHEIT Deutsch-Nationate Kunstausstellung zu Düsseldorf

alle Begriffe von dem Bildmässigen verschoben hat. Man muss diese Studienmalerei begreifen als das, was sie ist: als eine notwendige Durchgangsstation. Sie schafft aber zuletzt noch lange kein Kunstwerk. Und Schöpfungen wie das koloristisch sehr bedeutsame Werk Max STERN's "Trödler im Amsterdamer Judenvierte!" (Abb. s. S. 564) oder die liebenswürdig philiströsen

Scenen, die mit trockenem Humor, ein wiedererstandener Hasenclever, der junge Peten Philippi, ausderdeutschen Kleinstädterei malt (Abb. s. oben), zeigen, wie neu und künstlerisch man hier das Genrebild auffasst und wie man aus den uralten Plaudersecnen hier ganz frisches Leben zu geben verstanden hat.

Eine Sonderstellung, ganz für sich, nimmt diesen Vertretern der historischen und der Genrekunst gegenüber ADOLF MANNCHEN ein. Vor kurzem ist er erst von seiner fernen Danziger Heimat hierher übergesiedelt, eine herbe kräftige Frische bringt er mit und eine unbarmherzige Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit der Natur gegenüber. Drei Temperabilder stellt er aus,



AUGUST ZINKEISEN DAS DILEMMA

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

seine im Besitz der Nationalgalerie befindliche "Todesstunde" (s. XVI. J. S. 548), die für die Düsseldorfer Galerie angekauften "Steinklopferinnen", die im vorigen Jahr in Dresden viel bewundert waren, und ein neues Bild "In der Kirche" (Abb. s. S. 561), das wohl auch nicht lange in seinem Atelier bleiben wird. Die "Todesstunde" steht jener älteren erzählenden Richtung am nächsten: soll sie nun wirklich. weil sie mehr giebt als einen Ausschnitt von sich unbeobachtet fühlenden Figuren, das kleinere Kunstwerk darstellen? Ich schätze es gerade am höchsten; es geht etwas von dem feierlichen Ernst dieser letzten Stunde und von der Majestät des Todes von diesem Bilde aus - mild verklärend liegt der letzte goldene Lichtstrahl über dem Verscheidenden. Ganz wundervoll gemalt ist das letzte Bild, das spät, erst im August, auf der Ausstellung eingetroffen ist: mit der Bevorzugung der blauen Stimmung wie in den Steinklopferinnen — wie viel Luft und Duft liegt in diesem Kircheninneren; der mächtige Raum — es ist die Empore von St. Quirin in Neuss — verdämmert nach hinten, und mit welcher Tiefe sind diese drei einsamen Beter aufgefasst und charakterisiert. Man stellt sich gern vor, wie dieser kraftvolle und doch verfeinerte Naturalismus in Düsseldorf Boden zewinnen und Schule machen möchte.

Die Porträtmaler haben in dem letzten Jahrzehnt immer mehr an Ruf gewonnen. In der
Bildniskunst liegt ein Teil des allerbesten Könnens von Düsseldorf. Unter den älteren und
längst bekannten ist CARL SOHN mit einem
feinen, mit liebenswürdiger Grazie aufgefasszen
Mädchenbildnis, MAX VOLKHART mit seinem in
der Auffassung sehr bedeutenden Porträt des
Professor Oeder (Abb. XIII. J. S. 312), dessen
geistreicher Kopf mit höchster Treue wiedergegeben ist, die ruhige nachlässige Haltung



BENJAMIN VAUTIER
DIE SCHACHSPIELER
Kanstausstellung zu Düsseldorf — Photographieverlag von Franz Hanfstaengl in München

ist ungezwungen aufgefasst. Es ist vielleicht zu bedauern, dass Volkharts vornehme Kunst nicht mehr solcher Vorwürfe gefunden hat. Seine Auffassung erinnert hier an die bekannten Knausschen Bildnisse in der Nationalgalerie, ist aber weit weniger absichtlich als in diesen. FRED. VEZIN zeigt seine feine und schlichte Auffassung im Porträt. Ganz für sich in seiner kraftvoll breiten Manier und in einer derben wuchtigen Charakteristik steht SCHNEIDER-DIDAM. Was ist sein Bild des Malers Dirks für ein Prachtstück (Abb.s. S. 569). Er sieht nichts von Verzärtelung und Weichlichkeit - und für unseren niederrheinischen und westfälischen Stamm ist er ein Schilderer, der manchmal fast an die Macht des Hals erinnert. Wie delikat steht ihm gegenüber WALTER PETERSEN. Sein grosses Bild: "Meine Frau und ich" (Abb. s. S. 571) ist ein raffiniert ausgesonnenes Kunststück, virtuos gemalt, aber an künstlerischer Wirkung stelle ich doch sein Bildnis der schönen Frau P. darüber, ein Pastellstück von entzückender Weichheit der Farbe, das man ruhig neben ein paar moderne Engländer hängen darf. REUSING ist in der jüngsten Generation der Düsseldorfer Bildnismaler wohl derienige, der am meisten Aufsehen erregt hat. Eine er-



MAX STERN Düsseldorfer Ausstellung

TRÖDLER IM AMSTER-DAMER JUDENVIERTEL

staunliche Treffsicherheit und Leichtigkeit, dazu ein feiner Geschmack und ein kräftiges Farbengefühl. Seine "Mira" (Abb. s. S. 567) blendet hier, wie im vorigen Jahr in München, durch die wundervolle weiche Wirkung der träumerischen Augen und des brennenden roten Gewandes - feiner und subtiler noch, nur fast allzu raffiniert, ist ein modernes Bildnis, das er selbst "Changeant" genannt hat: eine Dame in Phantasiekostum, den geschmeidigen Schlangenleib leicht zurückbiegend, der herrliche Nacken, über den das volle üppige Haar hängt, der einzige Lichtmittelpunkt, das Gesicht selbst ganz im Dunkeln, nur im Spiegel sichtbar. Viel herber, kälter und ernster steht dagegen ROBERT BOENINGER mit einem ausgezeichneten, fein charakterisierten Herrenporträt - wie vornehm sprechen hier die Hände mit. Zum Schluss seien hier noch zwei Künstler unter der jüngeren Generation genannt: THEODOR FUNCK und LUDWIG KELLER. deren Wollen und Können viel zu umfangreich ist, als dass man sie einfach den Porträtisten anreihen könnte. Funck stellt einmal das Porträt einer Dame aus, mit hohem Tonempfinden aufgefasst, die Sitzende in grünlichem Gewand auf blaugrünem Grund. noch glänzender aber ist sein Bild "Bei der Witwe Prins" (Abb. s. S. 575). Das Interieur einer Fischerwirtschaft ganz in Blau, auf einer blauen Kiste ein alter Fischer plaudernd neben der alten Wirtin, deren köstlicher Konf gerade gegen das einzige Fleckchen Weiss steht. In der feinen und echten Charakteristik, wie in dem tiefen und einheitlichen Kolorit ist es eines der vorzüglichsten Bilder der ganzen Gruppe. Auch Ludwig Keller tritt zunächst mit ein paar Porträts auf (eines abgebildet a. S. 556), bedeutend in der Auffassung vor allem das Bildnis eines kühl und ruhig in die weite Landschaft hingestellten Holländers. Die ganze Energie seiner Kunst, aber auch das Tastende, Experimentierende, Vorwärtsstrebende giebt das seltsame Bild der beiden Schwestern, von einer kühnen, fast brutalen farbigen Wirkung. Ein weiblicher Akt von einem Kohlenfeuer hell beschienen, ein zweites Mädchen mit bunten Stoffen ihr zur Seite, das ganze ein echt künstlerisch erfasstes koloristisches Problem. Ganz für sich steht endlich ALFRED SOHN-RETHEL, der in Paris lebende Sohn von Carl Sohn. Sein Familienbild, das er "Maternitas" getauft hat, die Mutter mit den beiden Kleinen zu einer idealen Gruppe im Stil der Cinquecentisten aufgebaut, grenzt schon gefährlich an eine süssliche Manier, wenn man auch hier des Künstlers Streben, sich auf anderen



LUDWIG VON HOFMANN

HEISSE NACHT



WILLY SPATZ

FLUCHT DER HEILIGEN FAMILTE Deutsch-Nationale Kunstonsstellung zu Düsseldorf

als den hergebrachten Wegen farbig auszusprechen, gern anerkennen will. Ein viel innigeres Verhältnis zur Natur zeigt hier sein feines schlafendes Kinderköpfehen.

Am überraschendsten ist der Umschwung, der sich auf dem Gebiete der Düsseldorfer Landschaftsmalerei vollzogen hat. Den sauberen Vedouten und den billigen Wald- und Wiesenbildchen von der Düssel ist wohl mit am meisten das geringschätzige Urteil zuzuschreiben, das die ganze Düsseldorfer Kunst traf. Und eine unverständliche Kurzsichtigkeit war es, dass man dieser Fabrikware gestattete, auf auswärtigen Ausstellungen den Namen Düsseldorf zu verschandeln. Es hat unterdessen eine ganz andere Art, die Landschaft und die Natur zu sehen, in Düsseldorf eingesetzt. Die Brillen sind zerbrochen, die Schleier sind zerrissen, Erde und Himmel leuchten und glänzen jetzt in unzähligen Tönen und es sind wahre Entdeckungsfahrten in die Schönheiten der heimischen Natur, die die Jungen mit ihren frischausgewaschenen Augen jetzt angetreten haben. Wäre nur auch hier die Auswahl eine strengere! Warum so viel Durchschnitt? Die Hälfte hätte genügt.

Es ist nicht die Aufgabe eines solchen Ausstellungsberichtes, die Würdigung aller längst

bekannten Grössen zu wiederholen: nur das Neue ist aufzuzeichnen. Ueber die alten Korvphäen, die Brüder ACHENBACH, auch über KRÖNER braucht man kein Wort zu verlieren: sie sind mit ihrer nun schon historischen Kunst würdig vertreten. Immer jugendlich und frisch wirkt EUGÈNE DÜCKER, der hier in drei Landschaften ganz verschiedene Wirkungen anstrebt. Seine Kunst gehört zu der, in die man sich immer mehr hineinsicht, die zum Bleiben auffordert, an der man immer mehr geheime Schönheiten entdeckt. Wie köstlich fein im Ton ist seine Abenddämmerung in dem Stranddorf mit dem aufgehenden Mond - mit welcher Sicherheit sind hier die Töne in dem Zwielicht abgestimmt - und wie tief poetisch ist diese ganze Landschaftsauffassung. Kaum einer, der so gut und richtig eine Luft zu malen versteht. Eine fast wissenschaftliche Ader kommt hier bei ihm hinzu - man sehe auch seinen feinen Gelehrtenkopf daraufhin an - er hat so etwas von einem Meteorologen. GREGOR VON BOCHMANN ist eine ganze Koje eingeräumt, in der er nicht weniger als siebenunddreissig Werke ausgestellt hat. Die hohen Oualitäten seiner vornehmen Salonkunst braucht man heute nicht mehr hervorzuheben

— aber es ist mir zweifelhaft, ob es gut war, gerade von ihm eine Sonderausstellung zu bringen. Die Enge seiner Motive, der geringe Umfang seiner Palette kommen hier mehr zur Erscheinung. Glänzend aber erscheint in diesen selbstgesteckten Grenzen sein Können.

Unter den lüngeren ist an vorderster Stelle JULIUS BERGMANN zu nennen, der vor jetzt fünf Jahren von Karlsruhe hierher übergesiedelt ist. Als Professor für Landschaftsund Tiermalerei hat er rasch Schule gemacht, mit seiner frischen unmittelbaren Art des Lehrens, und seine Schüler sitzen, wohin die Landschafter gehören - draussen. Er ging aus von der Tiermalerei, von seinem Lehrer Zügel, und interessant war hier die langsame Wandlung, die er durchmachte: immer farbiger, immer mächtiger in den Flecken sah er seine Kühe - das grosse Bild, das die Düsseldorfer Galerie von ihm besitzt, ist hier ein glänzendes Zeugnis für diese Breite der Auffassung und Mache. Seine "heimkehrende Schafherde" zeigt auch hier seine virtuose Technik: was für ein volles wuchtiges Licht liegt auf den Rücken dieser weisswolligen Tiere: dieses Aufleuchten in der feuchten Atmosphäre war ihm die Hauptsache. Von der Tiermalerei ist Bergmann zur intimen Landschaft fortgeschritten: er knüpft hier an die alten Traditionen der Schule von Barbizon an. Und ich sehe gerade in der Art, wie er seine Landschaft hinstellt, einen Höhepunkt der landschaftlichen Auffassung - wie er mit sicherem Gefühl der Raumausfüllung ein Motiv in das Bildmässige umsetzt, dass es zuletzt als einzige Möglichkeit einer künstlerischen Bewältigung dieses Motivs erscheint. Wie wundervoll farbig sind hier sein Fischzug bei hohem Wasser und seine Mondnacht, die in seiner kleinen Kollektivausstellung in Berlin erscheint. Für den eigentümlichen Zauber des Flimmernden in der feuchten nebeligen Luft schafft er sich hier eine ganz neue Technik, eine fast pointillistische Manier, die die aufgelöste Weichheit der Formen charakteristisch wiedergiebt.

ANDREAS DIRKS steht mit viel kräftigeren Tonwerten, aber fast brutal in seiner wuchtigen Mache neben dieser feinen und überlegten Naturempfindung. ADOLF LINS, EUGEN KAMPF, HUGO MÜHLIG, ERWIN GÖNTER, CARL BECKER sind in ihrer Eigenart längst bekannt. Eugen Kampf war vielleicht einer der ersten, der in Düsseldorf diese neue frische Art, Luft zu sehen, lehrte. Unter den Jüngeren möchte ich noch MAX CLAREN-BACH und ERICH NIKUTOWSKI nennen. Wie

würde das grosse Bild von Clarenbach, "Stiller Tag" (Abb. s. S. 576), mit dem ganz gross, fast monumental aufgefassten einsamen Kanal zwischen den beschneiten Ufern wirken, wenn es nicht so durch seine Nachbarn erdrückt würde. Und das ist das herzerfrischende bei diesen Landschaftern, dass sie die Schönheiten unserer heimischen Scholle uns wieder gelehrt haben. Man wittert den heimischen Boden - da ist der Niederrhein, wie ihn W. H. Riehl gepriesen, da sind die kleinen Rhein- und Moselstädte. die westfälischen Wälder, da ist der herbe Ernst unserer Eifel. Die Eifelausstellung, die jüngst unter dem kunstsinnigen Trierer Regierungspräsidenten in Trier veranstaltet worden war, hat ein glänzendes Bild von den malerischen Schönheiten dieses Landstrichs gegeben. Einer unter den Düsseldorfern steht hier voran, der des alten K. Fr. Lessing Traditionen wieder aufgenommen hat, FRITZ VON WILLE (Abb. s. S. 574). Es ist immer sein Lieblingssitz, Reifferscheid in der Hocheifel, dem er seine Motive entnimmt aber wie hat ihm die frische Bergluft den Blick geschärft für die farbigen Reize dieser



FRITZ REUSING

Düsseldorfer Ausstellung

MIRA

Beleuchtung. Er hat nicht das raffiniert feine ronempfinden wie FRITZ WESTENDORP in seinen holländischen Scenerien, aber dafür Frische und Keckheit, grössere Breite und grössere Wucht. Das ist echte Heimatskunst: hier liegen die gesunden Wurzeln unserer Kraft.

Von einer Düsseldorfer Plastik wusste man früher wenig zu erzählen. Die Schule August Wittigs war eine Ablegerkunst und es war zuletzt ein toter und vertrockneter Ableger geworden. Dann las man gelegentlich die Namen von Düsseldorfer Bildhauern, wo es sich um Denkmalskunst handelte: aber das ist doch zumeist nur eine gefesselte Plastik. letzt sieht man zum erstenmal hier eine ganze Schule mit stark ausgeprägtem Schulcharakter, frischen Sinnen und von sehr, aber wirklich sehr hohem Können. KARL JANSSEN ist hier an erster Stelle zu nennen. Seine Steinklopferin (Abb. s. S. 569) ist das Werk eines verfeinerten Naturalismus, ohne irgendwie konventionell oder weichlich zu sein, mit grösster Ehrlichkeit durchgeführt, im einzelnen wundervoll gearbeitet, ganz plastisch gedacht und dabei von solch reinem Schönheitsgefühl - und wie vollendet ist die Durchführung, detailliert ohne Kleinlichkeit. Ganz anders sein Christus, der unter der Last der Schmerzen in dem Thronsessel zusammengebrochen ist. Ergreifend wirkt die Intensität des Ausdrucks; wunderbar ist auch hier die



ALBERT BAUR ir.

SEITWÄRTS DER LANDSTRASSE

Durchführung: die verkrampften Hände, die Füsse mit den aufgedrückten Zehen. Unter den Schülern Janssens möchte ich vor allem den jüngeren GREGOR v. BOCHMANN hervorheben. Sein "Abschied" (gleichzeitig auch in Berlin ausgestellt) ist eine Gruppe von hohem Talent: Die taube Alte schaut dem Sohn, der stumpf und derb, den steifen Nacken gebeugt. vor ihr steht, ins Gesicht - die Gruppe breit und gross angelegt und von feiner Charakteristik (Abb. s. S. 570). Fast schon etwas manieriert in der Mache ist die glänzend beobachtete "Sauhatz" von dem jungen JOSEPH PALLEN-BERG. Das Können der Aelteren, CLEMENS BUSCHER, der sehr vielseitig und würdig vertreten ist, und Gustav Rutz ist schon hinreichend bekannt. Zur Gattung der Denkmalskunst gehören schliesslich die beiden Statuen des Grafen Adolf von Berg von COUBILLIER und das Denkmal Friedrich I. von BAUCKE, das erstere kraftvoll und energisch, für Schloss Burg an der Wupper bestimmt, das zweite, vollendet durchgeführt und fein charakterisiert. eben in Moers aufgerichtet. Auch hier allenthalben frische Kräfte und vor allem ein gesundes und solides Können, das den besten Wechsel für die Zukunft giebt.

An den Schluss aber möchte der gewissenhafte Chronist die Worte stellen, die Thackeray im "Eitelkeitsmarkt" vor der Vorstellung niederschreibt: Manche Leute halten lahrmärkte überhaupt für unsittlich und meiden dergleichen nebst ihrer Dienerschaft und ihren Familien: auch darin mögen sie recht haben. Doch diejenigen, welche anderer Meinung sind und sich in lässig träumerischer, milder und etwas ironischer Stimmung befinden, haben vielleicht Lust, eine Weile hereinzukommen und die Vorstellung mit anzusehen. Sie bietet Abwechslung jeder Art, einige schreckliche Kämpfe und kühne Reiterkunststücke, Scenen aus dem vornehmen Leben und aus dem ganz gemeinen, ein bisschen Liebe für die Gefühlvollen und auch etwas Komik. . . .

# LESEFRÜCHTE

Um keinen Preis gestehe du Der Mittelmässigkeit was zu. Hast dur dich erst mit ihr vertragen, So wird dir's bald bei ihr behagen. Bis du zuletzt, du weisst nicht wie, Geworden bist so flach wie sie.

Wie seltsam haben sich die Sachen In unserer Kunstkritik gedreht! An jedem Werk denselben Fehler machen, Heisst heutzutag Originalität.

Emanuel Geibel



H. MEYER-CASSEL .
ROS'L VON DER ALP



KARL JANSSEN

Dentsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

STEINKLOPFERIN

#### DIE RÖMISCHE KUNST- UND DIE SCHWARZ-WEISS-AUSSTELLUNG

Es ist das erste Mal, dass die römischen Kunst-ausstellungen sich auf eine höhere Stufe schwingen, sich in gewissem Sinne sogar den grossen Aus-stellungen der fremden Kunstzentren an die Seite reihen. Das Verdienst hierfür gebührt vor allem dem zum erstenmal bei uns vertretenen internatiodem zum erstemma det uns vertretenen internatio-nalen Schwarz-Weiss, das auch den Glanzpunkt un-serer -Esposizione bildet. Zuvörderst ein Blick auf die Gemälde und Skulpturen, wo die üblichen – zum Teil auch im Auslande wohlbekannten – Namen figurieren. In der Landschaft der Spanier SERRA, dessen Phantasien aus den pontinischen Sümpfen bekanntlich in den aristokratischen Salons Sumpten bekanntich in den aristokratischen Salons ebenso gestucht sind, als Vicht's Marinen und seine Sonnenuntergänge im Bolognesischen. Canz jugendfrisch in seiten Tiroler Bildchen mutet der beinahe achtzigährige BOMPIANT an und ihm gleichen, was tiefe Empfindung betrifft, der Römer FRANZ RÖSLER mit seiner lieben, sinnigen Abendlandschalt und MAX RÖDER mit seinen vom Geiste der Romantik durchwehten, immer prächtigen Campagne-Bildern. Nicht vergessen seien hier auch PONTE-CORVO'S duftige Aquarelle von Villa Adriana u. a. FRITZ BRANDT'S ausgezeichneter Klosterhof von Monreale und ein ganzer Saal voll flotter Landschaftsstudien CARLANDI's. Im Genre finden wir natür-lich den ewig jungen und liebenswürdigen Pto JORIS mit seinen zierlichen Bildchen vom römischen Volksleben (ein Pendant zu den Spaniern!), ORTIZ mit etwas Impressionistisch und skizzenhaft gehaltenen Kindergruppen in grossartigem Lichteffekt, ferner COROMALDI, GORIA, KNOPFER, SIMONI.



W. SCHNEIDER-DIDAM Düsseldorfer Ausstellung

BILDNIS DES
 MALERS DIRKS

#### DIE RÖMISCHE KUNST- UND DIE SCHWARZ-WEISS-AUSSTELLUNG

Dem unlängstverstorbenen, vortreflichen CABIANCA, der an poetischer Zarheit und Nätürlichkeit mit Favretto wetteifern konnte und zu den besten modernen Venezianern zählte, ils ein besonderes Zimmer gewidmet. Porträts endlich bringen die Italiener CET (elegante Dame in Weissgrau), BALLA, TRUSSARDI, DISCOLO und die Deutschen FRIEDA MENSARDI, DISCOLO und die Deutschen FRIEDA MENSARDI, DISCOLO und die Deutschen FRIEDA MENSARDISH, OFFI THURBISCH, PRIEDRICH HARNISCH, letzterer einige Bildnisse von grosser realistischer Kraft. Im Skulpturensaal erwähnen wir eine Quattro-centobiate von GPREDO FERRARI, eine Vierge von E. ROSSI, einen schönen Brunnen mit Wasserträgerin von TREODORA GLEICHEN, eine gante Stutenblichkein GLFARTELLOS (darumtsestenblichkein gur und einen an Meunier anklingenden Merkurch) GLICKTSTEIN's, endlich sehr charakteristisch aufgefasste Priesterstautetten JOSEF LIMBURG'S.
Weit Interessanter ist natürlich die ennahernd



GREGOR VON BOCHMANN jr. ABSCHIED
Dässeldorfer Ausstellung

lassenen, in ihren Fauteuils gähnenden, nach irgend einem Leutnant als Retter aus der Langweile seufzenden Damen mit ihren komischen Mandelseutzenden Danien im dien komischen mander augen und ihren Puppengesichtern nicht den Geist Th. Th. Heines? Dann Steinlen mit Pariser Skizzen, Besnako mit Porträts, Robbe, Leheuure u. a. mit Landschaften, Jean Veber mit Grotesken von geradezu bestrickender Scheusslichkeit (Ringkämpferinnen und Hexen erinnern in ihrer naiven. gewollt anti-ästhetischen Wucht geradezu an gewisse Karikaturen Leonardo's!). Auch Rodin stellt eine Anzahl Blätter mit kopflosen Torsos und Aktstudien aus, die teilweise besser im Atelier des Meisters geblieben wären. Von den Franzosen zu den Bel-giern eine Kluft. Hier alles tlefernst, metaphysisch, mystisch: ENSOR mit seinen wilden sozialen Phantasien, wie Ausgeburten eines Wiedertäufergehirns, RASSENFOSSE mit Weibern, ähnlich den Sibyllen der Sixtina, MEUNIER mit einer von riesigen Steineichen beschatteten Kreuzigung, BAERTSON mit Landschaften, KHNOPFF mit Frauenstudien. Es Landschaften, folgen die Holländer mit Landschaften und Marinen ZILCKEN'S, NIEUWENKAMP'S, KOSTER'S etc., die Skandinavier mit frischen Bücherillustrationen von OTTILIA ADELBORG, mit der Klingerisch ange-hauchten, in der Pan-Scene gewaltigen Todes-Phantasie von THYRA KLEEN, und mit altertümlichen Zeichnungen GUDMUND's; die Engländer und Amerikaner mit Illustrationen und Zeichnungen WALTER CRANE'S, BRANGWYN'S, VEDDER'S und HERKOMER'S (Landschaft bei Landscape und Aktstudie); ferner die Russen mlt REPIN's Duses, die Serben mit sieben Radierungen VUCANOVIC's, die Spanier mit Zelchnungen von VILLEGAS, endlich sogar die Japaner mit einer retrospektiven Ausstellung aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert.

Deutschland und Oesterreich Können sich sehen lassen. Oesterreich brings sehr feine holländische Radierungen von Schmutzer, bunte Litographien von Orlik, Radierungen von UNGER, JETTMAR, KEMPP u. a. Deutschland natürlich neben trefichen Arbeiten von Haber, Struck, Röder, Hirzelt, Lienermann, Cornella Paczka, Gare, Hirzelt, Lienermann, Cornella Paczka, Gare, Hirzelt, Lienermann, Cornella Paczka, Gare, und Grenner Klinders und Grenner der Leitzere bewirtst auf das Publikum überwähigend. Weniger glücklich sind die Italiener, die sich von der Tradition noch immer nicht loszumachen wissen und meist in dem ausgetretenen alten Geleise gehen, was zumal auf die Illustration zur Divina Comedia (ausgestellt von der Kunsthandlung Alinari, Florenz) zur hen, der Schaffen und es ist — von dem Oesterreicher Söldartich. Im übrigen hat Joris ammutge Radierungen römischer Sioffe (betleinde Mönche, Kinder u. dgl.) Skitzen.

SALVAIN-theft bedeutend sind dagegen einige Blitter SCANTIN'S (Simann und jüdische Opter) und seine Auszahl biblitter auf die besten alten Mospett, und MUCHETTI, die beide an die besten alten Meister, im Lichteffekte an Rembrandt, erinnern. Ob diese wahrbafst internationale und für Italien hochwichtige Ausstellung die italienische Schwarz-Weisskunst auf neue Bahnen leiten wird. bleibt freilich abzuwarten.

Dr. HANS BARTH-Rom





Deutsch-Nationale Kunst-Ausstellung zu Dässeldorf

• WALTER PETERSEN • MEINE FRAU UND ICH



Deutsch - Nationale Kunst-Ausstellung zu Düsseldorf



CARL HEINZ MÜLLER

Z MÜLLER

•• GIEBELGRUPPE VOM NEUEN DÖSSELDOFFER KUNSTAUSSTELLUNGS-GEBÄUDE
"Promeiheus die Kunst begeisternd, Gewerbe und Handwerk befruehtend"

#### PERSONAL- UND

#### ATELIER-NACHRICHTEN

MÜNCHEN. Die in der Centrumspartei repräsen-IVI tierte Majorität der Abgeordnetenkammer ist ihrer kunstfreundlichen Taktik auch bei der zweiten Beratung des Kunst-Etats treu geblieben: sie ist dem Beschlusse der Kammer der Reichsräte nicht beigetreten und die für die Erwerbung von Kunstwerken von der Regierung geforderten 100 000 M. sind damit für die laufende Etats-Periode definitiv abgelehnt worden. Wie sehr dieses Vorkommnis auch über die Grenzen Bayerns hinaus beachtet worden ist, beweist am besten das in den Tagesblättern viel kommentierte Telegramm des Kalsers an den Prinzregenten, in dem er von der schnöden Un-dankbarkeits spricht, welche sich durch diese Hand-lung kennzeichne. Das Anerbieten des Kaisers, dem Regenten die Summe zur Verfügung stellen zu dürfen, konnte dieser um so eher ablehnen, als selbige der Regierung bereits durch ein Mitglied der Reichsratskammer schenkungsweise überwiesen worden war. Die Liste der auf den heurigen Sommer-Ausstellungen bethätigten Staatsankäufe setzt sich wie folgt zusammen:

6 Ogg Zussmmen: E. Zimmerman, Alte Bisserin, K. Hennin, "Tot verbellt". E. Zimmerman, Alte Bisserin, K. Hennin, "Tot verbellt". W. Wirknert, "Waldesmikht". E. Liebermann, "Mondaccht". W. Wirknert, "Waldesmikht". E. Liebermann, "Mondaccht". Generalender". A. Haineknin, "Landerfeller". D. Schmittherer". Bergelinder". Landerschmint, "Die Spiele". J. Schmittherer". Bergelinder". H. Linderschmint, "Die Spiele". J. Schmittherer". Bergelinder". Halten Schmitter, "G. Bechler, "Marcanstorne". F. Erter, "Vortvallagt". E. Staty, "Ein Lief". J. Techner, Verrivolt". Hill halten, "Bergelinder". E. Megenbarth, "Jager". E. Saglin, "Vesperbert, "Jank, "Hinner oft Neuer". E. Saglin, "Vesperbert, "Jank, "Hinner oft Neuer". E. Samberger, "Zouf Khenter.

porträts". G. Papperliz, "Damc im Pelz". K. Alhrecht, "Still-leben", E. Zimmermann. "Faust". L. Willrolder, "Dämmerung". O. Reiniger, "Dämmerung". K. Küstner, "Märztag". J. Mitchelt, "Moorland".

Die Ernennung des bisherigen bayerischen Gesandten in Wien, FRHR. VON PODEWILS-DORNIZ zum Kultusminister ist unterm 10. August vollzogen worden.

DÜSSELDORF. Das erste grosse Gebäude, welches beim Eintritt durch das Rheinthor in die Düsseldorfer Ausstellung dem Besucher ins Auge fällt, ist der imposante, das Panorama von Hugo Un-GEWITTER und GUSTAV WENDLING enthaltende Bau mit seinen vier kupfergedeckten Türmen und dem hochragenden, mit der Kaiserkrone gedeckten Giebel. Das riesige Rundgemälde, an dem die beteiligten Künstler ununterbrochen fast drei Jahre gearbeitet haben, stellt den Debergang Blüchers mit der schlesisch-russischen Armee über den Rhein bei Kaub am Neujahrstage 1814 dar. Den Eindruck, den das Gemälde auf den Beschauer macht, wenn er aus dem dunkeln Treppenhaus die Galerie betritt, ist frappant durch die vorzüglich wiedergegebene, einheitlich festgehaltene Stimmung des winterlichen denkwürdigen Neujahrsmorgens 1814. Das alte malerische Städtchen Kaub mit seinen alten Kirchturmen, dem Rathaus und der katholischen Kirche liegt, mit äusserster Natur-wahrheit wiedergegeben, auf dem uns gegenüber-liegenden Rheinufer vor uns. Ebenso überzeugend natürlich wirkt die winterliche Rheinlandschaft, die nauriten wirkt die Winterliene Kneinlandschaft, die beschneiten Rebenhügel. Ueber den Bergen im Südosten dämmert eben die fahle Morgensonne, aber im schneebedeckten Rheinthale herrscht noch das kalte Licht des frühen Wintermorgens. Wenn wir vor der Hauptaktion, dem Uebergang der Truppen über die Schiffbrücke, stehen, so schen wir links über den verschneiten Weinbergen die Burg Guten-

#### PERSONAL- UND ATELIER-NACHRICHTEN -

fels und vorne auf der Insel die alte vieltürmige fels und vorne auf der insel die alte vielturmige Pfalz, die sich in den dunkelgrünen Fluten des Rheins spiegelt. Um sie herum, im Schnee, eine Reihe von Wachtfeuern, deren Rauch in die kalte Winterluft hinaufsteigt. Links hinter Gutenfels ein enges Thal. Das zieht sich hinauf nach Langenschwalbach hin; dorther kommt die Hauptmasse des Heeres. Auf der rechten Seite, vor dem Standpunkt des Beschauers, an dem verschneiten Weg, den Berg hinauf, geht der kürzeste Weg auf die Höhen des linken Rheinufers. Dlesen Weg sehen wir eine Husarenpatrouille einschlagen. Die Hauntmasse musste den bequemen Weg am Fluss entlang einschlagen. Auf dem rechten Ufer, unweit der Schiffbrücke hält Blücher, der alte herrliche Feldmarschall auf seinem Schimmel, die kurze Pfeife im Munde, mit den hellen, jugendlich leuchtenden Augen die Truppen musternd, die über die Brücke kommen und den geliebten »Marschall Vorwärtse jubelnd begrüssen. Es ist eine imposante Heeresmasse, die sich von drüben heranwälzt, Kompagnie auf Kompagnie, Kanone auf Kanone, Wagen auf Wagen. Das Ganze beseelt nur ein Gedanke: hinüber, hinein nach Frankreich, vorwärts! Der alte Blücher will nicht ruhen und rasten, »bis der Bonaparte herunter ist«, wie er sagte. Der Uebergang aus der gemalten Natur zu dem Gegenständlichen, das die Fortsetzung des Panoramas im Vordergrunde bildet, ist sehr geschickt hergestellt. Besonders die Wagen, Equipagen, Posikutschen u. s. w., sonderbare Vehikel jener Zeit, die uns heute, nach hundert Jahren, im Zeitalter der Automobile, schon ante-diluvianisch vorkommen; aber sie sind echt und ausgezeichnet zum Zwecke der optischen Täuschung verwendet. Ebenso die verschneiten Bäume, die Strohhaufen etc. im Vordergrunde. Hugo Ungewitter,

der seine grosse Begabung in temperamentvollen Darstellungen, lebendigen, wildbewegten Schlachtenbildern längst erwiesen hat, zeigt sich in diesem imposanten Rundgemälde des Rheinübergangs bel imposanten kundgemaide des Kneinubergangs bei Kaub gross in der Auffassung des denkwürdigen historischen Moments und weise in der Anord-nung der riesigen Menge der Figuren auf der un-geheuren Fläche. Vorzüglich wie die Figuren, sind die Pferde in den verschiedensten Situationen dargestellt. Gleichwertig mit dem figürlichen Teil ist die von Gustav Wendling dargestellte Landschaft. Mit einer Sicherheit, die nur die Erfahrung giebt -Wendling war schon mit bedeutenden Panoramen beschäftigt - beherrscht er die kolossale Fläche. Die winterliche Stimmung des frühen Neujahrs-Die winteriene Stimmung des fruhen Newlährsmorgens von 1814, des denkwürdigen Tages, an
dem Blücher mit seinem Heere über den Rhein
zog, um ganz das Joch des Fremdlings zu
brechen, ist unübertrefflich wahr, überzeugend
glaubhaft gegeben. — Der ausgezeichnete Tiermaler
LUDWIG BECKMANN, einer der Veteranen der Düsseldorfer Künstlerschaft, ist am 1. August im einundachtzigsten Lebensjahre gestorben. 1822 in Hannover geboren, wollte der Verewigte zuerst nach dem Wunsche seiner Eltern Wagenbauer werden. Er schrieb ein Buch . Ueber die Bedeutung des Wagens in der Kulturgeschichtes, das mehrere Auflagen erlebte. Die Liebe zum Weldwerk bestimmte lhn aber, sich der Tiermalerel zu widmen. Zugleich machte er eingehende anatomische und zoologische Studien. Seine umfassenden Kenntnisse auf diesen Gebieten veranlassten, dass, nachdem er längst in Düsseldorf als hochangesehener Tiermaler schaffte, ein Ruf an ihn erging, Direktor des zoologischen Gartens in Hamburg zu werden. Beckmann wollte aber der Kunst und Düsseldorf, wohin er in den



FRITZ VON WILLE

FROHLINGSSTURM



THEODOR FUNCK

BEI DER WITWE PRINS Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts übergesiedelt war, treu bleiben und schlig die Berufung aus. Seine Tierbilder wurden besonders in England hoch geschätzt. Auch als Illustrator von Büchern und Zeitschriften war Beckmann in Deutschland und im Auslande geschätzt und gesucht. Er war auch selbss schriftstellerisch thätig und gab 1856

einen »Reinecke Fuchse heraus, später unter dem Pseudonym »Revierförster Holster« Jagdhumoresken, z. B. »Idiotismus venatorius« u. a. Als Kynologe war Ludwig Beckmann eine Autorität ersten Ranges. Von ihm stammt auch einzweibändigesillustriertesWerk» Die Geschichte der Hunderassen« tz.

MONCHEN. Am 3. August verstarb in Neu-Pasing der Tiermaler und -Radierer Otto Keitel. Am 15. September 1862 zu Braunschweig geboren, studierte dieser Künstler von 1883 an zuerst auf der Düsseldorfer Akademie, dann an der Weimarer Kunstschule unter Brendel, hier sich speziell dem später fatt und speziell dem später fatt und Absicht Keitels, in Karlstruke unter Baisch seine eigentliche künstlerische Lehrzeit abzuschliessen, wurde durch

dessen Tod bald zu nichte, 1895 kam er mit Heinrich Zügel nach München, studierte noch einige Zeit in dessen Atelier und in P. Halms Radierschule, um sich dann dauernd in Pasing bei München niederzulassen. Aus der im XIII. Jahrg, Heft 15, erschienenen Veröffentlichung, die wir dem "Tierbild« widmeten, kennen unsere Leser einige zeichnerische Schöpfungen des jetzt Verewigten; die so frisch in der Farbe wirkenden Oelbilder des Künstlers hinterliessen, wo sie gelegentlich in Ausstellungen erschienen, sympathischen Eindruck. Namentlich aber waren es die vorzäglichen Radierungen Keitels, die ihn in weiteren Kreisen bekannt gemacht haben, die Jahresmappen des hiesigen Radiervereins enthalten auch deren einige.



OTTO KEITEL (gestorben 3. August)

KOPENHAGEN. Der Bildhauer Prof. Stephan Sinding des Mationaldenkmals für den General Stemann zu leiten. Das von dem verscheinen der Stemann zu leiten. Das von dem verscheinen der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Schlieben der Des kommen der Schlieben de

HAAG. Am 4. August ist der Landschaftsmaler TACO MESDAG, der Bruder des bekannten Seemalers, im Alter von dreiundsiebzig Jahren gestorben. In Groningen geboren, wandte er sich erst in reifem Lebensalter der Malerei zu.

GESTORBEN: In Berlin am 24. Juli der Bildhauer THEODOR REINECKE; am 6. August in Nieder-Pöcking am Starnbergersee der Münchener Maler OSCAR VON BOYEN; in Montélimar der Pariser Maler LOUIS DECHAMPS; in Breslau der Direktor der Kunst- und Gewerbeschule Prof. HERMANN KONN; in Stuttgart der Baudirektor von SAUTER.

# VON AUSSTELLUNGEN UND SAMMLUNGEN

D<sup>O</sup>SSELDORF. Eines der Hauptwerke der Bildhauerkunst auf der Deutsch-Nationalen Kunstaustellung, die (a. S. 569 abgebildete) überlebensgrosse Figur einer Steinklopferin von Prof. Kark. JANSER, ist von einem Disseldorfer Kunstreunde, dem Amtsgerichtsera Dr. A. Marcus, erworben und wiesen worden. Die Figur soll in Marmora unggeführt werden, bis zur Fertigstellung kommt das Gipsmodell in der Galerie zur Aufstellung. Für die Ausstellungslotterie wurden neuerdings Gemälde im Berrage von 63850 M. erworben. Die bis 31. Juli an Kunstwerken erzielten Verkäufe beziffern sich im ganzen auf 308125 M.

PRAG. Die Künstlervereinigung "Manes" eröffnet am 1. September eine bis zum 2. November dauernde Ausstellung moderner französischer Kunst.

MOSKAU. Im September wird hier eine "Secessions"-Austellung für Architektur und Kunstgewerbe eröffnet, die bis Februar 1903 dauern soll.

DARMSTADT. Als Geschenk des hiesigen Malers W. Bader ist in die Grossherzogliche Gemälde-Galerie eine Landschaft Stilles Thale des jüngstverstorbenen EMIL LUGO gelangt.

ELBERFELD. Die Städtische Gemäldesammlung erwarb ein Gemälde Hans Thoma's •Oelbäume bei Tivoli«.

ERFURT. Als Grundstock für ein Museum, in welchem die zahlreichen in der Stadt verstreut aufbewahrten Kunstzegenstände und Altertümer vereinigt werden sollen, sind aus städtischen Mitteln 50000 M. bewilligt worden.

DLAUEN. Das Ausstellungs-Programm des hiesigen Kunstvereins weist für Oktober eine Ausstellung von Studien, Gemälden seinens der Mitgliedsdamen des Kunstvereins unter Führung der Landschafterin P. Kett. auf, im November und Dezember wird die Dresdener Kunstgenossenschaft eine Kollektiv-Vorführung von Werken ihrer Mitglieder veranstalten.

#### KUNSTLITTERATUR

Dr. jur. Drathen. Der Rechtsschutz des bildenden Künstlers. (München, Verlag der Werkstatt der Kunst., 2 M.)

Diese vortreffliche Årbeit — sie Ist das mit dem Preise ausgezeichnete Ergebnis eines Ausschreibens – stellt in systematischer Weise sehr klar und übersichtlich alles das zusammen, was der bildende Künstler vom Urbeher- und Verlagrecht wissender grosse Abneigung, sich mit derartigen rechtlichen-Auseinandersetzungen zu beschäftigen, das moderne Wirschaftsleben aber verlangt auch von dem Künstler einige Vertrautheit mit der Gesetzgebung, und wir wüssten in der That ihm in dieser Beziehung nichts besseres zu empfehlen, als die obige Schrift, Kunstgester wichtige Auregungen giebt und somit nicht allein über das Bestehende unterrichtet, sondern auch das noch zu Erstebende bezeichnet.



MAX CLARENBACH

Deutsch-Nationale Kunstausstellung zu Düsseldorf

STILLER TAG

(16911) 3d5-84(079-81)





